

B. 42 41.12

Bequeathed to the

Public Library of the City of Boston.

Theodore Parker.

Precived 12 4 May, 1881. No.

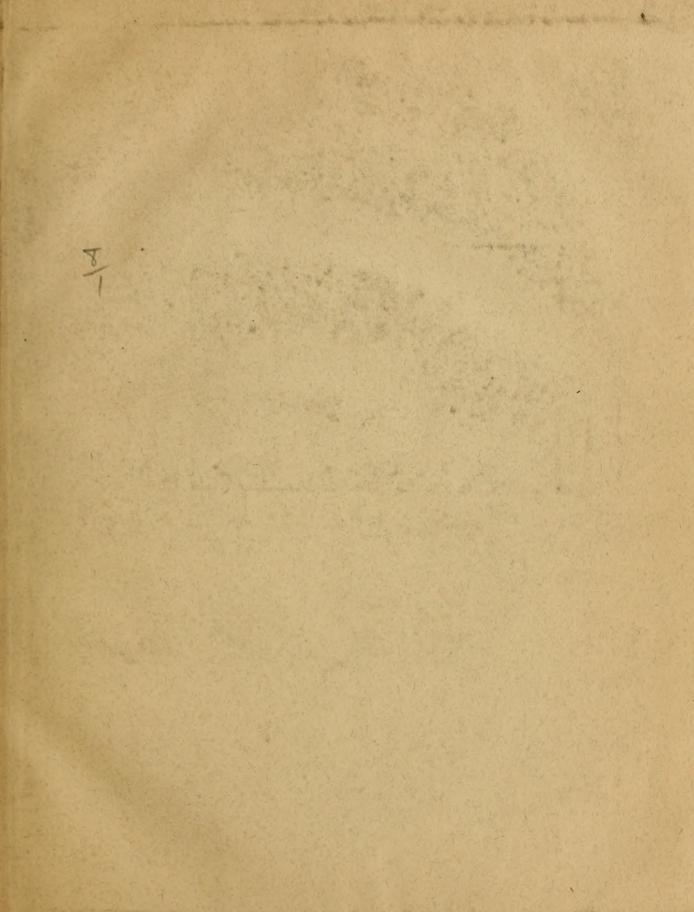

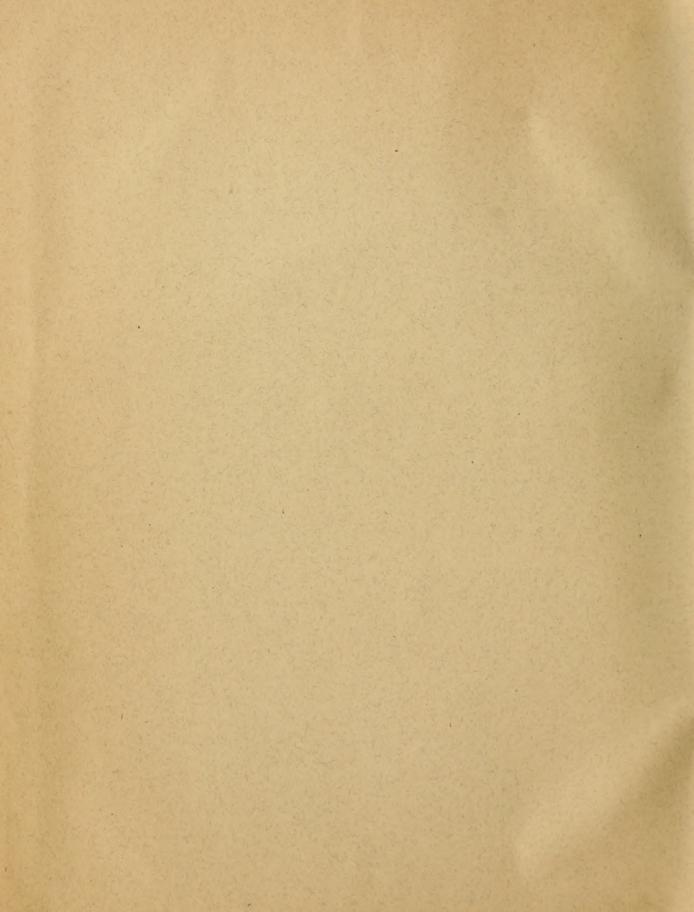





geschicher des Odrerauschen Riches 2th Ques, 4. 50 Deitwarte der Sebetes für de 7. Tages deiten, 1844.

To for the Carobic . See A.L. Z. for Feb. 1895;

Su R 6.8. attentie mouthly for the 185 \$ . for 24.







### JOSEPH VON HAMMER

gestochen auf Veransfalrung seines Freundes des Herrn Grafen Wenceslaus v. Rzewuzki im J. 1817. Geschichte

ber

# schönen Redekunste Persiens,

mit einer

## Bluthenlese

0.11.6

zweyhundert perfifchen Dichtern.

No n

#### Joseph von Sammer,

Ritter bes St. Unnen : Ordens zwenter, und des Danebrogs dritter Classe, wirklichem f. f. hofrathe und hofdollmetsche an der geheimen hof: und Staatskanzellen, wirklichem Mitgliede der Ukademien zu Gottingen und Munchen, correspondirendem Mitgliede der Ukademie der Inschriften und der schönen Wiffenschaften zu Paris, und des Instituts zu Umfterdam, ChrenMitgliede der affatischen Gesellschaft zu Calcutta, und der zu Bombay.

Mit dem Portrat bes Berfaffers, einem Notenblatte und einem Sachregifter.

Wien, 1818.

Ben Seubner und Bolfe, Buchhandler.

the first of the second control of the secon

# Frenherrn Sylvester de Sach,

Offizier ber Ehrenlegion, Mitgliede des Ausschuffes des öffentlichen Unterrichts, der Akademie der Inschriften und ich einen Wiffenschaften zu Paris, der Akademien von Göttingen, Munchen, Berlin, Coppenhagen, Ame sterdam und Condon, Chrenmitgliede des Museums von Frankfurt, Correspondenten der wetteifernden Gesells schaft von Cambrai und Abbeville, Professor der arabischen Sprache an der k. Bibliothek zu Paris;

### dem großen Orientalisten,

dem scharssunigen Entzisserer altpersischer Inschriften, dem klaren Gesetzgeber arabischer Sprachlehre, dem gelehrten Serausgeber philologischer Musterwerke; dem freundschaftlich gesinnten Beförderer

orientalischer Litteratur in allen Zweigen und Ländern,

mittelst dessen Eiser allein, unter Napoleon's Herrschaft, die Zurückgabe von mehr als hundert kostbaren morgenländischen Handschriften, ohne Wassen und ohne Gold, durch den Verfasser bewirkt ward,

widmet derselbe dieses Werk als öffentliche Huldigung der Verehrung und Freundschaft.

# aliant in internal (in the control of

### Borrede.

Sndem der Verfasser die Geschichte der schönen Litteratur der Türken, als eine Abscheilung der Litteraturgeschichte Herrn Hofrathes Eichhorn bearbeitete, und die geschichtliche, allen Drientalisten bekannte Wahrheit, daß die türkische Litteratür (unr eine Nachahmung arabischer und persischer Meisterwerke) sich aus den Schäken bensere bereichert habe, mit jedem Schritte durch eigene Ueberzengung belebt fand, entsstand in ihm der sehr natürliche Wunsch, dem Blüthengeruche aller orientalischen Dichtkunst, bis in den Frühlingsgarten derselben, das ist bis zum Ursprunge persischer Poesse nachzugehen, und dieselbe in allen ihren Nosens und Fruchtgärten, Cederns und Palmenhainen, Lanbhütten und Schattengängen zu durchswandern.

Die arabische Poesie hat zwar fast dren ganze Jahrhunderte, nämlich die dren ersten des Islamismus, vor der persichen vorans, und ist in so weit die alteste der dren Litteraturen, der arabischen, persischen und türkischen nämlich, welche die drenfache Tiare vorderafiatischer Gelehrsamkeit bilden; aber wenn gleich die persische Dichtkunft fich felbst in der Folge vielfaltig aus der arabischen bereichert; und sogar das Bersemaß von derfelben angenommen hat, so ist sie doch eine auf eigenem Boden gewachsene, die fich langer in ihrer ursprunglichen Reinheit, und für immer den Reit ihrer eigenen Alnmuth erhielt, mas ben der turfischen Litteratur (den öftlichen Zweig derfelben, die tschagataische, ausgenommen) gar nicht der Fall ift. Sie ist die Blume aller Poesien des Morgenlandes, und wenn ihr die indische durch Blüthen wie Sakontala den Rang an Bartheit abgewinnen mochte, fo fann sie sich an Pracht und Glang, an Fulle und Gediegenheit, an körnigtem Gehalte und geregeltem Reichthume, derselben nicht vergleichen. Was und von jener aus dem Mahabarat und Ramajana durch Nebersetungen bekannt ist, stehet weit hinter den so bestimmt gezeichneten und hellgefarbten Dichtungen des perfifchen Seldenbuches, des Schahname, guruck, und dem Ralidas ftehet mehr als ein perfischer Dichter gleicher Große gegenüber. Borgug. lich wurzelte die Blumenflor der Dichtkunft, die Lyrik, in Persien auf heimischem Boden, der von allen Seiten unter den Tritten seiner Bewohner harmonisch widerkont. Die rothe Rose des erotischen Liedes, und die weiße Rose der unsstischen De flechten sich zum schönsten Blumendiademe um das Haupt persischer Dichtkunft, die in sternensfunkelndem Prachtgewande auf einer von Hippogruphen und Simurgen gezogenen Wagensmuschel, Rosen und Perlen verstreuend, von dem Paradiese der Erde zu dem ewigen Eden auffährt; Inder und Magier tragen das heilige Fener des lebendigen Worts Serdutschtes vor ihrem Siegesgespanne, Araber und Türken solgen demselsben in diamantenen Ketten gesesselt mit den Bildern von Ländern und Städten, die, durch das Schwert persischer Wohlredenheit erobert, ihrem weltbeherrschenden Scepter huldigen. So zieht sie triumphirend durch Regenbogen und Milchstraßen, durch Sterzneganen und Sonnengärten, umschwebt von den Genien des ältesten Mythos, in den Tempel der Unsterblichkeit ein, und die Beschreibung ihres Triumphes ist der Gegenzstand gegenwärtiger Geschichte.

Die Nationen des Drients, deren Poesse historisch dargestellt zu werden verdient, sind die Hebraer, Inder, Perser, Araber und Türken, Mantschu und Sinesen. Ueber die benden ersten und letten haben wir keine Stimme; nicht über jene, weil die heilige Poesse der Hebraer von Lowth und Herthe gewürdiget worden; nicht über die lesten, weil wir mit den Sprachen dieser benden Bölker ganz unbekannt, die Darstellung derselben den Gelehrten, die sich damit beschäftigen, überlassen müssen. So viel aber bisher ans dem Mantschnrischen und Sinesischen in Europa bekannt geworden, steht ihre Poesse ganz gewiß auf der letten Stuse von allen genannten; den Nang vor den Indern hat der unsterbliche William Jones in seinem Werke de poesi asiatica durch Ansspruch und Benspiel den Persern eingeräumt, und der entschiedenste Vorzug der letten über die Türken und Araber geht sowohl aus dem obigen Werke, als auch ans diesem, dem Resultate fünf und zwanzigiähriger Studien persischer Sprache und Litteratur, hervor.

Eine ganz besondere Begünstigung von Umständen hat den Berkasser in den Stand gescht, dasselbe mit ausgebreiteter Sachkenntniß zu bearbeiten, und sein Urtheil mit Benssielen ans den besten persischen Dichtern zu begründen. Bon Jugend auf persischer Poesie mit Liebe zugethan, hat er fast die meisten Werke der augeführten Dichter, von denen sich in den dren orientalischen Sammlungen zu Wien (in der kaiserl. Bisbliothek, in der kaiserl. Drientalischen Akademie, und in der des Hrn. Grasen von Rzewusky) allein fünfzig Diwane und Mesnewi, d.i. Odens Sammlungen und doppelgereimte große Gedichte besinden, durchlesen, und auf diese Art mehr als

eine Million von Versen durchgewatet (1), um über die Tiesen und Untiesen des Oceans persisser Poesie ein besugtes Urtheil auszusprechen, vor den seichten Stellen zu warsnen, und in den Tiesen nach Perlen zu tauchen. Die gefundenen bringt er den Lesern auf goldenen Schalen, das ist in den von persischen Schriftstellern versasten Biographien von einem Paar hundert Dichtern dar.

Die Geschichten persischer Dichtkunst, welche Lebensbeschung und Blumenlese mit einander verschmelzen, sind das Beharistan, d. i. der Frühlingsgarten Oschamis, die Biographien der Dichter von Dewletschah und
Sam Mirsa und das Atescheede, d. i. der Feuertem pet. Der erste lieserte
die, schon ans der zu Wien gedruckten Anthologia persica bekannten, Nachrichten über
die altesten persischen Dichter; Dewletschah führte die Geschichte persischer Dichtkunst vom vierten Jahrhundert der Hedschira bis ins neunte, der Prinz Sam Mirsa
im zehnten fort, und das Atescheede vom eilsten ins zwölste, d. i. bis gegen das
Ende des achtzehnten Jahrhunderts der christlichen Zeitrechnung herunter. Bon diesen
vier Grund = und Shrensäulen, auf denen der Dom persischer Dichterbiographik und
Anthologik ruht, war es dem Verfasser gegönnt, nur die dren ersten von allen Seiten
zu beschanen; die vierte blieb ihm aber aus Ungefälligkeit des Besiszers des einzigen
Eremplars des Atesche er das bisher nach Europa gekommen, leider! unzugänglich (2). Dassür benüste er desto sleißiger frühere persische Geschichtschreiber, nahmentlich Lari und Mirchond, aus deren lesten auch die merkwürdige Stelle genommen

<sup>(1)</sup> Das Schahname ift allein über Ginmahlhunderttausend, mehrere andere große Gebichte über funfgigtaufend Berfe ftart.

<sup>(2)</sup> Herr Rousseau, ehemaliger französischer Consul in Haleb, und bermahliger zu Bagbab, kam im Laufe des Jahres 1817 nach Frankreich, und both seine Sammlungen von Münzen, Aupfern, morgenlandischen Handschriften und anderen Seltenheiten in vier Ratalogen zum Raufe aus. In bem zwehten dieser Rataloge Seite 14. gibt er die folgende Notiz über die nach Europa mitgebrachte Handschrift des Atesch kede: (Kitab) Talif Hadji-Lotsali-Beg: Pyrée poetique, ou Histoire abregée des poëtes anciens et modernes de l'Iran, du Touran et de l'Inde, depuis l'époque où ils ont commencé à sleurir dans ces trois empires jusqu'au regno de Kérim Khan (1770 de notre êre) avec une notice succincte, et des extraits de leurs plus belles productions; par Hadji-Lotsali-Beg, surnommé Azir, ouvrage dans le goût de celui de Devlet-Schach, mais beaucoup plus étendu, et dirigé suivant la division géographique de provinces et villes où ces poetes ont vu le jour; etc. Kaum hatte der Versasser durch die Güte seines Freundes, des Frenherrn de Sacy, ein Eremplar dieses Ratalogs erhalten, als er sich sogleich mit dringender Vitte an Housseau wandte,

worden, welche den Siß der Germanen (des alten persischen Bolksstammes) in die Länder jenseits des Drus verlegt. Durch gründliches Sprachstudium ist die nächste Berwandtschaft der persischen und deutschen Sprache schon längst anßer Zweisel gesetzt, und der bekannte Bers Seneca's bewährt, der die Perser vom Drus und Arares an die Elbe und an den Rhein versetzt (1).

Wenn die Geschichte der persischen schönen Litteratur sich in der europäischen übershampt einen freundlichen Empfang versprechen darf, um wie günstiger muß derselbe nicht im deutschen Vaterlande ausfallen, da bende Sprachen nicht nur gleichen Ursprungs, sondern auch in ihrer Ausbildung durch Ahetorik und Poesie eines ähnlichen Schicksals theilhaftig geworden, von der ältesten Zeit an bis auf die neueste, vom Schahname und Heldenbuche augefangen, bis auf die Mystik der Sofi's im hentigen Persien, und die der neuesten deutschen mystischen Schule.

und ihn, unter Verbürgung aller Sicherheit, durch Couriersendung um die Mittheilung seiner Handschrift auf höchstens sechs Wochen bath. Außer dem Vertrauen auf persönliche Liberalität, wurde ihm noch das Bepspiel österreichischer Orientalisten zu Gemüthe geführt, welche französischen mit der Mittheilung ihrer Handschriften gerne gedient. So wurde Herrn Jourdain zu den Auszügen für die Geschichte der Kreuzzüge des Hrn. Michaud der Gebrauch des von Paris zurücksehrenden Ibn Forat auf fünf bis sechs Monathe, und dem Hrn. Professor Quatremere der Gebrauch des kostsbaren Werkes Aghani auf eben so viele Jahre, vom Schreiber dieser Zeilen überlassen. Ungeachtet dieser Gründe, welche vom liberalen Sinne des Freyherrn de Sacy durch wsederhohlte Briefe unterstützt wurden, blieben diese sowohl als der des Verfassers ihne Antwort, und Herr Rousseau teiste, nachdem er mehrere Wochen nach deren Empfange in Marseille stillschweigend gesessen, wieder nach der Levante zurück, lieber sein Manuscript unverkauft und unbenützt lassend, als dasselbe zur Vervollständigung dieses Werkes auf einige Wochen gewährend.

(1) Indus gelidum potat Araxin, Albin Persae Rhenumque bibunt.

SENECA in Medea. Act. II. v. 371 - 379.

# Inhalts = Verzeichniß.

## Allgemeine Uebersicht.

| Erfte 216theilung. Bon tem Beginne perfifcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cultur bis jum Umfturze bes perfifchen                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Reichs burch die Araber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                        |  |
| O Dec & .: town Olar how Chaparine Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | and burch his Mrober his out his hour                                    |  |
| tige Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |  |
| tige Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | perfischen Dichter                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |  |
| Erster Zei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |  |
| Die persische Poesie in ursprünglicher Reinheit. Episches Zeitalter, ober bas Zeitalter Firduffi's. Seite 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |  |
| I. Rudegi (Abul = haffan) Seite 39 X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I. Menutschehr fifad felle Seite 45                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. Anfari, der Dichterfonig 46                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III. Farruchi 47                                                         |  |
| IV. Dicherdichani Sagih, (d. i. der Boblberedte) - 42 X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV. Dafifi 48                                                            |  |
| V. Maffud Ben Gaad Guleiman 42 X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V. Essedi aus Tus                                                        |  |
| VI. Pindar aus Rei in Ruhistan 43 X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VI. Firduffi aus Eus                                                     |  |
| VII. Nakir Chodru aus Ikfahan 43 X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VII. Hallan WI = Malchi                                                  |  |
| VIII. Asoschedi aus Merw 44 X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VIII. Emir Moafi, der Dichterkung — 77                                   |  |
| IX. Afairi and Rei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IX. Rasi (Abul-mesachir)                                                 |  |
| X. Abulfaradsch aus Sistan 45 X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A. Dinai Chan                                                            |  |
| Zweyter Zeitraum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |  |
| Einfluß bes Urabifchen. Lyrifche Panegyriter und ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mantische Dichter. Enweri und Rifami.                                    |  |
| Geite &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |  |
| XXI. Amif aus Buchara Geite 87 X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XXIV. Schehabeddin Ebib Sabir aus Ter-                                   |  |
| XXII. Ratran Emir Ben Mangur 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | med Geite 121                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XXV. Dschewheri Sergeri — 121                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XXVI. Esireddin Achestegi — 122                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XXVII. Seiseddin Isfrengi — 123                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XXVIII Abul = ola Gendschemi, der Dichter=                               |  |
| XXVII. Abdolmassi aus Ghardschistan — 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fönig                                                                    |  |
| The state of the s | XXIX. Felefi aus Schirman, der Dichterkönig. — 125<br>L. Chafani Hafaifi |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L. Chafani Hafaifi — 125<br>LI. Efrafi aus Herat                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. Medichtreddin Bilkani oder Bailekani . — 129                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AII. Sapir Farjabi                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV. Amad Katib Rumi                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .V. Shahfur aus Nischabur                                                |  |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |  |

#### -mm X ......

### Dritter Zeitraum.

Mystisches und moralisches Zeitalter. Dichelaledbin Rum'i und Saabi. Seite 137,

| 2000 10/                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **XLVI. Ferideddin Attar                                                                                      |
| LII. Said aus Herat                                                                                           |
| Vierter Zeitraum.                                                                                             |
| Zeitalter ber lyrischen Dichtkunft. Höchfter Flor persischer Poesie und Rhetorik. Safif und Wagaf. Seite 219. |
| LXVI. Pur Beha Dschami                                                                                        |
| Fünfter Zeitraum.                                                                                             |
| Stillstand der persischen Poesic, begrängt durch Dichami, ben letten Dichter erfter Größe. Seite 273.         |
| CI. Bussati                                                                                                   |

#### mm XI mus

| CIX. Scherefeddin Mi von Jeft Geite 284                            | CXXX. Mewlana Runbur aus Nischabur Gette 297                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ov Gais Coffin entenmar                                            | CXXXI. Taher aus Bochara ,                                        |
| CVI Baha Sembaji Abjurdi 207                                       | GXXXII. Weli Kalender                                             |
| CVII Memlana Talis Dichadichermi 200                               | CXXXIII. Emir Jadfar ,                                            |
| CXIII. Abu Ishaf aus Schiral 288                                   | CXXXIV. Chodscha Barsu 298                                        |
| CXIV. Mewsana Simi aus Nischabur , — 290                           | CXXXV. Sultan Hoffein Mirfa . , 299                               |
| CXV. Jabja Nifchaburi Fettabi 290                                  | CXXXVI. Memlana Schehab aus Terschis : . — 299                    |
| CXVI. Emireddin aus Mensilabad 291                                 | CXXXVII. Scheich Aferi                                            |
| CXVII. Derwisch Kassimi aus Tun 291                                | CXXXVIII. Hatifi                                                  |
| CXVIII. Mewlana Balch Scherifi 291                                 | CXXXIX. Sultan Hassan                                             |
| CXIX. Chodscha Abumanssur Karibodscha = 292                        | CXL. Memlang Umidi                                                |
| CXX. Memlana Tuffi 292                                             | CXLL Geradicheddin Komari aus Raswin — 303                        |
| CXXI. Seid Schere iddin aus Sebsewar — 292                         | CXLII. Rofn Sain                                                  |
| CXXII. Hafif Halwaji, (d. i. der Zuderbader) . — 293               | CXLIII. Nami                                                      |
| CXXIII. Mewiana Tuti and Terschif — 293                            | CXLIV. urfi                                                       |
| CXXIV. Emir Schahi aus Sebsewar 293                                | CXLV. Memlana Bedachichi aus Samarkand 306                        |
| CARLETT CHILL CHANGE CONTENTS                                      | CXLVI. Radimi                                                     |
| CXXV. Kachreddin Ewhadi Meftufi 295                                | CXLVII. Chaffari                                                  |
| CXXVI. Memlana Juffuf Emiri 296 CXXVII. Memlana Haffan Ressimi 296 | CXLVIII. Dewletschah                                              |
| Carre 1 2 224 control of all land and lives                        | CXLIX. Mir Allischir                                              |
| CXXVIII. Hoffameddin oder Ibn Haffan 297                           | CL. Mewlana Dschami                                               |
| CXXIX. Mewlana Dschununi — 297                                     | CL. Memiana Djuyani                                               |
| Sechster Zeitraum.                                                 |                                                                   |
|                                                                    | •                                                                 |
| Uhnahme ber Voelle. Aufnahme ber Geschichte                        | und Brieffchreibekunft in Perfien und in Indien.                  |
|                                                                    | und Briefichreibekunft in Perfien und in Indien.                  |
| Seite                                                              | 349.                                                              |
| CLI. Schaf Jemail Seite 354                                        | e 349.<br>CLXXII. Haider Kelitsche aus Herat Seite 372            |
| CLI. Schaf Jemail Seite 354 CLII. Bediol seman Mirfa               | CLXXII. Haider Kelitsche aus Herat Seite 372 CLXXIII. Nerkessi    |
| CLI. Schah Jemail Seite 354 CLII. Bediol feman Mirfa               | CLXXII. Haider Kelitsche aus Herat Geite 372<br>CLXXIII. Nerkessi |
| CLI. Schaft Jömail                                                 | CLXXII. Haider Relitsche aus Herat Geite 372<br>CLXXIII. Nerkessi |
| CLI. Schah Jemail                                                  | CLXXII. Haider Relitsche aus Herat Geite 372<br>CLXXIII. Nerkessi |
| CLI. Schah Jemail                                                  | CLXXII. Haider Relitsche aus Herat Geite 372 CLXXIII. Nerkessi    |
| CLI. Schah Jemail                                                  | CLXXII. Haider Kelitsche aus Herat Seite 372 CLXXIII. Merkessi    |
| CLI. Schah Jemail                                                  | CLXXII. Haider Kelitsche aus Herat Seite 372 CLXXIII. Merkessi    |
| CLI. Schah Jemail                                                  | CLXXII. Haider Kelitsche aus Herat Geite 372 CLXXIII. Merkessi    |
| CLI. Schah Jömail                                                  | CLXXII. Haider Kelitsche aus Herat Geite 372 CLXXIII. Merkessi    |
| CLI. Schah Jömail                                                  | CLXXII. Haider Relitsche aus Herat                                |
| CLI. Schah Jömail                                                  | CLXXII. Haider Relitsche aus Herat                                |
| CLI. Schah Jömail                                                  | CLXXII. Haider Relitsche aus Herat                                |
| CLI. Schah Jömail                                                  | CLXXII. Haider Relitsche aus Herat Geite 372 CLXXIII. Nerkessi    |
| CLI. Schah Jömail                                                  | CLXXII. Haider Relitsche aus Herat                                |
| CLI. Schah Jemail                                                  | CLXXII. Haider Kelitsche aus Herat                                |
| CLI. Schah Jemail                                                  | CLXXII. Haider Kelitsche aus Herat                                |
| CLI. Schah Jemail                                                  | CLXXII. Haider Relitsche aus Herat                                |
| CLI. Schah Jemail                                                  | CLXXII. Haider Relitsche aus Herat . Seite 372 CLXXIII. Nerkessi  |
| CLI. Schah Jemail . Seite 354 CLII. Bediol feman Mirfa             | CLXXII. Haider Relitsche aus Herat . Seite 372 CLXXIII. Nerkessi  |
| CLI. Schah Jemail                                                  | CLXXII. Haider Relitsche aus Herat . Seite 372 CLXXIII. Nerkessi  |

#### men XII man

| CLXXXXIII. Kemal Ibn Gajaß Geite 388             | CLXXXXVII. Memlana Liffani Ceite.391          |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|                                                  | CLXXXXVIII, Saib                              |  |
|                                                  | CLXXXXIX. Abul=Fast 395                       |  |
| CLXXXXVI. Baba Figani aus Schiraf                | CC. Feifi                                     |  |
| Siebenter Zeitraum.                              |                                               |  |
| Berfall ber Dichtkunft und Geschichte in Perfien | und in Indien. Flor der Brieffcreibekunft und |  |
| Reisebeschreibung. Seite 411.                    |                                               |  |
| Sachregister                                     | Seite 417                                     |  |

Geschichte

ber

# schönen Redekunste Persiens.

- HOLLIGHT - SHEEL TERM - FARE 603

# Allgemeine Uebersicht.

## Erfte Abtheilung.

Von dem Beginne persischer Cultur bis zum Umsturze des persischen Reichs durch die Araber.

Ehe wir die Geschichte der schönen Redekunste ben den neuen Persern seit der Zeitrechnung der Hedschira beginnen, wollen wir mit wenig Worten der altesten Monumente persischer Litteratur, von der Gründung des großen Reichs an, erwähnen. Wir kennen dieselben zwar entweder gar nicht mehr, oder
nur dem Nahmen nach, oder in späteren Umarbeitungen, wie die Send bücher; aber was die Zeit
und die Geschichte ausbewahrt hat, zeigt eine frühe und hohe Cultur der Wissenschaften und der
Künste, von deren Flor die Ueberlieferungen alter Geisteswerke, wie die Denkmahle von Perse polis,
zeugen. Das älteste Buch des ganzen Morgenlandes war zweifelsohne das dem Huscheng, dem ersten Könige Persiens, zugeschriebene berühmte Werk, unter dem Titel Dschavidani dired, oder
die ewige Weischeit, wenn dasselbe wirklich vom alten Könige oder zu seiner Zeit zusammengetragen worden. Hassan Ben Sehl, der Wester Mamuns, übersetze es ins Urabische, und
ein Auszug davon sindet (1) sich in der Einleitung der Sitten der Uraber und Perser, vom
Scheich Ali Ben Maskuje, bis jest in Europa noch unbekannt.

Hom (Omanes), der erste Läuterer des Sabaismus unter Dichemichit, und als Religionse verbesserer der Vorfahrer Gerduschts oder Goroafters, hinterließ wahrscheinlich geschriebene Werke, welche den späteren Gendamesta zum Muster dienten. Dieses Werk umfaßte in ein und zwanzig Nosk oder Buchern nicht nur die Liturgie des Parsen=Cultus, sondern auch Geschichte, Sternen= und Urznepkunde, Gesese und Hommen (2).

Gerbuschts Zeitgenoße, Freund und Beschüger, mar der weise Westr Dichamasy, welcher schon aftronomische Tagebücher verfertigte, und beffen Nahme durch Weisheit und Wiffenschaft nicht minder berühmt geworden, als der Uffaf's des Wesirs Salomons. Gerduscht entwickelte zu dieser Zeit das Lehrgebäude des Parsen-Cultus, welches durch Unquetil's Uebersetung zuerst in Cu-

<sup>(1)</sup> Sadfdi Chalfa encyclopadifches Borterbuch unter Dichavidani dired.

<sup>(2)</sup> S. den Inhalt deffelben in Kleufer's Sendamesta, II. Theil. Aus dem Worte Nost ist unstreitig das Wort Neschi, welches die neuere arabische Schrift bedeutet, entstanden. Einem Theile der Sendbücher scheinen die indische Vedas, und anderen die Puranas, zum Vorbilde gedient zu haben. Die Eintheilung der Puranas in fünf Theile (siehe Colebroofe in den Asiatic researches VII. 201.) scheint auch zu der Eintheilung der persischen Chamsa oder Fünfer, d. i. die Sammlung fünf großer Gebichte von Sinem Versasser, Anlaß gegeben zu baben, und die 120,000 Verse des Schahname antworten den 120,000 Versen Sorvasters, deren Hermippus erwähnt.

ropa bekannt geworben, und nicht nur als altes Gesethuch und historische Urkunde, sondern auch als die Quelle, woraus der Koran und die neue persische Mythologie sehr vieles geschöpft und beybehalten haben, vom Forscher der Geschichte der persischen Nedekünste ganz besonders ins Auge genommen zu werden verdient. Das Paradies und die Hölle (Dusach und Gorotman), die Quelle des Paradieses (Urduisur ben den Parsen, Kewser ben den Persern), die Scheidungsbrücke (Tschin e-wab ben ben Parsen, Sirath ben den Persern), der Führer zum ewigen Leben (Redar ben den Parsen, 'Chifr ben den Persern), sind aus der Religionssehre Gerbuschts in die des Islams übergegangen. So in die poetische Mythologie die Diwe und die Peris, der Verg Kaf und der Vogel Simurg, die Lautenspielerinn Sohre oder Unahid im Ubendstern, und die gefallenen Enzell Harut und Marut, deren Vaterland aber noch höher in Indien zu suchen, wo die Dejutas (Diwe) als Gottheiten in den Tempeln, der Vogel Garuda (1) (Simurg) auf dem Kaukasus, Schukru (Sohre) als Genius des Ubendsternes, Marut, der Genius der Winde in den Lusseten, und Harut (Varuna), der Genius der Wasser in den Wogen wohnt. Selbst die Helden Sam und Salser scheinen indischen Ursprunges (2).

Der Mittelpunct ber Cultur mar bamable Bamian, von wo indifche Beisheit und Runft in das benachbarte Bald (Baftrien) ausging, und unter Rufchtasp's Regierung, durch Gerdufchts und Dichamasp's gemeinschaftliche Bemuhungen, im bochften Flore ftand. In Bamian erhoben fich Pagoden und Coloffen; in Bald, bas nur zwen Tagreifen bavon entfernt liegt, ber berühmte Reuertempel Bebar, von den Schulen der Magier umgeben. Noch erregen die ungeheueren Coloffen von Bamian (3), vericont von ber Zeit, und nur durch Kanonenfugeln vorüberziehender isla= mitifcher Eroberer verftummelt (4), die Bewunderung aller Reifenden; noch fieht man ju Bald die Spuren bes berühmten Fouertempels und feiner Akademieen, welche unter Rufchtasp's Regierung von Urbichasp, bem Berrn Turans, gerftort, fich balb wieder aus ihrem Schutte erhoben. Un biefem Tempel waren bie Borfahren ber Barmegiben - Priefter (5), und in ihrem ben Biffenfchaften und Runften fo gunftigen Wefchlechte, leuchtete bie burch ben Islam in Schutt und Blut erlofchte Rlamme humaner perfifcher Bilbung, fpater noch einmahl im iconiten Lichte auf. 2118 Denkmable baktrifder Runft bestehen noch heute bie Ruinen von Iftachar oder Perfevolis (6), wohin bie Ros nige, nachbem Bald burch Urdich asp's Ginfall verheert war, ihre Refiden, übertrugen. Dun blubte in Perfevolis, Gufa und Babylon, wo die Konige abwechselnd ihren Sof aufschlugen, wiffen-Schaftliche Cultur, wie vormable ju Bald. In Baktrien aber und dem benachbarten Transorana wurben die Wiffenfchaften und Runfte niemable Fremdlinge, und von der alteften Beit bis auf die neueste, maren die Cander diesseits und jenseit des Oxus ein Lieblingsaufenthalt der Biffenschaften und ihrer Berehrer.

hier in den großen Städten Bamian, Bald, Merv und Bochara, als eben fo vielen Ber-

<sup>(1)</sup> Garuda the eagle upon whom Vishnu and Jupiter are represented riding is the Simurg of persian romances. Asiatic researches VI. 455.

<sup>(2)</sup> Shama and his disciple Sarasala. Asiatic researches. VI. 527.

<sup>(3)</sup> Ferhengi fouuri I. G. 151,

<sup>(4)</sup> Asiatic reséarches.

<sup>(5)</sup> Dichihannuma, G. 315.

<sup>(6)</sup> Siebe Beeren's 3 Deen; (wiewohl wir biefe baftrifde Runft feineswegs für eine griechische balten).

einigungspuncten der Cultur, bilbete sich das Parsi, oder der reinste persische Dialect, zur Hofsprache aus, von welcher derselbe nach dem Thore des Fürsten (das im Orientalischen gleiche Bedeutung mit unserem Hof hat) Deri, d. i. die Thore oder die Hofsprache genannt ward, und sich als solche, unvermischt mit dem Arabischen, bis in die ersten Zeiten des Islams erhielt. Das erste Berdienst um diese Sprachreinigung hatte Behmen, der Sohn Isfendiars, welcher aus allen damahls in Persien herrschenden Mundarten, das Parsi zur Jossprache bestimmte; doch theilte es die Herrschaft noch immer mit Pehlewi, das in den nordwestlichen Provinzen des Reichs gesprochen ward, die Behrams gur (gleichzeitig mit dem jüngeren Theodosius im fünsten Jahrhunderte der christlichen Zeitrechnung) die Sprachreinigung vollendete und dem reinen Parsi, unter dem Nahmen Deri, die bleibende Herrschaft über alle andere Dialecte sicherte (1).

Mit ihm beginnt eigentlich die Cultur bes Neupersichen. Chosru Nuschirman, bessen Mahmen burch Gerechtigkeiteliebe im Occidente wie im Oriente verherrlicht worden, war nicht minder ein Freund der Wissenschaften und Künste, als der Gerechtigkeit. Unterstützt von seinem Westre, dem gelehrten und weisen Visürdschimihr, verherrlichte er seine Regierung durch Denkmahle der Wissenschaften und Künste. Er ließ den gelehrten Arzt Varsuse nach Indien reisen, um das Schahspiel und die Fabeln Vidpais, als die größten Schäße, welche der persische Kaiser dem indischen neidete, auf persischen Zoden zu verpflanzen. Mit einem Reisegelde von einer halben Million Silberstücke ausgestattet, ging Varsuse nach Indien, und brachte das Spiel und das Buch der Könige zurück, das Nuschirman um diesen Preis nicht für zu theuer erkauft hielt. Die Vewunderung des Orients und des Occidents, dem das Schahbret und das Fabelbuch zur bleibenden Velehrung und Unterhaltung ward, haben diese Summe unsterblich verzinset. Varsuse, der gelehrte Arzt, der Ueberbringer der Apologen Vichpais, ward zugleich der erste Uebersesser derselben ins Persische, und Visürdschimihr, der Vegünstiger der Reise, sorgte für die reichliche Velohnung des Finders und Uebersegers.

In die Fußstapfen Bifurdfchimihr's trat der Westr Bifurgomid (jener Nahme heißt Großliebe, dieser Großhoffnung) unter der Regierung Chosrn's Parwis, der durch Glanz und Prachtliebe seine Vorgänger, die großen Könige weit hinter sich zuruckließ. Zwar schweigt die Geschichte von wissenschaftlichen Monumenten seiner Zeit, aber persische Kunst erstieg damahls den höchsten Gipfel ihrer Vollendung. Mahleren und Vildhaueren, Baukunft und Musik stritten in die Wette

<sup>(1)</sup> Ferhengi Shuri I. Blatt, 432; auch Ferhengi Dichihangiri. S. die Abhandlung über die alten Sprachen Persiens, Sendawesta von Kleufer II. Ihl. S. 92. Ferhengi Schuuri sagt ausdrücklich, daß Deri dasselbe mit dem heutigen Parsi ist, welches auch die in griechischen Schriftstelern häusig vorsommenden persischen Börter, die sich alle aus Parsi erklären lassen, bestätigen. Der Unterschied, den einige europäische Philosogen zwischen Parsi und Farsi machen, ist ganz unnüß, und der Unterschied zwischen dem alten Deri und dem neuen Parsi besteht blos darin, daß senes noch unvermischt mit arabischen Borten war, während es in den neueren persischen Dichtern überalt mit dem Arabischen vermischt ist. Am wenigsten ist es in den ältesten neupersischen Dichtern, in Rudegi und Firdussi, wiewohl sich auch schon hier einige arabische Borte eingeschlichen haben. Neun Mundarten Persiens waren außer dem Pehlemi und Parsi, die von Herat, Sogd, Sag, Samulistan, die von Thaberistan (wo-von die Geschichte Thaberistans Proben von Resani enthält), endlich die von Dilem, Chowaresm, Astrabad, Gurdschiftan und Kaswin, wovon der Ferhengi schuuri Berspiele gibt. Habspische der Wissenschaften des Orients, S. 117.)

ben Sig und Aufenthalt seines Hofes zu verschönern; Sänger und Erzähler füllten die Sale seines Pallastes. Große Werke der Baukunkt und der Sculptur bestanden schon seit Jahrhunderten in den Feuertempeln, in den Gräbern der Könige, und in dem Pallaste von Persepolis, aus der Zeit der Pischtadier und der Kejaniden. Diesen eiserte schon Chosru Muschirwan, noch mehr aber Chosru Parwis, mit erfolgreichem Eiser nach. Jener führte den Reichspallast Tak Chosru (1) auf, dessen mächtiges, kühnes Gewölbe der Zerstörung von einem Jahrtausende getrott, und dessen mauern noch heute die Welle des Tigris wäscht, und den Audienzsaal von Kermanschan, hunz dert Ellen im Gevierten, zum Empfange der Bothschafter der Kaiser von China, des Chans der Tataren, des indischen und griechischen Kaisers. Als Seitenstück führte Chosru Parwis für seine geliebte Gemahlinn Schirin den Pallast Muschgu auf, der sich blos dem Nahmen nach in der Beschichte erhalten. Festeren Baues war Kaßt Schirin (2), noch heute heißt der Ort so, wo Ruinen die alten mächtigen Unlagen der Pallaste und Gärten und des sogenannten Milch Tanals bezeugen. Außer diesen Gärten Schirin's war noch das Paradies oder der Thierpark Chosru's berühmt, sowohl wegen der Schönheit der Unlage, als der ungeheueren Ausdehnung (3).

Das größte und bestaunenswertheste Werk aber aus dieser, oder einer noch früheren Epoche, sind bie behauenen Felsenwände des Verges Visutun, in der Nähe von Kermanschahan, wo in Grotten, Jagden und Flußfahrten in halberhobener Arbeit vorgestellt, Figuren im Vade und Pferde ganz aus Stein gehauen sind (4). Die persischen Geschichtschreiber nennen zwar einstimmig als den Vilthauer Ferhad, den unglücklichen Liebhaber Schirin's, welcher von Chosru hieher verbannt, durch große Werke seinen Nahmen und seine Leidenschaft verewigen wollte; aber aus ten vom Frenherrn Silvestre der Gach mit außerordentlichem Scharssinne entzisserten Inschristen ist klar, daß wenigstens ein Theil dieser Sculpturen in die Zeit der ersten Sassaniden gehöre (5). Un dieselbe Zeit fallen auch, laut den entzisserten Inschriften, die Sculpturen von Schapur und Nakschi Rostem, welchen die persische Sage ein höheres Alter anweiset. Ob hier Rostem oder Ardeschir Babegan, ob am Verge Visutun Schirin im Vade, und Schebbis der Rappe Chosru's Parwis, ob zu Schapur der herrliche Triumph über den römischen Kaiser Valerian, oder andere Gegenstände vorgestellt worden, kann hier gleichgültig senn. Genug, die Arbeit selbst fällt in die Onnastie der Sassaniden, welche auch zuerst Münzen mit der Schrift des Landes prägten, während die Münzen der Arfaciden, ihrer Vorsahren, griechische Inschriften führen.

Mit der Bildhauerkunft wetteiferte die Mahleren, und Schabur der hofmahler soll das Vildeniß Schirin's in Farben, wie Ferhad in Stein, nachgebildet haben. Berühmter als Schabur, nicht nur als Mahler fondern auch als Religionsstifter, ift Mani oder Manes, ber ebenfalls in die erste Zeit der Saffaniden fällt, und in der Geschichte der Kunft wie in der Regergeschichte eine ausgezeichnete Stelle verdient. Sein Pinsel wetteiferte mit Sina's Gemählben, damahls und bis zum

<sup>(1)</sup> S. Ives Travels. Voyages d'Otter. Schahname.

<sup>(2)</sup> Schahname und die andern perfischen Geschichten nach demfelben.

<sup>(3)</sup> Dichihannuma S. 302.

<sup>(4)</sup> Siehe die Beschreibung Bifutuns in dem Dichihannuma, überset in der Rote gur Borrede der teutichen Schirin. (Leipzig ben Bleischer, 1809).

<sup>(5)</sup> Mémoires sur quelques antiquités de la Perse par Monsieur Silvestre de Sacy.

Aunst nur dem Göttlichen, das sich durch dieselbe offenbart, zugeschrieben werden musse, legte er es darauf an, durch die Werke seines Genius eine himmlische Sendung zu beurkunden. Bor und nach ihm erhoben sich Dichter, wie Salomon und Mohammed, durch die Kraft der Begeisterung und durch Meisterwerke des Wortes zur Prophetenwürde. Es dünkte ihm gleichviel zu seyn, ob das Göttliche sich in Worten oder in Farben ausspräche, immer huldigen die Menschen demselben. So dienten ihm seine Gemählte zum Propheten Diplom, und Pinsei und Palete statt Wort und Schrift. Er ist unsers Wissens der einzige Mahler, der durch seine Kunst zum Volks und Religionslehrer geworden, ein Umstand, den die orientalischen Geschichten sehr umständlich erzählen, wovon aber in der Keherhistorie der Manich äer von Beauso bre frensich nichts vorkömmt. Die Sammlung seiner Gemählde, deren Unstlick alle Herzen an sich zog und alle Geister zu seiner Lehre bekehrte, hieß Erten g oder Engestion (Eväppedior), und war also im eigentlichen Verstande eine Vilder bibel, auf welche in allen persischen Dichtern häusge Unspielungen vorkommen (1).

Und die Mufit erreichte unter Chosru Parwis einen hoben Grad ber Bollfommenheit, und bie Perfer find immer feitbem in biefer Runft von anderen Bolfern des Orients unerreicht geblieben. Digiffan und Barbud hiegen die berühmteften Tonkunftler feines Bofes, von denen ber lette ber Erfinder ber Laute und von brenfig (2) verschiedenen Sonweisen fenn foll. Vermuthlich lehrte er bie Perfer bas griechifche Barbyton und griechifche Gefange fennen; benn ber friegerifche ober friedliche Berfehr ber Chosroen von Medain, und der Raifer von Bngang burch Beere und Gefandten, batte auch ben wechfelfeitigen Mustaufch von wiffenfchaftlichen und Runftfenntniffen gur Folge. Goon unter Choseu Rufdirman waren mit bem Gefandten Areobindus fieben Philosophen nach Perfica gezogen (3), und in einem befondern Artikel bes Friedens = Tractats mar fur fie bedungen worben, daß es ihnen fren fteben follte, nach Saufe gu gieben, und bag feiner gezwungen werden wurde andere gu lebren, als er bachte. In ihrer Gefellichaft befand fich auch Uranios, ein fprifcher Urzt (4), der fo an ben Thoren ber Pallafte, als in ben Buchlaben ju figen, und mit ben Borubergehenden über theologische Spiffindigkeiten ju bisputiren pflegte. Die Philosophen gefielen fich zwar nicht lange in Perfien, und fehrten balb wieder gurud; allein die Geifter hatten fich wechfelfeitig angestoffen und gerieben, und griechifche Runft war in Medain bald eben fo wenig ein Fremdling, als perfifcher Lurus in Bygang. Um diese Zeit scheinen altpersische und altgriechische Ton und Baukunst sich vermählet und die Zwitter ber faracenischen Architektur und ber neugriechischen Musik erzeugt zu haben. Frenlich erhielten bende ihre Ausbildung erft weit fpater, und die ersten und aus der Weschichte befannten großen Monumente faracenischer Baufunft fallen ein Jahrhundert fpater in die Beiten ber erften Chalifen aus dem Saufe Ommia; aber die erfte Bermifchung Diefer benden ursprunglich von ein-

<sup>(1)</sup> Ingiliun oder Indichtilun, ift augenscheinlich nichts als das griechische Evangelion, das eigentlich persische Bort aber kömmt in den Börterbüchern mit vielfältigen Abweichungen, als: Erteng, Ersicheng, Ewrend, Ergeng, Ercheng, Erseng vor. Die Gallerie des Diwes Ardichenk, von der herbelot unter dem Artikel Goliman nach dem Tahmurafname Erwähnung macht, ist vermuthlich diesem Bilderbuche Mani's nachgebildet worden.

<sup>(2)</sup> Giche unter bem Borte Labn ben Ferheng fouuri.

<sup>(3)</sup> Suidas unter dem Borte neergus.

<sup>(4)</sup> Guidas unter Ougariog.

ander verschiebenen Architekturen, der persischen nahmlich und der griechischen, hatte gewiß schon weit früher Statt. Ueberhaupt blühte die Baukunst von den ersten Zeiten des Reichs an, wo der Pallast von Persepolis von baktrischen Baumeistern erbaut worden zu seyn scheint. Den Nahmen der Baumeister, welche den Taki Chosru wölbten und die Pallaste Chosru's und Schrin's aufführten, hat uns die Geschichte zwar nicht aufbehalten, wohl aber den zweper früheren Baumeister, eines arabischen und eines persischen, aus der Zeit Behramgur's. Für ihn, als Kind, hatte Naaman die bapen Pallaste Sedir und Chawernak (1) erbauen, und den Architekten Senamar zum Lohne dafür von den Jinnen des letzten herabstürzen lassen; woher der Lohn Senamars noch heute den schwärzesten Undenk bezeichnet. Für ihn, als Herrscher vom Throne, erbaute der Perser Schida einen Pallast, der aus sieben Pavillonen bestand, für sieben Schönheiten seines Harems (2).

- Die Regierungen Behramgur's und Parwis, ihre Liebesabentheuer und ihre prachtigen Sofhaltungen, gaben (wie in Europa die Geschichten Karle des Großen und Konige Urthure) fvateren perfifden Dichtern Stoff gu romantifden Gedichten, wie Chogru und Schirin, Behramgur, ober die fieben Weftalten, von Mifami. In Alexanders Eroberungen und fabelhafte Buge theilten fich die Poeten bes Drients und bes Occidents gemeinschaftlich. Die Perfer waren überbaupt von jeber große Liebhaber von fabelhaften Geschichten und Mahrchen, und Mohammed, melder ben Sang bes neugierigen und mußigen Beduinen gu Mahrchen und fabelhaften Gagen fannte, verboth feinem Bolfe ausbrucklich die verfifchen Mahrchen, aus Rurcht, dag fie aus Borliebe dafür fein Gefet verlaffen, oder die in bem Koran enthaltenen biblifchen Gefchichten mit diefen Mahrchen vermengen mochten. Man fann alfo mit gutem Grunde annehmen, bag fcon um biefe Beit bie berubmteften verfifden Mabrden, wie die Wefdichte von Gindbab, die Befdichte ber geben Befire, und die Taufend und eine Racht (welche die vorigen und andere fpatere in fich aufgenommen), bereits im Munde des Bolfes waren , fen es als Uebersetzungen oder Nachbildungen aus dem Indischen; fen es als perfifche Originalwerke, beren bie meiften unter Mamun ins Arabifche überfett worden find. In Die Regierung der Gaffaniben fallen auch verschiedene Berte in Dehlewi geschrieben, wie bas Tichengradichname, Wirafname, Gerbuichtname (3), welche von gelehrten Mobeben

<sup>(1)</sup> Sedir heißt eigentlich die dren Pavillonen; daß das deutsche Wort Schabernaf, vermuthlich von dem arabischen Chawernaf durch Unspielung auf den Lohn Senamar's entstanden sen, hat schon der geheine herr Legationsrath Beigl, in den Sprachstrahlen scharffinnig angedeutet.

<sup>(2)</sup> Die Geschichte der sieben Schönheiten, welche diese sleben Pavillone bewohnten, gab den Stoff und den Titel zu einem der schönsten romantischen Gedichte Nisami's, unter dem Nahmen heft peiger. Es enthält die Geschichte Behramgur's und seiner Besuche bey diesen sieben Prinzessinnen. Es ist daher irrig, wenn irgendwo gesagt wird, daß es die Geschichte mehrerer alter persischer Monarchen und der seche vor Behram enthielte. Auch heißt heftpeiger hier die sieben Gestalten und nicht die sieben Quellen, wie herbelot irrig übersett. Die alte Zahl sieben, als Zahl des harems, welche Mohammed auf vier gesesmässige Frauen beschränfte, lebt demnach in der Zahl der Gemahlinnen der osmanischen Sultane fort, welche sieben gesesmässige Frauen (Kadin) haben. Auf dem in dem V. Bande der Fundgruben gestochenen und erklärten Gemählde der persischen Schachtel Gr. Durcht. des herrn Fürsten v. Metternich, sind am hose Salomons sieben halbnackte Schönheiten, als die Repräsentantinnen der siebenhundert Selavinnen jenes Harems zu sehen.

<sup>(3)</sup> Siehe Altes und Neues, Border = und Mittel = Affen, nach Anguetil du Perron.

benläufig im vierten Sahrhundert nach Chriftus verfasit, später aber ind Persische übersetzt worden sind. Endlich die verschiedenen Schahname, nahmentlich die unter Sesdidschird III. unter dem Sitel Basitanname zusammengetragene Reichsgeschichte, die Quellen, aus denen in der Folge Abu Manfur Omri, der Bestr Mangur I., das Schahname in Prosa, und Firdussi auf Befehl Mahmuds in Versen beschrieben (1).

Die Geschichtschreibung sowohl als bie gange wiffenschaftliche Cultur icheint vorgualich in ben Santen ber Mobeben oder Magenpriefter gewesen zu fenn, welche (wie in der Folge in istamis tifchen Staaten bie Schriftgelehrten, Die Molas, Ulema) eine angefehene und zuweilen ben Regenten fürchterliche Innung ausmachten. Ihre Babl icheint nach biftorifden Berechnungen fich über bunberttaufent belaufen gu haben; benn ale Urbichir Babegan, ber Stifter bes Saffanibenreiche, bas alte Gefet aus dem Tempelichutte, worin es feit Alexanders Eroberung begraben mar, wieder bervorziehen wollte, und die zerftreuten Mobeden versammelte, fanden fich beren vierzigtaufend vor bem Thore des Feuertempels Barpa ein. Bald aber gelangten fie gur alten fürchterlichen Macht, die felbft bem Throne Chodru's Parmis, ber fich ben alten Reichsgefegen gum Troge mit Schirin, einer Chriftinn, vermablt batte, ben Umfturg brobte. In einem Aufrubre, ben fie miber ibn erhoben batten, fielen feche und drenfigtaufend burch bas Schwert (2), Die übrigen verliefen die heiligen Feuerftatten und wanderten nach Kerman aus, als Saad Ibn Ebi Bakafi nach der Schlacht von Kadeffia den Thron und Die Altare Perfiens umfturgte. Dieß mar bie zwepte große traurige Epoche, welche ben Wiffenfcaften ganglichen Untergang brobte; benn wenn burch Allerander bie Mobeden gerftreut murben, und viele ihrer Berke verloren gingen, fo mußten fie jest ganglich bas land raumen, und als Ebi Ba= faß ben Omar um die Erlaubniß gebeten, die Bucher ju retten und überfegen zu burfen, befahl er ihm austrücklich, diefelben ins Baffer ober ins Reuer werfen zu laffen. Der Auftrag ward vollzogen, und fo, fest ber philosophische Gefdichtschreiber 3bn Chaledun bingu, fo gingen die Biffenichaften Perfiens zu Grunde (3).

<sup>(1)</sup> Siche Notice sur le Chahname de Ferdussi, und die Berichtigung des dort übersetzen Vorbes richts des Schahname in der Recension der allgemeinen Hallischen Litteratur = Zeitung, vom Jahre 1811. Nr. 239.

<sup>(2)</sup> Lari.

<sup>(3)</sup> Encyclopadifde Ueberlicht der Wiffenschaften des Driente G. 291.

### Zweyte Abtheilung.

Won ber Eroberung Persiens durch die Araber bis auf die heutige Zeit.

Drenbundert Jahre Tang, gerade die bren erften Jahrhunderte der Bebichira, mahrend benen bes Islams Beift mit fanatischer Buth über die Ruinen ber Altare und bes alten Thrones baber fubr, lagen barunter die Reime aller wiffenschaftlichen Cultur und ferneren 2lusbildung perfifcher Sprache erflickt. Mur in den gandern jenseits des Drus, wohin fich der lette Chosru, als er durch die Schlacht von Radeffia ben Thron verloren, nach Fergana geftuchtet hatte, glimmte der Funte bes beiligen Feuers der Cultur unter dem Schutte der Feuertempel noch fort, und in Baktrien, demfelben Lande, mo perfifche Wiffenschaften und Runfte ichon von der fruheften Zeit an im hochften Flore geftanden, follten perfifche Dicht = und Redekunft mit neuem Glanze wieder aufbluben. 3mar hatten die Wiffen= schaften ein ganges Jahrhundert früher unter harun Rafchid's Regierung am Throne des Chalifats das haupt emporgehoben; allein dieß mar eigentlich arabische Cultur, welche wohl in der Folge auf die Fortbildung der neuperfifchen Gprache machtig einwirkte, deren Epochen aber mit den Epochen der Geschichte perfischer Poefie und Rhetorik nichts gemein haben. Die alte Candessprache konnte erft dann wieder zu der Ehre wiffenschaftlicher Bildung kommen, als Fürsten aus perfischen Geschlechtern als Statthalter der Chalifen ihr Bolt beherrichten; und fo erscheint Rudegi, der altefte neuper= sische Dichter, erft unter ber fur die Biffenschaften wohlthatigen Regierung Nafir, des Gohnes Uhme de des Samaniden, mit dem Beginne des vierten Jahrhunderts der Bedichira. Fruher ichon hat= ten Perfer die größten Berdienste um das Biederaufbluben der Biffenschaften unter dem Chalifate, Perfer waren die ersten Biederhersteller desfelben; felbst die erften großen arabifchen Grammatiker, Gi= buje und Gedichadich, waren Perfer von Geburt; allein da fie arabisch schrieben, und mit Bernachläffigung ihrer Mutterfprache die arabische ausbildeten, gehoren ihre Verdienfte nicht in die Geschichte ber perfifchen ichonen Litteratur.

Nur in so weit erwähnen wir ihrer, als die in der Geschichte mehr als einmahl wiederhohlte Thatsache, daß die Besiegten durch geistige Bildung die Bohlthäter und Beherrscher der Sieger wurden, hier ben den Persern und Arabern, wie später ben den Sinesen und Tataren eintras. Habschie Chalfa erörtert die Ursache dieser historisch merkwürdigen Erscheinung in einem besondern Abschnitte (1). Als Hauptursache führt er die Borliebe des Arabers zum Nomadenleben an, während der Perser von jeher die Rube des Stadtlebens vorzog. Hiezu kam das Andenken an große wissenschaftliche Berdienste der Borsahren, und der Keim hoher Bildung, welcher in der durch Jahrtausende aus allen asiatischen Reichen am meisten ausgebildeten persischen großen Monarchie lag, und nur günstige Umstände bei durfte, um wieder zu sproßen und Früchte zu tragen, während der Geist des Arabers seit Jahrtaussenden brach gelegen, wie die Wüssen woher er gekommen. Indes, da er Sieger und Herrscher war,

<sup>(1)</sup> Biertes hauptstud &. 2. der enchelopädischen Uebersicht der Wissenschaften des Orients S. 152, unter dem Titel: Anficht des besonderen Umstandes, daß die größten Gelehrten der islamitischen Wissenschaften Persexwaren.

ward auch feine Sprache zur herrschenden, so weit er die Fahne seiner Eroberungen trug, und als die perfische Sprache wieder bebaut ward, erhielt sie sich nicht lange in ihrer ursprünglichen Reinheit, sonz dern huldigte durch vielfaltige Aufnahme arabischer Wörter der Herrscherinn benläusig so, wie ihre Schwester die deutsche sich aus den remanischen Sprachen bereichert hat, ohne deswegen ihrer ursprünglichen Eigenthumtichseit an Viegung und Umlaut etwas zu vergeben. Die Betrachtung über die Alehnlichseit und Verschiedenheit der Vildungs-Spochen zweber so nahe stammverwandten Sprachen als die persische und deutsche, ist fruchtbar an sehrreichen Resultaten, die in eine besondere Geschichte der persischen oder deutschen Sprache gehören.

Unter der Rogierung ber Gamaniden und über ein Jahrhundert erhielt fich bas Perfifche faft noch gang unvermifcht mit bem Arabifchen, fo wie wir es im Ochahname und ben gleichzeitigen Dichtern finden. Die alteften Dichter Diefer Zeit, wie Rudegi, Effedi, Dafifi, Ubulfarabic u. f. m. nahmen den Rahmen Uftad oder Meifter an, und konnen in lyrifder Sinficht als Deifterfanger ber pernichen Poefie betrachtet werden, welche nicht, wie ben ben Deutschen, ben Minnefangern folgten, fondern denfelben vorhergingen; benn die eigentlichen perfifchen Minne fanger, die garteften, lieblichften Dichter der Liebe, blubten ein paar Jah hunderte fpater. Ueberhaupt findet fich in ben Bildungs - Epochen der perfifchen Poefie mehr als eine fonderbare Ericheinung , die fonderbarfte und gröfite von allen ift das Ochahname, wodurch fie in der Biege ichon fich als Colof erhob, ju bem die epis fchen Werke ber folgenden Jahrhunderte eben fo wenig emporreichen, als die griechischen Werke enklischer Dichter jur Blias. Das Berdienft Gultan Mahmud's, bes großen Berrichers von Gafna, aus ber Ramilie Geboktegin, ben Ganger bes Chabname baju aufgemuntert gu haben, wird zwar burch bie Ungufriedenheit Rirduffi's mit der Belohnung verdunkelt; allein ungeachtet der Satyren Firduffi's, wird Mahmud doch ftats als Liebhaber und Beforderer ber Dichtkunft, als Unterftuger ber Gelehrten, von der Gefchichte mit Recht gepriefen werden. Un feinem Sofe ftromten Poeten von allen Seiten jufammen, und er errichtete bas Umt eines Dichterkonigs ober Furften ber Poeten, welchem alle übrige bem burgerlichen Unfeben nach untergeordnet waren, und ber als eine Urt von Minister bie Bildungsanstalten, bie Gefchafte ber Penfionen ber Gelehrten beforgte, bem Gultan ihre Berke barbrachte, und die Belohnungen vorschlug (1).

Der zwente Zeitraum persischer Poesse begann unter ben Seldschugiben, beren große Fürsten, Melekschah, Sultan Sandschar und Toghrulbeg, nicht minder große Beschützer der Wissenschaften und Gelehrten waren, als die Sultane Mohammed, Messud und Behramschah aus der Familie der Gasnewiden. In dieser Spoche entwickelte Reschideddin Watwat die Gesetze der persischen Bersekunft, oder richtiger zu sprechen, er wandte die Regeln der arabischen Prosodie und Mestrik auf das Persische an, und sein Lehrgebäude blied Gesetz. Die Inrische Dichtkunst begann mit dem Lobe der Fürsten, und die Panegyriker Enweri, Chakani und Farjabi flogen auf den Fittigen des kühnsten, an die Apotheose reichenden Fürstenlobs, zu einer von ihren Nachfolgern unerreichten Höhe. Senaji kleidete der Erste moralische Wahrheiten und mystische Offenbarungen in poetisches

<sup>(1)</sup> Solde Dichterkönige wie Unfari ben Mahmud, maren in der Folge mehrere der ausgezeichnetsten Poeten, wie Moafi ben Melekschah; Abulola und Feleki ben Schirvanschah; Katran Edschell und Umik von Bochora ben Sandschar; Schahidi ben Sultan Jakub; Bedachschi ben Ulubeg; Scherekeddin Seferdch und Imami jur Zeit Abakchan's; Bedreddin Dschadschermi jur Zeit Bedreddin's, des herrschers von Ikfahan, gleichzeitig mit Saadi.

Gewand, und Risami trat als ber erste große romantische Dichter auf; ben eigentlichen orientalischen Roman, die mit Fabeln untermischte Erzählung, hob der Dichter Efraki, der neue Bearbeiter der Reifen Sindbad's und der sotadischen Erzählung Elfic und Scholfie. Er verfertigte die letzte für Thoganschah, den Fürsten der Seldschugiden, während schon früher Behramschah, der letzte große Kürst der Gasnewiden, eine neue prosaische Uebersetzung der Fabeln Bidpai's nach der arabischen Kelile ve demne betitelten, hatte verfertigen lassen. Es schied sich in dieser Epoche Geschichte und Poesie, und die verschiedenen Urten derselben, welche früher im Schahname sich alle vereint sinden. Die Regeln der Verskunst wurden genau bestimmt, und die Prosa sing an rhetorische Bildung zu gewinnen. Doch schrieben die vorzüglichsten rhetorischen Schriftsteller dieser Epoche, wie der große Imam Gasali und Raghib von Ißfahan (1) blos grabisch.

Der folgende britte Zeitraum ift bas moftifche Beitalter ber perfifchen Doefie, an beffen Gin = unb Ausgang Keridebbin Attar und Dichelaledbin Rumi fteben, Die benden gronten Moftifer bes Orients. Die muftifche Lebre ber Gofis hatte gwar icon in dem dritten Jahrhunderte ber Bebicbira eine große Babl von Unbangern gewonnen, fie mar bereits mehr als einmabl von Frengeiftern und unrubigen Köpfen als Maste bes Unglaubens und berrichfüchtiger Zwecke migbraucht worden; aber erft zu biefer Beit, im fiebenten Jahrhunderte ber Bedichira, wo gang Uffen von dem Sufichlag ber Mongolen und von bem Ginfturge bes alten Throns ber Chalifen ergitterte, mo alle Banbe hicheriger Ordnung gerriffen, und bie Reiche ichmacher und uneiniger Furften in bem großen Bolferbrande Dichengif Chan's aufflammten, febrte fich ber philosophische Geift und ber Genius ber Pocfie, denen die aufere Belt nur ein wildes Chaos von Eroberungsgräuel und Celavenloos darboth, noch mehr in fich felber, und fuchte im myftie fcen Genuffe bes beschaulichen Lebens Ersatz fur bie Ungeniegbarkeit bes wirklichen Treibens. Die Schoiche ber Cofi ftanben nie in größerem Unseben; geehrt an ben Bofen ber meiften Dynaftieen, maren fie es vielleicht nirgend mehr, als an dem Sofe ber Gelbichugiben I konium's, wo fie mit Ehren empfangen und mit Gefdenken überhauft murben. Dort lebte Didelalebbin von Bald, Il rumi genannt, weil er fich in bem afiatifchen Rum (Rleinafien) aufhielt, und ben baber bie turfichen Dichter unter bie Brigen gablten, mabrent er sowohl burd Geburt als burd Sprache ber perfifchen Litteratur angebort. Er mar ber größte moftifche Dichter, ber Verfaffer bes Mesnemi und ber Stifter ber Mewlewi , eines Derwischorbens, beren Ordenspflicht in Betrachtungen, und beren Chor in einem bie Bewegung bes freisenben himmels nachahmenben Tange besteht, nach dem Tone ber Alote, welche abgefungene Stellen aus bem Mesnewi, ober aus bem Diwane Dichelaledbins, bem eigentlichen Breviere ber Gofis, begleitet. Go berührten fich in temfelben Sahrhunderte bie benden außerften Puncte ber überfinnlichften mpftischen Poefie und ber gerruttetften Profa bes wirklichen Lebens.

Indessen gab es boch Staatsmänner die Gelehrte waren, und Gelehrte welche auf das Schicksal der Staaten machtig einwirkten; zu den ersten gehören die Gebrüder Dichowaini, wovon der eine als Bessir, der andere als Geschichtschreiber Dichengis Chan's, seinen Rahmen unsterdich gemacht. Unter den letten verdient vorzügliche Erwähnung der große Mathematiker und Ustronom Raßireddin von Tus, bessen Kopf besser als sein Herz war. Bon dem Chalisen, dem er eines seiner Werke dargebracht, undeslohnt abgesertiget, brütete er Nache, und in der Hoffnung dieselbe durch die Affassinen zu befriedigen, trat er in ihre Dienste als erster Minister ihres letten Großmeisters. Als er aber sah, daß sie der Macht

<sup>(1)</sup> Nicht zu verwechseln mit dem Verfaffer der großen arabischen Unthologie Agani; dieser fiarb im Jahre 356, jener im Jahre 506 der Holoschen.

Sulagu's nicht zu widerfieben vermochten, verrieth er feinen neuen Geren und lieferte ben letten Groffling tes regierenten Saufes ter Somaili tem Croberer aus, ten er nun nach Bagbab führte, um bort in bem Sturge bes Chalifen und im Blute feines Wefres ben Durft ber Rache gu lofchen (1); bennoch fdrieb er ein febr gefchattes meralifches Werf unter bem Ditel: 21 chtafi Dafiri, Die Gitten, fur Rafiredbin Abborabim von Rubiftan, welches, als bas erfte perfifche gefchriebene Bert biefer Art, großen Rubm erwarb, und fofort behauptete. Geine Berbienfte um Mathematik und Uftronomie burd feine Werfe und burd bie Grundung ber beruhmten Sternwarte, welche Sulagu auf feine Beranlaffung zu Meragha erbaute, gehören nicht in bie Wefchichte ber ichonen Litteratur. In biefer muftifchmeralifden Periode ber perfifden Poefie lebte noch Gaabi, die Krone berfelben, ein ganges Jahrhundert binturd, tas wir gerne bas Jahrhundert Gaabi's nennen mochten, wenn nicht Dichelaledbin Rumi als eben fo großer Dichter in einem anderen Fache darauf Unspruch machte. Gaabi verherrlidte bie Regierung bes Atabegen Caab Ben Gengi, eines großen Beichungers ber Wiffenichaften, an deffen hofe er lebte, wie Dichelalebbin am hofe ber Gelbichugiden Rum's. Uttar, Dichelalebdin und Gaadi, fangen alle dren Gafelen oder Oden, die aber meiftens philosophischen oder muftifchen, und felten rein erotifchen Inhaltes find. Dennoch erkennen manche Runftrichter bem weisen Gaab i auch den Krang bes Gafel's gu. Dach unferem Urtheile gebuhrt derfelbe aber bem folgenden vierten Beitraume und bem in diefem lebenten größten Iprifchen Dichter bes Drients, bem Chivafer Safif, nach welchem biefes Jahrhundert bas Jahrhindert Bafifen's genannt zu werden verdient.

Dieser vierte Zeitraum ist die des höchsten Glanzes persischer Poese, welche, nachdem sie in den Fächern der Dichteunst die größten Männer hervorgebracht, den Nachfolgern nur den minder ausgezzeichneren Erfolg glücklicher Nachahmung übrig ließ. Firdussi im historischen Epos, Nisami im romantischen Gedichte, Enweri als panegyrischer, Ofchelaleddin als mystischer, Saadi als moralischer, und Hafi als erotischer Dichter. Später stand zwar noch Oschami auf, der mit allen diesen (den ersten ausgenommen) in die Wette gelaufen, und deshalb, wenn auch in keiner Gattung der erste, dech als überall der zweite, den größten persischen Dichtern bengezählt, mit ihnen am Heptaklinion des poetischen Himmelsgelages den Rektar der Unsterblichkeit trinkt. Hafis steht also im Sonnenwendepuncte der persischen Poesse, umstrahlt von allen großen und kleinen lyrischen Lichtern, welche das seinige weit verdunkelt. Sein Jahrhundert mag eigentlich das sprische oder das der persischen Minnesänger genannt werden; denn gleichzeitig mit ihm blühten die größten Lyrische oder das der persischen Minnesänger genannt werden; denn gleichzeitig mit ihm blühten die größten Lyrische und erotischen Dichter der Perser, die bezehen Remal, der von Chodschen und der von Ißfahan, die benden Emire Haff an und Choseu aus Dehli, Umad Fakih von Schiras, und Selman von Bagdat. Usen litt zwar überall an der Erschuterung der Zataren unter Timur, wie früher durch die lleberschwemmung der Mongosen unter Dschengis; doch war Timur, der Verheerer von Samarkand und Boch ara, den Wissen-

<sup>(1)</sup> Diese bisher den europäischen Seschichtschreidern fast ganz unbefannte Thatsache, mird von mehreren orientalischen Geschichtschreibern, am umständlichsten aber vom türkischen Geschichtschreiber Aali erzählt, in seinem Werke: Abschnitte des Lösens und Bindens und Grundsätze der Ausgabe und Einnahme; ein kleines Werk, aber mit vieler Kritif geschrieben, welches Betrachtungen über die Ursachen der Gründung und des Sturzes der Reiche enthält. Es befindet sich auf der kaisert Bibliothek zu Wien Nr. 125. Auch der Geschichtschreiber Risvan erzählt diese Begebenheit mit denselben Umständen. Herbelot, und nach ihm Herr A. Jourdain, der Versasser des gehaltreichen Memoire zur l'observatoire de Merzgah, bezweiseln die Zusammenkunft Rapire do in mit dem Chalisen.

schaften und ben Gelehrten nicht personlich feinb. Gelbst Verfasser seiner Gesetze, seiner politischen und militärischen Einrichtungen, wußte er die Gelehrten zu schäßen und zu benüßen. Hafis ward von ihm vorgerusen, genehmiget und beschenkt. Im lande jenseits des Oxus litten die Bissenschaften zwar einen beträchtlichen Verlust durch den Ruin der benden alten Bohnsige wissenschaftlicher Eultur, Samarskand und Bochara, aber sie blühten ungestört an den Ufern des Tigris und des Roknabads, indem die herrschenden Opnastieen von Bagdad und Echiraf, die Familie Oweis und die Familie Mosaffer, in der Belohnung der Gelehrten und Errichtung der Schulen wetteiserten. Scheich Hafan und sein Cohn Oweis wurden durch Selman's Gesänge verherrlicht, wie Schah Man fur und Schedschaadurch die Gesänge Hafisens.

Gultane und Befire erwarben fich wohlverdienten Ruhm, burch bie Beforderung bie fie ben Miffenichaften und ben Gelehrten angedeihen ließen, meiftens als bloge Gonner, juweilen felbft als Schriftsteller. Unter biefe gehort ber Befir Rafchibedbin, ber ju Unfange biefer Periode ftarb, und nur ein paar Jahre vor feinem Tobe, auf Befehl des Gultans Chodabende aus der Kamilie Dichengif, die Geschichte biefes Eroberers und seiner Rachkommen, unter dem Titel : ' amm ler ber Beichichten, febr ausführlich beschrieb. Mehr als ein großer perfischer Beschichtschreiber blübte in tiesem Sabrhunderte, wo jedoch rhetorische und poetische Ausschmuckung bes Styls überhand nahm, und in ber Folge jum Rachtheil des mahren hiftorifchen Styls als Mufter galt. Das berühmtefte Bert diefer Urt, die Gefchichte Bagaf's, ward ju gleicher Zeit mit dem vorigen verfaßt, und umfaßt benfelben Zeitraum. Ginfacher fdrieb Binafiti (gleichzeitig mit Bafaf am Sofe Abufaid's) feine Unis versalgeschichte, Abdorrifat, den Aufgang zwener Gluckegestirne, die Geschichte Abufaid's und ber gleichzeitigen Fürsten, und Mohammed Ben Mestufi aus Kafwin feine auser= wablte Gefdichte, vortreffliche biftorifde Berte, europäischen Gefdichtschreibern noch ganglich unbekannt, bis auf Chaffari, den Berbelot größten Theils benutte. In der Moral und Uscetik führte Geid Uli Ben Samadan den Reigen. Er ift der Berfaffer bes Mundvorraths fur Ronige, eines überaus geschätten und von Gururi ins Turtifche übersetten ethischen Berts, und ber gebn Ordenstegeln ber Gofis. Endlich eiferten auch bie Perfer in ber naturgefchichte und Beogravhie ben Urabern nach, und bas Dufchetolfulub, Erheiterung ber Bergen, von Mohame med Ben Mestufi aus Rafwin, dem Geschichtschreiber, aus ben besten natur - und erbebeichreis benden grabifchen Berken gufammen getragen, fullte auch diefe Lucke ber beschreibenden Biffenschaften aus. Go vereinigten fich Dichter und Redner, Geschichtschreiber und Sittenlehrer, diefe Periode gur glangenoften ber gangen verfifchen Litteratur ju erheben, nach beren Berlauf fie einige Beit fill ftant, bis fie bann allmäblich immer mehr in Vorfall gerieth.

In dem fünften Zeitraume des Stillstandes gab es Schriftfteller, die es denen der vorigen Perioden wohl an Vielseitigkeit der Vildung zuverthaten, aber einzeln ihren inneren Gehalt nicht zu erreichen vermochten. So war Ewhadi Mestufi (mit Mohammed Ven Mestufi aus Kasswin nicht zu verwechseln) Ustronom, Arzt, Vriefsteller, Geschichtschreiber, Philosoph, Rechtsgelehrter und Dichter, und schrieb mehr als hundert Vände. Unter den Dichtern verdienen kaum Scheich Aferi und Fettahi von Nischabur ausgezeichnet zu werden; der letzte weniger seiner Gedichte als seines allegorischen Romans willen: die Schönheit und das Herz. Uber Ofchami, groß in jeglichem Kache der Dichtkunst worinn er sich versuchte (und er versuchte sich in allen, ausgenommen im Exischistorischen), steht an dem Schluße dieser Periode auf dem letzten Stockwerfe des Heptazonion großer persischer Dichter. Die Sohne und Enkel Timurs, fast alle Freunde der Gelehr=

ten, und bie Gesehrten selbst, waren bemuht, ben Schaden, ten die Eroberungen Timur's im Gebiere ber Wissenschaften angerichtet, wieder gut zu machen. Die Prinzen Emiranschah und Schahroch, der Sohn des letten Baisangur, und besonders Ulugbeg, waren humane und gebilbete Fursten. Ulugbeg hat sich selbst als Astronom verunsterblicht, und Abusaid, der Timutide (nicht zu verwechseln mit Abusaid, dem Dichengisiben, der ein Jahrhundert früher lebte) durch die Berehrung, mit der er seinen gelehrten Bestr Mir Alischir behandelte. Mir Alischir, viel gepriesen von Dichami und Dewserichah, veransaste den setzen seine Biographicen persischer Dichter zu schreiben. Dieses kostbare Werk (ohne welches das gegenwärtige nicht bestehen würde), die Geschichte Timur's, von Scherefeddin Ali aus Jest, und die große historische Aneke botensammlung unter dem Titel: Sammter der Erzählungen von Dschemaseddin Mohamemed Ale auni, sind die Hauptwerke historischer Kunst in dieser Epoche, nebst welchen das Scheebistan Chijal oder das Nachtgemach der Phantasie von Mewsana Jahia Ibad aus Rieschabur, seines mannigsaltigen ethischen und ästethischen Gehaltes willen, vorzüglich genannt werden muß.

Bon bier beginnt ber Berfall perfifcher Dicht : und Rebefunft. Biewohl bas folgenbe Jahrbunbert, ober ber fechfte Zeitraum, noch Dichter wie Bilali, Satifi, Marifi, bie fich in romantifden Bedichten den großen Meiftern Rifami, Dichami und Choseu von Debli nachzueifern bestrebten, bervorbrachte, fo verdient doch feiner derfelben ben Rahmen eines mahrhaft großen Dichters. Dafur flieg Die Bahl ter Dichterlinge ins Unendliche. Der Pring Gam Mirfa, welcher Biographieen der Dichter als Fortfegung berer Deweletich ab's geschrieben, fuhrt beren eine weit größere Menge binnen 'einem Jahrhundert auf, als Dewletichah in den fieben vorhergebenden. Doch find bie meiften berfelben gang unbefannt geblieben, ben Dichterkonig Schabibi mit einbegriffen. Die Biederherstellung biefer Burde burch Gultan Jakub, und bas Berk bes Pringen Cam zeigt, baß es ben Pringen ber Turkomanen, welche unter ben Rahmen vom weißen und ichwargen Ochopfe über einen Theil Perfiens berrichten, so wie den Schahen aus der Familie Sefi, nicht an gutem Willen die Wiffenschaften zu begunftigen fehlte; allein bas Ochahname Mirfa Kaffims Gunababi, welcher die Geschichte Ismails bes Grunders ber Dynastie Gefi febr profaisch befang, verdient nicht mehr gelesen zu werden als bie muftifden Rhapfodien Saber Babib's. Dafür ftanden aber noch große Gefchichtidreiber auf, und zwar Mirchond und Chondemir, Bater und Gobn, die größten Gefchichtfchreiber Perfiens; Ghaffari (nicht zu verwechseln mit dem früheren Verfaffer des hiftorifden Vilderfaals), der Verfaffer einer. Gefchichte tes Chah Sahmas, betitelt Dichihanara oder Beltenfcmud, und Lari, der Schreiber einer vortrefflichen Universalgeschichte. Besonders aber ward für Ethik und Politik in diesem, Zeitraume unenblich mehr gewirkt als in allen vorhergehenden, durch das febr gefchatte Berk 21 ch laki Mobfeni, die Citten von hoffein Ben Ali, dem Prediger, welcher auch die Fabeln Bidpai's unter bem Rab= men bie Lichter bes Sobeil (Ranopus), ju Ehren des Furften Sobeil's, von neuem ins Perfifte überfette, und endlich durch bie hiftorifch = ftatistifchen Berke des gelehrten indifchen Befire Ubulfaft, Mijni akberi und Akbername. Gein Bruder Feifi, ber indifche perfifche Dichter, wenn er gleich nicht unter die großen Dichter Perfiens gerechnet wird, ericheint boch dem Europaer als phaosophischer Dichter vor vielen andern merkwürdig.

Mit dem Verfall der Onnastie ber Sefi, neigte sich auch die persische Litteratur zum Verfalle, und seit den Unruhen, welche das Reich seit Nadirschahs Tode zerriffen, ging dieselbe fast vollends zu Grunde. Außer der Geschichte Nadirschahs, einigen mystischen Poessen, und Bruchstücken indischer Geschichte, ift fast nichts erwähnenswerth. Dafür blübte in biesem siebenten Zeitraume das Studium

perfifder Dicht = und Redekunft in bemfelben Dafie, als ber Flor berfelben in Uffen fant, in Erropa auf. Deutsche und Englander, ber alten Verwandtichaft ihrer Mutterfprache nat ber perfischen endlich gewalr, fuchten die lang rernachläßigte und fpat erkannte Echwefter mit liebe auf, und ftatteten ihre immer jungen Reize in ber Tracht englischer und deutscher Rede aus. Der grefe Cprach = und Rechtige= lehrte Gir Biliam Jones, gleichzeitig mit Frenherrn von Revifty, bem gelehrten Unger (welder flaffifch fammelte und bichtete), festen gueift bas licht Bafifens auf ben leuchter lateinifcher Aleberfegung. Gladwin und Oufely traten in bie Rufftapf n ihres großen Cantomannes als Ueberfefeger perfifder Beichichtichreiber und Dichter in Bruchftuden, wie unter ten Deutschen Dilfen und Bahl. Auch blieben die frangofifchen Gelehrten nicht gurudt, indem Gilveftre be Gach bie Infdriften der Caffaniden entzifferte, und bie Befdichte berfelben aus Mirchond, wie Bourbain die ber Affaffinen, und Chegy bas romantifche Gebicht Dichami's, Leila und Debidnun übersette. Dichami und Dichelalebbin Rumi fanden gu Wien (in ben Funtgruben bes Drients) auch Ueberfetter an Suffard und Rofengweig, zwen Boglingen ber orientalifchen Afabemie, aus melder auch Senifch, ter leberfeber eines Brudftude Mirchond's, und Cturmer, ber vorzüglichfte Arbeiter an der perfifchen Unthologie, Dombai, Berfaffer einer perfifchen Eprachlehre, und Wallenburg, ben der Tod an ber Herausgabe des Ehahname unterbrach, fammt bem Offici= ber diefer Beschichte, hervorgegangen find.

Nach biefer Uebersicht zerfällt also die Geschichte ber neueren persischen Litteratur in fieben Zeitzaume, wovon der erste und letzte jeder ungefahr zwen Jahrhunderte, die anderen funf aber fast zeder ein ganzes Jahrhundert umschließt, folgendermaßen:

- Erster Zeitraum: Die persische Poosie in ursprünglicher Neinheit. Episches Zeitalter. Firduffi. Vom vierten Jahrhundert der Hedschira fast bis zum Ende des fünften, 300 bis 500. (913 bis 1106).
- Zwenter Zeitraum: Vermischung mit dem Arabischen. Panegprische und romantische Poesse. Enweri und Nisami, von 500 bis 600. (1106 bis 1203).
- Dritter Zeitraum: Ofchelaleddin Rumi und Saadi. Mystisches und moralisches Zeitalter. 600 bis 700. (1203 bis 1300).
- Vierter Zeitraum: Das Zeitalter der Minnefanger, höchster Flor der lyrischen Poesie und Mistorik. Hafis. 700 bis 800. (1300 bis 1397).
- Fünfter Zeitraum: Stillftand ber perfifchen Poefie, begrangt durch ben letten großen Dichter Dichter boni, 800 bis 900. (1397 bis 1494).
- Sochster Zeitraum: Allmähliges Sinken der Poesse, während die Historie und Epistolographit sich erhebt in Persien und Indien, 900 bis 1000. (1494 bis 1591).
- Siebenter Zeitraum: Verfall ber Dichtkunst und der Historie, sowohl in Persien als in Indien, durch die politische Verwirrung der Reiche, bis auf unsere Zeit. 1000 bis 1232. (1591 bis 1816.)

# Dritte Abtheilung.

# Sagen und Bilderlehre der persischen Dichter.

Eine dem Forfder perfischer Poefie und Gefdichte unerwartete Erscheinung ift die Befdranktheit der cigentlichen Mothologie Diefes Bolbes von ber alteften Zeit ber. Auf bem unermeffenen Relbe blubenter Ginb loungsfraft ftogt er überall auf die Marfiteine vernunftiger, religiofer und bifterifcher Trabitionen, welche bas Gebieth ber eigentlichen Mythologie auf einen weit engeren Raum beichranten, als ben den Indern und Megnptern, ja felbit ben ben Griechen und Romern. Diefen Bortheil einer geregelten Ginbildungefraft, die des Bugele um fo mehr bedarf, je mehr fie durch ibre Lebbaftigleit ins Dielgestaltige hingeriffen gu merben Gefahr lauft, bankt ber Perfer nicht wie ber Uraber erft ber Ginfubrung der Lehre Dahammed's, fondern ichon feinen alteften Religionslehren von Som und Gerdufcht (Omanes und Goroafter). In Bedichaf und in Jemen triumphirte der Islam erft über bie Bielgetreren, und brenhundert 3dole murden erft ben der Eroberung Meffa's von ber Ragba niebergeftirit. In Perfien murde icon faft zwentaufend Jahre fruber nur Drmufd, unter bein erhabenen Ginnbilde bes Simmels, auf Bergen angebethet, und in ben Reuertempeln fein Wogenbild, fonbern nur die beilige Flamme als das Enmbol ewiger Reinheit und lebendiger Kraft verehrt. Abriman, ber Urgrund alles Bofen, fammt ben Berrichaaren feines Befolges, murbe vom reinen Diener Drmufd's verflucht, und auf Perfiens Gebirgen erhoben fich feine Ultare bosartiger Damonen, wie in Indiens Pagoben bem Berfterer Mahadem, wie in Mexi o's Tempeln bem Menichenblut burftenden Bistli-Bustli, oder Pflegeanstalten fur basartige nur dem Enphon geheiligte Thiere, wie an ben Ufern des Mile. Dur gute Benien, die Umichaspande, Die fieben Thronhalter bes Ewigen, Die Ife de ober Benien ber Monathstage, wurden verehrt, aber nicht unter menfchlicher Geftalt, Mith. ras und Unaitis, die lenkenden Rührer des Tages und der Macht, ausgenommen.

Die Naphtafelder Uferbeidfchan's, von wo die Berehrung des durch die Flamme fombolisch vorgestellten alllebenden Wortes bes ewigen Umefta ausgegangen mar, flammten als ewiger Opferherd ber Natur feinem Moloch, fondern ber alldurchtringenden, allbelebenden, allveinigenden Rraft des Gobpfers; die Dome der Ppraen, die fich auf Bergen über das von Priefterhanden immerfort unterhaltene beilige Feuer wolbten, bezeichneten ben Umfreis bes Simmels; felbft an ben Banben bes taufenbfäuligen Reichspallaftes ju Iffahan und an ben Borderseiten der Braber der Konige erfcheinen feine Gogenbilder, fondern nur Sculpturen ber Konige ober Priefter, welche im Ungefichte ihres Fermer's bem beiligen Fouer opfern. Geit der vielgötterige altefte Gabaismus im Tenerdienfte Bom's verzehrt, und die Flamme beffelben burch Gerbufcht gereinigt worben war, flüchteten fich bie Ungestalten ber Damonen nach Mafenderan, wo fie blog ber Gage nach in unwirthbaren Buften haufeten, und bitlich ftanben bie Coloffen von Bamian, Surchbut und Chunkbut (das rothe und graue 3 dol) an der Pforte Indiens, als talismanifche Guther, welche dem reineren und einfacheren Gottesbienfte den Eingang verwehrten. Denn wenn gleich an ben Ufern bes Banges und Indus ber Teuerdienft feit eben fo lange, oder wohl noch feit langer her bestand, als an den Ufern des Uraxes und Choaspes; fo entfeffelte fich Indien doch nie von den Retten bes Polytheismus, wie Perfien, wo der Mohammedismus bie Unhanger ber alten Religion gwar mit blutiger Berfolgung aus bem Lande gejagt, im Grunde aber doch weit weniger verandert bat, als es dem erften Unblide nach icheint, weil er felbst die Ginwirkungen der älteren Lehre vielfältig erfuhr, und die Grundlage deffelben, den Dualismus, eines Guten und eines unterzeordneten bofen Prinzips, im Satan (Scheithan), wie die driftliche Religion im Teufel, felbst ursprünglich anerkennt.

Diefem geläuterten Gottesdienfte aus ber alteften Zeit, und ber bamit eng verbundenen politischen Befetgebung, verdankt Perfien die hohere Verstandes = Cultur, wodurch es fich in der alten und neuen Weschichte von allen Bolfern bes Drients so vortheilhaft auszeichnet, und wodurch seine Poefie unter ben Poefien aller anderen orientalischen Bolfer als die nachfte Verwandte ber occidentalischen erscheint. Der Einbildungefraft blieb es zwar, auch nach Ginfuhrung bes Islamismus, unbenommen, fich in ben Regionen des Wunderbaren und Abentheuerlichen durch Erzählungen und Dabrden, wodurch die Perfer fcon vor Do hammed beruhmt waren, zu erluftigen; aber bie Dichtungen diefer Sagen machen eben fo wenig eine National = Mothologie aus, als Gespenfter = und Roboltgeschichten in ber Litteratur irgend einer driftlichen Nation. Huch bie Legende ber neueren Zeit (nach bem Stifter ber berrichenden Religion nahmlich), wie fabelhaft fie auch fonst fenn moge, fann fich nie jur Burde eines National = Mythos erheben, und die mohammedanische noch weniger als die fatholische, weil jene ungeachtet des beifferen Simmels und der lebhaftern Phantafie, bennoch armer ift an Bandern und außerordentlichen Erfcheinungen als diefe. Ein Lehrgebaude von beiligen Mythen in dem Ginne der Inder und Megypter, der Grieden und Islander, fann nur in dem Grunde ber Religion felbst wurzeln, und mit den Zweigen berfelben innigft verschlungen, als Bolferglaube gedeihen und sich erhalten. Alle andere Sagen, welche nicht burch beilige Schrift und religiofe Ueberlieferung verburgt find, geboren in bie fabelhafte Epoche der Geschichte oder in bie Fictionen ber Dichtkunft, und konnen gu feinem großeren Unsehen gelangen, als ihnen Poesie und Historie einraumt.

Die eigentliche religiöse Mythologie ber Perfer alfo, und aller anderen gebildeten mohammedani= fchen Rationen, wie der Araber und Turken, beruht einzig und allein auf dem Worte Allah's und des Propheten, bas ift: auf dem Koran, der von Mohammed im Rahmen des Simmels niedergeschriebenen Offenbarung, der beiligen Ochrift des Islams, und auf der Ounna, ber, frater fdriftlich aufgezeichneten, mundlichen Ueberlieferung bes Propheten. Da die Grundlehre bes Islams bie Cinheit Bottes ift, und reiner Theismus als Bernunftreligion alle Mothologie ausschließt; fo befchrankt fich ber gange Mythos bes Islams nur auf ben geringen Zusat von Bundern und biblifchen Gefchichten, womit Mohammed ben Roran ausgeschmückt, und benen bie erften Imame ober Rirchenvater tes Islams höheren Ginn und allegorische Bedeutung untergelegt haben. Die neue perfische Pocfie wurde verarmt fenn, wenn ihr feine andern Sulfsquellen ju Webothe gestanden batten. Gie entichabigte fich fur diefe Urmuth durch den Reichthum der alteften fabelhaften Gefchichte und uralter Dichtung, welde totte Befen ber Schöpfung vorzugeweise vor anderen mit Seele und Sprache, ober andere in ber Natur gar nicht bestebende, hervorgebracht hat. Diefen Schat bewahrten bie alten Geschichten bes Reichs, und nachtem biefelben untergegangen ber Mustug berfelben, bas Chabname, Firbuffi's unfterblides Meisterwerk. Die Quellen alfo bes religiofen und bistorifchen Mothos Perfiend fowohl, als bes gangen mohammedanischen Unens, find ber Roran und bas Schahname (1), nach denen wir bier nur einen furgen Umrif der vornehmften, in allen Dichtern haufig vorkommenden beiligen und gefchichtlichen Cagen aufstellen, und benfelben mit ben ebenfalls allgemein angenommenen poetischen Allegorien beschlieffen wollen:

<sup>(1)</sup> Das Tahmuraffname, Suleimanname u. f.m., find bem Schahname nachgebittet.

Die Schopfungegeschichte fowohl als bie anderen aus der Bibel entfehnten Gefdichten ber Propheten find baufig mit gang eigenthumlichen Bugen und befonderen Unefdoten vermifcht, welche burch bie erften Smame erlautert und erweitert, neue, von unferer biblifchen Geschichte gang verschiedene, Siftorien bilben, beren Kenntnif aber gur Berftanblichfeit ber immer wiederkehrenden Unfpielungen fowohl in Gebichten als Befdichten, dem europäischen Lefer unerläßlich ift (1). Diefe Albweichung beginnt mit der Erschaffung ber Belt und geht die Geschichte von vier und zwanzig Propheten herunter bis Dohammed, bas Giegel bes Prophetenthums. Coon benm Falle Ud ams fpielt ber Pfau, welcher ben Gatan unter feiner Bunge ins Paradies tragt, eine eben fo große Rolle ale bie Schlange, und die Frucht der Erfenntnif ift nicht der Upfel, fendern bas Korn, bas die Menfchen feitdem im Comeife ihres Ungefichts bauen. Daber bas Korn nicht nur als Rabrungequell, fondern auch im allegorischen und myftischen Ginne gu großen Ehren gekommen. Die Erbfunde aller Begierde und Leibenschaft trägt der Mensch als ich marges Rorn in feiner Bruft, bas bort beständig feimt und wuchert, und bas nur bem Propheten vom Engel Gabriel entnemmen wird. Im myftischen Ginne ift bas Korn tie Wiffenschaft ber Gofis, Die um dies fes von ihnen fogenannte grune Korn alle Guter ber Belt fur gering achten. Der Guther bes Parae Diefes ift Rifman, das Urbild himmlijder Schonheit, die fich feit Abams Fall nur im agyptischen Jofeph auf Erden geoffenbaret bat. Der Lieblingsbaum bes Paradiefes ift nicht wie ben uns bie Ceder, fondern der Tuba oder Lotosbaum; Milch und Baffer ftromt aus ben Quellen Remfer und Celfebil, rein wie Kryftall und Perlen, duftend nach Mofchus und Umbra.

Die Buris, Matchen von blendend weiffer Genicht-farbe, mit funkelnden ichwarzen Mugen und von unverwuftbarer Jungfraulichfeit, find die Gespielinnen der Seligen, die mit ihnen auf goldenen Politern, in herrlichen Rofchten, ober auf grunen Matten im Schatten der Palmen, und bemm Gemurmel unterirdifder Strome und Bafferfalle emiger Freuden genießen. Diefe Suris, bie aus ben Boren ober Charitinnen entftanden ju fenn icheinen, urfprunglich aber ben Upfaras ber Inder nachgebilbet worden, find feineswegs ju vermengen mit den Peris oder ben weiblichen Genien der alten perfifchen Religionslehre, beren ber Roran nicht erwähnt, indem er die Suri an ihre Stelle gefest, die aber dennoch von den Dichtern als luftige garte Schonheiten, welche die Regionen der Luft bevollfern, ben Ehren gehalten worden find, und befto mehr verdienen, daß wir ihrer noch einmahl weiter unten ermannen, weil fie als Fairies ober Reen nach Europa eingewandert find. Eben fo wenig vermenge man die acht Paradiefe (die acht driftlichen Geligkeiten) mit den neun aftronomischen Simmeln, oder den fieben planetarifchen Gpharen, wo bie Bestirne gleichsam nur ein leuchtender Abbrud der ewigen Schrift find, welche im bochften himmel die ewige Feder, auf der ewigen Safel bes Berhangniffes, fur alle Zeiten und Belten niedergefchrieben; ber gestirnte Simmel ift ber Thron Gottes, ten Engel tragen und bewachen, und die Damonen, welche manchesmahl bis an die Binnen der himmelsburg emporklimmen, mit ihren Langen gurudichleudern, fo daß fie fichtbar ale Sternenichnuppen ben Streif ihres Kalles bezeichnen (2).

<sup>(1)</sup> Die Schöpfungsgeschichte nach morgenländischen Sagen findet sich sowohl in herbelot als benm Echellen fis und Mouradge a d'Ohffon; am umständlichsten aber mit allen anderen von den Arabern, Persern und Turken aufgenommenen und entstellten biblischen Sagen im Rofen öhl 2 Bindchen. (Cotta 1813).

<sup>(2)</sup> Rameh, d. i. Arcturus, mit dem Speere in der hand, ist der Bachter des himmels. haris-esfema, der himmlische Speerschwinger, beffen Baffe, der Speer, dem Morgenländer im nachsten Bezuge mit der Aehre (Sunbule) der himmlischen Jungfrau erscheint. Bende heißen Ef = seme kein,

Muffer ben vier Engeln, Tragern bes Throns (Mofarribin, Cherubim), welche Thiergefichterbaben wie benm Propheten, find die vornehmften der Engel Gabriel, Michael, Berafel und 35rael. Der erfte, ber Bothe gottlicher Offenbarungen an die Propheten, heifit auch ber beilige Beift, ber himmlifde Pfau, ber bodite ber Engel. Der lette ift ber Burge- ober Todesengel, ber jedem Menichen feine Geele abfordert und am Tage ber Auferstehung in die Posaune ftont. Die Engel ber Winde, ber Strome, ber Berge, bes Feuers, bevolfern Simmel und Erbe, fie lobpreifen immermahrend Gott ftebend und fliegend und figend und fnicent; im hochften Simmel aber halten fie taglich fieben mabligen Umgang um bas Belt Gottes, bas aus einem einzigen Rubine geformt, bem beiligen Saufe ber Raaba ju Meffa jum Mufter gebient bat (1). Bur Raaba wenben fich die Befichter ber Rechtgläubigen benm Bebethe, und um biefelbe halten die Pilger fiebenmabligen Umgang, wie die Engel im Simmel um bas Allerheiligfte bes Berrn, Alle Simmel burchflog Mobam= med ber Prophet in feiner nachtlichen Simmelfahrt auf dem Glangroffe (Alborraf), bas die Ochwingen vom Bogel und bas Beficht vom Menfchen bat (2). Er begann feinen Ritt im Tempel ju Berufalem, und wiewohl er in jedem Simmel fich mit ben Propheten feinen Borfabren befprach, vollenbete er ihn bennoch fo ichnell, bag, als er in fein Bett guruckfam, bas Baffer ber Ranne bie er im Muffluge umgestoffen hatte, noch nicht ausgeronnen mar. Diefe Simmelfahrt, Die allenfalls als eine Ericeinung im Traume ausgelegt werben fann, wird von ben Meiften, befonders aber von ben Dichtern, buchftablich genommen, und bie Befchreibung ober der Preis berfelben macht benm lobe bes Propheten, bas unter bie ben jedem größeren Dichterwert unerläglichen Prologomena gebort, einen Sauptbestandtheil aus.

Diese Himmelsahrt ift, wenn sie buchstäblich genommen wird, auch bas einzige Bunder Mohammed's, dessen er selbst im Koran erwähnt, indem er sonst mehr als einmahl darin im Nahmen Gottes ausspricht, daß es zur Beglaubigung seiner himmlischen Sendung keines andern Zeichens, als der Verse des Korans, dieser wahren Bunderzeichen des Bortes, bedürfe. Biewohl aus eben diesem Grunde vernünftige Ausleger des Korans auch die Himmelsahrt als bloße Erscheinung deuten, so halsten sich die Dichter doch um so fester daran, des poetischen Stosses willen, und sie macht einen wessenschen Theil der Anrufung des Propheten, des Stegels aller vorhergehenden. Unter diesen Propheten sind mehrere, die nur den Arabern und nicht den Hebrären bekannt waren, selbst die bekannten aber werden mit Anspielungen und Beziehungen, die wir in unserer biblischen Geschichte nicht kennen, erwähnt. Un der Spise der ersten stehen Hud und Saleh, zwen alte arabische Propheten, wovon jener dem Stamme Aad, dieser dem Stamme Themud den wahren Glauben predigte, ohne anderen Ersolg, als den eines vertilgenden Zorngerichts. Das Haupt des Stammes Aad war Schedad (Sat olamad), stolz auf seine Säulen, d. i. auf die Zahl seiner Zelten, der ein irdisches Pas

d.i. die benden Höhen des himmels, und die himmlische Sunbule des Morgenlanders erscheint im Alterthum als Sphille, wie der vollkommene Lehrjungling Kamil in dem Dienste der großen Götter als Kamillos auftritt.

<sup>(1)</sup> Diefer siebenmahlige herumgang ift auch im indischen Gottesdienste der höchste Grad der Berehrung, word dus Staunen, womit man eine göttliche Erscheinung betrachtet, ausgedruckt wied. S. Moore's Pantheon.

<sup>(2)</sup> Der Alborrak mitidem Menschengesichte scheint gang ben Bunderthieren auf den Sculpturen bey Perfepolis nachgebildet gu fenn, von denen der Magrixogus menschliches Untlin bat.

radies in den Garten von Irem anlegte, und hiedurch der vom Propheten verheissenen himmlischen Freuden spetten wollte. Die hand bes Todesengels berührte ihn ehe noch sein Fuß dasselbe betrat, und es ward mit allen seinen Schägen von dem Sande der Wüste begraben. Unspielungen auf die Schäge und Freuden dieses irdischen Paradieses sind häusig in allen Dichtern und Geschichtschreibern bes Morgenlandes.

Calch predigte bem Ctamme The mub am öftlichen flippigen Ufer bes rothen Meeres auf ber Etrafe nach Meffa. Gie toeteten fein Rameel, bag er aus bem Felfen hervorgerufen, und ber Samum todtete alles Leben weit umber. Roch zeigt man bie Relfengrotten an biefem Bebirge als bie Bobnute bes Stammes Themud; noch befchleunigen die Pilgerkarawanen, wenn fie bier burch nach Meffa gieben, ihren Shritt unter lautem Gefchren, um bas furchterliche Gefchren bes unschulbig erichtagenen Prophetenkameels, bas in biefem muften Thale bie Banberer erichreckt, zu übertonen, und noch ift diefe feltsame merkwurdige Wegend burch taufend Sinderniffe und Wefahren allen europaischen Reifenden, felbft dem unermudeten Seegen, ber boch zwenmahl in Meffa gewefen, unzuganglich geblieben. Bende diefer Phropheten icheinen balb nach ber Gundfluth gelebt zu baben, Die nach bem Roran ihren Urfprung aus einem Feuerherbe nahm, woraus bas Baffer unaufhorlich guftromte, bis es bie aange Erbe überfdwemmte. Dach ber Guni fluth begann ber Sternenbienft ber Chalbaer, und Abraham, ber bemfelben gottliche Ehre zu erweifen und bas Feuer anzubethen fich weigerte, warb auf Dim ro d's Befehl in einen ungeheueren Golgfoß geworfen, wo mitten im Reuer Rofen blubten und Quellen riefelten, und er ben Berren lobpries (wie bie bren Anaben im Feuerofen). Baufig wirb er genannt als Erbauer ber Raaba, als Beuge ber Ginheit Gottes; aber ofter noch 3 a fo b, wiewohl nicht fo viel in Begiehung auf fich felbft, als auf feinen Cohn Jofeph ober Juffuf, beffen Beschichte eines ber schönften Kapitel bes Korans, nahmlich bas XII, einnimmt, und gang gewiß, wie der Roran fie felbst nennt, die schonste der Beschichten zu beifen verdient. Da dieser Stoff von ben erften romantifchen Dichtern bes Morgenlandes um bie Wette behandelt worden, fo wird an feinem Orte umftandlicher hieron ju reben fich Gelegenheit barbiethen. Bier fen es genug barauf aufmerkfam ju machen, bag Juffuf als bas Ibeal mannlicher Schonheit und Vollfommenheit im gangen Morgenlande gilt, und feine Liebesgeschichte mit Guleicha von ben Mustifern burchaus allegorisch gedeutet wird auf die Liebe ber hochften Schonheit, ber hochften Bahrheit, des hochften Gutes, welche ber finnlichen Liebe ber Menfchen unerreichbar, benfelben nur bann erft gu Theil wird, wenn fie wie Suleicha befehrt und weife, durch gottliche Gnade wieder neugeboren find. nach diefer Unficht ober burch die andern aus der biblifchen Wefchichte befannten Begebenbeiten feines Lebens, ift Juffuf den Morgenlandern ber iconfte Jungling, ber feuschafte Liebhaber, ber befte Erzähler, ber icharffinnigfte Ausleger, ber vollkommenfte Dollmetich, ber weifeste Statthalter, ber mabrhaftigfte Prophet, und beißt daber vorzugsweise Effibit ober ber 2Bahrhaftige (Didux).

Mose's und Jesus erscheinen bepläusig auf berfelben Stufe ber Burde, bende als Gesetzgeber und Religionesstifter, bende als wunderthätige Propheten. Die wunderthätige weiße hand des Mosses, der damit die Blendwerke der Gaukler und die Macht des Drängers vernichtete, der wund erwirsende Hauch des Hern Jesus, der damit Todte zum Leben erweckte, und aus Thon geformsten Bögeln das Leben einhauchte, der aber nach der Aussage des Korans nicht wirklich gekreuziget, sondern vor der Kreuzigung in den himmel aufgenommen ward, kommen alle Augenblicke vor. Den letzten, der im dritten himmel wohnt, läst Hafis sogar nach der Weise seiner Lieber mit Sohre, dem weiblichen Genius des Abendsterns, den Reigen tanzen. Gleichzeitig mit Moses lebte der Prophet Chiz

fer (1), von bem Einige behaupten, daß es berfelbe mit Elias gewesen, Unbere ihn aber ganglich bavon unterfcheiden. Er ift eine ber Sauptpersonen der orientalischen Mythologie, der hulfreiche Benius der Unterdrückten, der Genius des Frühlings, der Bermittler (wie der Mithras der alten Perfer), der Retter in Gefahr, der Ermahner der Farften, der Racher des Unrechts, der Wegweiser burch bie Buffen des Lebens, und endlich ber ewig junge Guther bes Quells des Lebens. 211s folder verjungt er Menichen und Thiere und Pflangen, ertheilt verlorne Ochonheit wieder, und bekleidet im Frublinge die erftorbene Erde mit frifdem Brun. Grun ift feine Lieblingsfarbe, in ftrablondes Grun ift er gekleidet, und im Lande der Finfterniß, wo der Quell des Lebens pulfend raufcht, verkundet benfelben grunes Licht, bas ihn umgibt, ben Guchenden. Ewige Ochonheit, Jugend und Beisheit fpendet feine Quelle den Trinkenden; was Bunder wenn benfelben alle Sterblichen mit brennender Begierde verfolgen, wiewohl ihn noch feiner, felbft nicht Ulexander ber Welteroberer, welcher befhalb einen Bug ins Rand ber Kinfterniß unternahm, gefunden. Muf verschiedenen Begen suchen ihn die Menfchen als bas bochfte Biel ihrer Bunfche, bald in Gold, bald in Ehren, bald in Liebesgenuf, und unbefriediget verfolittern fie bas leben, ohne jum mahren Quell besfelben ju gelangen, worunter nach ben Philosophen von der außeren Lehre, die praktische Jugend, nach den Gofis aber, oder den Philosophen des inneren Ginns, die reine Liebe Gottes, als bas ficherfte Gut und als ber mahre Quell, verftanden wird, woraus der alte Menich, verjungt und wiedergeboren, ju einem neuen leben aufsteht. Ein weit höherer Sinn als der gewöhnliche erotischer Dichter, welche den Lebensquell im Munde des Geliebten und bas ibn umgebende garte Grun in den weichen Flaumen bes jungen Bartes fuchen.

" Bie Chifer ber gebeimnifvollfte Prophet in ber Belt ber Erscheinungen, fo tritt Ga-Tomon, als der Machtigfte berfelben in der wirklichen Belt auf. Prophet, Beifer und Konig, beberrichte er nicht nur bie Menschen, sondern alle Reiche der Natur, Fische, Bogel und vierfußige Thiere, und felbst bie Damonen, die ibm als Sandlanger ju ben großen Gebauden die er in Jer u= falem, Sadmor und Perfepolis aufführte, und deren ungeheuere Ruinen die Belt noch heute anstaunt, bienen mußten. Der Oftwind mar fein Reitpferd, und ber Bibbopf fein Begweifer in Buften, fein Bothe im Briefwechfel mit Balfis ber weifen Koniginn von Gaba. Das Zeichen fei= ner Berricaft und Begewaltigung über Menichen, Thiere und Damonen war bas Giegel Galomons, ber Zauberring, vor beffen Kraften bie Erde und die Solle erzitterte. Als Reprafentant ber Menfchen an feinem Sofe folichtete die Gefchafte berfelben Ufaf ber Dichter und Grofwefir, teffen Rahmen feitbem bas hochite lob aller regierenden Befire geblieben; ale Reprafentanten unter ben Wogeln fab man dort das legtemahl unter den Menfchen Gimurg ober Unfa, ben weifen Bogelgreis, der fic feitdem ins Gebirge Raf juruckgezogen, wo er als Staatsmann in der Ginfamkeit lebt. Der Koran erwähnt desselben zwar nicht, aber besto umftandlicher bas Schahname, wo alfo auch schicklicher von ihm ein Bort gefagt werden foll. Salomon war ichon tobt, als bie Damonen, die fich feines Rings bemächtiget hatten, noch vierzig Tage fortregierten, mahrend benen fie feinen Rahmen migibrauch= ten, um magifche Bucher unter bas Bolt zu bringen, und basselbe auf folche Urt zu verführen. Erft am vierzigsten Tage, als ein holzwurm ben Stab, worauf geftust fie Galomon taglich bem Bolfe als auf bem Throne ftebend zeigten, burchfreffen, und berfelbe mit bem Leichnam gufammenfiel, ward ber Betrug offenbar,

<sup>(1)</sup> Chifer der Allbegrunende, ift nichts als die Uebersetzung der gewöhnlichen Benennung des Mithras Σαβαζίος, welches auf persisch (Sebf) auch der Allblegrunende heißt.

lides bieber aus dem Roran angeführte Rabelhafte gilt, als auf Gottes Wert gegründet, iber allen Zweifel erhaben. Bon minderem Unfeben in religiofer Sinficht, wiewohl vom allergrößten in hifterifcher, find bie Fabeln bes Schahnahme. Es ift aber hier nothig voraus zu marnen, bag man nich buthe nach Berbelot's Ungabe allen von ihm aus turfischen sowohl als perfischen Manufcripten aufammengeraften Kabeln gleichen Grab von Unseben und poetischer Glaubwurdigfeit bengumeffen. Be rbelot fcopfte biefelben nicht allein aus bem Schahname, fondern auch aus ben Nachahmungen besfelben, aus ben turfifchen profaifchen Berten: Guleimanname, Rahrimanname, 3 stenbername, Zahumragname, Sufdengname, Rufdtaspname, Rurfdaspname, u.f.w. evelche aber, die benden ersten ausgenommen, eben so unbekannt und ohne Eredit find, als das Chabname berühmt und angeseben. Beber ber Berfaffer biefer meiftens unaushaltbar langweiligen turfifchen Belbenromane fabelte auf feine Fauft, ohne bag beghalb feine Fictionen auf ben geringften Grad irgend eines historifchen - mythologischen Unsebens Unspruch machen burfen. Gben fowohl, und mit noch größerem Rechte, batte Berbelot auch ben Stoff ber Mahrden ber taufend und einen Racht, oder die tes Abfchaibol = machlufat, pon ben Bundern ber Wefchopfe, als allgemeine poetifche Sagen aufnehmen und mit ben Geschichten bes Schahname vermengen konnen. Bludlicherweise gibt er von biefen Sagen fast überall bie Quelle an, woraus er geschöpft, und nach biefer ausgebangten Barnungstafel wird man weniger Befahr laufen, Die allgemein als bistorifch gultig angenommene Cage des Schahname mit ben fpatern Fictionen und Ginfallen perfifcher und befonders turfifder Romanidreiber zu vermengen. Bir beruhren bier nur im Fluge die Unficht ber erften.

Bor Abam berrichten auf Erden Dichan Ben Dichan, Die Geichtechter ber Dichinnen (Benien), beren icon ber Koran als aus einem Reuerfunten geschaffen erwähnt. Ihre Berricher biefen Salomonen und waren herren ber Welt; als Rathgeber ftand ihnen ben Gimurg oder Unta, ber weise Bogelgreis, ber feitbem noch am Sofe bes letten Weltmonarchen, am Bofe Galomon's bes Sohns David's, fichtbar gewesen, feitbem fich aber in bas Gebirge Raf juruckgezogen, welches bie Erde als einen Ring einschließt, und hinter bem Dichinniftan ober bas land ber Feceren liegt. Sieher wurden die Geschlechter ber Dichinnen verbannt, nachtem Gott ber Berr ben Engel Garafel (fonft 3 blis, und nach feinem Falle Gat an genannt) gefendet hatte, ihrem Unwefen auf Erten ein Ende ju machen. Iblis, ber fich in ber Folge mit einem Unbange von Engeln emporte, ward in die Bolle gefturgt, wo Dalet ber Buther ber Bolle (wie Rifman, ber Buther des Parabiefes) und neunzehn Folterengeln (wie im Paradies die Cherubim und Erzengel) feinen Bof ausmachen.' Man ficht hieraus ben Unterfchied zwischen Dich innen oder Diwen, bie nur ein ge= fallenes Riefengefchlecht, und zwifden Teufeln, die ein Gefchlecht gefallener Engel find. Der Hufenthalt ber erften ift Dichinnift an, im Umfreise bes Berges Raf, an den Enden ber Erde; ber Bohnfis der zwenten ift im Mittelpuncte der Erde, in der Bolle, wo fieben Bollen mit wachfendem Brade bes Feuers und ber Peinen, ben Berbrechen ber Berdammten angemeffen find. Ueber berfelben geht die Brude Girath weg, fein wie ein haar und icharf wie ein Schwert, worüber die Menichen nach bem jungften Gerichte geben inuffen. Leicht und bebende geben die Gerechten binüber ins Paradies, aber bie Berbammten fturgen hinunter ins höllische Feuer. Alles diefes grundet fich auch auf ben Roran.

Wie die Geister in Engel des Himmels und ber Hölle getheilt werden, so die Genien der Erde in gute und bose; die letten heißen Dichinnen oder Dime, die ersten Peris (Fairies, Feen), weibliche luftige Geschöpfe, gart wie die Lichtstrahlen, schon wie die Morgenröthe, Freundinnen der Blumen und Dufte, aus benen ihr ganzes Wesen aufgehaucht ift. Beständig von den Dimen bedrängt

und verfolgt, leben sie mit ihnen im immerwährenden Kriege, beschützen die Menschen und pflegen oft mit denselben vertraulicher Gemeinschaft. Go war Balkis, die Königinn von Saba, berühmt durch ihren durchtingenden Verstand, der selbst den weisen Salomon in Verlegenheit seste, die Tochter eines arabischen Königs und einer Peri. So schön, zurt und lieblich die Peris, eben so häslich bose und widerlich sind die Dschinnen oder Diwe. Ungeheuer mit Drachenhäuptern, die Feuer spepen, mit Ziegenfüssen und Schweisen, mit Bärentagen und Generkrallen, die von Oschinn ist an aus oft die Erde unsicher machen, aber auch darum nur in Sandwüssen und unwirthbaren Klüsten hausen. Im Beginne der Menschenberrschaft, als Kajumers, der erste Monarch dessen die morgentändische Geschichte erwähnt, den Ihron der voradamitischen Salomonen einnahm, hatte er noch viele und mächtige Kämpfe zu bestehen mit den Diwen, die damahls noch kaum ins Oschinnistan gebannt, mächtig andrangen, um die verlorne Herrschaft der Erde wieder zu erobern, und ihm sogar seinen Sohn tödteten. Zahmuraß, der zwente seiner Nachsolger, erhielt den Nahmen Diwbend oder der Diwbändiger. Der Schauplaß dieser Kämpfe waren die unwirthbaren Gegenden von Masenderan, kalt, öde, sumpsicht am Meer, und waldigt am Gebiege, ganz zum Aufenthalte der Diwe geschaffen.

Mehrere Rampfe bestand mit benfelben Roftem, ber Berfufes ber perfiften Weichichte, ber Bofrener bes Reichs, ber Beld in ben bestandigen Rriegen mider Turan, ber Abkommling eines Belbenftammes, er felbft Bater eines jungen Beiben. Roftem Daftan, ober ber Starthanbige, Cobn Sal's bes Cobnes Sam's bes. Cobnes Meriman's bes Cobnes & eren's. Coon feine Uhnen wirkten Bunder ber Tapferfeit, fowohl burch fich felbft als burch ben Benftand Gimurg's, ber fich fcon ber Erziehung Gal's, bes Batere von Roftem, angenommen hatte. Ginfam und altflug wohnt biefer Bogelwefir ber Galomonen am Berge Kaf (1), viel gerühmt, nie geschen von bem lebenben Menfchengefchlechte. Gingig in feiner Urt, und ftolg auf die Burben, die er als Befir fo vieler Beltmonarchen bekleidete, flicht er bie Gofellichaft ber Menfchen, ift jedoch Rittern und Belben, welche ibre Abentheuer bis ju feinem Refte am Berge Kaf verfolgen, immer ju gutem Mathe erbothig. Den Belben bes Schahname's, die er in feinen besondern Schutz nahm, gab er zwen feiner Redern, die fie auf ben Ropf ftecten als einen Talisman wider alle Befahren, als Untericheibungszeichen feiner Bunft und ihres Belbenmuthes. Seittem es feine Gimurgfebern mehr gibt, find Reigerbufche ober fogenannte Efchelen f, als friegerische Unterfcheidungszeichen und Belohnungen, an ihre Stelle getreten. Durch Simurg begunftiget vollführte Roftem Bunder ber Sapferfeit wider Dime und turanische helben, besonders im Buge der fieben Abentheuer; boch creifte auch ibn bas Unglud, indem er feinen Gobn Gobrab, ber ibn, ohne ibn gu fennen, berausgefordert hatte, nach einem langwierigen Zwenkampf todtete.

Roftem's Pferd und Schwert waren nicht minder gefenet als fein Feberbusch aus ben Federn Sim urg's, welcher zuerft Sahmuraß bem Diwebandiger einen ahnlichen verliehen hatte. Rolan b's Durindana und Aftulf's hip ogryphe find bem Schwerte und Pferde Roftem's durch Ueber-lieferung nachgeahmt worden. Berühmter noch als Roftems gefenete Ruftung und Mahre, als Feri-

<sup>(1)</sup> In der Erzählung Sam's und Sal's (f. Fundgr. Des Orients III. Band), nennt tas Schahname gant ausdrücklich ben Gipfel Alburs, d. i. den höchften Gipfel des Kaufasus, den die alte persische Mytho-logie unter dem Nahmen Raf überall als einen umschlingenden Ring bis and Ende der Erde hinaustuckte.

bun's Stier und Reule, und Rame's Schurgfell, um das fich die Bolfer Perfiens gum Sturge bes Enrannen Cohaf fammelten, und bas bann bis jum Ende des perfifchen Thrones die Reichsfahne blieb, find in ben orientalifchen Sabelgeschichten bie bren berühmten Salismane ber bren größten Mongreben ber Belt, Galomon's des Universalmonarchen, Dichemichib's des größten Konige ber Konige, und Mlexander's des Welteroberers. Des Giegels Galomon's ift bereits gedacht worden, und feine Tugenden find, Dank ben europaifchen Feen : und Zauberromanen, und ber Saufend und einen Racht, berühmt genug, um fein Bort weiter barüber verlieren ju durfen. Minder befannt find ber muftifche Beder Dichemichib's, (über den Berder in feinen perfepolitanifden Briefen und Rreuger in fei= ner Mothologie viel Bortreffliches fagt) und ber Beltenfpiegel Alexander's. Der erfte, ber auch bas weltenzwingende Glas heißt, mar ein Bocher durch fieben Linien fiebenfach abgetheilt. Je nachdem er bis auf die eine ober die andere biefer Linien vollgefüllt mar, zeigte er die Beheimniffe biefes oder jenes Erdgurtels an, und Diche michib durfte nur hineinschauen, um dieselben zu erfahren. Go zeigte auch der Weltenspiegel Alexander's auf einen Blid die ganze Ueberficht der Erde mit allen ganbern und Bolfern. Die Gage bes erften ift mahricheinlich aus dem Opferkelche der Perfer, und die Fabel bes zwenten aus einer verderbten Ueberlieferung vom Merandrinifchen Pharus entstanden, benn gu Aller andria am Borbe des Meeres war biefer Beltenfpiegel aufgerichtet. Go icheint auch ber Bug Allerander's nach dem Ummonstempel in die libifche Bufte ju dem fabelhaften Buge ins Band ber Finfterniß, wo der Quell bes Lebens ftromt, Unlag gegeben zu haben.

Rach Alexander verschwinden die Fabeln immer mehr und mehr aus der Befbichte, die auf biefe Urt ber Poefie mehr und mehr fremd wird. Doch ift noch unmittelbar vor Mohammed, Chosru Parwif, ber lette große Raifer ber Perfer, mit einer leuchtenden Glorie poetifcher Riction umgeben. Seine Große und Practliebe, die herrlichen Wobaude die unter feiner Regierung aufgeführt wurden, bie Runftler bie er an feinem Bofe vereinte, feine Liebesgeschichte mit Schirin ber Chriftinn, alles trug baju ben, ber Gefchichte feiner Regierung den Unftrich des Fabelhaften und Bunderbaren ju geben. Das Sifterifche berfelben gebort nicht hieber und ift ichen anderswo erwähnt worben. Poetifche Sagen, Die fic daraus erhalten haben, und auf welche haufige Unfvielungen vorkommen, find: Das weiche Santgold, bas er in feinen Banben nach beliebiger Form brudte; bas Ochahfpiel, beffen Figuren bie Bewegungen bes Reindes anzeigten; ber Thron, über ben funftliche Bogel flogen, und bas gange Sterneninftem in regelmäßiger Ordnung auf = und unterging; die fieben Godige, je einer unglaublich reicher als ber andere; ber Ranal, um in ben Pallaft Schirin's frifche Mild binguleiten, und endlich bie fone Mothe von bem Urfprung bes Granatapfels aus bem Blute Ferheb's entsprungen, inbom bas Beil mit bem er fich getobtet, im Sturge auf ber Erde fteden blieb, wurgelte und Fruchte trug mit gespaltenem Bufen und blutigem Bergen. Die um Samaban machfenden Granatapfel beifen noch beute die Granatapfel Ferhab's, wie eine andere Pflange bas Blut von Gijamufch beift, jum Unbenten bes unicultig vergoffenen Blutes biefes Pringen , beffen Gefchichte mit feiner Stiefmutter , einer anderen Phabra, einen ber iconften Gefange bes Schahname ausmacht. Mit Mohammed verfchwindet bie Fabel und beginnt erft die mahre arabische und perfifche Geschichte, und in so weit ift ber Musbruck ber Uraber gang richtig, welche bas Zeitalter vor ibm, bas Zeitalter ber Unwiffenheit nennen.

Wie sich die Zeiten aufhellten, und die Wiffenschaften an arabischen und persischen Höhen, war die Herrschaft der Fabel zu Ende, und ihr Reich erhielt wenigstens weiter keine allgemeine gultige Vergrößerung. Die Sagen des Koran's und des Schahname blieben der unversiegbare Quell des Mythos, der nicht mehr ab = und zunahm, und der noch heute in allen Gedichten des Morgensandes

lebendig fortftromt. Die anderen allgemein gultigen Fictionen , die fich weder auf ben Roran noch auf bas Schahname grunden, find febr wenige, icheinen jedoch aber aus der graueften Beit von bem alteften Perfien auf bas neuefte berübergekommen zu fenn. In ber Spike berfelben fteben bie aftronomischen Sagen, die augenicheinlich mit Spuren indischer, agnetischer und griechischer Methologie verweht fint ; Die Sternenbilder leben und weben als wirkliche Personen ober Thiere in ber Belt morgenlandischer Dichtung, wie bieß an einem andern Orte (1) umftanblicher auseinander gefett werben. Gine genaue Befanntichaft mit diefer Sternbilderlehre ift zur Berftandlichkeit aller rhetorifden und poetifchen Runftwerke bes Drients unumganglich nothwendig, fo häufig kommen Unspielungen barauf vor'(2), besonders auf die zwölf Thierzeichen, die Stationen bes Mondes, die Firsterne erfter Grofe, und bie sieben Planeten. Diefe letten erscheinen als eben fo viele Benien, welche die Berrichaft des himmels unter fich theilen. Jupiter als der Richter und Berr, Saturnus als der alte Gauner auf feinem Raubichloß, Mars als blutdurfliger Rrieger, ber Mond ber Chenke des Simmels, Merkur als ber Chreiber bes Simmels, der Grunder der Wiffenschaften, ber ben Ropf auf das Rnie geftunt in tiefe Betrachtungen verfenkt ift. Benus endlich, welche Sohre (Azagntis) oder Una hid (Avaitis) heißt, als der weibliche Genius des Morgen = und Abendfterns, ber mit Lyrageton den Reigen ber Sterne anführt. Diese Dichtung, eine ber lieblichften und intereffantesten, verdient ausführlichere Erwähnung.

Barut und Marut, zwei Engel welche bas Loos ber Menfchen beneibeten, bie nach furgen Erbenleben mit ihnen die himmlischen Freuden theilten, erhielten vom Berrn bes Simmels die Erlaubnif, auf Erden zu mandeln , jedoch in fterblichen Leibern und allen Begierden und Gebrechen ber Menichen unterworfen, um felbst zu erproben, ob bas Verdienst des Menschen, rein durchs Erdenleben zu geben, fo gering fop. Er lehrte fie bas beilige Bort, fraft beffen fie vom himmel niederzusteigen und wieder aufzusteigen vermochten. Gie famen zu Gobre ober Unahid, einer ichonen Frau, die fie zu verfuhren suchten, indem fie fich ihr als Engel zu erkennen gaben, die ihnen aber nur unter der Bedingung gu willen zu werden verfprach, wenn fie ihr bas Ginlafwort bes Simmels fagten. Gie fagten ihre, vergaf= fen es aber im Augenblicke, da fie davon Migbrauch gemacht; Unahid fprach es aus und ftieg unter bie Sterne empor, wo fie jum Cohne ihrer Tugend auf ben Morgenstern verfett ward, auf dem fie mit ihrer Lyra den Ton der Mufik der Spharen angibt. Gine eben fo fcone ale garte Idee, auf welche perfifche Dichter haufig anfpielen, aber unfere Biffene feiner garter und glücklicher ale Satifi in feinen Symnen auf Gott, wo er ben herrn preifet: der die Enra bes Abendfterns mit den Strablen der Sonne befaitet hat. Mahid ist die Alitta und Mylitta Herodot's, die von Urmeniern und Perfern bald als Benus, bald als Diana, bald als Pallas, und bald als Göttinn der Racht verehrt ward, vielleicht diefelbe mit der agpptifchen Neight, deren agpptischer und perfischer Nabme fich im englischen Night und im beutschen Racht, nur mit Aenderung bes Hauchlautes, erhalten hat. Diefe Apotheofe des Morgensterns, der mit der Strablenleper Die Barmonie der Spharen an-

<sup>(1)</sup> Ueber die Sternbilder der Araber. (Fundaruben des Drients I.)

<sup>(2) 3.</sup> B. auf die mit henna rothgefärbte hand Dicheusa's (Cassiopeja's); auf die beyden hohen (Esesene femefein) d. i. Arcturus und Spica; auf die beyden Bilder (Al-Farcadain), die zwey höchstene Sterne im fleinen Bären; auf die Benaten-naasch, die Töchter der Bahre, oder Alagefrauen, die drep Sterne im heerwagen, dessen Wiered den Morgenländern als eine Bahre erscheint; der Perlanknoten der Plejaden, der Treiber derselben (had i on ned schm) Aldebaran, das einzeln weidende Kameel am Südpol (Kanopus) u. s. w.

führt, ift eine ber schönften Dichtungen bes Orients. Die Entwürdigung bes Lempelbienstes Mylitta's zu Babylon, wo sich Frauen und Matchen öffentlich ben Fremden preisgaben (1), ist vielleicht ber gefallene Morgenstern der Schrift.

Von den Sternen, den Blumen des Himmels, fenket der Dichter den Flug zu den Blumen, den Sternen der Erde, unter denen die Rose, wie dort Nahid, den Neigen anführt. Die Dichtung der Liebe der Nachtigall zur Rose ist eine der ältesten und zartesten Mythen persischer Poesse, so alt und zart wie die Rosenhaine von Persis, wo die Nachtigall schon vor Firdusst Pohlewi oder altpersisch sprach, wie er so schon fagt:

Steh' auf am Morgen , blid' auf , und bicht', Bor' wie die Nachtigall altperfifch fpricht.

Die Rose, die bundertblättrige (Sabberg), ift die Königinn der Schönen, die Nachtigall, die taufendstimmige (Hefardaffitan), der König der Sanger, bende die Gefährten des Frühlings, der schönsten Zeit der Jugend und der Luft. Immer prangt hellglänzend und lacht frohlockend die Nose, während die Nachtigall siehend und wimmernd die Schmerzen ihrer Liebe der Nacht klagt, daher sie auch der Sanger der Nacht heißt. Wo Rosen entblühen, kosen, auch Nachtigallen, welche nie aufhören, unter tausend wechselnden Formen des Wohllauts, der Rose ihre Liebe zu erklären, während diese, darüber undekummert, sich nur des Lebens freut, ohne sich die melancholischen Klagen der Nachtigall sehr zu Herzen zu nehmen Unabläsig singt diese von Liebe, und wiewohl nicht immer zufrieden mit der Gegenliebe der Rose, muntert sie doch als Muster treuer Liebe den Wanderer zur Liebe auf; so sagt Saad i sehr schön

Weißt was die Nachtigau Was für ein Menfch bist bu!

Dort finget im Geftrauß? Der nichts von Liebe weiß?

Daher ift sie die eigentliche und einzige Muse orientalischer Dichter, welche sie nicht nur im Unfange ihres Gedichtes, sondern auch bepm Unfange einzelner Oeslunge anrufen, wie der Verfasser der deutschen Schirin sein Werk beginnt:

D Gangerinn bes Frühlings und ber Liebe u. f. w. (Schirin I. Befang.)

Defters redet aber der Dichter auch statt der Nachtigall seine Seele oder fein herz, besonders ben erhabenen Gegenständen, und manchmahl die Flote an, wie horaz seine Lyra. Go beginnt das große Gedicht Dichelaled bin Rumi's mit den Versen:

Bor' wie die Flote traurend flagt,

Bas fie von ihrer Trennung fagt, u.f. w.

und der zwente Theil der deutschen Schirin nach persischen Borbisdern:

Romm wieder Sangerinn des Frühlings und der Rofen, Romm, Nachtiga II! aus Fluren von Schiras, Mit meiner Flöte in dem weichen Gras Wie mit der Königinn des Blumenftaats zu fofen.

Aufer der Personificirung der Flote kommt auch öfters die der Caute und der Salbtrommet vor, aber nicht als Unrufung im Unfange der Gedichte, sondern in Erzählungen, wo ben Gelegenheit eines Gesanges, den Laute und Halbtrommel begleiten, sie mit einem Gespräche über ihre eigenen Schick-

<sup>(1)</sup> Spuren bieses alten Tempeldienstes ber persischen Analtis und der sprischen Mylitta haben sich noch im ihrischen Dorfe Martaban, dessen Einwohner den Fremden ihre Beiber und Töchter feilbiethen, ers balten. Eine weitere Aussührung dieses Mythos, welcher den persischen Thesmopherien im Tempel der Minerva zu Persepole zum Grunde gelegen zu haben scheint, findet sich im Morgenblatte dieses Jahres.

fale pralubiren; so baß nach bieser eben so artigen als sinnreichen Dichtung, bas Vorspiel ber gesangbez gleitenden Instrumente nichts als eine Resterion des Instruments über sich selbst ift. So erzählt die Klöte, wie es ihr ging, da sie noch als Nohr ein Spiel bes Windes war, wahrend jest der Hauch bes Mundes auf ihr spielt; die Halbtrommel klagt, wie sie Unsägliches habe erleiden muffen, ehe sie als Haut gegerbt, und dann in den Reif gespannt worden. Die Laute erinnert sich, wie sie noch als grünender Baum im Walbe stand, wo die Lüfte des Himmels durch ihre Blätter, wie jest die Finger durch ihre Gaiten schwirrten, sie erzählt wie das Eisen angelegt, der Baum gefällt und sie dann zur Laute gewöldt ward u. s. w. Diese drey Instrumente sind gleichsam die sprechenden Repräsentanten aller Blas=, Saiten= und Schlaginstrumente.

Rebit ber iconen Allegorie ber Liebe ber Rachtigall und ber Rofe, welche ungeachtet ber Rlagen ber Nachtigall und des leichten Ginnes ber Rofe, bennoch im Bangen eine gludliche und genufreiche Liebe ift, fennen verfische Dichter noch zwen andere Allegorien ungludlicher Liebe, welche auf diese Beise den mythichen Coffus ber Liebe gleichsam ericopopfen. Diese find die Liebe bes Ballens und tes Schlagels, und bann die Liebe bes Schmetterlings jur Rlamme bes Lichts. Bonde ein Sinnbild unglucklicher Liebe , jedoch mit dem Unterschiede , daß in dem ersten von Geiten ber Liebenten mehr knechtifche Unter= murfigfeit, in dem zwenten eine vollere und großere Gelbstaufopferung zu gewahren ift, daß bort die Beliebte (ber Schlagel) zwar barter, aber bennoch nicht unerbittlich, fich mit bem Giebenten fpielend abgibt, mabrend bier bie Beliebte (bie Flamme) fich bem Liebenden von felbit auch nicht im geringften annabert, und ibn, wenn er fich ihr opfert, graufam vernichtet. Der Ballen ift immer bereit, fich (im Maillesviel) nach Belieben bes Schlägels ichlägeln und berumkugeln zu laffen, und ift berglich frob, wenn nd dieser nur wurdigt, ihm Streiche auf den Ropf zu geben. Der Schmetterling hingegen fliegt immer um bas Licht, bas bald lacht, bald weint, je nachdem die Flamme aufflachert oder bas Bahs ichmilit, und in beffen Gluthen er fich endlich vergehrt. Der Ochmertorling ift alfo bem Morgenlander nicht wie bem Abendlander ein Sinnbild ber Unbeständigkeit und bes Flatterfinnes, fondern vielmehr ein Sinnbild ber treueften, bingebendften, fich felbit vergegenden und aufopfernden Liebe, und die entgegengefelte Polaritat bes Oftens und Beftens, Die fich überall auch in ben geringften Rleinigkeiten bewährt, fpringt bier auf eine auffallende Beife ins Auge: Abend = und Morgentander fteben von einander ab, wie der Occident vom Drient.

Außer der Rose dienen zwar wohl auch alle andere schnen Blumen und Baume dem Dichter, daraus einen Kranz zum Lobe seiner Geliebten zu flechten, und wir werden unter dieser Beziehung weiter unten ihrer erwähnen; aber mythologischen Sinn haben ben persischen Dichtern unsers Wissens nur zwen, nähmlich die Lilie unter den Blumen, und die Eppresse unter den Baumen, und zwar sede derselben unter zwen verschiedenen Beziehungen, von denen ihnen eine gemein ist. Die Lilie, deren Blatter sonst insgemein mit Degen, Wimpern u. s. w. verglichen werden, hat zehn Jungen, und ist dennoch stumm, sie lehrt die Beisheit des Schweigens troß aller polyglotuschen Gelehrsamseit; die Eppresse, in deren schwankender Bewegung der Liebende nur den anmuthsvollen Gang und den Buchs seiner Geliebten sieht, schattet auf Gräbern als Denkmahl der Abgeschiedenen. Beyde aber, so die Lilie als die Eppresse, sind Symbole der Freyheit; die Lilie ist die Blume, und die Cypresse der Baum der Freyheit. Europäische Leser werden nicht wenig staunen, die Freyheit in Usen neben der Wiege des Despotismus anzutressen, und sogar einem Freyheitsbaume zu begegnen, der in Europa verbienter weise in so üblen Ruf gekommen. Aber von wie verschiedenen Seiten erscheint auch wieder dem Usiaten und Europäer die Freyheit und ihr Symbol! — Die Lilie ist ihm frey, weil sie weiß, von

aller Mackel, von aller irbischen Besteckung, von aller sinnlichen Unhänglichkeit an Farben, tein ist. Die Eppresse ift's, weil sie keinen ihrer Zweige zum Voden senkt, sondern alle himmelwärts kehrt, und gar nicht wie andere Bäume einen in viele Zweige auslaufenden, sondern einen einzigen kegelförmigen Stamm darstellt. Reinigkeit also von sinnlichen Begierden, und Verzicht auf redische Gegenstände sind die Bestandtheile der wahren Frenheit, die in ihrer ganzen Bollkommenheit frenlich nur im Grabe gefunden werden kann, worauf heiteren und tiesen Sinnes die Lilie blüht und die Eppresse schattet.

Unendlich ift das Gebieth der Natur und die Herrschaft der Einbildungsfraft, welche aus demselben ihre Vergleichungen hernimmt. Wer vermag die Gränzen der einen oder der andern dem Genius der Dichtkunft abzusteken! Indessen hat derselbe jedoch von jeher ben verschiedenen Völkern nach Maßgabe der verschiedenen Himmelsstriche, der Naturscenen, der Erziehung, der Gesegebung und der Religion, gewisse Formen vor andern liebgewonnen und sich daran festgehalten. Dieß ist besonders der Fall ben Metaphern und Gleichnissen, welche das große Farben = und Vildermagazin der Poesse sind. Ausnahmen großer origineller Geister, welche sich über die vor ihnen bestandenen Schranken erhoben, und durch die Ercentrität ihres Hippogryphenfluges die Frenheit der Einbildungskraft beurfunden, und gleichsam von Zeit zu Zeit wieder gebähren, gehören nicht hieher. So haben wir Deutsche einen Je an Paul, bessen Muse sich aus dem Orient nach dem Occident verirrt, und um als Fremdlinginn unerkannt zu bleiben, die Larve des Wiges und der Laune vorgenommen zu haben scheint, dessen Phantasse deutscher Poesse wohl als Krenzinwele, aber deutscher Cultur und Vildung nicht als Gemeingut angehört.

Nur von dem letten, in so weit es das allgemein gang und gabe Eigenthum der Volksdichter, in so weit Bild = und Gleichniß nicht ein oder zwenmahl, sondern vielmahl gebraucht, zu einem bekannten Vereinigungs = Cymbole persischer Poeten geworden; sen hier die Nede. Sururi, ein großer türkischer Gelehrter und berühmter Commentator persischer Dichter, hat nach dem Enissol-usch ab oder Freund der Verliebt en in seiner Poetik Vahral = maarif oder das Meer der Kenntnisse betitelt, die Echonheitsbeschreibenden Vergleichungen in Rubriken gebracht, und mit Verspielen aus persischen Dichtern belegt, deren vollständige Uebersetzung in eine persische Poetik gehört, und nicht inner den Gränzen tieses Werkes liegt. Wir begnügen uns daher blos mit der Unzeige der Vilder selbst.

### 1. Bon ber Schonheit überhaupt.

Man fagt Perfisch: Der Himmel, die Sonne, der Mond, das Meer, das Feuer, die Rose, der Ballen, die Springquelle, der Löwe, das Blut, das Haar, der Speicher, das Rosenbeet der Schönheit.

Urabisch: Der Koran, das Blatt, der Orient, die Muschel, der Gipfel, der Blig, der Frühling, die Welt, der Bau, die Rennbahn, das Schahspiel, der Ring, der Pfau, die Braut, der Papagen, der Wein; die Kerze der Schönheit.

#### 2. Die Liebe.

Urabisch: Der Koransvers, das Licht, das Geset, die Psalter, die Kibla, ber Prediger, die Pergamentrolle, (Defter, dip Leca), die Schule, der Ring, die Fahne, die Trommel, die Paucke, der Wechsler, der Vogt, der Türke, der Dolch, der Königsgeper, der Udler, der Falke, das Meer, der Teppich, die Perle, die Tasse, die Bürfel, die Wüste, das Thal, der Kaf, der Garten, die Welt, die Kühe, das Uloeholz, das Glas, der Wein, die Pest, das jüngste Gericht, das Feld, das Elixir der Liebe.

Persisch: Der Pfad, ber Reiter, bas Schwert, bas Beil, die Halfter, ber Ballen, bie Stadt, ber Markt, ber gedeckte Tisch, bas Kleib, ber Spiegel, die Schenke, der Schmelztiegel, ber Keller, der Wein, bas Meer, bas Schiff, die Laube, ber Simurg, bas Netz, die Alchymie der Liebe.

#### 3. Die Locken.

Arabisch: Die Stricke, die Ketten, das Kreuz, die Wolke, der Knoten, der Schleper, der Zeltschrick, der Betrüger, der Adler, der Rabe, der Scorpion, die Schlange, die Marde (Spica Nardi), die Lilien, der Gürtel, der Tocht, die Feder, die Rolle, das Lincal, das Diplom, der Moschus, die Nelke, die Bürze, die Ambra, die Geisterwelt, der Buirgengel, die Balliste, der Harut und Marut, das Unglück, der Teppich, die Leila, das Ebenholz, die schwarze Schminke, das Hufeisen, das Band, die Fahne, das Vollwerk, das Leben, der Saum, der Kundschafter, das Halsband, der Falke, der Pfau, die Hyacinthe, der Neumond, das Nelz, der Salomon, der Abraham, der Ismail der Locken, auch von den Buchstaben: das Dschim Z, das Nun J, das Kiaf J, das Dal J, das Lam J und das Lamelis J der Locken.

Persisch: Der Blumenstrauß, ber Moschus, die Scheuer, die Umbra, die Nacht, das Nachtgemach, der Nappe, der Rosenkranz, die Macht (Kabr), der Abend, das schwarze Kleid, die Laute (von der krummen Form), das Harem, der Gößentempel, der Libersaal, das Indostan, das China, das Zanquebar, das Tatarland, der Dieb, der Räuber, der Schacht, der Paß, die Schlägel, der Ballen, der Schwindel, das Neß, der Faden, der Strick, die Violen, die Hacinthe, das Gras, der Buchsbaum, der Hagläubige, der Dränger, der Aufrührer, die Angel, der Panzer, der Panzer, der Pauensttig, die Gabrielsschwinge, das Rabennest, die Rabensstügel, der Paradiesvögelschatten, der Drache, der Uhriman, die Zauberinn, das Schattenzelt, die Eeder, das sange Leben, die Moschuskarawane, die Schönheitsseiter, die Wage, das schatzelt der Nachtwächter, die Geißel, die Traube, das Moschuswindenblatt, die Herzensnahrung, der Pfeilschüß, der Viber, der Uermel der Locken.

### 4. Die Stirne.

Arabisch: Die Sonne, der Vollmond, der Jupiter, die Benus, bie Sand der Kassiopeja, das Licht, die Schickfalstafel, die Lilie, die Rose ber Stirne.

Perfifd: Das Rofenbeet, Die Gilbertafel, Die Gonnenfcheibe ber Stirne.

## 5. Das Dhr.

Urabifd: Die weiffe Rofe, bie Mufchel des Ohrs.

Perfifd: Die aufgeblühte Rofe bes Ohrs.

## 6. Die Augenbrauen.

Urabisch: Der Neumond, das Gewölbe, die Kibla, die Kaaba, der Mihrab oder Hochaltae (von der Vogenform der Nische), der Vogen, der Regenbogen, der Kimmerer, das Diplom, das Loos. der Arzt, die Zauberinn, die Wagschale der Brauen.

Perfifch: Der Bethort, das schwarze Belt, das Vogenhaus, die Pfeilspite, der Zauberer, die Schelmen, das Tughra (der verschlungene Zug), der (aus Andacht gekrimmte) fromme Mann, der Blutzvergießer, der Schlägel, das Schiff, der Zirkel, die Brücke, der Lasa oder Hofmeister der Brauen.

### 7. Das Auge.

Arabifch: Der Trunkenbold, ber Sarut, ber Aufruhrer, der Kranke, ber Genker, ber Schlacheter, ber Mars, Jupiter, Sirius, Kanopus, ber Bogt.

Perfifd: Der Berauschte, der Halbberauschte, der Meinhandler, der Blutdürstige, der Ungläubige, der Seelenrauber, der Menschenfresser, ber Geelenjager, der Zauberer, der Hirsch, der Gartner, der Löwenfanger, ber Fuchs, der Inder, der Lethiopier, der Babelsbrunnen, u. s. w.

### 8. Die Wimpern.

Mrabifch: Die Pfeile, die Langen, die Diamanten, ber Dolch, die Ragel.

Perfifch: Die Schwerter, die Stacheln, die Langetten, die Nadeln, die Spigen, die Haar-fpalter, die benden Schlachtreihen der Inder.

### 9. Der verstohlene Blid. (Ghamfe.)

Urabifch: Das himmelsunglud, die Waffen, ber Unruhftifter, ber Schelm, ber Genker, ber Schlächter, ber Jäger.

Per fifch: Der Trinker, der Halbtrunkene, der Bothe, der Pfeil, bas Schwert, die Langette, die Madel, der Hergensnaher, der Turkoman, die Bechse, der Kranke, der Mars, der Merkur, der Saturn,

### 10. Das Geficht und die Mangen.

Arabisch: Der Koran, Riswan der Huther des Paradieses, der Garten, die Anemone, das Basilikon, die Lilie, der Campher, der Mond, das göttliche Geheimnis, des Geistes Sbenbild, Chatai, Bagdad, der Titel, die Schönheitsinschrift, die Sura Fatiha (d. i. die Eröffnerinn), der Morgen, der Juffuf, der Abgott, der Sultan, das Fest, der Aufgang, der Bollmond, der Jupiter, die Benus, die Fackel, die Kerze, der Glaube, der Islam.

Persisch: Das Paradies, der Frühling, der Apfel, die Rose, die Rosenfarbe, die Rosensster, die Rosenster, die Rosenster, die Rosenster, die Rosenster, die Rosenster, die Rosenster, das Rosenster, die Rulpenblatt, der Jasmin, die Springe, das Lilienblatt, die Sonne, der Mond, der Mondenschein, das Feuerwerk, das Schönsheitswasser, der Weltbrand, der Räuber, der Frühlingsgarten, die Seele, die Schminke, das Schönsheitstughra, die Diwanstafel, das Glas Dichemschie's, der Spiegel Alexander's, die Mondenscheibe, der Sonnenquell, der Seelenspiegel, der sinesische Spiegel, die Elsenbeintafel, die Silberbahn, die Rosenbahn, das Schönheitseden, das Paradiesther, die Persen ewiger Huld, der Schönheitsedran, der Annuthsplaß, das Unmuthsmeer, der Seidenschoff, Turkistan, Rum, Aserbeidschan, China, Tatarland, der Bildersaal, der Schönheitstisch, der Seelennehmer, die Frühlingszeit, der Zauberplaß, das Augensicht, der Welten Auge, Lichtquelle, Vollkommenheitsschild, Schönheitstempel, Himmelskreis, Repphuhn.

## 11. Die Rafe.

Sururi-bemerkt, daß ber Verfasser des Enissol-uschaf ober bes Vertrauten der Verliebten, nur ein einziges Bild und nur einen Vers aufgeführt, daß er aber auch für dieses Kapitel, so wie für die übrigen, arabische und persische Bergleichungen aufgefunden habe, die er, wie die andern, mit Versen aus bekannten Dichtern belegt, als:

Urabifd: Das Schwert, ber Gattelhals, bas Lilienblatt.

Perfifch: Der Degen, ber Prophetenfinger, die Caule, die Gilberbarre ber Buchstabe Elif (nahmlich ein fenkrechter Strich 1).

### 12. Der-Bartflaum.

Urabifd: Die Biolen, das Bafiliton, die Lotosblume, die Spacinthe, die Lilie, ber Rabe, bas Umbrafdwarg, Die fdmarge Schminke, Die Titelfdrift, Der Coonbeitsvers, bas Coonbeitsbirfom. ber Chonheitskörper, ber Mondhof, der Birkel, ber Regenbogen, bie Racht, bas Piftagiengrun, ber Mondenschmelz, der Smaragdenflaum, der Rauch, das Kleid Chifers des Buthers der Lebensquelle (grun), das Unglud, das Amulet, die Schrift Reschi, Gulug, der Buchftabe Lam , ), der Stanb, Die Rette, das Rathfel, das Fetma, ber Fregheitsbrief, der Talisman, bas Bauberwort, das Bollkommenbeitsverzeichniß, der Redeanfang, das Rleid der Kamilie Abbas (fcmart), die Freudenquelle, ber Brief, die Reger = Reiteren, ber Schonheiteneumond, die Moschusblafe, Die Schonheitenacht, Bindoftan, bas Papagengefieder, Die Pfauenschwinge, Die Inter und Ungläubigen, ber Beerschreiber, bie Reger = Umme, ber Grunfpan, ber Rauch, bie Umeifen, bie Chlangen bes Mondes, ber Liebesbrief, bas Rettungsichreiben, die himmelfahrtenacht, bas Brandmahl, bas Tughra, ber Mungftempel, bas faiferliche Dirlom, Die Rarbenfdrift, ber Krubling, Die Beilden, ber Thau, ber Dorn, bes Schahbrets Bollendung, die junge Wiefe, Boni Uffar oder die gelbe Nation, (die Mongolen, von denen in den fruheften Zeiten bes Islams die Prophezeihung bestand, baf fie bas Reich ber Islams gerfioren murben," wie fie benn auch bem Chalifate ein Ende machten; bas Reich bes Islams ift weiß, bier bas weiße Geficht bes Schonen, beffen fich ber ichwarze Bart bemächtiget).

### 13. Das schwarze Mahl.

Ur abisch: Der Punkt, der Tintentropfe, die Aloe, Ambra, der Tropfe schwarzer Schminke, das Pfefferkorn, der Neger, die Linse, der Raabe, der Schönheitsknabe, der verfinsterte Stern, der schwarze Stein (im heiligen Hause der Kaaba), der Gasellenjäger, der Bauer (im Schahspiel), das schwarze Korn der Begier, Harut, das göttliche Geheimniß, der Pechtropfe.

Perfisch: Der Inder, das Brandmahl, der Hügel des Unglaubens, die Fliege, der Negerfürst in Chata (teffen Einwohner durch ihre Beiße berühmt sind), das Augenlicht, der Augapfel,
der Ambraschenke, der Dränger, das Moschussiegel, der Liebling, die Koralle, der Ballen, das Korn,
der Apfelkern, das Zeichen des Auges, der Saame des Lebens, der Wachter, der Waffertropfe, der
Moschusnagel, die liebliche Baldraute, das verbrannte Herz, das Veilchen, das Herzensmahl, die Tulpe,
die schwarze Silbermünze, der Gärtner, der Hüther.

### 14. Die Lippen.

Urabisch: Der Geist Gottes, der Messias, das verkörperte Leben, der Lebensgeist, der Arzt, der Selsebil oder Kemßer (Paradiesesquellen), das reine Wasser, der reinste Bein, der Schönheitsbecher, die Rubinenfundgrube, die Rubinen, die Latwerge, das Pslaster, der Teriak, der weiche Onnr, die frischen Pflanzen, der Sorbet, das Zuckerwerk, das Unmuthsdistichon, der Zuckerkandel, das Mondensmorgenroth, Kanopus, der Neumond, das Huseisen.

Perfifch: Der rothe Papagen, der Rosenzucker, der Zuckerbogen, das Schönheitsssuse, das Honig, die Datteln, Zucker und Milch, das Rosenwasser, die Wassertropfen, die Seelennahrer, die Seelenstärke, die surenen, das Keiligungshaus, die Seelenquelle, das Lebenswasser, der Jugend-

quell, die füße Seele, die Gerzenschmeichler, die Seelenrauber, das Juwelenkaftchen, bas Granatenbuchschen, der lachende Granatapfel, die lachende Rose, die Tulpenblätter, die Rosenblätter, die Rosenknospen, das Salzfaß, die Pfirsiche, die Weinverchrer, der Ring, das Salomonssiegel, die Taschenspieler, die Blutigen, das Taubenblut, das Herzensblut, die Blutvergießenden, die Blutdurstigen, die Purpurfäden.

### 15. Die Babne.

Mrabifd: Die Perlen, die Diamanten, die Rorallen, die Plejaden, Ranopus.

Perfifch: Die Sterne, die Traube ber Plejaden, die Thauperten.

## 16. Der Munt.

Urabifch: Der eingebildete Punkt, bas Richts der Einbildung, die Juwele Salomons, bas Geheimniß ber Verborgenheit, bas Rathfel,

Perfifch: Das Rubinenkaftchen, bas Zuckerbecken, bas Zuckerwerk, ber Herr Zesus, bas Utom, bas Bestehende und Nichtbestehende, die Quelle ber Gußigkeit, der Strom ber Schönheitspflanzen, die Seele, bas Wahrzeichen, bas verschlossene Geheinniß, die Haarspige, bas Nichts, das Nichts und das Seyn, das suße Geschäft, der Herzendieb, der Ring, das sinesische Gemählbe, bas Salzfaß, die sinessische Moschusblase, das Schminkbuchschen, die Rosenknospe, die lachende Rose, der rothe Punkt.

### 17. Die Bunge.

Mrabifch: Die Pippe ber Ranne, die rothe Koralle, ber Papagepenfcnabel.

Perfifd: Der Korallenichah, das Rosenblatt, der Purpurpapagen, das Schwert.

#### 18. Das Kinn.

Urabifch: Der Apfel, die Drange, der Jagmin, der Jupiter, die Benus.

Perfifch: Die Traube, der Rebenzucker, die silberne Rugel, die Frucht, bas Lebenswaffer, der silberne Schlägel, der Schönheitsballen, das krystallisitet Baffer, der Geist, die Seele, das Rinns grübchen, der Brunnen Babels.

## 19. Der Bals.

Urabisch: Die Bachsterze, der Schenkel bes Simmels, das Elfenbein.

Perfifch: Der Kryftallene, der Campherbaum, die Gilberruthe.

### 20. Die Bruft.

Arabisch: Der Jasmin, ber Nestin (eine Art weißer Rose), bie Lilie, ber Hermelin, bie weißeste Perle, ber Bers ber Unmuth.

Perfisch: Das Nestrinblatt, der weiße Seidenstoff; die Brustwarzen heißen: die Orangen, die Blasen, die elfenbemernen Schlägel, die Tropfen des Getrankes Fokaa (einer Urt Sorbets), die Gra=natäpfel, die Flaschen.

#### 21. Der Arm.

Urabift: Das Elfenbein, Die Lilie, die Moschushand, der Arnstallenschacht, bas Gilber.

Perfifd: Die Springenstulpen, die Jasminstraufe, die Rosenblatter.

### 22. Die Finger.

Urabifch: Die Feder, der Neumond (wenn fie gefrummt find), bie Piftazien und Safelnuffe (vom Ende ber Kinger).

Perfifch: Die Bermelinschweife, Die Gilberrohren, die Blumen.

### 23. Der Buch 5.

Arabisch: Der Buchstabe Elif, nahmlich ein gerader senkrechter Strich I, der Pfeil, bie Lanze, die Feder, die Fahne, der Zauberer, der Geist, der himmlische Lotosbaum, der Acquatar (im Arabischen wirklich die Linie ber Gleichheit), die Pinie, der Ahornbaum, die Palme, die Eppresse.

Perfifch: Der Luchsbaum, die Ceder, die Weide, der Zweig des Aloebaums, das lange Leben, das Unglud, die lange Cehnsucht, die lebendige Seele, das fließende Waffer, der Schmeichelenenbaum, die Huld Gottes, die Saule, der Glaube (der mahre gerade nahmlich, wegen Geradheit des Wuchses).

#### 24. Die Mitte bes Leibes.

Arabisch: Das Geheimniß ber Berborgenheit, die Unekote (Rufte), t.i. tas Unaufgeschlofene, bas Nichts.

Persisch: Das Geheimniß, der Zungenlose, der feine Gedanke, das Haar, der Strehhalm, der Sündenfaden, u. s. w. Alle diese Vilder sind (wie viele des Mundes) bloße Uebertreibungen, die Feinseit des Wuchses und die Kleinheit des Mundes zu bezeichnen, weil ein kleiner Mund und ein feiner Buchs dem Morgenlander die größten Schönheiten dunken; der Zweisel also, ob die Mitte des Leibes oder der Mund wirklich existive oder nicht, bezeichnet nur die höchste Feinheit und Kleinheit, die den Sinnen verborgen bleibt, und von der nur manchesmahl, wie von einem tief verborgenen Geheimnisse, etwas als Uneko de verlautet.

# 25. Der Schenfel.

Urabisch: Die Jubeben, das Brafilienholz (in Bezug auf die röthliche Farbe; weit häufiger aber heißen dieselben in Bezug auf die weiße Farbe) die Mandeln, die Krystallen, (in Hinsicht auf die Form) die Bananen u.f.w.

Perfifd: Die Schenkel bes Simmels, Die Fifche bes Lebensquells, Die Gilberanker, u. f. w.

## 26. Der Leib überhaupt.

Urabifd: Die Geide, ber Geift, die Perle, ber hormelin, u.f. w.

Perfifd: Die Rofe, die Tulpe, Mild und Rofenwaffer, Wein und Rofenblatt.

## 27. Die Geliebte.

Urabisch: Die Kaaba, wohin sich alle Gläubigen beym Gebethe wenden, Mihrab, oder die in den Moscheen die Stelle des Hochaltars vertretende Nische, der Morgen, der Vers des Lichts aus dem Koran, der Geist, die Huri, der Vogel des Paradieses, der Simurg, die Gasele, das Basilison, das Schmerzenpflaster, der Talisman, der Jussuf, der Rubin, der Zuckergarten, der Frühling u. s. w. Auch mit Gegenständen die nicht in die Sinne fallen, das Leben, die Zeit, die Vegier, die Welt, die Schönheit und die Unmuth.

Persisch: Die Lampe, Die Sonne, der Lebensquell, bas Rofenblatt, bas Chonheitsparadice,

bie Sonnenquelle, ber Lag, die Schönheiterose, ber Jasminenzweig, ber Lisienstengel, ber Pinienwuchs, bie Flur, die suffe Granate, die Orange, ber Falke, der Paradiesesbaunt, ber Schatten des Paradieserogels, der Schönheitesschau, ber Seelenstrick, der Herzenswinkel, der Geisterernährer, der Urzt, das Ferzensmahl, ber Spiegel, das Zuckerland u. s. w.

### 28. Das Wort.

Arabifch: Die Perlen, die Diamanten, Zauberenen, Gilber, u. f. w.

Perfifd: Weltenspiegel, Rosenwaffer, Mandelmark, Gogentempel, Lebensfrucht, hundertblattrige Rose, taufendstimmige Nachtigall u. f. w.

Mehrere biefer Gleichniffe bedurften fur europäische Lefer frenlich eines besonderen Commentars, ber aber gu dem Gefetbuche und nicht gur Geschichte ber perfischen Poefie gehort. Sier fen es genug nur in Rurgem ju ermahnen, bag bie Baupticonheit nicht auf bem Gebrauche einzelner Bilder und Detaphern, fondern auf ber Unterftugung berfelben burch Bilber verwandter und auch gerade entgegengefegter Begriffe beruhe, wodurch die einfache Metapher gur ausgebildeten Allegorie erwächft. Go foll nie von Rofen, Derlen (Bahnen) und Schonheit die Rede fenn, ohne bag ber Rachtigallen, ber Rubinen (Lippen) und ber Liebe Ermahnung geschehen. Benn die Locken bem Schlagel ober ben Bolfen verglichen werden, fo ftellt bas Kinn naturlicher Beife ben Ballen und bas Geficht ben Mond vor. Gind die Mugen Darciffen, fo find die Stirnloden, welche diefelben befchatten, 5 na= einthen, ober entgegengefeste Begriffe, wie g. B. Raaba und Gobentempel, Morgen und Ubent. Ift das Beficht ber Tag, fo verbedt ihn die Nacht ber Loden; find die Bangen bie Raaba, fo find die schwarzen haare fin ftere Gogentempel u.f. w. So gesucht und gekünstelt manche diefer Bergleichungen fenn mogen , fo verdienen fie boch noch weit weniger Tabel , als bie Bort = und Buch= ftabenkunftelepen, welchen auch in Lehrbudern ber perfifchen Poetik ihre Stelle angewiesen ift, und in welchen bie Orientalen alle Ufroftichen- und Unggrammenfchmiede bes Occidents ben weitem übertreffen. Berfe bie aus lauter Buchftaben mit oder ohne Puncten befteben, die alle mit bemfelben Buchftaben anfangen ober enten, bie symmetrifch mit gleicher Buchftabengahl ins Biereck, in bie Runde, ober in andere Figuren gefdrieben werden konnen , die fich vorwarts und guruck , binauf und berab, und in Rreug und Quere lefen laffen, geboren unter bie Runftftucke ber perfifden Poefie, welche gereinigter Geschmad mit Recht verdammt, von benen aber doch in Lehrbuchern verfischer Poetik Regeln und Benfpiele vorkommen.

Minder tadelnswerth find die Chronographen, die Räthfel und Logographen, die sich auch im Occidente noch am Leben erhalten haben, aber hier nie zu solchem Unsehen gelangt sind, als im Oriente, weshalb sie eines ausführlicheren Wortes bedürfen. Das Chronograph in den orienztalischen Sprachen ist ungemein schwerer als in den occidentalischen, weil dort alle Buchstaden Zahlewerth haben, und hier nur einige; weil es in diesen nur erfordert wird, daß kein Wort mit ganz geshaltlosen Vuchstaden vorkomme, dort aber kein einziger überslüßiger Buchstad geduldet wird. Diester Schwierigkeit verdankt das Chronograph auch die Bichtigkeit, womit es sich ben Urabern, Persern und Türken sowohl in die Geschichte als in die Poesie eingebrängt hat. Da dasselbe Wort (Tarich) (Zeitbestimmung) sowohl dem Chronograph als der Historie gemein ist, so wurde das eine mit dem andern verwechselt, und in den besten Geschichtschern sinden sich ben den vorzügs-

lichsten Begebenheiten Chronographe eingeschaltet. Auf ber andern Seite warb es Mobe, bem Berse, welcher bas Chronograph ausmacht, eine beliebige Jahl von anderen Versen vorauszuschieben, von denen das Chronograph den Schluß macht, die aber zusammen Tarich genannt werden. So ward es allmählich zu einer besonderen Dichtungsart und fand in der Poesse wie in der Historie einen ehrenvollen Platz, den es auch noch heut zu Tage so in Persien als Urabien, aber nirgends mehr als in der Türken, mit leerem Prunk und unerträglichem Wortschwall behauptet. Es vertritt die Stelle alser Gelegenheitsgedichte und öffentlichen Inschriften, ben denen die mit der Jahrszahl übereinstimmende arithmetische Buchstabenzahl des letzten Verses eben so unerlässlich ist, als die Nennung des Rahmens des Dichters in allen sprischen Gedichten. Sie sind der eigentliche Lapidarstyl des Orients.

Die Rathsel (Laghs) unterscheiden sich in nichts von den unfrigen, wohl aber die Logogrophen (Mima), welche die unsrigen an Schwierigkeit ben weitem übertreffen. Es ist nicht genug an der Versetung der Buchstaben, um mittelst derselben ein oder mehrere Wörter zu errathen, sondern mit den Buchstaben selbst müssen allerhand Künste der Punctirung und Nichtpunctirung, der Umkehrung und Verswandlung vorgenommen werden, bis das Wort, welches der Logogrophenschmied im Sinne hatte, hersaus gefunden wird. Wir bekennen, daß die meisten dieser Logogrophen, die wir mit oder ohne Ersläuterung angetroffen, uns meistens unverständlich geblieben sind, und legen dieses offene Vekenntniß mit so weniger Scheu ab, als selbst Dewletschah, der Viograph der persischen Dichter, von diesen Künstesleven nichts zu verstehen ganz offenherzig bekennt. Indessen haben doch mehrere berühmte persische Dichter mit ganzen Vänden solcher Vuchstabenkünsteleven, Zeit und Mühe verloren. Die Räthsel und Logogrophenkunde macht einen eigenen Zweig des drephundertarmigen Vaums der orientalischen Enchstopadie ben Habsch ich alfa aus, und sowohl Watwat der persische, als Sururi der türkische Boileau, führen dieselben in ihrer Poetik auf (1).

Rach biefer als Einleitung genügenden Runde von dem Wefen in ber Bilberlehre ber persischen Dichtkunft, beginnen wir nun bie Geschichte derselben nach der oben bezeichneten Eintheilung in sieben Zeitraumen.

<sup>(1)</sup> Noch unlängst erschienen Dschami's Wort- und Buchstabenspiele, unter dem Titel: Resemblances linear and verbal a philological poem by Jami, edited by the Rev. J. H. Hindley 12mo. Ueber die Wort- und Buchstabenkünstelenen der Syrer siehe Eichhorn's gelehrte Sinseitung zu Jones. Poes. Asiat. Compient, p. XXIII.

# Erfter Zeitraum.

Die persische Poesie in ursprünglicher Neinheit. Episches Zeitalter, oder das Zeitalter Firdussis.

Is bie altesten Denkmahle perfischer Poefie führen die Geschichtschreiber derfelben einzelne Berfe Bebramgurs, des großen Furften der Gaffaniden an, welche ber Erfte in gebundener Rebe gefproden baben foll. Die Beranlaffung biegu foll Dilaram, feine geliebte Clavinn, gewesen fenn, welche aus gleichgestimmter liebender Wefinnung die Rede ihres Kaifers und Geliebten mit gleichgemeffenen und am Ende gleichtonenden Worten wiederhohlt habe. Go fenen die erften Berfe entftanden, boch habe fich bas Webieth ber Redefunft nicht über bie Grangen einzelner Diftichen erstreckt. Unter Chosru Mu fdirman aber erhob fich mit bem Dome feines Pallaftes auch ber Dom perfifcher Litteratur; von jenem bestehen noch heute die feiten Grundmauern, mabrend auch die Ruinen der Monumente perfischer Litteratur aus jener Zeit ju Grunde gegangen. Huf Dmar's Befehl murben bie Bucher und Schriften ber Maghen in ten Ligris geworfen, ber noch heute die Grundfesten des Domgewolbes von Sat-Chosru bespulet. Co find die Berke bes gelehrten Befird Bifurd fchimihr und bes Urztes Barfuje, bie erfte Ueberfegung ber Fabeln Bidpai's, und das erfte perfifche romantifche Gedicht, Bamif und Mira, ju Grunde gegangen. Bon biefem hatte fich noch eine Abichrift bis in die Zeiten Emir Abbollah Ben Saber's, des Statthalters der Familie Ubbas, in Choraffan erhalten. Man brachte fie ibm. Er fprach: Bir lefen den Koran und nichts als den Koran, und die Heberlieferung des Propheten; diefes Buch ift ein Bert der Maghen und folglich verworfen. Er ließ es ins Baffer werfen und gab fogleich den allgemeinen Befehl, alle Bucher der Maghen ju verbrennen. Go hatte fich ber Beift Omar's, der Megnptens und Perfiens Beisheit in Flammen und Fluthen zu vernichten befahl, bis ins britte Jahrhundert ber Bedichira in einigen feiner Rachfolger erhalten (1).

Rein Bunder also, wenn der Keim persischer Litteratur drenhundert Jahre lang unter dem Tempelund Thronschutte der alten Lehre und des alten Reichs begraben lag, bis er, als die Herrschaft einzel=
ner Länder theilweise an einheimische Fürstenfamilien kam, mit der alten Svrache in dem Sonnenlichte
junger vaterlandischer Herrschaft wieder in frene Luft emporstrebte. So soll die Dichtkunst auf eine ähn=
liche Weise, als die Sage sie schon unter Behramgur entstehen läßt, unter Jakub dem Sohne
Leiß, aus der Familie Soffar, wieder geboren worden senn. Eines seiner Kinder soll benm Müssewersen, einem persischen Kinderspiele, einen Vers improvisit haben, welchen die Gelehrten des Hoses
nach den (damahls schon festgesetzen) Negeln der arabischen Prosodie zergliederten, und hiervon Unlaß
nahmen die Regeln derselben auf die persische Sprache anzuwenden. Daß diese unter dem Drucke
fremder Eroberer, in den ersten dren Jahrhunderten der Hedschira ihr Haupt nicht erheben konnte, ist
um so weniger zu wundern, als sie auf Vesehl des Chalisen aus dem Verkehr der öffentlichen Ge-

<sup>(1)</sup> Gibbon und Witte haben fich umfonft bemuht, die Ehre Omar's zu retten, welchen Dewletschab und Ibn Chaledun als den Urheber allgemeiner Buchervernichtung brandmarken.

schäfte verbannt und die arabische Sprache allein die herrschende war. Die Chalifen verbothen nahmlich, so in Persien wie in Sprien, die öffentlichen Register in der Landessprache zu führen, und schrieben überall die arabische vor, welche auf diese Beise in ganz Usen gar bald zu jener ausgedehnten Herrschaft gelangte, so in unsern Tagen in Europa die französische Sprache behauptet. Erst als persische
und tatarische Fürsten wieder in den entserntesten Theilen des Chalifenreichs mit unumschränkter Macht
zu herrschen begannen, und die Einrichtungen der Eroberer ungestraft umstürzen durften, verbannten
sie die eingedrängte Fremdlinginn aus den öffentlichen Geschäften, und setzen die Muttersprache wieder
in ihre alten Rechte ein.

So brachte Mahmud ber große Herrscher von Gasna, die persische Sprache in dem Rabinete und in der Diplomatik wieder zu Ehren, denn vor ihm hatten es sich die Schreiber zu Schanden
gerechnet, Kanzlen-Expeditionen anders als arabisch auszusertigen. So hatte Umidol-melek Ubn
Maßr Kenderi, der Besir Ulparslan Ben Dschaferbeg's des Seldschugiden, das Verdienst um
die persische Sprache, sich über die bisherige Gewohnheit hinauszusegen, und die Aussertigung persischer
Kanzlenschreiben und Diplome anzubesehlen. Die einheimische Sprache mußte wieder zuvor in ihre
ursprünglichen Rechte eingesetzt worden senn, ehe sie es wagen konnte, an gelehrter und schöner Vildung
mit der fremden Nebenbuhlerinn, durch welche sie aus dem väterlichen Erbe verdrängt worden war,
in die Schranken zu treten. Em ir e und Besir e (Fürsten und Minister) mußten die vaterländische Lusbildung der Muttersprache begünstigen, mußten Dichter reichlich belohnen, ehe die Meisterwerke der Poesie zu Stande kamen, durch welche die Nahmen der Gönner mit denen der Verfasser zur Unsterblichkeit gelangten.

Die ersten persischen Fürsten, welche sich auf biese Urt unsterbliche Berdienste um die Wiedergeburt persischer Sprache und Litteratur erwarben, waren die Fürsten aus der Familie Saman, besons Uhmed Ben Naßr, der durch die ersten breußig Jahre des vierten Jahrhunderts der Hedschira in Chorassan regierte. Unter ihm stand Meister Rudegi (Rüdiger) auf, der Bater der neuen persischen Poesie, der älteste und reichste Minnesänger, dessen Berke, Sclaven und Kameele in gedoppeltem geometrischen Verhältnisse aufstiegen, indem er hundert Bande von Gedichten verfaßte, zwenshundert Sclaven und vierhundert Kameele besaß. Er verfertigte eine metrische Ueberseßung der Fabeln Vid pai's, wovon gleichzeitig mit ihm Valami eine prosaische Ueberseßung verfertiget hatte. Balami, der gesehrte Westr Uhmed Ven Naßre, trug dem Dichter Dakiki auf, die alte perssssche Geschichte in Verse zu bringen, allein der Tod unterbrach das schon begonnene Werk. Valami selbst übersetze die Geschichte Thaberi's ins Persische.

Sein Nachfolger, Emir Abumanfur Abdur-rifak, der sich nicht minderes Verdienst um die Wissenschaften erwerben wollte, als Abu Nafir durch die veranstaltete Uebersegung der Fabeln Vidpais, befahl seinem gelehrten Bestr Abu Manfur Alomri, die besten alten persischen Werke, welche sich aus den Flammen und Fluthen der islamitischen Zerstörerwuth gerettet hatten, zu sammeln, und daraus eine allgemeine Reichsgeschichte zu versertigen. Alomri verfaste diese Neichsgeschichte im Prosa aus den alten historischen Werken von Jesbandad Sohn Schapur's, Mahevi Chorschid Sohn Vehram's, Schadan Sohn Persin's, und von Schaptadsch Sohn Chorassaris, im Jahre der Heckschira 360 (970). Diese Quellen und auch andere (1) benußte Firdussi, der persische

<sup>(</sup>a) Die genannten Berfe waren perfifche; es gab aber auch arabifche Berfe diefer Urt, welche aus alten perfifchen zusammen getragen worden waren. Die Borrede des Schahname und habich Chalfa nens

Homer, welcher von Sultan Mahmud, bem großen Fürsten ber Gasnewiden, besserschaft sich aus bem Schutte bes Reichs ber Samaniben erhob, ben Auftrag erhielt, die Geschichte bes persischen Reichs in Versen zu beschreiben. Er vollendete in Versen was Alomri in Prosa ausgeführt, und Dafiki ebenfalls in Versen kaum angefangen, was Essed sein Lehrer in der Dichtkunst (welchem vor ihm derselbe Auftrag gegeben worden war) nicht einmahl begonnen hatte. Dennoch soll die ser ben Sanger bes Schahname überlebt, und als Firdusst auf dem Todbette lag, die letzte hand an sein noch unvollendetes Werf gelegt und binnen vier und zwanzig Stunden einige tausend Verse davon versertiget haben. Wenn auch, so trägt doch immer das aus einmahl hundert und mehreren tausend Versen bestehende Schahname, als der hunderttausenbfäulige Reichspallast der persischen Poesie, den Rahmen Firdussis seines Vaumeisters in die Unsterblichkeit empor.

Mabmud ber Gohn Gebogtegin's, bes Grunders ber Onnaftie ber Gafnewiben, ber großte Rurit berfelben, mar gleich eifrig bas Bebieth feines Reichs und bas ber Biffenichaften zu erweitern, und wenn er die Rahnen feiner Eroberungen bis nach Indien trug, fo tragt feinen Rahmen auch ber Mund ber Dichter bis an bie außerften Grangen ber Rachwelt. Gein Bof mar ber Gammelplat ber Welchrten und besonders der Dichter, benen er einen eigenen Borfteber unter bem Rabmen eines Dichterkonigs feste. Unfari begleitete biefe Burbe guerft, beren Rahmen gwar neu mar, Die aber bem Befen nach fcon unter ben Chatifen Barun und Damun beftand, ben benen Uff. mai ber Bofbichter, der Vorsteher ber Poeten, und ber Mahrchenergahler war, welche regelmäßig ben Dag und Racht in ben Borfalen bes Chalifen fich einfinden mußten. Mahmud's Rubm ward zwar eben burch Firduffi, ber ihn bis an die Sterne getragen, einigermagen verdunkelt, weil ber Dich. ter, ergurnt burch ju geringe Belobnung bee Schahe, fein Cob burch Gatnren vergiftete; aber bem ungeachtet bleibt ihm und feinem Befire Maimendi, bem Freunde und Gonner Firduffi's, bas Berbienft, in allen Geiftern den Tunken der Poeffe gur bellen Alamme angefacht gu haben. Satte bief Beitalter bas Chahname Firduffi's allein bervorgebracht, es ware genug jum bleibenben Ruhme bes Dichters und bes Furften, ber ju biefem großen Unternehmen bie Dichter feines hofes aufforberte. Diefe, welche ihre Schultern biefem Riefenwerke nicht gewachfen fühlten, hinterliegen andere ichagbare Gebichte, und fast alle einen Diwan ober eine gahlreiche Cammlung mehrerer Gunberte von Gafelen ober Dben. Unfari, ber Dichterkonig, frifdte bie ichen unter Rufdirman befungene Liebesgefchichte von Bamit und Ufra auf, und Nifami Urufi (ber Borfahrer Nifami's von Renbiche im romantifchen Gebichte), befang bie Liebesgeschichte Beiffe's und Ramin's, eines Gelaven Jeft ebfcbirbs. Hugerbem bichtete er ein moralifches Wedicht genannt die vier Bucher, wie Rafir Chosru das Buch der Reisen, ein hodegetisches Gedicht.

Gleichzeitig mit Mahmud, dem Grunder ber Gafnewiden, herrschte in Dilem Rabus Schemfol maali, das ift, die Sonne der Erhabenheit, ein großer Fürst, Freund der Dichter und Geschrten, er selbst ein Gelehrter und Dichter, der eine Sammlung von Gedichten und Briefen arabisch und persisch, und eine Rhetorik unter bem Titel: Kemasol belaghat (1), Bollkommen-

nen das Seirolmoluk von Abdollah Ben Mokaffa, die Werke von Mohammed Dichehem tem Barmegiden, von Hescham Ben Alkassim, von Behram Ben Mersanschah, von Behram Ben Mehrans, und von Behram aus Herat, dem Magier. S. Essamii Kutub von Hadeschie Chalfa und Notice sur le Chahname de Ferdoussi. Vienne 1810.

<sup>(1)</sup> Fafahat ift die Naturgabe, Belaghat die erfernte Kunft fon ju reden. Die erfte Boblre-

heit der Veredsamfeit, verfaßte. Auch der Dichter Ferruchi, der am Hofe Sultan Mahmud's lebte, schrieb ein ähnliches Werk unter dem Titel: Terdschimanol=belaghat, der Dollmetsch der Veredsamkeit, so daß die Redekunft, gleichzeitig mit der Dichtkunst, Gesese und Verspiele erzhielt. Wenn sie sich in Persien aber so wenig als irgendwo im Orient zur Höhe der Poesse emporgesschwungen, so ist die Ursache einzig und allein in den despotischen Verfassungen der Reiche zu suchen. Der Despotismus duldet höchstens panegyrische Reden, die gewöhnlich aus dem Gebiethe der Rhetorik in das der Poesse hinüberstreisen; die Schmeichelen kleidet sich noch immer besser in Poesse als in Prosa, deren Nüchternheit der Trunkenheit des Schmeichlers und des Geschmeichelten widerspricht. Die Prosa schämt sich oder sollte sich wenigstens der Formeln der Upotheose schämen, womit Stlavensun den Despotismus vergöttert, und kriechende Gesinnung, die in schlichter Rede nicht aufrecht einherzusschreiten vermag, sliegt mit den wächsernen Flügeln des poetischen Vombasts. Wozu Despotendruck und Stlavensun, Wiederhohlung und Uebertreibung die Dichter vermochte, wird in dem folgenden Zeitalter klarer erscheinen. Diese Vemerkung soll blos als Vorbereitung dazu dienen.

In ber zwenten Balfte biefes Beitraums, bas ift im funften Jahrhundert ber Bebichira, erboben fich bie Gelbichugiben, welche gulett bie ber Gafne wiben und antere berrichente Donaftieen verschlangen. Wiewohl die meisten ber unter ihnen herrschenden blubenden Dichter eigentlich bem nachsten Beitalter angehoren, fo muß boch in biefem bes größten ihrer Furften, Gultan Delef ichabs und feines großen Befire Rifamol-mulf, bes eigentlichen Grunders ber Macht ber Gelbichugiben, als zwen ber vornehmften Befchuger und Beforderer der Biffenfchaften, gedacht werden. Bende, felbit Schriftfeller im politischen und biftorifden Rache, zeigten ber Rachwelt burch ihre Thaten und Werke, baß fie eben fo mohl zu ichreiben, als zu regieren, die Thaten der Uhnen und die Berke der Zeitgenoffen ju murbigen verftanden. Difamol-mulf ift vielleicht ber grofte Befir, beffen die neuere Gefchichte des Orients erwähnt, wenigstens der größte in ber Geschichte der Biffenschaften, um die er fich burch Unterftugung ber Gelehrten und Grundung von Schulen unfterbliche Berbienfte erwarb. Befir unter bren Fürsten der Seldschugiden, unter Alparstan, Melekschah und Mohammed, Bater, Gohn und Enfel, hatte er ichon bem Grofighn Des letten David gedient, ihre Berrichaft aegrundet, und bas Gebieth ber Biffenschaften unter ibrer Regierung erweitert. Er baute die Sahrhunderte lang unter feinem Nahmen berühmte Utademie ju Bagoad und abnliche Echulen oder Collegien ju Bagra, Iffahan, Difchabur, Balch, Berat, Mogul, Amed, die er mit reichlichen Stiftungen begabte. In fruber Jugend war er mit Saffan Gfabagh, dem Stifter ber Uffaffinen, und mit Omar Chiam, einem frengeisterifchen Dichter, eng verbunden. "Omar Chiam that Bergicht auf die Laufbahn ber Geschäfte und überließ fich dem Bohlleben, ber Bofewicht Saffan Gfabagh fuchte den Befir Difamol-mult zu fturgen, um feinen Plas zu erhalten, und als ihm dieß nicht gelungen war, opferte er ihn fpater feiner Rache durch den Dolch des Meuchelmordes.

denheit, die zwente Beredfamfeit, also gerade das Gegentheil von dem, mas herr v. Dies in bem Buche des Rabus S. 99. bemerket, denn nach Golius heißt:

Fassaha. Perspicuus sermone, fluida oratione fuit.

Belagha. Studio et diligentia usus fuit.

Eben so falsch als Herr von Diez, definirt Herr Langles in seinen Noten zu Chardin, Ilmol= faßa= hat; l'art d'être éloquent avec prolixite, und Ilmol= belaghat, l'art d'être éloquent avec concision! —

Melekschah erhielt an seinem Sose bie Würbe eines Dichterkönigs, welche Sultan Mahm ub ber Gasnewide eingesett hatte, und welche sich unter verschiedenen Gestaltungen bis in unsere Zeiten im Poete laureate oder englischen Hofpoeten fortgepflanzt hat. Aber nicht immer begleiteten große Dichter, wie Ungari ben Mahmud und Moasi ben Melekschah, diesen Posten, und viele Thamas Pye sind ungenannt vergesen. Dafür nennen wir zwen große Gelehrte, welche in diesem Zeitraume lebten, und welche, wiewohl weder Dichter noch Redner, unter die größten Gelehrten des Islams, werauf Persien stolz senn darf, gehören. Es ist der große Urzt und Philosoph Ubu Uli Ihn Sina, im 370sen Jahre der Hedschira geboren, der an verschiedenen persischen Hösen herumswanderte, und der große Theologe und Sittenlehrer Imam Gasali, der zwar meistens arabisch aber doch auch persisch schrieb, und de sen ethisch zgehaltvolle Werke, den Schmuck rhetorischer Kunst verschmahend, in einer reinen klaren Prosa geschrieden sind. Er ist der Erste der persischen Sittenlehrer, deren wir ben Gelegenheit der Prosa noch öfters gedenken werden (1).

I.

# Rubegi (Abul=haffan),

ber afteste, fruchtbarste und reichste ber neueren persischen Dichter, hochgeehrt und reich besohnt am Hofe Naßt's des Sohnes Uhme d's, des dritten Emirs der Dynastie Saman, unter deren Regierung das Blüthenalter der neuen persischen Poesie fällt. Sein Bennahme soll nach Einigen vom Orte Rudeg in einem Distrikte Boch ara's, nach Anderen von dem Worte Rud (Melodie) hergenommen senn, weil er, nicht minder großer Tonkünstler als Dichter, seine Verse mit Gesang und Saitenspiel zu begleiten pflegte, und dadurch unglaubliche Wirkungen hervordrachte. So erzählt Ham dolah, der Versasser des Tarichi guside, das ist der auserwählten Geschichte, daß, als Emir Naßr nach der Eroberung Chorassan's den Aufenthalt der Stadt Herat liebgewann, und zur großen Unzufriedenheit der Großen Voch ara's, diese seine bisherige Residenz auf immer zu verlassen drohte, Rudegi durch Vitten und Geschenke der Großen bewogen, ben einer Trinkgesellsschaft des Schahs, wo von den Vorzügen und der herrlichen Lust Voch ara's die Rede war, die folgenden Verse sang:

Es fommt der Duft vom Strome ber, Boch ara freue bich, leb' froh!

Erinn'rung von bem Freund fommt her. 216 Gaft fommt nun ber Schah baber.

<sup>(1)</sup> Die vorzüglichsten ethisch = politischen Werke Imam Gafali's find:

Rabihatol-molut, Rath für Könige, persisch, öfter ins Arabische und ins Turkische übersent. Minhadschol-abidin, die Wege der Andachtigen, in sieben Stationen eingetheilt, homisetisch, übersest ins Turkische; auf der kaiferl. Bibliothek zu Wien Nro. CLXIX.

Rimiai Seadet, die Aldymie der Gludfeligfeit, perfifch, ju wiederhohltenmahlen ins Turfis foe überfest.

Ihiaol=ulum, die Wiederaufwedung der Wiffenschaften, das größte aus allen, eine ganze ethische Encyclopadie, von der man zu sagen pflegt, daß, wenn der ganze Islam zu Grunde ginge bis auf dieses Werk, dasselbe genug mare, denselben zu erhalten und zu begründen. Es handelt in vierzig Büchern von allen vollkommenen und unvollkommenen Pflich ten des Islam's, vielfältig erläutert und überseht von Perfern und Eurken.

Der Sand bes Drus und fein Ries. Der Schah ber Mond, Bochara Simmel; Der Schah die Ceder, Bochara Garten;

Rollt unterm Suf wie Seide Ber, Der Mond fommt ju bem Simmel ber. Die Ceder fommt jum Garten ber.

So einfach biefe Berfe find, fo wirkten fie jedoch, von Munt begleitet, fo machtig, bag ber Fürft auf der Stelle in Pantoffeln zu Pferde flieg, und fo die erfte Station auf der Straffe nach Bochara gurudlegte. Reinem feiner Zeitgenoßen und Nachfolger ftromte die Golbader ber Pocfie und bes Reichthums fo ergiebig, ale ibm. Seine Gebichte follen in hundert Buchern gefammelt worden fenn, und die Bahl der Berfe berfelben nach bem Kommentator bes Jemini, eine Million und brephundert Diftiden betragen haben. Gein Aufwand war fürftlich. Zwephundert Knaben traten ihm als Sclaven vor und vierhundert Rameele folgten ihm reich beladen. Er war's, der auf Emir Dafr's Befehl die profaifde perfifde Ueberfegung der Rabeln Bidpai's in perfifde Berfe brachte, welde fammt bem größten Theile feiner Rafide und boppeltgereimten Gedichte verloren gegangen ift. Uls Proben derfelben haben uns Dichami und Dewletichah die folgenden Bruchstucke aufbehalten.

### Zum Lobe bes Meins.

Der Onnr und der rothe Wein, Den Unterschied man nicht gewahrt,

Sind bende gleich ein Gbelftein. Der ift geschmoljen, jener bart.

### Guter Rath.

Es gibt bem Menichen guten Rath die Beit, -Rurg' nicht durch Wunsch ber Undern Lebensfrift, Gie felber wohl der Lehren befte ift. Weil viele Undre auch dein Tod erfreut.

D webe! weh! mich trieb das harte Loos, Es zeigte mir bas Blud und gab mir Bram,

Bur Raramane nacht und ruffungelos; D Wunder daß es folche Wendung nahm!

Magr ber Gohn Ahmed's, der Gonner Audegi's, ward nach einer drengigjährigen rühmlichen Regierung, die er mit dem vierten Jahrhunderte der Hebschira angetreten, im 330ften Jahre desselben (Chr. 941) von feinem Eklaven ermordet. Der Dichter Unffari pries die vornehmften Fürsten diefer Dinaftie in den folgenden Berfen:

Reun Fürften vom Befdlecht Saman . Uhmed, Mahmud, Ismail und Saffan,

Regierten groß in Choraffan; . Ubu Thaleb, Abdolmelef, Manfiur (1).

II.

## Ummar.

einer ber altesten perfifchen Dichter aus ber Zeit der Dynastie ber Samaniben. Seine Bedichte albe men Unmuth und Lieblichfeit. Berühmt find die folgenden Bruchftude:

Es haben nun die Beberftuble von Rafchmir,

Mit Gilber mar die Belt bis jest bededt vom Schnee, . . . Da fam Smaragd und nahm bes Gilbers Stelle ein, . Entfaltet auf ber Flur ber Schahle Farbenfchein.

<sup>(</sup>i) Es find bier nur fieben, weil es zwen Abdolmelet und zwen Mangur gab.

### men it men

Sen nicht ftolg wenn vielleicht die Welt in Chren dich haltet, Biele ehrte fie ichon, die fie verachtet geschwind, Gine Schlang' ift die Welt, und wer fie suchet ber Fanger; Dech von ber Schlange wird öftere der Fänger ereilt.

In den Makamat (1) Scheich Ebu Said's, des großen Scheichs, wird ergablt, daß eines Lages ein Sanger in seiner Gesellschaft folgenden schönen Doppelvers Ummar's absang:

> Ronnt' ich verbergen mich doch in meine eigene Berfe, Dir gu fuffen den Mund, wenn fie den Lippen entflieh'n!

Der Scheich, dem dieser Vers außerordentlich gefiel, fragte, welchem Dichter er angehöre, und als man Ummar nannte, sprach er: Lagt und denselben besuchen! und erhob sich mit allen seinen Jungern, um ihm einen Besuch abzustatten.

#### III.

# Rabus Ben Weschmgir Schemfeol-Maali,

ber große Fürst ber Dynastie ber Dilemiten, ber herrscher von Oschorbschan, Taberistan und Gilan, ein gerechter und gelehrter Fürst, ein großer Gonner ber Dichter, ber selbst viele arabische und persische Gedichte hinterließ, welche theologischen Inhaltes gewesen zu senn scheinen, nach dem Berse Senaji's zu urtheilen:

Befing' das Recht, doch wohn' nicht immer in der golle, Und in dem Abgrund, wie Rabus der Gohn Befchingir's.

Von feinen Werken hat fich das Remal=ol=belaghat, d.i. die Vollkommenheit der Berebfamkeit, ein rhetorisches Lehrbuch, erhalten; von feinen Gedichten aber führt weder Dewletschah noch irgend eine andere uns bekannte Blumenlese Proben an.

Sein heftiger Charaktar führte seinen gewaltsamen Tod herben. Er wurde von seinen Unterthanen in den Kerker geworfen, und im Jahre d. H. 403 (1012) getödtet. Er erwies Gesehrten und Dermischen viele Wohlthaten, worauf er sogar das Silbergeschirr seiner Tafel verwandte. Der mit ihm gleichzeitige Oberrichter von Chorassan, der Imam Ubu Sohail Saaluki, verfertigte mehrere Kaßides zu seinem Cobe, wodurch sein Nahme aber weit weniger berühmt ward, als durch das von seinem Enkel unter dem Nahmen Kabusname verfertigte große ethische Werk, das im ganzen Oriente als eine Art von Kürstenspiegel bekannt ist (2).

Bleichzeitig mit ihm lebte ber große Argt Ibn Alli Sina (Avicenna), der in Chowaresin Professor war, dann nach Bagdad ging, und endlich ben Umad ed ed edewlet dem Dilemiten Westr ward, und im Alter von 54 Jahren, im Jahre der Hedschira 428 (1036), starb.

<sup>(1)</sup> Mafamat heißen rednerische Unterhaltungen, unter welchem Titel mehrere arabische Meisterwerke des Styld bekannt geworden. Die berühmtesten sind: Ibn Bostame, Emir Relai's, Bedreddin Rasi's, Hasrir's, Hamadani's, Sejuti's, Ibnal-afis's, Schemfeddin Ben Sanit's, Ibn Saikal Al-dschesir's, Sarakosti's, Samahschari's, Wais Ermenast's, Nessessische Alle arabisch. Die einzigen persichen, welche Hadsch Chalfa ansührt, sind die Ebubekr Al-Mahmudi's, gestorben im Jahre d. H. 532 (1163).

<sup>(2)</sup> Buch des Rabus, u.f.w., überfest von herrn v. Dieg, Berlin, 1811.

IV.

# Dichordschani Faßih, (bas ift ber Mohlberedte),

ein Dichter aus bem Gefolge bes Keikawus bes Sohnes Iskenber's bes Sohnes Kabus, bes Berfassers bes nach seinem Großvater bas Buch bes Kabus genannten Fürstenspiegels. Oschords schani bearbeitete von neuem die schon von Anfari gedichtete Liebesgeschichte Bamik und Afra's; boch auch diese neue Umarbeitung ist wie die spätere verloren gegangen, und Dewletschah sah nur einige Verse bavon, die den Verlust des Ganzen bedauern ließen. Keikawus, der Versasser des Kabusname, brachte sieben Jahre am Hofe Sultan Mewdud Ven Messuld Ven Mahmub's zu, und gab auf einem Feldzuge nach Georgien den Geist auf. Als er sich verwundet fühlte, sprach er aus dem Stegreise:

Bereite Reifamus, bereite dich Berrichte nun bas lette Taggebeth, Bum Tobe, ber icon von dem Dach herfommt. Das nachftemabl bricht icon die Racht herein.

V.

# Meffud Ben Saad Suleiman,

ein Georgier, beffen Diwan im persischem Trak und Taberiftan viel gelesen wird. Er lebte unter ber Regierung Menutschehr's bes Sohnes Rabus bes Herrschers von Dilem, als Lobredner desselben. Gegen bas Ende feines Lebens vertauschte er panegprische Dichtung mit frommer, und sang Hymnen zum Preise der Einheit Gottes. Der Dichter Feleki von Schirwan preift seine Gedichte wurdig einnes Saad und Selman. Das folgende Bruchstuck ift eine Probe derselben.

#### Tschun bididem bedidei tahkik.

Seit ich mit wahrem Aug' geschen, Daß Manner von dem besten Schein, Daß ungerecht der himmel ift, Bin in Gedanken ich versenkt, Mein kranker Sinn auf weichem Bett' Berlangt vom Edelstein der Bust' (2) Die Zunge von dem Weltpallast, Mein kleines horn (3) ist Nachtigall, Durch Reid und Rohr (4) bin ich erhöht, Der Ropf ist still, der Leib ist fren, Ich sang zwar einstens Lobgedicht', Daß diese Welt verderbt ift nun (1), Berschlenert find mit Bofem nun, Boll bofer Lift und Lodung nun, Da Alles wieder grünet nun; Berlangt nach Gottes Buder nun, Den Trank der Arzenepen nun, Sie lobt den herrn der Welten nun, Bom hain des Auserwählten nun, Doch der Berstand wird minder nun; Baumwoll' und Seide bin ich nun, Doch thu' dafür ich Busse nun.

<sup>(1)</sup> Das persische Efnun, welches im Originale die Berse, wie hier das deutsche Run schließt, ift augenscheinlich so dem Laute ale der Bedeutung nach gang dasselbe Bort.

<sup>(2)</sup> Bortlich: Bon den Onnzgefäßen des haufes der Bufe, weil die Perwifche manchmahl foftliche Gefaße Diefer Urt unter ihrem Gefchirre besitzen.

<sup>(3)</sup> Mehdiche, der kleine Mond, ift hier vermuthlich für ein kleines Horn oder anderes mondförmiges musifalisches Instrument gebraucht, welches als Nachtigall des Gartens des Auserwählten (Mustafa), d.i. des Propheten, singt.

<sup>(4)</sup> Dichame, das Ordeneffeid, und Rago, das Rohr der Flüte, find die Symbole der Burde eines Scheiche der Derwifche.

VI.

# Pindar aus Dei in Kuhiftan,

Ditemiten. Er bichtete in dren Sprachen, per sich, arabisch und in dile mischer Mundart. 36mail Ven Ibad, einer der großmuthigsten Menschen, deren die neuere persische Geschichte Erwähnung thut, und der Dichter Sahir Farjabi, waren seine größten Verehrer. Eine seiner berühmtesten zwenzeiligen Stroppen ist die folgende:

Umfonft fliebft an zwen Tagen bu ben Sod, Um erften rettet bir fein Urgt bas Leben, Wo ihn bestimmt, und nicht bestimmet Gott. Um gwenten fannft bu nicht ben Geift aufgeben.

Welch tiefer Ginn, und wie ichon ausgedrückt, zur Beruhigung wider alle Todesfurcht in jedem Augenblicke des Lebens! Wenn seine Gedichte mehrere solche erhabene Gedanken enthalten, darf er bennt europäischen Lefer die Erinnerung an seinen Nahmensgenoßen den Griechen nicht scheuen. Pindar beist der Verständige, Kluge, Weise.

#### VII.

# Nafir Chosen aus Iffahan,

aus der Zeit Sultan Mahmub's von Gasna, ein Zeitgenosse Ibn Sina's, gestorben im Jahre ber Hedschira 431 (1039), vielfältig berühmt nicht nur als Dichter sondern auch als Philosoph. Ueber die Grundsäte die er als solcher bekannte, sind die Meinungen jedoch sehr getheilt, indem er in Ruhistan, wo sein Andenken vorzüglich lebt, von Einigen für einen Heiligen, von Underen für einen welcher der Lehre des Materialismus und der Seelenwanderung zugethan, gehalten wird. Er ging zuerst von Isfahan nach Gilan und Rostemdar, und von da nach Chorassan, wo er sich mit dem berühmten Scheich Ibulhaffan Chirkani, der seine Unkunft seinen Jüngern vorausgesagt, und dem Dichter die Versesselseines letzten, vorige Nacht versertigten Gedichts vorgesagt haben soll, in polemische Unterredungen einzließ und seiner Heiligkeit huldigte. Nicht so leicht konnte er sich die Gunst der andern Schriftgelehrzten Chorassan's erwerben, die ihn versolgten, und ihn erst von Nischabur nach Valch, und hernach gar nach Kuhistan und Vedachschan zu gehen zwangen. Seinen Unmuth gegen die Vewohner Cherassan's ließ er in einer Kaside aus. Daß seine Orthodoxie nicht im besten Geruche gestanden, beweisen unter andern die solgenden aus dieser Kaside genommenen Verse, die sein Glaubensbekenntniß enthalten.

Du weift, o Sochster! was ich litt, Was that ich, daß fie mich verfolgten? Der ich befenn' Propheten: Sendung, Du sendes Bothschaft deinem Bolte Es bracht den Koran dem Propheten Ich glaube an den jungften Tag,

In Choraffan von Groß und Rlein.
So Freund' als Fremde, Ult und Jung;
Und nie etwas dagegen fprach.
Durch ben Berbeißer Mohammed.
Dein beil'ger Engel Gabriel;
And weiß auswendig den Koran.

Die übrigen Verse, die Dewletschah daraus anführt, find ein bitterer Ausfall wider seine Zeitgenoßen, die er ber Lauigkeit und Heuchelen beschuldiget.

Seine Gedichtfammlung ift drenfigtaufend Borfe ftark, meiftens moralifchen und belehrenden Inhaltes. Außer derfelben fchrieb er die Berke: Rufdenaginame, Buch der Aufklarung. Durrre

## mm 44 mm

nafmi kenfol=hakaik, b.i. gereihte Perlen bes Wahrheitschages, in Versen, und zehn Bucher in Prosa; zu seinen poetischen Werken gehört auch bas von Ofchami erwähnte Sefer name ober Buch ber Reisen, worin er die Resultate seiner vielsährigen Wanderungen niederlegte, und woraus Ofchami nach dem Subdet=ol=hakaik, basift Bluthen der Wahrheiten, die folgenden Verse anführt:

Mein Unglud fömmt von den Bulgaren (1), ... Bulgaren haben nicht die Schuld, ... O Gott, das Unglud fommt von dir! Bulgaren flagen Turken an . Es follte fie mit fufen Gaben , ... Denn wer die Zähne fieht, die Lippen,

Ich muß dasfelbe ftats gewahren.
Ich fag' es, höre mit Gebuld.
Doch Niemand kann's beweifen mir.
Def was fie Mannern angethan.
Gott nicht fo fcon erfchaffen haben.
Beißt fich die Zähne in die Lippen (2).

Das vielbesuchte Grab des Dichters ift in Derei Jemkan, im Diftrikte Bedachschan's, und bie Bewohner Kuhistan's, die ihn bald Schah, bald Sultan, bold Seid nennen, erzählen sich von ihm piele Sagen,

#### VIII.

# Afdschedi aus Merm,

einer ber Dichter Gultan Mahmud's, auf beffen Bug er eine Rafiide verfertigte, die fo beginnt:

Es giebt der Schah nach Sumenat, Stedt auf die Fahn der Wunderthat,

### Auf eine Melone.

Farbe, Gefcmad und Geruch, Smaragben, Buder und Moschus, Umbra für die Bung', farbiger Stoff für das Aug'. Wenn du in Spalten ihn theilft, gibt jegliche Spalte den Neumond; Wenn du gang ihn läftt, ftellet den Bollmond er dar.

Man fpricht von frober Trinfgelage Reue, In Gunde brennt bas Berg, ber Mund fpricht Reue, Bon ichoner Gobenbilderliebe Reue. Richt felten ift's, daß folche Reue reue.

Diese in verschiedenen Sammlungen zerftreute Proben laffen den Verluft des gangen Dimans, ber nicht mehr existirt, bedauern.

#### IX.

# Mfairi aus Rei,

wie ber vorige ein Dichter aus der Zeit Sultan Mahmud's, ju deffen Lob er eine bekannte Rafiide bichtete, wofür er fieben Beutel Goldes mit vierzehntausend Silberstücken gefüllt erhielt. Die Berse die bem Sultan fo ungemein wohlgefielen, waren die folgenden:

Wohl gut that Gott daran, ber Sochfte! Denn hatt' auf einmahl Bende Er gegeben,

Daß bende Welten Er nicht offenbart. Co batt' aus hoffnung Niemand Ihm gedient.

<sup>(1)</sup> Es ift merkwürdig, daß im Anfange des eilften Jahrhunderts ein perfischer Dichter im öftlichen Afien der Bulgaren in derfelben Beziehung erwahnt, aus welcher nach Gibbon das Wort 13\*\*\* bergeleitet worden feyn foll.

<sup>(2)</sup> Diefen Gedanken hat Mirfa Abu Thalib, in Europa bekannt durch feine in Calcutta und Paris englisch und frangofisch überfeste Reifebeschreibung, in einer von ihm jum Lobe der Londoner = Schönheiten gedichteten Gafele, ftatt eines eigenen angebracht.

X

# Abulfarabsch aus Sistan,

ber Lobredner ber Familie Senbichur, welche vor ben Samaniden in Choraffan regierten, der Leherer Unffari's, besten Fürsprache ben Sultan Mahmud er es verdankte, daß dieser ihm die Lobgebichte verzieh, worin er den alten Udel der Sendschuriden gepriesen. Seine Gedichte sind verloren gegangen bis auf das folgende Bruchstuck:

Wie Unfa ift die Freude fetten, Go viel wir tamen auf die Welt,, Ein jeder hat fein eig'nes. Leid, Bunt Leiden ift ber Menfch geboren. Wir famen bulfios, fcmergenvoll. Und feinem ward ein Frenheitsbrief.

Wiewohl seine Blüthenzeit eigentlich vor Mahmud dem Herrscher Gasna's fallt, so gehört er doch um so mehr der Regierung dieses großen Fürsten an, als er die größten Dichter seines Hofes, nehmlich Außari und Menutschehr, bilbete.

#### XI.

# Menutschehr sifad felle,

geboren ju Bald, hielt er fich in Gafna auf, und erhielt den Bennahmen fifiad felle, b. i. von 300 Chaaffopfen, wegen seines Reichthums an herden; eine feiner berühmtesten noch heute in Persien vielgele= fenen Kafites ift bie ber Rerze, zum Lob Unffari's gedichtet, woraus die folgenden Berfe:

Rerge Die immer fich trennt von ihrer eigenen Geele, Du belebeft das Mug', und dich belebet der Leib. Wenn du Stern nicht bift, warum erfcheinft du ben Racht nur? Warum weinft bu ftats, wenn bu verliebet nicht bift? Grenlich Stern bift bu , erglangend am Summel bes Leuchters . Frenlich bift du verliebt, bift in den Tocht ja gebrannt. Unter bem Leib' tragft du das hemd, wie andere auf felbem, Bas auf bem Leibe du tragft, wird von dem hemde verbedt. Wenn du gestorben bift erwedt dich das Feuer gum Leben, Bift du frant, fo beilt dich der gefürzete Ropf. Bie du doch immer lachft und weinft! und mas zu verwundern, Bift ja verliebt und geliebt felber in einer Perfon. Ohne Frühling entblubft bu , reifft auch ohne das Gpatiabr; Weineft ohne Mug', lacheft bann ohne Beficht. Du gleichft mir fo gang, und wieder gleich' ich fo gang dir, Bend' uns felber feind, doch den Gefelligen freund. Bende vergebren wir uns nur unferen Freunden ju Liebe , Unfere Freunde rub'n, mabrend in Pein wir vergeb'n. Bende gelben Gefichts und Bende gerschmolgen in Gluthen, Bende brennen wir, bende vereinzelt, geprüft. Gluth im Bergen genahrt, du tragft auf dem Ropfe gur Schau fie, Was auf dem Ropfe du tragft, trag' ich im Bergen ben mir. Dein Beficht, es brennt wie die Purpurrofe im Frubroth, Und das meine brennt unaufgefnospet int Sain. Schmachtend nach deinem Licht, ward ich jum Jeinde der Sonne, Und aus Sehnsucht darnach werd' ich gepeinigt ben Racht. Mue hab' ich gepruft, die innigften Freunde, die fernften, 3 men find Mirgends getreu, Mirgende ift Giner ber liebt.

## mm 46 mm

Kerze du bist mein Freund und meines Geheimnisses Träger,
Meines Grames Genoß, Bende mitsammen vereint.
Glänzend bist du von Licht, wie ich erglänze von Liebe,
In dem Kreif' haf fan's iegliche Nacht bis zum TagMeister der Meister der Zeit, Ansari, Meister der Dichter,
Dessen Glauben und herz madellos, lauter und rein.
Ungezwungen und groß sind seine Gaben und Verse,
Bende schön und zart, strömend aus eigenem Quell.
Eines wissen Gelehrte sonst nur, doch Mehreres weiß er,
Und der Dichter prahlt wenn er mit ihm sich vergleicht.
Wenn das unedele Pferd als Füllen gleich wiehert wie edle,
hält mit felben doch nimmer es aus den Vergleich.
Seine Verse sind fats dem Zuderrohr zu vergleichen.
Und Jasminenduft keigt von denselben empor.

#### XII.

# Anfari, der König der Dichter,

mit beffen lob bas Rerzengebicht endigt, war, wenn nicht ber größte, boch gewiß der machtigfte Dichter. beffen die perfifche Gefdichte erwahnt. Er ftand an der Spige von vierhundert Dichtern, welche Gultan Mahmud's Regierung verherrlichten, und erhielt von demfelben ein Diplom als Ronig der Dichter, dem alle übrigen untergeordnet, und an ihn angewiesen waren, ihm ihre Berke jur Gin= ficht und Beurtheilung vorzulegen, ehe fie dem Gultan bargebracht werden burften. Diese anerkannte Dberherrichaft ift in den Sahrbuchern der Dichtkunft einzig, und wenn den Cobeserhebungen, womit alle Berke gleichzeitiger Dichter angefüllt find, ju trauen ift, konnte dieselbe keinen murbigeren Banden anvertraut werden. Muffer den Lobfpruchen Menutschehr's, die man fo eben gelefen, erwähnt feiner auch Firduffi im Schahname mit dem größten Lobe. Bahrend biefer am Schahname arbeitete, dem fich feiner ber gleichzeitigen Dichter, felbft nicht Effe bi und Ungari, gewachsen fublte, befang biefer bie Liebesgeschichte Bamit und Ufra's, das altefte perfifche romantische Bedicht, das fcon fruber noch unter ben Gaffaniden in Dehlewi erfchienen war, das aber feitdem verloren gegangen, fo daß nur noch die Rahmen ber Sauptperfonen, aber nicht bas Gedicht felbft auf uns gefommen. Bugleich befang er die Giege Gultan Mahmub's, ber ihn mit folder Macht vor allen Dichtern alter und neuer Zeit ausgezeichnet, in einer langen Rafide von hundert und achtzig Diftichen, aus benen Dichami bie folgenden aufbehalten :

Du bift der Schah, für den im Oft und Weft, Mit Pfalm und Send und Salleluja bethen :

Der Jude , Parfe , Mufulman und Chrift,1 D Berr! daß lobensmerth fein Ende fen!

Sein Diwan enthält in drenfigtausend Distiden, alle Arten von Gedichten, einfach und doppets gereimte, ganze und Bruchstücke. Er ftarb im Jahre 431 (1039), unter ber Regierung Messuch bes Sohns Mahmub's.

Bum Lobe Emir Magr Ben Seboftegin, des Bruders Gultan Mahmud's, dichtete Unfari die folgende Ragide:

Muf alle Borte Die ich geffern fragte,

3ch fprach: "Du fouft dich ben der Racht umfchaun,

3d fprach: "Die Conn' verfchlenert fich vor dir,

Sch fprach: "Mach du aus Finfterniß nicht Tag,

Ich fprach: " »Es buften beine Loden fuß,

Mein Liebling mir Befcheid und Untwort fagte.

Er fprach: "Ben Racht ftrahlt Mondenfchimmer faum.

Er fprach: "Und dich verbirgt der Schlaf vor mir.

Gr fprach : "Mach du nicht Finfterniff aus Tag.

Er fprach : "Nach Umbra duften fie gewiß-

3d fprach: "Bon beinen Bangen flammet Gluth Er fprach: "Woran bein Berg fich bratet gut. Gr fprach : "Wer wendet vom Mitar fich ab? 3ch fprach: "3ch wend' von dir fein Muge ab, Gr fprach: "Der wahrhaft liebet leibet Grain. 3ch fprach: "3ch lieg' in beinen Peinen gabm, Er fprad: "Es gramet fich bas Ulter nicht. 3ch fprach: "Die ift fo ruhig mein Geficht! Er fprach: "Woraus du Butes nur geminnft, 3ch fprach : "3ch ftebe ftats in Deinem Dienft, Er fprach : »Dem alle Bergen unterthänig. 3ch fprach: »Es ift Rafir des Glaubens Ronig, Gr fprach : »D ibm genügt bie Lebensart. 3ch fprach: »Genügsam ift er, lieb und gart, Er fprach: »Sie überfteigen alle Babl. 3ch fprach: »Rennft feine Gaben allzumahl? Er fprach : "Bon fern, von nah das Pfeilgewimmet. 3ch fprach: "Wer ift fein Both' im Schlachtgetummel? Er fprach: "Mehr als bes Lebens und der Jugend. 3d) fprad: "Wir haben nothig feiner Tugend Er fprach: "3ch habe nie davon gelefen. 36 fprach : "Ift einer icon wie Er gewefen? Er fprach: "Ihm ift das Meer ein Dunft im Gand. 3ch fprach: "Er tragt die Berge auf ber Sand, Er fprach: "Befleidet schicket er fie fort. Ich fprach: »Er horet an der Bettler Wort, Er fprach: "Mit Ghren und mit großen Gutern. 3ch fprach: "Bie lobnet er den fregen Rittern? Er fprach: "Er flieget wie der Donnerfeil. 3ch fprach: "Bas fagft du mir von feinem Pfeil? Er fprach : "Quedfitber er im Feuer icheint. 3ch fprach: "Bas ift fein Schwert und mas der Feind? Er fprach: "Wer trunfen und verloren ift. 3ch fprach: "Wer ift's der nicht gehorfam ift? Er fprach : »Wie lugnerifches Beidenthum. 3ch fprach: "Die Feinde geb'n mit Liften um Er fprach : "Wer gab' für Blindheit das Beficht. 3d fprach : "3ch gab fur ihn ben Simmel nicht, Er fprach : "Bie fcone Rleider Die geftidt. 3ch fprach : "Die Grofimuth wird durch ihn gefchmudt Er fprach: "Die gottliche Gerechtigfeit. 3ch fprach : »Er ift der Größte unf'rer Beit, Ge fprach: "Im Steigebügel und im Ringe. 3ch fprach: "Wo halt im Reich er alle Dinge? 3ch fprach: "3ch werbe feines Lobs nicht fatt, Er fprach: "Go machen's Edle in der That. 3ch fprach: "Bas wunfche ich von Gott für ibn? Gr fprach: "Glud, Leben, Jugend immerbin!

#### XIII.

# Farruchi,

ein Schuler Unfari's, und einer ber erften Dichter bes Hofes Gultan Mahmub's von Gafna. Er war ber Lobredner bes Fürsten Ubul-mosaffer Nagr Ben Nafireddin, der im Nahmen Mahmub's als Statthalter zu Balch herrschte. Auf einer Reise nach Samerkand ward er nahe ben biefer Stadt von Straffenraubern ausgezogen, so daß er sich gar nicht zeigen konnte, sondern nachdem er sich einige Tage verborgen gehalten, wieder zuruckkehren mußte. hierüber verfertigte er die folgenden Verse:

3ch fah den Reichthum Samerkands, Doch weil mein Sad vom Gelde teer, In jeder Stadt find große Manner, 3ch fah von Benden Laufende, Schaut' ohne Geld bas Aug' das Gut,

In flur und hain und That und Garten. Mufit' Freudenhoffnung ich aufgeben. Ucht Paradiefe, ein Remfer. Doch fehrt' ich wieder durftig um. Ift's todtes haupt auf gold'ner Schuffel.

Eine seiner berühmtesten Raside ist die folgende zum Lobe eines Brandmahllagers Emir's Ubumo saffer gedichtet. Im Frühling nahmlich, wo die Pferde auf die frischen Wiesen getrieben werden (was noch heut zu Tage für den kaiserl. Marstall in Konstantinopel mit besonderer Fenerlichkeit geschieht), werden auch den noch nicht gezeichneten Pferden, Kameelen und Maulthieren die Zeichen ihrer Besitzer eingebrannt, woben in Persien eine Urt von Lustlager Statt hat:

Die Fluren fleibet blauer Blumen Schleper, Die Erde hauchet Duft der Moschusblafen, Es fam um Mitternacht des Frühlings Weh'n, Du meinst der Wind tragt Moschus in dem Aermel, Die weiße Rose tragt im halsband Perlen, Die Berge siebenfärb'ger Seidenstoff. Die Weiden tragen Papagen'n wie Blätter. Willfommen Nordwind! Seil euch Frühlingsdüfte! Und Spiele liegen in des Gartens Urmen. Rubinen sind Springen Obrgebänge.

Der Uhorn ftredt funf Singer aus wie Menfchen, Bielfarbig ift die Blur, ber 21ft vielfarbig, Du glaubft mit Recht, daß die gefarbten Maale Durch Raifermable ift jest froh die Welt, Du schauest Brun auf Grun wie Dom auf Dom, In jedem Belte ein verliebtes Paar, Das Grun ertont von Lauten und von Sangern, Liebfofend liegen Liebende am Bufen, Um Beltesthor Des flegbeglückten Fürften Es übergieht die Glur mit Goldftofffchein, Die Maale Scheinen wie Rubinenftraufe, Stalljungen, die nicht schlafen Schaar an Schaar. Mus Gifer unruhvoll wie fcone Loden , Mbulmofaffer der gerechte Gurft, Gein Rahme glanget am Geficht und Schenfel Auf diefer Seite brennt, auf jener heilt er,

Der Rofen rothes Weinglas gu ergreifen. Das Waffer trägt, die Wolfe regnet Perlen. Den Glang entlehnen von bes Raifere Maglen. Bon benen jest ber Tag verdunfelt wird. Und Belt auf Belt ichauft du wie Schloff auf Schlofi. . Muf jedem Grun ein Freund des Freunds genieffend, Das Belt ericalt- von Schenfen und von Trinfern. Die Ganger rub'n in Melodieen trunfen. Erfcheint das Brandmaalfeuer wie die Gonne, Wie Jünglingeliebe warm, und gelb wie Gold. Eins an dem andern wie Granatenförner. Und ungebrannte Pferde Reih'n an Reih'n, Und feft daben wie jahrerprobte Freunde. Der Städtbezwinger und der Städterhalter, Def der in feinen Banden mard gefangen. Regierend fo mit Buget; wie mit Baum.

Rafchid Batwat, ter große metrische Gesetzgeber und Kunstrichter, findet daß Farruchi der persische Motenebbi sen, und daß er, wie dieser, den einfachsten Dingen durch die Kunst der Rede poetischen Werth zu geben wisse. Die Sammlung seiner Gedichte ist vorzüglich jenseits des Orus in großem Unsehen, in den Ländern diesseits desselben aber kaum bekannt. Farruchi verdient aber nicht allein als Dichter sondern auch als Prosaiker ausgezeichnet zu werden. Er trug der Erste die Regeln der Metrik und Poetik zusammen in seinem Werke Dollmetsch der Bohlredenheit betitelt, dessen Aussprüche von den Gelehrten als entscheidend angeführt werden.

#### XIV.

# Dafifi,

einer der dltesten neupersischen Dichter, deffen Dewletschah gar keine Erwähnung thut, ber aber umfo weniger mit Stillschweigen zu übergehen ift, weil er, wie Ofchami von ihm im Beharistan erzählt,
bas Schahname begonnen und die ersten tausend Verse versertiget, die dann Firdussi fertgesetzt
hat. Er lebte also gleichzeitig mit diesem und war einer der Dichter Mahmud's, die das Riesenwerk
bes Helbenbuchs versuchten, das weder Unstari noch Essed auszuführen Muth und Kraft hatten,
wiewohl dieser die legten viertausend Verse, wie Dakikt die ersten tausend Verse, davon dichtete. Von
ihm sind die folgenden:

3ch mabite einen frengebornen Freund,

Der meinen Auge als Peri erfcheint.

Das Beer jog ab, boch nicht ber Woh ber beere fchlage,

D gebe feiner je fein Berg den Seeresführern.

Ich blieb gut lang, drum bin ich nicht geachtet, Wenn Waffer fteben bleibt im Teich,

Der Gröfte wird, wenn lang er bleibt, vetachtet. - Go fangt es an ju faulen gleich.

# mm 49 mm

### XV.

# Effedi aus Tus,

zwar nicht der Dichterkonig aber boch ber erfte ber Dichter am Sofe Gultan Dabmud's von Gafna, bis er von feinem Schuler Firduffi übertroffen ward. Gultan Mahmud verlangte von ibm ju wieberhohltenmablen, baf er die Wefchichten ber Ronige in ein Banges ordne, allein er entichuldigte fich mit der Große des Werkes und feinem Ulter, und folg an feiner Statt feinen Schuler Firduffi por, ber ten Erwartungen bes Meifters burch fein unfterbliches Werk entsprach. 2118 Kirbuffi nach feiner Entfernung von Gafna nach Sus, von hier nach Roftembar und Thalfan, und endlich wieder in feine Baterftadt Zus juruckgefehrt mar, fühlte er bas nabende Ende feines lebens ebe er noch bas Schahname gang vollendet hatte. Er theilte feinem noch lebenden Lebrer Effebi die Beforgniß mit, bag, wenn er vor Bollendung feines Bertes fturbe, niemand basfelbe in feinem Beifte enden werte. Effeti troftete ihn mit bem Berfprechen, daß, wenn er ihn überlebte, er es auf fich nehmen wolle. Firduffi fagte: "Meifter bu bift febr alt, und fcmer wirft bu biefes ausführen konnen." "Wills Bott!a antwortete Effebi, wich werbe es vollenden.a Mit diefen Borten verließ er ibn, und bichtete biefe Macht und den folgenden Sag binnen vier und zwanzig Stunden vierraufend Berfe, die letten bes Schahname's, worin der Einbruch der Araber und die Gefandtschaft Moghaira's des Sohns Schaaba's und die Schlacht von Saad Ben Bafaß ergahlt wird, und Firduffi hatte ben Troft, biefelben noch vor feinem Tobe niedergefchrieben ju feben. Benn man erwägt , daß Kirduffi drepfig Jahre lang an feinem Berke arbeitete, und bag, ale er es begann, fich Effedi icon mit feinem Ulter entschuldigte, fo muß dieser, als er nach seines Schulers Tode das Schahname vollendete, über hundert Sahre alt gewesen senn. Welch ein herrliches, Fraftvolles Ulter, bem es nach verlebten brep Menschengeschlechtern gegönnt ift, ein Berk hervorzubringen das noch durch alle folgenden lebt. Von den andern Gedichten Effebi's haben sich vorzüglich mehrere seiner Munafarat oder poetischen Gegenreden erhalten, wie die folgende:

# Gegenrede bes Tages und ber Nacht.

hör' vom Gespräch des Tags, der Nacht, Sie stritten sich um ihren Abel, Gie stritten sich um ihren Abel, Gie stritten sich um ihren Abel, Gie sträch; das Recht ift mein fürwahr, Das Taggebeth hat keinen Werth, Ven Nacht gab Moses Andachtssener, Ben Nacht sehn Mond, Der Mond hat drenssig Tage, doch Der Tag verräth, die Nacht deckt zu, Gebethlos mird der Tag vollbracht, Mein Siegelträger ist der himmet, Den himmet färbest du nur blau, Man mist nach meinem Mond das Jahr, Dem Mondenangesicht Nichts fehtt, Die Sonne liebt Einförmigkeit,

Was alle herzen fröhlich macht.
Mit vielem Lob' und vielem Tadel.
Weil ich von Anbeginn her war.
Das nächtliche wird nur erhört.
Ben Nacht ward Loth gerächt durch Feuer.
Und sah wie Gott im himmel thront.
Die heil'ge Nacht (1) ist besser noch.
Der Tag hat Schmerz, die Nacht hat Ruh'.
Die heil'gen bethen in der Nacht.
Mir dienen Mond und Sterngewimmel.
Ich statt' ihn glänzend aus zur Schau.
Mir schattet Gabriel's Schwingenpaar.
Bon Mackeln ist die Sonn' entstellt.
Der Mond die Mannigsaltigseit.

<sup>(1)</sup> Die Nacht Kadr, worin der Koran jur Welt gefendet ward.

Der Tag fprach, als er bieß gebort, Schmah' nicht ben Sag, es ichidt ber Berr Den Tag harrt man im Saften aus, Um Tag wirft alle Fefte finden, Die Welt ift aus am jungften Tag , Berliebten hold, fcredft bu die Rinder, Gefpenfter, Nachteul', Fledermaus 3ch ftamm' vom himmel, bu vom Staube, 3ch beit're auf, du trubft die Welt, Gin Moflim ich und bu ein Gauer. Was prabift bu Megerangeficht Bas fcheu' ich beiner Sterne Beer ! Der Tod war bor bem Leben noch, Rach Monden gahlt der Araber gmar, Die Gonn' ift gelb , ber Mond ift bleich , Der Mond bas Licht der Gonn' entnimmt, Der Mond geht leicht, wie ein Trabant, Ben Tag brenmahliges Gebeth, Wenn bu mit mir bift nicht gufrieden, Bom herrn des Rechte, der Billigfeit,

Bor' auf, du fprichft ja gang verfehrt. Des himmels vor ber Racht ibn ber. Im Pilgern um bas beil'ge Salts. Wenn bu die Wahrheit willft ergrunden. Und fie begann am Schöpfungstag. Bift Rranfen feind, begunftigft Gunder. Und Diebe bringft bu in das Saus. Mich front das Licht, dich Röhlerhaube. Durch mich wird jedes Mug' erhellt. Ich weiß gefleidet, du in Trauer. Dich fo vor meiner Wangen Licht ? Die Gonn' erscheint, fie find nicht mebr. Biel beffer ift das Leben doch. Der Perfer nach dem Conneniabr. Ift Gilber wohl dem Golde gleich ! Und fteht gu ihrem Dienft gefrummt. Der vor dem Schah die Wege bahnt. Ben Racht man givenmahl nur aufftebt. Go werde unfer Streit entichieden Bon Rafir Uhmed, bem herrn der Beit,

### XVI.

# Firdussi aus Tus,

ber Dichter bes Schahname, ber größte Dichter nicht nur Persiens, sonbern bes ganzen Morgen. Iandes, bessen Rahme nun bald ein Jahrtausend auf bem Throne der Dichtkunft glänzt, und von keinem andern verdunkelt, glänzen wird, so lang persische Sprache und persischer Heldengeist fortlebt in dem Munde des Wolkes und in der Geschichte. Poesie und Historie sind die unerschütterlichen Pfeiler seines ewigen Ruhms, die Herkulessäulen in die sein Genius das Nicht mehr weiter für die staunende Nachwelt gegraben. Sein Buch hat die alte Sage und die alte Sprache Persiens lebendig erhalten, und nachkommenden Dichtergeschlechtern die Kraft ertheilt, in seinem Nahmen Bunder des Wortes zu wirken. Bunder des Wortes, das von dem Himmel zur Erde stieg, um den Menschen vor den Thieren zu adeln, und das, wie ein persischer Dichter eben so schon als wahr sagt, Firdussi auf den Schwingen der Dichtkunst wieder zu seinem himmlischen Vaterlande emporhob:

Wie Firduffi aus Tus das Wort gepräget hat, Bom Throne Gottes flieg bas Wort gur Erde nieder, Ungläubig will ich fenn, wenn Giner es fo that. Er hob's empor und fest es in den himmel wieder.

Weniger gerecht, weil er weniger ausschließlich auszeichnet, ist der folgende in dem Munde aller gebildeten Morgenlander gang und gabe Ausspruch persischer Kritik:

Unfterblichfeit ift drenen Dichtern unbenommen, 3m helbenfang, im Lied und in der Elegie, Rach denen feine anderen Propheten fommen (1). Die herricher find : Saadi, Firduffi, Enweri.

Dewletschah bemerkt über diesen Ausspruch Afisi's, daß Chakani's Kafibe (bald Lobgedichte balb Elegieen) sich mit denen Enweri's meffen, und Chosru's von Dehli Gaselen mit den Ga-felen Saadi's wetteifern durfen, daß aber im heldengedichte dem Sanger von Tus Niemand,

<sup>(1)</sup> La nebi baadi, es ift fein Prophet nach mir, fagte Mohammed; diefer Spruch wird bier auf die drep größten Dichter, ale bie Propheten der Dichtfunft in ihrer Battung, angewendet.

fetht nicht einmahl Nifamt, der romantische Dichter, den Siegeskranz streitig machen köffne. Eine Bemerkung, die sehr wahr und nur zu enge ift, indem in der Kaside mit Chakani und Enweri auch Sahir Farjabi das Triumvirat bilden, und im Gasele sowohl Chosru als Saadi von Hafis weit übertroffen worden sind. Die Gattung, in der Saadi den ersten Platz errungen, ist gar nicht das Gasel, sondern das eigentliche moralische didaktische Gedicht, das hier eben sowohl als das mystische, dessen Palmen um die Stirne des großen Dichters Dschelaleddin Rumi weben, leer ausgeht. Endlich kann Nisami eben so wenig mit Firdussi, als Uriost mit Homer verglichen werden. Nisami's Nebenbuhler um den Preis des romantischen Gedichtes ist Osch ami, der nicht nur darin, sondern auch in allen übrigen der erwähnten Gattungen (sene Firdussi's aussenommen) als großer Dichter ausgetreten und sich als solcher bewährt hat. Wenn also Hafis im eretischen und bachantischen, Saadi im moralischen, Oschelaleddin im mystischen, Enwert im elegischen und enkomischen, Nisami und Oschami im romantischen Gedichte die Ersten sind, so ragt Firdussi, der epische Sanger der Heldensage, einzig und unerreicht über Alle empor, indem Reiner vor ihm und auch nicht Einer nach ihm, sich an solches Riesenwerk gewagt, und er strahlt als der hellste und größte Stern des Heerwagens persischer Dichtkunst.

unen Firduffi oder der Paradiefische, soll er nach Einigen von der Besitzung Guri's Ben Moaf, ben dem fein Vater als Gartner diente, und der in der Borstadt von Tus einen Kanal und vier Garten besas, erhalten haben; wenn auch, so verdiente er ihn weit mehr noch durch die himmlische Macht der Dichtkunft, die irdische Garten in Paradiese umzaubert. Zu einer Reise nach Gasna durch eine Klage über den Statthalter von Tus veranlast, brachte er seine Zeit in dunkler Verborgenzbeit zu, ohne zu Unsari dem Fürsten der Dichter, durch den die Gnaden des Sultans den Poeten zuströmten, Zutritt erhalten zu können. Doch gesang es ihm eines Tages durch List, sich in Unsari's Gesellschaft zu stehlen, ben dem sich eben seine benden Schüler, die Dichter Usbsche di und Ferrucht, befanden.

Sobald Unfari in Firduffi einen bauerisch gekleideten Mann erbliekte, rief er ihm scherzend zu: Dernder! in die Gefellschaft der Dichter haben nur Dichter Zutritt.« Firduffi entgegnete: Much ich bin ein Dichter!« und sogleich sagte Un fari aus dem Stegreif ben folgenden Bers:

Die beine Wange ift ber Mond nicht hell und icon.

21 (bichedi fuhr fort:

3m Rofenbeet bie Rofen nicht fo lieblich fieb'n.

Rerruchi fette bingu:

Der Wimpern Pfeile durch die ftartften Panger geb'n.

Da fiel Rirbuffi auf ber Stelle ein:

Die Pfeile Rim's am Tag bes Rampfes von Defchen.

Dieser glückliche Reim wurde mit so größerem Benfall aufgenommen, als er eine genaue Renntzniß in der alten persischen Geschichte voraussetzte, und Unffari fragte ihn fogleich, ob er dieselbe gelezfen. Firdussi antwortete, daß er sie beständig ben sich trage. Unffari versuchte ihn hierauf in einigen schweren Versen, und als er die Prüfung rühmlich bestanden; sprach er: »Bruder! verzeihe mir, ich kannte zuvor deine Trefflichkeit nicht,« und nahm ihn sogleich in den Kreis seiner Gesellschaft auf.

Sultan Mahmud beschäftigte sich eben mit bem Gedanken, das schon unter des Samaniden Mangur I. Regierung angefangene Schahname ju vollenden. Dieser hatte nahmlich dem Dichter

Dafiki ben Auftrag ertheilt, die von seinem Bestre Abu Manfur Omri nach dem Baftanname (die unter Jest bedschird dem letten Könige der Sassaniden zusammengetragene Reichsgeschichte) beschriebene Geschichte der alten persischen Könige in Reime zu bringen. Dakiki brachte nicht mehr als bepläufig tausend Verse zu Stande. Zwanzig Jahre später, unter der Regierung Sultan Mahmud's wurde das Original des Bastanname wieder aufgesunden, und der Sultan gab aus derselben sies ben einzelne Bruchstücke eben so vielen Dichtern zum bearbeiten, um ihre Fähigkeiten zu versuchen. Unsari, welcher die anziehendste Episode, nähmlich die Geschichte Sohrab's bearbeitete, erhielt die Palme mit der Bürde eines Dichter fürsten und den Auftrag, das ganze Schahname in Verse zu bringen. Er war aber zu bequem und zu klug, um sein Wohlleben und seinen Nuhm durch eine so weit aussehende und gewagte Unternehmung auf das Spiel zu sesen, nachdem er in Firdusst höheren Unsternehmungsgeist und Genius entdeckt hatte. Dieser, welcher ebenfalls eine Abschrift des Bastanname auszesunden und dasselbe studiert hatte, versuchte sich an der Beschreibung des Krieges zwischen Rostem und Issen din Justrag gab, das ganze Schahname zu vollenden, mit einem Besehle an seinen Schaß, sihm für jedes Distichon einen Dukaten zu verehren.

Dewletschah ergählt, daß Firduffi, von Unfari gefragt, ob er fich dem Unternehmen des Schahmame gewachsen fühle: "Will's Gott!" geantwortet, und Unfari, sehr erfreut darüber, fogleich dem Sultan Bericht gegeben habe, daß er einen jungen Mann von liebenswürdigen Sitten und großen Tatenten aus Choraffan gefunden, der das Buch der Könige zu liefern verspreche. Mahmud trug ihm einige Verse zu seinem Lobe auf, und Firduffi machte aus dem Stegreif folgenden Doppelvers:

Das Rind, das an ber Bruft die Mutter tragt,

Gobald es fpricht : "Mahmud" jum erften fagt.

Mahmud, sehr bamit zufrieden, befahl dem Dichter sogleich an bas Schahname Hand anzulegen. Er wies ihm ein Gemach an im Innern des Pallastes, und eine Pension, und Alles was zu
feiner Unterkunft und Auskommen nöthig war. Bier Jahre lang arbeitete er in Gasna und vier anbere Jahre in Tus, worauf er bem Gultan vier Dank ober Geschap des Schahname barbrachte
die berselbe sehr gnäbig aufnahm.

Firdussis Gönner war der Westr Chodscha Ahmed Ven Hassan Meimend, ein gelehrter, verdienstvoller Mann, den der Dichter in Lobgedichten pries. Dagegen verdarb er es aber mit Ajaf dem Antinous des Sultans, der ihn ben demselben als einen heimlichen Keher und Frengeist verschwärzte. Sultan Mahmud, ein erklärter Feind aller die Religion und den Staat angreisenden Secten, ließ ihn rusen, schalt ihn einen Karmaten und drohte, ihn als abschreckendes Benspiel von seinen Elephanten zertreten zu lassen. Firdussi siel zu Mahmud's Fühen, betheuerte daß er kein Karmate, sondern ein guter Sun ni, und verschwärzt worden sey. Mahmud erwiederte, daß Tus von seher der Geburtsort der größten Frengeister gewesen, versprach ihm aber, daß Alles verziehen seyn sollte, wenn er sich aufrichtig bekehrte. Von dieser Zeit an war das gute Verständniß zwischen dem Sultan und dem Dichter unterbrochen. Dieser vollendete unterbessen das Schahname, und brachte es dar in der Hosfmung, dafür ein Gut und den Zutritt zu der innigsten Gesellschaft des Sultans zu erhalten. Mahmud, schon wider ihn eingenommen, sandte ihm sechzigtausend Silberzücke für sechzigtausend Douvelverse, eine Belohnung, die dem Dichter um so geringer dünkte, als er für die ersten tausend Verse eben so viele Goldstücke erhalten, und setzt, nachdem er drepsig volle Jahre auf die Arbeit verwendet hatte, nicht minder besohnt zu werden hosste. Da er sich eben im Bade befand als man ihm die

bo,000 Silberstücke brachte, so vertheilte er sie auf ber Stelle, indem er 20,000 bem Inhaber bes Bades, 20,000 dem Berkaufer bes Fukaa (Sorbetes), und 20,000 dem Ueberbringer als Bothenlohn gab. Dann verbarg er sich zu Gasna, und schrieb in das Exemplar des Schahname, das er aus der Bibliothek des Sultans zu entwenden Gelegenheit gefunden, satyrische Verse wider den Sultan, worunter sich die folgenden befanden:

Drepfig Jahre schrieb ich, daß jum Lohne Wenn ein Schab des Schabes Bater ware, Uber nicht aus edlem Blut entsproffen, Schab Mahmud! dem Länder ju Geboth, Ginen Baum von bitterer Ratur, Magft ibn von des Paradieses Flüffen, Seinem Wesen fann er nicht entsagen,

Mir ber Schah verebre Thun und Rrone. Satt' er mir erwiesen goldne Ehre.
Ift er wurdig nicht des Auhms der Großen. Fürchteft du mich nicht; so fürchte Gott.
Magst ibn pflangen bin auf Edens Flur,
Magst mit Milch und honig ihn begießen,
Wird zuleht doch bittre Früchte tragen.

Firduffi blieb vier Monath in Gafna verborgen und begab sich bann nach Herat, wo er sich ben dem Buchbinder Ibumaali einige Zeit aufhielt, bis Abgeordnete des Sultans ankamen die ihn aufsuchten. Er entstoh mit Mühe nach Tus, und da er sich auch da nicht sicher sah, trennte er sich von seiner Familie und seinen Berwandten und flüchtete nach Rostemdar, wo Istehed Dschordschani im Nahmen Minotschehrs des Sohns Rabus Statthalter war. Dieser nahm den Dichter guitg auf und versprach ihm 160 Miskale Gold, wenn er die Satyre auf Sultan Mahmud aus dem Schahname wegstreichen wollte. Firdussi gung den Handel ein und kehrte dann nach Tus zurück, wo er im Stillen fortlebte.

Sultan Mahmud hatte unterbeffen den Zug nach Indien unternommen. Uls er eben einen Brief an den Konig von Dehli gefchrieben, wandte er fich gegen feinen Wefir Uhmed Ben haf- fan Meimen di mit der Frage, was zu thur, wenn die Untwort nicht feinem Bunfche gemäß aus- falle. Der Bestr antwortete mit diesen Verfen des Schahname:

Bird Untwort wider Bunfch dir gu Theile,

Efrasiab! laff' dann Schlachtfeld und Reule.

Mahmud erinnerte sich Firdussi's und fragte wie es ihm gehe. Der Bestr ergriff diese Gestegenheit zu Gunften des Dichters und sagte, daß er alt und verborgen in seiner Naterstadt Tus lebe. Mahmud ließ zwölf Pferde mit Indigo beladen, und sandte sie als ein Geschenk für Firdussi, aber als diese Karawane ben einem Thor der Stadt Tus. einzog, ging ben dem andern Firdussi's Leichenzug heraus. Man brachte das Geschenk seiner Schwester, die es aber nicht annahm, sagend: "Daß sie die Geschenke der Könige nicht bedürfe." Er ward in der Vegrähnisstätte Abbaffia nahe ben Tus begraben. Der Scheich Abulkassen Rorkani weigerte sich über seinen Leichnam das gewöhnliche Grabgebeth zu verrichten, weil er das Lob der Magier gesungen habe. Die folgende Nacht aber sah er den Dichter in der höchsten Glorie des Paradieses, der auf die Frage, wie er einen solchen Frad himmlischer Seligkeit verdient habe, ihm die folgenden Verse anführte, welche den erhabenzsten Preis der Einheit Gottes enthalten:

Das Sochfte in der Welt, bas Tieffte, bift du,

3d weiß nicht was du bift, was ift; bas bift bu.

Dichami ergablt die Untwort, die Dewletschah der Schwester Firduffi's in den Mund legt von seiner Sochter, und fest die folgende Vemerkung in Berfen bingu:

Groß ift der Schah, dem Weltenherrschaft mard ju Theile, gin ift ber Glang Mahmud's, es blieb von feinen Schäfen

Doch ichnellt auf ihn juleht bas Schieffal feine Pfeile. Richts als ber Ruf Den Dichter mußt' er nicht ju fcahen.

Rirduffi's Sterbejahr wird fowohl von Dewletichah als von Sabichi Chalfa (in feinen dronologischen Tafeln) auf das Jahr ber Bedichira 411 (1020) gefeht; eine irrige Ungabe, moraber ichon der verftorbene Graf von Ludolf ben dem unfterblichen Gefdichtichreiber ber Schweite Sobannes von Muller, Aufklarung fuchte, und woruber biefer ihm bemerkte, bas Rirbuffi nothwendig furt vor dem Tode Mahmud's geftorben fenn muffe, weil der Feldgug wider die Builden, auf welchem fich Mahmud wieder des Dichters gnabig erunnerte, gerade ein Jahr vor feinem Sode, nämlich im Jahre 420 (1029) Statt hatte, indem Mahmud bas folgende Jahr 421 (1030) ftarb. Bare Rirbuffi (nach Demletfchah und Sabichi Chalfa) geht Jahre fruber geftorben, fo Fonnte er nicht 30 Jahre auf bas erft unter ber Regierung Mahmud's begonnene Ochahname perwendet haben, da diefer nur 32 Jahre regierte, und es ift baber alle Bahricheinlichkeit vorhanden, daß bas Sterbejahr Rirduffi's 421 (1030) von Dewletichah und Badichi Chalfa gerabe gebn Sabre ju fruh angefest ift, was fich aus ber Zifferverwechselung ber 11 ftatt 21 (und 21fcbr ftatt Ufdrin) leicht erklaren laft. Wie bie Jahredjahl bes Tobes Firduffi's, unterliegt auch die Babl ber Berfe bes Chabname's gegrundeten Bemerkungen ber Kritik, indem fich bie angegebene Babl pon 60,000 Diftiden, Die fur eine runde baftebt, in feiner ber und bekannten Sandidviften bes Coahname's findet; wollte man an diefe als an die urfprungliche glauben, fo mußte noch eine weit großere Untabl von Verfen verloren gegangen als unterfcoben worden fenn (1).

Ueber den Geift und die Form einer Uebersetzung des Schahname nach unsern Unsichten, haben wir uns bereits ben Gelegenheit einer in den Fundgruben des Orients mitgetheilten Probe derselben ausführlich erklärt. Wenn'man davon ausgeht, daß ein poetisches Kunstwerk nur wieder in poetischer Form am vollkommsten dargestellt werden kann, so wird es sich darum handeln, die möglichste Treue des Sinnes mit der genauesten Nachbildung des Versbaues, sowohl im Splbenmaße als im Reime zu vereinigen. Der Fall, wo alle drey sowohl im Persischen als Deutschen vollkommen sich entsprechen, kann freylich nur selten eintreten, muß aber, je schwerer von dem Uebersetzer zu erreichen, als höchstes Ziel seiner Kunst ihm stäts desto gegenwärtiger seyn. Daß zuerst und vor Allem die Treue des Sinns bezwecket werten soll, unterliegt keinem Zweisel, und jedes Opfer, das derselben durch Abweichung vom Sylbenmaße zebracht werden muß, wird um so mehr ein erlaubtes und rechtmäßiges seyn, als der Mangel an Spondäen

Da auch nicht zwen der von uns verglichenen Exemplare ganz mit einander übereinstimmen, sondern mannigfaltig, sowohl in einzelnen Wersen als in der Gestaltung derselben, von einander abweichen; so ware es dennoch möglich, daß sich irgendwo noch ein Manuscript mit der angegebenen Zahl von hundert und zwanzigtausend Wersen vorfände, und das der Abgang von einigen Tausenden blos von den Abschreibern herrühre. In Wien besinden sich dermahlen sunf Handschriften, vier im Besige des Herrn Grafen von Azewust, und eine im Besige des Herrn Probsten höch. Bon den vier ersten enthalten die zwen aus der Sammlung der Herren von Jen isch und Wallenburg nur Etwas über die Hälste, die zwen andern aber das ganze Schahname. Bon den bepden ersten ist das ehemahls dem Herrn von Wallenburg gehörige Manuscript so durch Schrift als Gemählde eines der schönsten, und übertrifft nach dem Zeugnisse von Reisenden an Schönheit bev weitem alle Abschriften, die man heut gewöhnlich in Persien und selbst am Hose des Schahs sindet. Bon den ben en vollständigen ist eines in Folio mit Gemählden, vor zwenhundert Jahren geschrieben, unlängst in Konstantinopel gesauft worden, das andere aber in Quarto, dessen Papier und Schrift ein habed Alterzthum verrathen (statt der Dal lauter Sal), ist ben weitem das schähbarste. Es besand sich, wie das dem Herrn Probsten Höck Agehörige, in der Sammlung des Grasen von Lud vlf.

im Deutschen die getreue Nachbildung bes persischen Sylbenmaßes des Schahname ohnehin außerst erschwert, und als sich selbst Firdussi häusige Abweichungen, besonders Abkürzungen, desselben erstaubt. Die Hauptsache nach der Treue des Sinnes ist der Gleichklang des Neimes, der, selbst wenn die Verse metrisch gelesen werden, als gleichlautender Schließfall vorherrscht, und dessen Benbehaltung in einer Uebersegung, welche den ganzen Charafter und die Farbe der alten persischen Nationalsage an sich tragen soll, uns unerläsliches Gesch scheint. Die Sänger des deutschen Helbenbuches würden heute in anderen Versmaßen gedichtet haben; aber sede Umschmelzung ihres Werkes in andere als die vor ihnen gewöhnliche Form, wärde Verbrechen beleidigter Eigenthümlichseit senn, und dasselbe läßt sich auf eine Uebersegung des mit dem Nibelungenliede fast gleichzeitig gedichteten Schahname anwenden.

Bende find bie alteften Belbenfagen ftammvermanbter Boller, beren Sprache fich zu gleicher Beit im Drient und Occident auszubilden anfing. Doch hat Diefes vor jenem Borguge, fowohl im poetischen als biftorifden Gehalte. Unendliche Rulle ber Rraft, fcmelgender Reichthum ber Farben, ber Sonnenalang verfifcher Beltherrichaft in Bort und That, die Bluthe der hochften Cultur des alten Border-Uffens, die Reinheit bes Parfen - Cultus in Wedanken und Sitten, eine heitere Lebensphilosophie Die fich mit den Nachtigallen in Rofenhainen am Morgen auf altperfifch befpricht, und durchaus bobe Religioficat. Benn meder die Blias, in ber Beftalt wie fie auf uns gefommen, gang bem Somer, noch bes lied ber nibelungen Ginem Sanger, und noch viel weniger Macpherfon's Dichtungen Offian allein zugeschrieben werden konnen, fo fteht Firduffi einzig und allein da vor dem Tempel der Poeffe als Memnons - Coloffe, von dem die Morgenrothe der alteften Runden in jauberischen Klangen vernehmlich wiedertont. Mehr als ein halbes Jahrtaufend ift an dem Fuffe beffelben vorüber gegangen, und unerreicht an Rraft und Reichthum fieht er noch unmer ba in ber Fulle ewiger Jugend, der paradiefifche Buther des Quells desfelben. Die Rritik, Die fich in unfern Tagen fo vielfaltig mit ben Bomeriben, ben Gangern bes Die belungenliedes, und ben Berfaffern ber galifchen Bedichte beichäftigt hat, murbe ihr Schaberifen an biefen Colof umfonft anlegen, und basfelbe zu Schane ben ftumpfen, wenn fie bie Ginbeit Firduffi's und feines Berfes angreifen wollte. Geine Zeit fallt nicht mehr in bas Dunkel, sondern ichon in ben bellen Tag orientalifcher Befchichte, beren Thatsachen weit grundlicher und dronologischer bestimmt find, als bie gleichzeitigen bes europaischen Mittelalters. Da sammelte Firduffi auf Schahs Mahmub's Befehl bie altesten Sagen perfischer Geschichte, aus den alten Urkunden und Werfen in Dehlewi, und biefe Wefchichte, von der graueften Zeit an bis jum Umfturge bes Reichs, ift ber Inhalt bes Schahname.

Wenn dem Geschichtschreiber Quellenstudium vor Allem heisig und wichtig sepn muß, so ist auch aus allen in Vetreff Persiens aus dem Orient zu erwartenden Werken das Schahname für ihn das wichtigste, indem alle neueren persischen Geschichtschreiber aus Firdussi geschöpft, wie Firdussi aus den alten Annalen des Neichs, die seit ihm verschwunden sind. Und je näher er seiner Zeit rückt, besto mehr verliert, wie natürlich, die Poesse an Spielraum und gewinnt die historische Wahrheit an festem Grunde. In der Neise des männlichen Alters, wo er die fabelhafte Kindheit der Vorzeit zu bessingen begann, fährt sein Genius als Triumphator einher auf dem Siegeszespann der Phantasie, das Diwe und Simurge ziehen. Gegen das Ende des Werkes, wo er selbst um drepsig Jahre, und die Geschichte um drepsig Jahrhunderte gegen das Greisenalter des Menschen und des Reichs fortgerrückt sind, verfolgt er mit großer Nuhe und Stätigkeit (wiewohl auch selbst hier nicht ohne poetisches Feuer) die Bahn, die ihm nun durch historische Quellen und kältere Urtheilskraft sicherer vorgezeichnet

ist. Das Schahname kann also füglich in zwen Hälften getheilt werden, wovon die erste vorzugse weise die poetische, und die zwente vorzugsweise die historische heißen mag, die aber bende vollständig übersetzt werden mussen, wenn sowohl der Dichter als der Geschichtschreiber ganz befriediget, und Firdussi als historischer und epischer Sänger vollkommen gewürdiget werden soll. Historisch in Bezug auf das Ganze, episch in Betrachtung der einzelnen Daffitan oder Gesänge, deren jedes mit einer besondern Unrufung und Schluß-Moral versehen, als ein abgesondertes episches Gedicht für sich zu bestrachten ist, wie z. B. der Sieg Feridun's, die Geschichte von Sijawusch, die sieben Abentheuer Rostem's, der Kampf der eilf und dann der zwölf Helden, die sieben Abentheuer Isfendiar's, die Geschichte Rostem's und Sohrab's u. s. w. (1).

Die lette hat neuerlich Atkin son im Texte mit einer freyen Uebersetzung herausgegeben, worin er nach Belieben die Berse des Originals zusammenzieht oder gar ausläßt. Gine der schönsten Stelslen derselben, und eine der vielen welche einen Bergleichungspunct mit der Homerischen Behandlungsart eines und desselben Gegenstandes darbeut, ist die folgende Beschreibung der seindlichen Truppen und Unführer, um die Sohrab den Hedschir frägt, und welche dieser ihm nennt. So nennt im dritten Buche der Islas Helene dem Priamus die Nahmen der Kührer des griechischen Geeres.

Sohrab fragt um bas Feldzeichen Roftem's ben Bebichir, ber es ihm verbirgt.

Mit Goldstoff vielfach geschmudt bas Gezelt Wover Elephanten wohl hundert fieh'n, Worin ganz goldgelb die Sonnfahne weht', Was für ein Rampsheld darin ift, sag', an, Er sprach: Dieser ift der Schab von Fran, Er sprach zu ihm: dorten wo rechter Hand Wo aufschlägt Reiteren ihr Gezelt,

Borin Leopard die heerwache halt, Borinnen ein Thron von Turtis ju feb'n, Gin Goldmond juhöchft, der Grund violet; Wie heißt folch Rampfbeld im Land' 3 ran? Dem fich Elephanten und Löwen nah'n. Dem Pferdtroß jahlreich entragt der Elephant, Und rundum im Rreife Schaarwache halt,

(1) Die bisher von dem Schahname in europäischen Sprachen übersetzten Proben haben dren Engländer, Atfinson, Champion, S. B. Jones, und noch einmahl so viel Deutsche (Hagemann, Hammer, Ludolf, Bahl, Ballenburg und Wilken), geliesert.

C. B. Jones, in den Commentariis de poesi asiatica.

Champion, the Poems of Firdussi. London 1788.

Sohrab a poem freely translated from the original Persian of Fir dousse e being a portion of the Shahname of that celebreted poet, by James Atkinson, (Calcutta 1814), ist in der Wiener Litzeratur = Zeitung Nr. 5 und 6 (1816) angezeigt und beurtheilt.

Sagemann gab ein Stud Text mit lateinischer Uebersegung in feiner Illustratio monumenti persepolitani, Goetting. 1801, und die Geschichte Behramgur's in Schlegel's Europa.

hammer, die Geschichte Schirin's (Fundgruben des Orients, II. S. 421); die Geschichte Sam's und Sal's (Fundgruben des Orients, III. S. 57), und die folgenden sieben Abentheuer.

Ludolf in Augustis Memorabilien, herder's Werken und in den gundgruben des Drients, II. S. 57. Wilken, in seiner Chrestomathia persica.

Ballenburg, durch die Notice sur le Schahname de Ferdoussi, Vienne 1810, welche

Wahl in der Sallischen Litteratur = Zeitung Nr. 239 und 240, Jahr 1811, anzeigte, und jungst in den Fundgruben des Orients (V. S. 109) mit einer nahmhaften Probe in ungereimten Verfen, einem gelehrten Commentare, und dem Versprechen, das ganze Werf auf diese Art zu liefern, auftrat.

. 200 bundum im Rreife viel Belt' in Reib'n, Gin Glephant glangt geftidt in Der Gabn', Sag mir: Die beifit wohl ber Beld in Gran? Sedfchir fprach: Dieg ift ber Beld Tus Rufer, Dieß ift ein herrführer aus Ronigeblut, Das Rameel halt feinen Fauftichlag nicht aus , Roftem fragt: Der rothe Beltflorpallaft, Der Low' glangt in veilchenfarbnem Panier Bon rudmarts ichwer aufgeschaart Reiteren Du fag mir, fein Nahmen welch einer fen, Bedichir fprach fo: Diefer Glang ber Frenen Er ift Secranführer von Groll entbrannt, Es magt fich mit ihm Elephant nicht in Schlacht, Roftem fprach: Der grune Beltflorpallaft, Und aufgestedt ift die Gabn' vor dem Belt, Gin Prachtthron glangvoll erhebt fich jur Schau, Es fist damit herrschend ein Dehliman Der Schaar, Die ba fist vor feinem Juff am Thor, Das Roff, boch wie er, vor ihm aufgeschirrt, Es wallt in fich felber boch aufgebäumt, Du fiehft Glephanten fteben vor bem Saus; Es lebt fein Mann in Gran boch wie er, Im Banner fieb ben Glephanten ichwer, Du fag mir mas Rahmens ber Ritter fen, Deefdir nun alfo gu fich felber fprach : Sag' ichs diefem Manne von Lowenhers, Es daucht mich viel beffer wenn ichs verhull' Bedichir fprach: Bon Sina der Gute fam Sohrab fragt um Rahmen nochmahl Bedichit; Rochmahl fragt Gohrab ihn voll holdem Wefen: Untwortet hierauf Bedichir folder Weife: 3d fann icon taglang, und fann wunderfam Ich mein ein Ginef' ift ber Pehliman, Es wird Sohrab nun ichon im Bergen gram, Bom Bater gab ihm die Mutter bas Beichen, Gr fragt wohl oftmahl Bedfchirs flummen Mund, Des Loofes Gpruch ju andern ift fcmer, Das Schidfal wenn es berabfturgt gur Grbe. Es fragt Cohrab: Wer, wer ift wohl der Groffe, Biel Reiteren und Glephanten ju Juff, Gin grimmig Wolfthier ber Gahn' hoch entragt Es fteht im Glorgelte ein hoher Thron, Sag mir mober aus Gran biefer fam, Sedfdir fprady: Das ift Ruderf's Gobn, Giu, Der Gröft' und Befte ber Ruberfiten, Er ift gu Roftem verwandt als fein Schwab'r, Cohrab fprach : Gieb dorten, mo Conne icheint Die Reiteren prangt im Goldftoffe braufend, Das Jufivolt, Feldherren und Langenwehr, In Goldftoff gefleidet vom Jufe auf Der Jurft fist auf dem Throne von Elfenbein, Beld einen Leumund hat er unter Großen, Es ift Ifraborf bestimmt ju dem Throne, Cohrab fprach : Mich grollet fcon Es drangt fich die Schaar bervor aller Orten

Bon rudmarts Glephanten, von bornen Leu'n. Die Golbichub bie Reiteren angethan; Und wo fein Bobnort ift , bas fag' mir an. Die Fahn' trägt fich wie Glephanten fchwer; Der Beers Sauptanfahrer voll Rach' und Gluth; Mus Burcht vor ihm überfallt Belden Graus. Wover das heervolf gefchaart fteht in Raft, Und Fabn' an Fabn' reibenweis fteben gur Bier, Mit Speermucht umwehrt, bepangert baben; Du fag mir's von allem Rudhalt fren. Sft Feldfürft Buderf mit Grohnfämpenreihen, Sat achtig Gohn' ftart wie Low und Glephant. Es traut Leopard fich nicht aus dem Schacht. Wovor Bran's Große fieh'n fonder Raft Gin grimm'ger Lindwurm in violnem Geld, Davor ftrahlt hell bas gestirnte Bild Rau. Mit Glang, Macht, Grofmuth und Berg angethan. Entragt fein Saupt einen Ropf boch juvor. Deg Sugband am Rnochel bell flingend fliret, Du meinft mobl es ift das Meer , welches fchaumt; Der Fürft wallt und wogt ein Meer voll Gebraus, 3d feb' auch fein Rof fo boch und fo behr. Bon Gold ein Low glanget hell auf dem Gpeer. Der immerfort brauft und brult wie ein Leu. Wenn ich Roftems Beichen fag'-gebend nach, So ifts um Roftem gefchehen! welcher Schmerg! Und von feinem Rahmen gang ichweige ftill. Bum Schab, def Bobl er fich ju Bergen nahm. Er fprad : ich weiß ihn nicht ju nennen bir. Bedichir! en, en nenne mir den Ginefen. D Löwengreif! fo tugendvoll und groß und weife , Bober fold Unführer jum Schah berfam. Go Baff' als Rleid zeigt die Ubfunft mir an. Daß auch nicht ein Beiden ihm ichidt Roftem. Er ichaut, boch fann nirgends er ihn erreichen. Bielleicht beilt ein Bortchen fein Berg fo mund. Es macht ihn nie minder und auch nie mehr, Es trifft ftets, wie auch ber Menfch fich gebarbe. Umringt im Florgelt vom Mann und vom Roffe. Es fpielt Pfeif' und Trommel den Lagergruß. Die mit Goldscheitel ben Simmel ichlagt. Die Rnabenfchaar halt fich gang fertig ichon, Wo ift fein Wohnsig und woher fein Stamm? Genennt von Frohnfampen fonft Giu Riu, MIS Seldfürft in Perfien febr wohl gelitten. Es ift befigleich in Gran nimmermehr. Gin weißes Florgelt erhebt fich gang freund, Es find aufgeschaart bereits mehr als taufend, Gin groß-unendlich gedrängtes Riefenheer, Bereit jum Dienft fteben Anaben Sauf an Sauf. Bon Cbenholy ift ber Gis geleget ein. Mus welchem Stammbaum ift er entfproffen? Des Schahs Sohn, dereinft der Erb' der Rrone. Bom Gohn des Schahs, welcher einft erbt ben Thron. Des Schahs halb gu feines Florgeltes Porten.

Sohrab frägt ums gelbe Florgezelt Gar mannigfarb roth und goldgelb und blau, Im hauptpanier ftrahlt ein wildes Schwein, Sag: was ihm Rampfhelden für Nahmen reichen, hedschir spricht: Sein Nahm' ift Guraf in der That, Ein hochverständig haupt aus Giu's Geschlecht, Er fragt dem Bater nach, erfährt ihn doch nicht, Was machst du mit der Welt? sie ift schon gemacht; Das Loos schrieb: Was nübet Dir andere Weise? Sobald das herz liegt im Weltsorgenpallaft,

Wovor die Geerfahn' mit Glang füllt das Feld. Sind viel Fahnlein dort aufgestedt gur Schau. Die Jähn' lang und krumm wie Mondsiberschein. Sag: was kennst du wohl von ihm für ein Zeichen. In Löwenschlacht er nicht seines Gleichen hat. Ben Unglück in jedem Standpunct gerecht. Rostem's Nachricht kam vor ihm nicht ans Licht. Es hat der Herr der Schöpfung all dies bedacht. Wie es Dir vorgeht, erfolgt Deine Reise; So hat es vor Lift und Selbstpein nicht Nast.

Eine ber vorzüglichsten Geschichten bes Schahname ist ber Zug Isfendiar's bes Sohnes Ruschtasp, bes vierten Herrschers aus der Dynastie Rei (1) wider Ardschasp den Herrscher von Turan. Dieser Zug ist unter dem Nahmen Heft huan, d. i. die sieben Abentheuer, vorzügelich seiner dichterischen Behandlung willen berühmt, indem Firdusst barin fast das ganze Maschinenwerk persischer Dichtung und Volkssage ausgewendet hat, um den Eindruck des Fürchterlichen, Grossen und Erhabenen hervorzubrungen. Drache und Zauberinn, Wolf und Greif, alle Schrecken der Büste und alle Gefahren des ehernen Schloses, stellen sich dem Helden Isfendiar entgegen, welscher dieselben glücklich besiegt, und nachdem er durch den Tod Ardschap's des Herrschers von Turan (2) den Tod seines Großvaters Lohr asp gerächt, im Triumphe nach Ir an zurücksehrt. Um das Interesse der mit den Geschichten des Schahname's unbekannten Leser für den Helden des Jugs, Isfendiar, zu beleben, sind einige Worte aus seiner früheren Geschichte hier nothwendig als Vorsbereitung zum Inhalte des folgenden Gedichtes, das mit der schönen Einseitung und Insalte des Dichters ein abgesondertes Ganzes bilbet.

Serduscht oder Serdehuscht, d. i. Soroaster, der Prophet der gereinigten Religion der Parsen, der dieselbe jenseits des Oxus verbreiten wollte, war die Ursache des neuen Friedensbruchs zwischen den Herrschern von Turan und Fran, d. i. zwischen Ardschasp und Ruschtasp. Dieser hatte von Serduscht außer dem lebendigen Worte (Send) und der heiligen Chpresse zu Balch noch eine stählerne Rette (die älteste Collana) erhalten, wodurch er wider alle Gefahren gefenet senn sollte. Zutrauensvoll auf die Lehre Serduscht ind die Tapferkeit seiner dren Söhne Feresch werd, Bischuten und Issendiar, begann Kuschtasp den Krieg, ungeachtet der Warnungen seines weisen Wessers Ichamasp, und des vom Reichshelden Rostem verweigerten Venstandes. Der Feldzug wurde dennoch, Dank der Tapferkeit Issendiar's, glücklich beendigt, und dieser blieb als Statthalter zu Balch. Bald hierauf durch Ränke des Hofs ben seinem Vater verläumdet, ward er in's Gefangniß geworfen. Urdschasp, der Chakan von Turan, benützte diese Ungnade, um in Fran einzufallen, und die Stadt Valch mit allen ihren Feuertempeln und Pallästen zu verheeren.

<sup>(1)</sup> Rei oder Rai ift das uralte Stammwort des Raifertitele, Der freylich gunachft vom Cafar berftammt, aber beghalb nicht minder im alten Perfichen vorbanten mar.

<sup>(2)</sup> Turan das Land der Turken im Gegenfage von Jran oder Persien, vermutblich das Stammwort Des griechischen Tugunog, indem die Herrscher von Turan beständig als Tyrannen geschildert werden, im Rampfe mit den gerechten persischen Reijan oder Raisern.

Er wiegte unter den Mauern der Stadt ben Befehlshaber Serasp und ben alten Schaft Cohrasp den Bater Ruschtasp's; er entführte das Reichspanier, die Fahne Riawe's genannt, und die benden Töchter Ruschtasp's, die Prinzessinnen Humai und Bihaferid. Ruschtasp, der zur Hülfe herbeneilte, schug zwar Rohrem den Sohn des Chakan's, verlor aber gegen diesen durch eine Schlacht die Hälfte seines Heeres und 40 Prinzen von königlichem Geblüte, worunter sein Sohn Fereschwerd. Da erkannte Ruschtasp das an seinem Sohne Iskendiar verübte Unrecht, und rief
ihn aus dem Rerker an die Spige des Heeres. Bon' seinem Bruder Bischuten und einem gefangenen seindlichen Heersührer, dem mißgunstigen Rurkessar begleitet, unternahm Issen die nach
der Hauptsestung Turan's Rusin ser, d. i. dem ehernen Schlosse, den Feldzug, dessen Abentheuer
der Stoff der folgenden Episode sind.

# Die sieben Abentheuer Isfendiar's.

Um himmelsplan als die Sonne fich zeigt, 2018 fie das haupt des Widders front, Mit Donner füllt fich des Berges Mund, Die Tulpen prangen, Marciffen blub'n, 3m Bolfenberg Gluth, im Mug' Regenfluth, Benm Aufwachen ichauft bu auf ber Glur Und da die Sonne die Welt nun beftrablt, Mit Laden fie fpricht: D fcmachtenbes Mug', Die Erde lacht, daß nicht weine bie Luft, Wiewohl jene nur im Frühling regnet Des Schahs Sand flats wie die Sonne glangt, Wenn ihm gu Ghren die Erde Gold, Go halt er bem Freunde nichts gurud, So ift bes Schahs Sand im Spenden allgemein, .. Berfaget feinen ber Bunfche nicht, Wenn Rrieg ift, ju Schlachten fie fich bewegt Der Berr ber Erde Mahmud immer fen! Bom ehernen Schloß was die Kunden bewahren Go ergablet denn der weise Maner (1) Bom ehernen Schloß und von Isfendiar,

Ihr glangvoll Geficht der Erde guneigt, Daß fich freut der Drient und Occident, Mit Tulpen, Marciffen ber Ufergrund. Snacinthen fcmachten, und Rofen glub'n, Rund um Gefang, Luft und frohlicher Muth. Bon Mani's finefifchem Bild die Gpur, - Die Marciff' ob Tulpen mit Thranen fich mabit. 3ch wein' aus Lieb' nur, nicht fcmergt mir bas Mug'. Der Raiferhand gleich erfcheinet die Luft, Und diefe immer die Bolfer fegnet. Die Strahlenhaub' auf die Erd' aufpflangt. Das Meer die Fluth, die Blafe Moschus gout, Erhobt ber Derwifden Loos über Fürftenglud, Bertheilet Gnaden beständig rein, Und ruhet den gangen Tag hindurch nicht. Und Fürftenhäupter auf Langen trägt. Durch ihn Grofmuth und Gerechtigfeit frats fen. Ergahl nun , o Miter , viel erfahren ; Die Gage genannt: Die fieben Ubentheuer, Bon Weggefahren und von Rurfeffar.

# Anfang der Ergählung ber fieben Abentheuer.

Ein gold'nes Glas er ju Sanden nahm, Er fprach: als diefer nach Balch gekommen, Isfendiar jum Bater sich hintrug, Begab sich vor ihm hinaus in das Feld Befahl ein festlich Gelag zu bereiten, Es fammelte sich das heer allzumahl Worauf nach Befehl Kurkessar Uls sie nun brachten den Kurkessar herben, Befahl er sogleich zu reichen dar Die Rede fogleich auf Ruschtaspen kant. Mit bittern Borten, die keinem frommen. Und rüstete sich zum Türkenzug. Und schlug fogleich an der Heerstraße Belt; Mit Bein und Sang, mit Bechern und Saltent Rund um den Tisch in des Schahs Saal, Ganz blutig erschien vor Issendiar. Im Ungesicht des Schahs hoch und fren,: Bier goldne Becher dem Rurkessar,

<sup>(1)</sup> Firduffi fpricht gewöhnlich von fich in der dritten Perfon, indem er fich den alten Pachter oder vielers fahrnen Bauer nennt; wiewohl nun das Bort Dibkan gewöhnlich diese Bedeutung hat, so bedeutet es nach Ferhengi schuuri doch auch insgemein einen weisen, erfahrnen Mann.

Und fprach: Dir, ber bu bas Glud haft verfchlafen, Und was ich fage geziemet fich fehr, Das Land mo Turfen und Ginefer wohnen, Behalt' ich beiner Berrichaft vor 3ch will beinen Gobnen frummen fein Saar, Doch wollteft bu umggrnen mich mit Erug, Ich murde dich mit dem Dolch entzwen hau'n. Und alfo antwortet ihm Rurfeffar: Bon mir wirft burch Borte nicht getäufcht. Wo ift, fprach er, das eh'rne Schloß, wo ifis? fag an. Wie viel find Weg' und wie viel find Meilen ? Und wie viel find Reiter wohl darin? Worauf fo antwortet ibm Rurfeffar : Drep Wege man nach Diefem Orte fennt, Der eine dren, der andre gwen in der Länge, Der eine voll Baffer und Weiden und Städten Um andern, der given Monathe fann dauern, 3mar hat er wohl Baffer und Beid und Said, Der britte nur dauert fieben Tag, Er ift voll von Lowen, Wolf' und Drachen, Die Bauberinnen, die Bolf' und die Leuen, Der Weg wendet einerseits fich jum Meer Die Buft, der Greif und Groft ju tragen faum, Worauf fich bann erhebt bas eberne Schlofi, Die Binnen boch über Wolfen empor fich raffen, Bon unten mit Strom' und Felfen umgeben, Der Raifer fam einmahl ju Schiff dort vorben Befagung fann hundert Jahre drinn rub'n, 3m Schlaff felbft Fruchtbringendes Geld und Bald Es fprach der Schah: Diefe Strafe fen erwählt, Es fprach dann jum Schahe Rurfeffar: Und wer darein fich will begeben, Der Raifer fprach : Starf bin ich wie Uhriman, Und was querft fich ftellet vor den Sufi, Sierauf antwortete fo Rurfeffar: Gin Wölfebeer fommet auf Deinen Wegen Go ftart, daß felbft mit wilden Leuen Mit Bahnen die wie Glephantengahne hau'n, um folch ritterlich Abentheuer gu magen ,.

Dir will ich Rron' und Thron verfchaffen , Du weißt ich fage nicht minder und nicht mehr. Mit allen Schähen, Thron' und Rronen. Und hebe dich bis gur Gonn' empor. Und feinem der dir gefällig war; Go murde bir nicht nugen ben mir Betrug (1). Das Berg ber Berfammlung befiel ein Grau'n, Berühmter Seld, großer Isfendiar! Du thu' was das Raiferthum erheischt. Es liegt gar weit von ber Mart (2) Gran. Wo ift mit, wo ohne Furcht ju verweilen? Bas du bavon weifit, bas fag an, beginn. D großer held , guter Isfendiar! Den man das Schlachtfeld Urd ich asp's genennt. Bulent wird ber Mundvorrath dir gu enge. Den große herren von Euran betreten. Der Reiter im Gelde ftats muß lauern, Doch Unterfunft feine weit und breit. Um achten jum eh'enen Schlof man fommen mag. Von beren Rampf fich Riemand fren fann machen. Gie fommen baber gerennt von Frenen. Und anderfeits durch die Buften mafferleer, Wenn fich hebt der Wind gerreifit er ben Baum. Desgleichen nie ward gefehn von Rlein und Groß. Und Niemand hat noch gegahlt die Reiter und Waffen. Ben beffen Unblid bie Rühnften erbeben. Mis er gur Jagd ging in die Buffenen. Bom Geld aus fann Riemand ihr etwas thun. Und Wiefen, und eine Muble die mablt (3). Der fürgefte Weg ift der befte in der Belt; Man fann feinen zwingen zu folder Befahr, Muß auf bas Spiel fegen fein Leben. Sag mir alfo bie Wefahren immer an. Womit unvermeiblich ich fampfen muß. Bon Fürften abstammender Isfendiar! Wie Glephanten gewaltig bir entgegen. Gie fich des 3menfampfe nur erfreuen, Starf von Buchs, Schlanf um den Leib gu fcau'n. Befahl gleich ber Schah die Belte gu fchlagen.

Siehe! inner des Walls deden die Weichen des Berges Reben und Saat, Gaben der Göttinnen,
Ohne denen so Benus
Als ihr Buhle Gradivus starrt.
Die Belagerungszeit zählt man nach Ernten hier,
Rährend Außen der Feind Müh' und Geduld verlernt,
Reift von Innen das Kornfeld,
Wird gekeltett der Traubensaft.
Archip für Geographie, historie, Staate und Kriegekunft, I. 796.

<sup>(1)</sup> Durug, bas deutsche Wort Trug, Betrug.

<sup>(2)</sup> Von der Grange Trans; das deutsche Mark, ift das verlische Marf.

<sup>(3)</sup> Inner den Mauern waren Biesengrund und Fruchthain, wie auf der stevermärkischen Riegersburg und der indischen Festung Gwalior, die wie die Riegersburg sieben Thore hat. S. Maltebrun's Georgraphie, IV. Theil Seite 60.

### Erstes Abentheuer.

Mis nun fcon am himmel Die Conne fieht Bom Pallaft ber die Pauf' erichallt Begann der Feldjug nach Turan's Ubentheuer, Und als nun jur Station fie anfamen Bifduten, einen madern Dann, Bu ihm fprach ber Gurft: Das Gere wohl bemabr' 3d bin Beerführer, foll Bofes über mich ergeben, Er legte nun an des Pangers Gewalt, Der Fürft fam jum Bolfen an die Mark Mis die Bolf' die Ruftung fchimmern fab'n, Gie alfogleich dem Gelde gurannten, Der tapfere Seld den Bogen fpannte Die Bofen Pfeilregen nun ergriff (1), Bon Stachelfpigen waren fie gerhaut, Es fab der fahlbergige Isfendiar, Mit einer jog er das giftige Schwert, Berbieb mit dem Schwerte Bauch und Schlund Der Schah erniedrigt fich bann mit Demuth, Es wufch Leib und Waffen Isfendiar Dann wandte fich ber Geld jur Sonne, Gr fprach: D herr ber Gnaden und der Macht, Du fcufft des Glephanten Leib aus Berg und Flugen, Mis Bischuten, ber auf der Wache fteht, hierob Bewunderung ihn ergriff, "Db's Bolf, ob's Glephant gewefen fen, "Des Ronigthum's Glang fen nicht ohne bich! Run gingen fie all mit froben Bergen, mit weiten, Es gramte fich allein nur noch Rurfeffar Bereitet ward nun ein goldener Tifch, Der Schah befahl vorzuführen den Selden gebunden. Und alfo fprach jum Raifer Rurfeffar: Bir fommen nun ju einem Löwen Und Abler die auch noch fo tapfer maren, Defi lacht hellen Bergens Isfendiar, Siehft du nicht mas Bestien wiederfährt,

Und Morgenwind über Felber webt . Und ehern Erd' und himmel wiederhalle, Das Beer froblodte wie ben Seftesfener, Gie aus dem Seer einen Tapfern nahmen , Der das Seer vom Feinde wohl bewahren fann, Denn mich macht beforget Rurfeffar. Goll diefen Rleinen nichts gefcheben, Die man ihm am Ruden gufammenfcnallt; Bas Bolf! ein Glephant groß und ftarf. Die große Reule mit ber er angethan, Wie zwen fampfluftige Glephanten. Und brullend wie ein Low' im Streit entbrannte: Ihr Lauf ben Weg jum Lager bin ergriff. Und feiner fam davon mit heiler Saut. Daß für bende Sande vollauf ju thun war. Indef die andre in die Buget fabrt. Und farbt mit ihrem Blut ben Grund. Dhumachtig fich befennend vor Gott mit Wehmuth. Bis er durchaus gereinigt war. Das Berg voll von ichmerglicher Wonne. Du haft vor andern mich ftarf und groß gemacht. Du fehrft bas Gute uns genießen. Gah den herrn begriffen im Gebeth . Bewunderung das gange Seer ergriff. "Genug folch Schwert, fold eine Sand verewigt fen! "Micht Größ' und herrschaft ie ohne dich !« Um über fein Saupt Beltdach ju bereiten. Db des Wölfekampf's und ob Isfendiar. Begegen und dann Wein getrunfen frifch. Er gitterte, Schweistropfen ihm auf der Stirn' ftunden. Gefronter, mächtiger Isfendiar! Bor dem Rrofodille felber entfichen, Gie murden fich im Streit' nicht bemabren. Und fprach: D Turf', bef Bort und That nicht mabr, Bon eines tapfern Mannes Schwert?

## 3 wentes Abentheuer.

Der Schah herrscht, als finster ward die Nacht, Und als nun die Sonne pflanzte auf Der Jeldherr zum Ort der Tapferen kam, Dem Bischuten befahl er voraus zu geb'n Er sprach: Dies Geer empfeht' ich dir an, Und als er nahe dem Löwen kam, Ein Löw' und eine Löwinn, ihrer zwen, Den Leuen mit einem Schwertschlag er garbt, Die Löwinn bebt als sie schaut wie der Leu

Bon hier weg zu bringen die Heeresmacht; Um Belt von Lafur den goldnen Knauf, Bum Schlachtfeld der Lowen er kam. Und gab ihm Rath über was voraus zu feb'n, Denn ich gebe abermahl voran. Ins Löwenherz Weltverfinsterung kam. Mit Muth zum Rampf' eilten herben. So daß er des Gesichts Farbe verfärbt. Gefpalten ward vom Ropf bis in die Mitt' entzwey.

<sup>(1)</sup> Birift, das deutsche ergriff, schon vom Enchsen bemerkt im Anhange zu heeren's vortrefflichen Ideen über den handel der Alten.

Und als gum Rampf fie fich entgegenftellt, Das Saupt rollet nieder auf Ginen Streich, Er mafcht Ropf und Leib fogleich in ber Fluth, Er fprach : D herr, ber Gerechtes ichafft, Bugleich bas heer auf Diefen Plag fam, Den Isfendiar er herrlich pries, Bon ba ging ber Weg nun allgumabt Man bectte ftattliche Tafeln auf, Er befahl zu bringen ben Rurfeffar, Er gab ihm dren Becher roth wie Rubin, Da fprach er gu ihm: O nichtswürdiger Mann, Er fprach : D Schah voll Berftand, Da wie Feuerflammen bu geeilt, Ich weiß nicht was kommen mag morgen , Denn wenn du fommft morgen an bestimmten Ort, Gin Drach' barrt bein mit muthigem Beift, Durch feinen Blid er Feuersbrunft anfacht Beit beffer ift du febreft gurude, Du willft bid felbft feineswegs ichonen. Der Schah fprach : Du fchlechter Mann, Du follft feb'n, daß mit dem Drachen Der Schah befahl Tifchter ju bringen; Er ließ verfertigen einen holgernen Raften. Un diefen Streitwagen fpannt der fürftliche Mann (3) Der Schah fest fich felber in den Raften, Mit Pangerhemd und Dolch aus Rabut (4), Go ging an das Abentheuer des Drachen, Die Welt mar ichwarg wie im Beficht ein Mohr,

Berfett ihr eins auf das Saupt ber Beld. Ihm Comert, Sand, Bruft farbend mit Blut jugleich. Gereinigt fenn vor dem herrn ifts erfte Gut (1). Bum Lömenfampf gabeft bu mir Rraft. Und Bifduten vom Löwen Mugenfchein nahm. Und ihn einen großen Gurften bieß. Bum Lager und jum Beltbededten Gaal. Die Eruchseffen festen Gpeifen darauf. Er fam fo fchlecht gefinnt wie er war, Und als der Wein erhellt des Bofen Ginn (2), Was folgt nun morgen, bas fag' mir an. Das Bofe foll immer fteh'n mir gur Sand. Saft du diefe Gefahren gertheilt. Und bitte bich für den Thron ju forgen. Erwartet ficher dich mas Bofes bort. Def Sauch Gifch' aus bem Meere reifit. Und fein Gebein wie harte Felfen fracht. Mir giemt's aber , daß ich dich hinfchicke. Dieg Bort trubte ben Beift ber Legionen. Muf beinen Rath heb' ich ben Bug an. Diefi Schwert ben Rampf nicht lang foll machen-Befchidte Bimmerleute gu bringen. Den icharfe Schwerter rund herum einfaften. Biven Pferde von größtem Werthe an. Und treibt an das Gefpann ohne Raften. 2m Ropf die Saube vom Seldenftuht. Dem der herr der Belt ein Ende wollte machen. Der Mond fah aus dem Bibber hervor (5).

### Drittes Abentheuer.

Bischuten fam jum Königssiße \_ Der Schah anlegte den Raftan,
Es rudt vor der Löwenkasten fürbaß, Bwen stattliche Pferde daran gespannt,
Der Drach als er von ferne sah den Wagen,
Bewegt sich wie ein Berg mit Getümmel,
Das Augenpaar wie ein Blutquell floß,
Und als er umherbrüllte wie ein Bulfan,

Un der Großen des Reichs Spife, Und empfahl das heer bem Bischuten au-Worin der tapfere König faß; Kamen gegen den Drachen gerannt. Die Roße, die fich bäumend einhertragen, Berfinstert schien der Mond und der himmel. Und Feuer aus dem Schlunde fich ergoß. Da gafft ihn die Thierwelt erschrocken an.

- (1) Die Reinigung von Blut und allen Flecken Ahriman's, war die erste Pflicht der Parfen, solche Reinigungen haben die altesten Religionen der Welt zur unabläßlichen Pflicht gemacht, an den Ufern des Nils wie an denen des Ganges. Sabaer und Hebraer waren dazu verpflichtet. Mohammed hat diefelben nicht eingeführt, sondern nur fanctionirt, und in der christlichen Religion sinden sich die Spuren davon von der Taufe bis zum Beihwasser.
- (2) Im Originale Uhriman, der Comittent für den Repräsentanten.
- (3) Dibimdichui, der Diademfuch ende. Ungeachtet der griechifden Ableitung des Diadems, durfte Die mahre Abstammung desfelben wohl im persifden Dibim ju suchen fenn.
- (4) Rabul mar berühmt durch die Gute der dort verfertigten Dolche; fabulifche Dolche, indifche Schwerter, jemenische Langen, u. f. w.
- (5) Es mar eine Mondnacht im Frühling.

Die Pferde wollten vor ihm fich flüchten, Danieder rollt' fo Pferd als Wagen, 211s aber die Schwerter drangen in ben Schlund, Gr fonnt' von den Schwertern fich nicht fos machen, Der Wagen und Schwerter ihn febr gramten, Der Seld aus dem Raften fahrt, Gr brach ibm die Sirnichal mit einem Stofi, Bom Schmerg fiel ber Drache ohnmachtig nieder, Bifduten fam eben ju Diefer Beit Gr fürchtet ibm fen Uebles wiederfahren, Die Reiter erhoben all' ein Befchren, Bifduten daberfommt mit aller Saft, Mis ber Weltfürft Die Mugen aufschlug, Der gift'ge Dunft hat mich ju Boben gefchlagen, Gr fieht auf und ichwantend gegen den Gluß geht, Begehrt vom Schahmeifter ein Rleid auf der Stell' Dann bob er auf ju Gottes Thron fich wieder, Er fprach: Dem ftand ber Gerr ben mit Rraft, Bor dir allein, o Berr, befteh' ich mit Furcht, Die Reiter ichrien: daß Er gepriefen werbe! Es gramt fich deffen gar febr Rurteffar, Der Schah ichlug am Waffer auf bas Belt, Man trug Wein und Speifen auf, Es wollte hierauf Isfendiar, Er gab ihm dren Becher herrlichen Bein, Gr fprach : D du ohne Werth und Macht! Bas wird mir auf nachfter Station vorfommen, Rurfeffar fprach: Schah von hohem Muth, Muf der Station wo du morgen wirft halten, Und wer fie noch immer fchaute an, Sie ift im Stand ju verwandeln Buften in Meere, Shul beifen fie die Fürften alle. Du follft, Schah, von diefem Weg gurudfehren, Der Weltfürst fprach: Unfeliger Mann, 3ch will's dem gaub'rifchen Weib' machen . Und mit Gottes Sulf' der Rrafte mir gab,

Er fcblug fie mit bem Schweif gu nichten. Der Raften ward in Trummer gerichlagen. Ergofi fich Blut wie Milch aus bem Mund; Denfelben dient gur Schneide fein Rachen. Und alle feine Rrafte labmten. Wie ein Low' in der Sand das Schwert. Daff alles Wift auf die Erde floß." Gr fiel birnlos und fraftlos darnieder. Bum Beren ber Welt dienftbereit, Ihm blutet das Berg, Schweiß entfloß ben Sagren. Gie fafien ab und gingen die Pferde vorben. Den Ropf ihm mit Rofenwaffer benaßt. Ricf er den Tapferen vom Bug : Denn die Wunden haben nichts gu fagen. Die einer der taumelnd vom Schlaf auffteht, Und mafcht fich Ropf und Rörper hell. Und warf bethend in den Staub fich nieder. Der diefen Lindwurm aus dem 2Beg bat gefchafft Vor feinem hab' ich als vor dir nur Furcht. Und marfen mit dem Ropf fich all jur Erbe. Denn lebend , nicht todt , ift Isfendiar. Dafi um und um von Reitern ward umftellt. Dem Fürften ju Chren ftand alles auf. Den Schmerg lindern dem Rurfeffar. Und lachte fo oft ihm ber Drache fiel ein. Der Rampf mit dem Drachen ift gu Ende gebracht. Und welcher Schmerg mir noch entgegenfommen? Die Geftirne fenen dir immer gut! Erfcheint eine Bauberinn vielfarbiger Geftalten. Dem hat fie auch Etwas angethan. Und daß fie die Soben in Thaler verfebre. Ben beiner Jugend! geh', ihr nicht ihn die Falle. Um beinen Rahmen rein zu bewähren. Was du von mir fahft, fag' morgen an. Wie ich es gemacht mit bem Drachen, Schlag ich ber Bere ben Ropf mohl ab.

## Biertes-Abentheuer.

Mis der Tag fein gold'nes Hemd legt an, Da bricht das heer auf in Reihen Und als die Sonn' die goldne haub' verlast, Der Sonn' Rubin trat nun in den Widder, Das heer soll dem Bischufen empschlen senn, Er befabt, daß man Kriegesmusik macht', Bor ihm lagen Paradiesesauen, Die Sonn' durchdrang nicht der Bäume Sprosen Uls abzestiegen vom Pferd er stand, Ein goldnes Glas er nahm zur hand, Er schlug die Hand, und schlug die Laute, Bu seinem Glückstern sprach Iskendiar: Wer nichts sieht als Löwen und Drachen, Er hat von dieser Welt keinen Gewinn, Daß Gott mir doch meinen Wunsch beschere,

Und flammend zieht gegen Mittag beran, Und fleht Gott mög' Gutes verleihen!
Der Schah sein herr zusammenfaßt.
Die Erde lachte von Neuem wieder.
So sprach er, ihm trinkend zu ein Glas Wein. Mis ob anfinge vor ihm die Schlacht;
Die Welt ein Tulpenbeet zu schauen;
Und durchaus Quellen wie Rosenwasser flossen.
Erwählt er sogleich eines Quelles Rand,
Und über den Glücksstern staunend stand.
Weil nach herzenswunsch er sich erboute;
Wer nie sieht Weingelag und Trinkerschaar,
Bon Unheilsklauen sich nie fren kann machen,
Der helden Antlis erfreut nicht seinen Sinn.
Und herzerleichterung mir hier gewähre!

Onpreffenmuchs, Connenantlig fen mein Genufi, Mis die Bauberinn bort Isfendiar's Gefofe Gie fpricht : Der Low' ins Rege ging! Sie war anguschauen ein Grauf und Graus, Wie eine junge Türkinn fie fcon mar, Gie fam nun baber ju Isfendiar Der Weltfürft als er ihr Ungeficht erblidte Er fprach: O herr mein Gott! verleih mir Gnabe, 3ch fuch' eben jest eine Gee, Der Schöpfer gab mir bier jum Bewinn Gr aab ibr ein moschusgefarbtes Glas mit Wein, Er hatt' eine Rette von feinem Stahl, Ginft trug fie am Urm Gerdebufcht Mit biefer Rette icheute Isfendiar Er marf die Rett' um den Sals ihr, Die Ber', als Löwinn baberfahrt, Sie fprach : Du ichadeft mir nicht Es fprach ju ihr Isfendiar voll Gewalt: Bur beine gefchminften Wangen , Un der Rette macht er ihr die Solle beiß, Er führt einen indifchen Gabelftreich, Die Ber' ftarb, ber Simmel verfinftert mard, Gin fcmarger, heulender Wirbelmind Der Weltfürft zeigt fich als ein Mann fren, Bifduten fam mit ben Reitern nach, Richt Wunder fonnen dich aufhalten, Gin Feuer fuhr aus dem Saupt Rurfeffar's Der Erdenfürst mit demuthiger Gebarde In diefer Mu'fchlug man bas Belt Und vor die Beltthur befahl Isfendiar Sie brachten ihn ber vor Isfendiar Bab er ihm dren Becher Raiferwein Gr fprach: D Greis voll von bofem Traum, Du fprachft, fie jog' ein heer vom Meer hervor, Den nächsten Ort will ich feben mit Staunen Bur Untwort ibm gab Rurfeffar: Die nachfte Station ift hart und fchwer, Du fiehft einen Berg mit dem Saupt bis jum Mond, Die Selden nennen das Ungeheuer Gimurg, Befangen liegt in feinen Rlau'n der Glephant, Begwingen läßt er fich nicht mit Lift und Ranfen, 3men Junge hat er, wie er boch, Benn er fich bebt und fchwingt übers Land, Biel beffer bir baf bu jurudefebrit, Es fprach ber eh'rne Seld : Fürmahr ! 3ch fclag' mit indifchem Schwert den Ropf ihm ab

Mit Moschushaar vom Ropfe bis jum Suf. Blubt fie wie am Frühling eine Rofe, Worauf fie die ichonften Rleider umbing. Doch butt fie fich wie ein Paradies beraus. Mit Goldftoff umhullt und mit Moschushaar. Mit Rofenanttig und mit Rof im Saar. Fort den Wein und die Mufit fchifte. Durch Berg' und Buften zeigft du die Pfade. Berühmt durch Reig' wie der Mond in der Soh', Gin reines Berg, ein Glas, und froben Ginn. Daß vom Geficht glangt' Rubinenfchein. Die hielt er der Bauberinn verftedt allzumahl. Der dem Rufchtasp fie bracht' von Erdebufcht. In Diefer Welt feine Gefahr; Go daß fie ben Leib hinunterfiel ihr. Da griff ber Weltfürst fogleich nach dem Schwert. Wenn du häufft auf mich Ergebirgegewicht, D häßliche Bere, verfault und alt, Rannft du vom Schwerte Untwort empfangen. Roblidmary vom Beficht von haaren ichneeweiß. Womit er fie fpaltet vom Ropf bis jum Bufen gleich. Daf bas Mug' bon Dunfelheit ftarrt. Berfinftert Sonn' und Mond gefdwind. Die Donnergepolter that er einen Schren." Er fprach ; D Sochglorwurd'ger Schab, Micht Low', Wolf, Pardels und Baubergeftalten. Db folden Rampf Isfendiar's. Sich niederwarf vor bem Schöpfer ber Erde. · Und dedte den Tifch wie's giemt und gefällt. Bu binden den bofen Rurfeffar. Und als er fab wie trub fein Unblick mar, Bu machen fein Berg froh und rein. Gieb wie die Bere bort hangt am Baumt. Run tragt fie wohl bas Saupt jur Pleias empor. 3ch fenn' feine That murd'ger auszupofaunen. Glephantenband'ger! fart in Gefahr, Cen wachfam' auf beiner Suth mehr und mehr. Worauf der gewalt'ge Bogelheerscher thront; Gin Bogel, groß wie ein Berg und ftart wie eine Burg. Er raubt das Rrofodill dem Meer, den Lowen dem Land, Du magft als Wolf, als here ihn dir benfen. Die fieb'n ibm ju Befehle noch; Berliert der Simmel feinen Glang und die Erde ben Berftand. Mis daff bu des Gimurg's Berglaft erfährft. 3ch will im Rampf magen die Gefahr, Und gieh' ihn aus ber Luft ins Grab.

## Rünftes Abentheuer.

Die Sonn' als fie fich zeigte in vollem Glanz Der Ritter herr die Reiter mit fich nahm, Die Nacht hindurch geleitet er den Bug, Das Weltlicht die Erde beleuchtet, Empfahl er Pferde, Wagen, Kaften und weiter Mit Licht überfiromte den himmel gang. Und immerfort auf Simurg gu fprechen fam. 2018 vom Berg empor die Sonnenflamme fchlug, Und Buffen mit dem Lichtquell befeuchtet, Empfahl dem heerführer die Schaar der Reiter.

Und als wie ein Orfan er babergog, Der Schatten verhult die Wagen und die Reiteren Mis Simurg, nun ichaut in der Raften Entflieat er wie Wolfen bem Berg wo er thront, Und fclagt bie Rlau'n ein in ben Wagen Das Schwert haut Flügel und Jug in die Quer', Mit Rlau'n und Schnabel er fo viel fließ, 2118 den Simurg fab der Jungen Brut Als fie hülflos die Mutter fah'n, Sie flogen fo viel' herab, empor, Mis Simurg fich fühlt vom Schwert getroffen, Entfpringt bem Raften Isfendiar Gin Pangerhemd trug er, ein indifches Schwert, Er folug mit dem Schwerte Sieb auf Sieb, Er febrt' jum Geren fich, der Gonn' und Mond erichafft, Er fprach : D herr! gerecht, und beilig gang, Die Bauberinn fchlug ich durch beine Gnade, Gs erfcoll nun von Binfenfchall bas Geld, Der Schah gab ihm den Schild von gewalt'ger Lange, Es fonnte Diemand bas Geld erfpab'n, Mit Federn Berg und Thal bededet gang, Mis gefärbt mit Blut fie fab'n ben Gcab, Mus jedem Mund laut Lobpreis erichallt, 211s durch folden Laut verftand Rurfeffar, Begann er ju gittern und fich ju verfarben, Der junge Gurft foling auf Das Begelt, Gie bereiteten aus ein goldgeftidtes Euch, - Sierauf befahl Isfendiar , Er gab ihm dren Becher voll mit Wein, Er fprach : D du verwirrt in schlechtem Plan, Un deren Schimmer die Welt fich mag laben, Simurg', Wolfe und Leuen, Richt Bauberinn , noch Sturm noch Ungewitter, 3ch finde gewiß auf jeder Saide Ihm entgegnete bierauf Rurfeffar: Dir ift ein gutiger Gott hold, Dir fieht bevor am morgigen Tag Wo Nichts hilft Reul' und Bogen und Schwert vielverfucht Es wird dir morgen tiefer Schnee ju Theil', Du Isfendiar , und die gange Armee , Rehr' jurud es foll feinen wundern viel, Des heeres Blut fließt allbereit 3ch weiß gewiß, daß vor Sturm und Orfan Bernach Schredenswuften auf bich lauern, Und wie bu weiter in ber Bufte gebft, Erft Cand , dann Moorgrund mit Comus verfänglich , Du fiehft feinen Tropfen Waffer im Sand; Beftattet ift bort nicht ben Lowen frener Bug, Im Sand machft fein Salmchen Gras, Co giehft du vierzig Meilen burch bas Sand; Bon bier fommt man jum ebernen Golof, Bon der Erde man fich dort Dichts erbittet, Bon Mugen ift fur's Bieh fein Beidgenuß, Und famen von Gran und von Turan, Sie ftanden ichquend hundert Jahre empee

Erblidt er mas Schwarges, das in ber Luft flog. Und gab ihnen ju benfen mancherlen. Und hört heertritt, Paudenfchall ohne Raften, Berfinftert Die Sonne, verfinftert den Mond, Bie Pantherthiere Die nach Sirfchen jagen. Daß damit fich bruften er vermag nimmermehr. Daß gulegt gur Erd' er fich niederließ. 3m Streit begriffen , beflect mit Blut, Bereint fie famen gezogen beran. Dafi das Mug' verwirrt den Weg verlor. Mis Pferd' und Wagen vom Blute troffen, Berfeb'n mit ber Ruftung für Schlachtgefahr. Das gemaltfam über ben Bogel Daberfahrt. Go daß bem Bogel nicht Rettung ührig blieb. Der allem Thier verleihet jum Rampfe Rraft. D herr, mein Gott! voll Licht und Glang, Du haft mir gezeigt jum Guten die Pfade-Bifchuten brachte herben das Belt; Den Großen bes Reichs die Rron' und das Wehrgehange. Man fonnte Richts als blutiges Rampfen feb'n. Die Federn lieb'n den Buften Glang. Dem an Glang ber Mond nichts gibt nach, Der von Reitern und Fufigangern gurudehallt. Der Weltfürft fen nun außer Gefahr, Ginber ichwantt' er , bas berg vor Gram möchte ferben. Berum waren die Tapfern des Reichs gestellt, Und an der Tafel war Wein, nur Wein das Gefuch. Ihm porguführen Rurfeffar. Und als barin blinft ber Rofenfchein, Die Weltenbegwingende That ichau an, Sie ift über allen Berdacht erhaben. Den großen Drachen barf ich nicht icheuen. Nicht Berg, noch Buften, noch Teufeleritter. Sowohl frifdes Waffer als frifche Beibe. D Lowe ftarf am Tage der Gefahr! Der Berrichaft Baum dir ichone Fruchte jout. Gin Abentheuer das fein Geld erwarten mag, Und fein Rettungsmittel übrig bleibt als die Glucht. Du fuchft in des Winters Grimm Dein Seil. Ihr bleibt insgesammt fteden im Schnee. Du follft fegen beinem Glud Dag und Biet. Auf ichlechtem Pfad in diefer Schmergenszeit. Muf diefer Mark fein Baumchen murgeln fann. Die mobl über brenfig Meilen bauern, Du immer ein neues Abentheuer beftebft. Dem Bogel und ter Umeif' unjuganglich. Die Grbe fiedet, von der Gonn' entbrannt! Den Lämmergenern nicht durch bobe Luft der Flug. . Die Erde beweglicher Gand, glangend wie Spiefiglas. Bur Roff und Mann ift nirgend's Unterftand. Bo du ichauft eine Gefte behr und groß. Der Jeftungsmall ift mit Blut gefittet; Rein Reiter tann dort faffen feften Buf, Much Sunderttaufend mit Dolden angethan . Und faben bennoch nie bas Thor:

Co hoch als heintlich , daß Niemand es weiß. 2013 die Granier hörten mas fprach Rurfeffar, Gie fprachen : Berr im fregen Mannerbund! Das Wort, welches gefprochen Rurfeffar, Sieher find wir jum Tod gefommen, Du haft bisher fo ichweren Weg gemacht, Rein Fürft in alten und neuen Tagen 216 du in diefen fieben Abentheuern, Wenn von hier aus bu febrft um, Wenn du willft den andern Weg betreten, Nachdem mas wir gehört von Rurfeffar, D mafch' bich nicht in beines heeres Blut, Benug wir find jest froh von Ginn, Mis Isfendiar vernahm Worte-foldergeftalt Go antwortet der herricher im Land: Woju; fagt, fend ihr aus Gran gefommen? Gedenft ihr nicht der Ehrenfleider und Raiferfpangen, Wie bleibt von Rath und Schwur ihr fo fern, Do find nun euere Schwur' ju ben Sahnen, Shr mögt fehren froh und fren gurud, Es gab euch allein Diefer Teufel 3ch brauch' euch Perfer nicht jum Bug , Der herr ber Welt begunftigt mein Berlangen, Ich brauche feinen an meiner Geite, Dem Feind zeig' ich mas Tapferfeit vermag, Und zweifelsohne wird der bobe Werth, Durch Thaten ausgeführt mit Gewalt Mis die Perfer nun das Mug' ju ihm gewandt, Gie famen fich entschuldigend jum Schah, Geopfert fen dir Leib und Geel unfer , Dir haben uns um bes Schahs Bohl gefranft Go lang von und etwas besteht in der Beit, Mis ber Beerführer Diefe Worte vernahm, Er pries die Porfer laut und fprach: Wenn mir will ber Gieg gelingen. Doch vergaß er nicht Leid und Jammer, Rathichlagend weilt er bis es Ubend ward, Bom Berricherzelt ging aus Floten = und Binfenfchall, Rund um bellaufflammende Wachfeuer,

Umgingelt von feindlicher Schadel Rreis. Erfcbreckten fie all' ber großen Gefahr. Entfern' dich wenn du fannft von Diefem Ubgrund. Berhalt fich fo wie offenbar. Und nicht die Turfen ju fchlagen gefommen. Saft Beftien und Sallftride verlacht, Sat fold ungablige Befchwerden ertragen, Wofür bu wollft mit Lob ben herrn fenern. Empfängt dich der Bater mit frobent Ginn' und Rubut, Werden Gran's Stadt' alle für bid bethen. Gind wir bedroht mit machtiger Gefahr. Die alte Welt ihr Spiel erneuern thut. Man opfre fich für leeren Wind nicht bin! Ward fein frifches Geficht wie runglicht und alt. 3hr Selden und Ritter von Muth und Stand, Gend ihr nicht Ruhms willen hieber gefommen? Der Gartel und Mugen, die golden prangen? Bon euerm Wort und von cuerm Glüdsftern! Wenn ihr euch gerftreut wider mein Mahnen? Bur mich gibts außer ber Schlacht fein Wefchicf. Bon Unglud und Gefahren den Zweifel. Mein Gohn und Bruder find mir genug. Den Glüdiftern halt' ich in meinen Urmen umfangen. Wenn ich Seelen raub' und geb' im Streite. Musbarrende Tapferfeit fommt alsbann an Taa. Die Weltherrichaft , berrlich verflart, 3m Rahmen des herrn dem Gonn' und Saturnus ftrablt. Erblichten fie ibn im Born entbrannt. Denn die Schuld verzeiht huldvoll der Schab. Co halten wir Wort und Berfprechen unfer-Und nie des Rriegs Gefahr bedenft. Berlaffen wir den Schah nicht Rorpersbreit. Bergaß er darob den alten Gram. Das Werk fchlaft nicht geheim, fondern ift fund und mach. Wird Diefer Schmerg fcone Früchte bringen. Bewahrend es in des Bufens Schaffammer. 2Bo fühler Wind über ben Berg baberfahrt. Die Reiter lagerten fich, ein lebendiger Ball. Das Rachtgebeth beginnend mit Geper.

### Sechstes Abentheuer.

Mis der Abend nun hinter Bergen verschwand, Die Sonn' ihr Gtanzgesicht verbarg den Bliden Gelangt zur Station die schwere Reiteren, Es war ein gar herrlicher Frühlingsabend, Es ward aufgespannt so Zelt als Saal Auf einmahl ftürmt ein Orfan daber, Es ward finster als wollten Raben nisten, Aus finsteren Wolfen regnet Schnee, Es schneit drey Tag' und Nächt' ohn' Unterlaß, Die Luft war von Schnee wie Blüthen weiß, Er sprach insgeheim zu Bischuten: Durch Tapferseit erlegt' ich den Drachen,

Die Nacht ihr härenes Zett aufspannt, Und noch der himmel ftrahlt ihr im Rücken, Mit Reut' und Pfeit bewaffnet in Glied und Reis. So herz als Welt mit Rosengtuth fabend; Und Wein fredenzt zum Festesmahl. Bovon ganz erstaunt bleibt der Feldherr. Es unterschied Niemand mehr Gärten und Buffen. Wedeckend Feld und Wald und That und Höhfen. Der Sturm bielt weder Ziel noch Maß. Der Feldherr sich nicht mehr zu hetsen weiß. Ich fürchte daß wir hier zu Grunde geb'n;

Gr fing an gum heren gu fich'n D herr, wente biefes Unglud von uns ab, Much Bifchuten ficht jest jum herrn, Da fam ein guter Frühlingewind Mis ben Verfern nun der Muth fehrte wieber, Es maren burchgenäßt all die Belte Gie blieben bier noch bren Tage lang, Da rief der Feldberr bie Saupter gufammen, Er fprach : Das Gepade bier gurudelafit Es follen die größten von ben Officieren; Mur mit filnfzig Proviant faffen Die überfluffige Lat bleibt bier jurud. Wer verzweifelt an Gott bem herren Durch Gottes Urm will ich besiegen Er wird Guch Rraft und Muth auffpeichern Mis nun die Racht ihr bunfles Belt entfattet, Berfammelten fich im Lager bie Großen

Und ton mit Lobpreis gu erhöb'n : Daß wir nicht unmannlich finfen ins Grab! Der die Wege meifet jum Guten gern. Mufffarend die Brauen der Luft gefchwind. Vor Gott fie fogleich fich warfen nieber. Und Sand und Juf fonnte feiner bewegen vor Ralte. Um vierten aber ben Gonnenaufgang, Mit guten Worten fie gu entflammen. Und außer Waffen nehmet feine Laft, Die bis bundert Baffentrager mit fich führen, Und alles andere guructe laffen. Das Schlachtthor öffnet uns bas Gefchick. Dem wird er feine Freude gemahren. Die Bofen, die vor Abgottern anbethend liegen, Und euch mit reinen Schäten bereichern. Mit Sternen wie Blumenfcmely gestaltet, Und gingen jum Gelbheren, bem Waffengenoffen.

### Siebentes Abentheuer.

Mis nun eine Beil' geleuchtet ber Sterne Gemimmel, Befturgt über den Schall ließ Isfendiar Gr fprach: Du fagteft , daß hier fein Waffer mare , 3d bort' nun einen Schlag von einem Sammer, Er antwortet: Du findeft allhier nur Gin andrer Quell ift Scharf wie Bift, Es fprach ber Schah: Mich hat Rurfeffar hierauf ordnet er ben beergug an 2113 verfloffen mar ein Theil der Racht Da athmete ber Schah wieder fren, Und als er vor ihr jog ber Die Laftfameele der Rarawane, Gie gingen im Waffer größten Theil, Er fuchte ichnell ju entflichn dem Roth, Befahl vorzuführen ben Rurfeffar Gr fprach : Jeind , Gefangener von Isfendiar, Du fagteft mir werden bier nicht Waffer finden, D Bofewicht! marum haft du Quell in Gand verwandelt Gr antwortet: Den Tod beiner Reiter Sch wunfche bich ju fchauen gefangen, Der Feldherr lacht indem er das Mug' aufmacht, Gr fprach: D furgfichtiger Rurfeffar, Go mach' vom ehernen Schlof ich tich jum herrn, Die herrschaft laff' ich dir gang und gar, Misdann beinem Gohn fein Leid wiederfahrt 2118 folch Wort vernahm Rurleffar, Muf Diefes Wort wirds ihm gar wunderlich, Der Chah fprach : Was vorben ift, ift vorben, Bo fann man biefen Gee paffiren ? Er fprach: 3ch will hindurch dich bringen Der held bierob blieb verwundert in der That Durch's Waffer ging Rurfeffar als war's Land, Der Chab befahl in ben Gee binein Mit Slugelichritt ging er durch den Gluß,

Bernahm ber Schah einen Sammerichlag vom Simmel. Sogleich ju fich rufen ben Rurfeffar. 3ch find' aber, daß man der Ruh' bier entbehre; Drobt uns bes Waffermangels Jammer ? Berfaultes Baffer auf Diefer Flur. Unbeitfam Bogeln und Thieren der Erift. Beführt den Weg bes Grous fürmahr. Und man pries MUes als wohlgethan. Und ber Sahn ichon wieder war aufgewacht, Berfammelnd um fich bie Reiteren, Erreichten fie einen Gee, groß-wie das Meer; Die Dabergogen unter bes Unführers Gabne. Beshalb Isfendiar fortfest ben, Bug mit Gil'. Gr fürchtet' ju gerathen in neue Roth, Gebundenen Fufics wie er mar. Der bu bem Staub angehörft gang und gar, Die Sonne wurde uns vergehren in Diefen Grunden. Und jum Untergang des heers gehandelt? Was fonnt' ich fonft mohl munichen weiter! Rann ich wohl Unders ale bein Unheil verlangen? Er fonnte fich nicht mehr ftellen aufgebracht, Gobald mit Gieg' ich bestanden die Befahr , Dir ichaden gu wollen fen von mir fern! Wofern in Worten du bleibeft mahr. Und Reinem der dir angehört. Da ward er guter Soffnung voll von Isfendiar. Gr füfit die Grd' und entschuldigt fich. Der Gee wird nun nicht mehr gur Buftenen. Den mahren Pfad fouft du uns führen. Bie einen Pfeil mit Feberichwingen. Und fragt noch langer ihn um Rath. Das Rameel führend in der Sand. Wohlriechendes Waffer'ju gieffen im Mondenfchein. Die Reiteren ihm folgt mit leichtem Gufi.

Und als nun burchpaffirt mit frodnem Bugel Go nahten fie fich nun dem ehernen Schloff, Der Feldherr faß nieder ju Tifch' Er befahl Panger, Selm und Schwert Befehligt ward alsdann Rurfeffar Er fprach : 3ch bin das Schlimmfte nun vorüber, Bom Rumpf' trennend ben Ropf des Urdichasp. Da ich durch. Muth und Sonnenblut gefarbt, Und da in meiner Giege Tagen Will ihre Röpfe ich dem Grofiahn bringen, 3ch will ihr Grab jur Lowengrube machen Der Jeinde Berg will ich naben mit Pfeilen, Dich will ich noch erfreu'n als Ronig, Dem Rurfeffar der Grou das Berg abfrifit, Gr fprach: Was du dir bilbeft ein, Dein Ungludiftern fall' auf dich jurud, Durch Diefes Wort entbrannt' Isfendiar, Berfett ihm einen Schwertftreich, Er warf ins Meer ibn gur felbigen Beit, Mis nun bas Lager gefchlagen mar, Da flieg binauf felbander der Schah Drey Meilen boch und vierzig weit, Es fonnten auf Des Walles Breiten 2013 Isfendiar dief gang erftaunt fab, (Fr fprach: 3ch batt' ibn nicht todten follen mit Bewalt, Indem fein Blid burch bie Bufte fabrt Vor ihnen vier Sunde , womit Gafellen Gogleich fturgt berab Isfendiar, Mit dem Gpeer er fie aus dem Gattel hob Er fragt' fie: Wie beißt dief herrliche Schloß? Gie fprachen von Ardidasp gar mancherlen »Go groß ift es, fo hoch ragt es empor, Befahung liegt barin wohl hunderttaufend, "Ilrdichaspen find fie alle unterthan, "Wenn der Gchab es fcblog' hundert Jahr' ein, "Berlangt man Sulf' vom finefifden Land, »Man braucht feinem mit Bitten gu fommen, Gie fprachen's, und er mit dem indifchen Gabel hierauf begibt er fich in bas Belt, Es naht fich ihm der einzige Bifchuten, Er fprach: Bu folch ungeheurem Feldjug Wenn ich nicht mich felbft opfre auf, Go Tag als Nacht wachfam follft bu bemahren Dem machfamen Muth folgt Des Gieges Lohn, Gin großer Geind ift uns geftedt jum Biel, In offnen Rampf fowohl als in Lift Ram ich als Raufmann binein mit Guten, 3d will Alles versuchen in der Roth, Du fouft leiten der Wachen Lauf Der Bachter ichaut bell binein in bes Tages Sonne, Go wifit, bief ift nun mein Beginnen , Mun führ' bu bas Beer an, Pflang' meine Sahne auf vor beinem Belt, Ginber geb' mit Pfeil und der Stierfeule. Statt bich als Raramanenführer ju zeigen,

Cowohl der rechte als ber linte Glügel, Entfernt nur eine Strede gehn Meilen groß. Mit Bein bedient von Anaben gart und frifcb. Bor fich bingulegen auf Die Erd'. Bu fommen por den tapfern Isfendiar. Go fprich nun du die Wahrheit lieber, Will ich erhellen die Geele von Cohrade. Des Seeres Berg in Blut gegarbt. Doch acht und drengig Tapfre unterlagen, Wie Scheidefunft in alle Wefen dringen, Und also allen Perfern recht es machen. Die Weiber und Rinder als Gefangne unter uns theilen. Sag was du weißt, fen's, viel oder wenig. Geficht und Bunge waren voll von Lift. Goll durch den herrn der Welt nie mahr fenn! Gin Dolch im Leib' fen endlich dein Befchick. Berwirrt durch ben engherzigen Rurfeffar, Bom Ropf gur Mitt' ihn gerhauend gleich. Den Gifchen gur Rahrung allbereit. Umringt ben Schah ber Tapferen Schagt. 2Bo er einen dunkeln Gifenwall fab, Rein Baffer und feine Erde weit und breit. Bier Reiter gang bequem reiten. Entfubr feiner Bruft ein eisfaltes Ub! Mun wird Bofes mit Bofem begabit. Erblidt er zwen Turfen ju Pferd', Die Jäger pflegen nachzuftellen. Ergreifend die Ruftung ber Gefahr. Und ju Guf ihre Rraft in Nichts gerftob. Bie viel ift wohl darin von Mann und Rog! Und gaben an die Bahl ber Reiteren. "Nach Gran und nach Gina führt ein Thor. »Die Reiter fclacht: und fturmbraufend. "Gehorchend genau feinem Ferman. "Go wurde doch Proviant genug ba fenn. "Go find hunderttaufend Reiter jur Sand. »Proviant und Gulfsheer fo viel mag frommen.« Berfpaltet Benden auf der Stelle die Mabel. 2Bo er einfam fich verfchloffen balt. Sich berathend wie die Gefahr ju beftehn. Sind auch mehrere Jahre nicht genug, Bu unterbrechen bes Bofen Lauf. Das Seer por bes Feindes Gefahren. Erhab'ne Berrichaft und der Thron. Gin Panther vom Berg , vom Meer ein Rrofodil, Er gleich gewandt und thatig ift. Go wurde in mir Niemand ben Ritter vermuthen. Gin jegliches Mittel das mir fteht gu Geboth. Und nun all beine Biffenfchaft bieten auf Des Rachts Dient Feuer ihm ftatt der Sonne. Richt nur muß man auf Galachten finnen. Mit Panger und mit Selm angethan. Das im Mittelpunct bes Seer's fen geftellt, 2118 warft du Isfendiar audieweile. Lag bas heer por dir die Rule beugen.

3h nehm' hundert rothhaarige Rameele in Reiben, Behn Rameele mit Gold beladen, Funf andere mit Perlen und Geftein, Sogleich brachte man fiebgig Riften, Uuch hundert fechgig Mann wohl erfahren,

Den fconften Farbenftoff, bie beften Spezereben, Funf andere mit finesischen Seidenfaden, Auf einem foll Thron und Krone fenn. Die wohl angefüllt waren mit Liften, Die, tren erprobt, Geheinniß bewahren.

### Isfentiar's Reise zu Arbichasp.

Gr wollt als Borfteber der Rara wan' Es waren barunter brenmahl gwangig Belden, Und nach dem Schloß führt er an ben Reigen, Go oft ericoll ber Laut ber Rarawan', Um Guß Gandal, den Leib bededt mit Rogen, Der heerführer ichaut und eilt voran, Go jog mit dem helden die Raraman' Die Rauffeute jogen bin und ber Gie fragten nach dem Rarawanenwirth, Er antwortete jum erftenmahl: Daf ich dem herrn mich offenbar , Entladen ward das Rameel und er ging voraus, Mit foftbaren Perlen füllt er ein Glas Gr fdurgt fich Urm und Mermel auf, Bededt Die Rleider mit Geide vor der Luft, Bergiert Alles mit Stoff und Farbe icon ju febn Mis er ihn erblidt warf er aus das Gold und fprach: D Schah', ein Mann bin ich jur Raufmannschaft erfohren, Bon Gran nach Turan ich Baaren bringe, Es tragt die Raraman' Rameele wohlgepaart, Much Perlen, Kronen, Farb' und Wohlgeruch, Bon ferne fomm' ich in bein gand, Erlaube Der Schab, daß diefe Raramane So bin von Uebel ich gesichert gleich Ihm antwortet' ber Ronig mit frobem Ginn : In Turan foll dich Riemand verlegen, Er befahl in des Pallaftes weiten Raumen Dem Bug nach dem eh'rnen Schloß Frenheit ju geben, Der Martt mard eröffnet im Wintel vom Schloß, Sie bringen Riften auf dem Ruden , in der Sand , Da fragt ein Mann von verftandigem Ginn, Der Führer antwortet mit gefundem Berffand: Gin Magagin errichtet fich Isfendiar, Bon allen Seiten ber Raufer famen Die Racht blieb er bier; morgens fobald er mard mach Mit einer Ladung von Moschus und Gold, Er fam und füßt' vor Urdichasp ben Boden, Er fprach: Diefe Laft und diefe Raramane Es find darunter Schmud und Rronen Befehlt dem Schagmeifter daß umber er blidet Und was ihm daucht, daß es des Schafes wurdig fen, Es nehm' gnädig an der Beberricher der Welt Urdichasp lacht, und ichmeichelt ihm febr, Bie beift bu? - 3ch beife Chirdad, Er fprach: Chiedad, du mobihabender Mann, Grlaubnif brauchts nicht von Erabanten.

Diefe murdigen Belden führen an. Deren Dolche niemahls fehlten, Um feine Berghaftigfeit ju jeigen. Go oft fellt er als Gubrer fich voran. Die Ladungen von Gdelftein und Gold und Gitber ftroben. Er ftellt den Marich wie Raufleut' an. Mit Schafen fdwer von Gold lobefan. Bu Rauf und Berfauf mit Beuteln fchwer. Was er für Wagren mit fich führt. 3d muß zuerft in ben Raiferfagt. Befiehlt er's, wird's Muge mit Thranen flar. Sich fcnell jurud ju gieh'n in ein Saus, Und nahm Goldftude fie auszumerfen auf der Straff, Gr nimmt ein Pferd legt gebn Rleider brauf, Bon Muffen Seide, von Innen Moschus und Umbraduft, Und ftellt fich vor Ardichasp mit Bettlerfiehn. Dem Gurften folgt fo das Gold der Beisheit nach. Mein Bater ein Turf, Die Mutter frey geboren , MIsdann andere gurud den Tapfern bringe. Bon Rleidern viele mannigfaltiger Urt. Befriedigend eines Raufers Gefuch. 3ch dacht' die Welt fieb! in beiner Sand. Bor feinem Thor aufftede bie Gabne, Und werde unter beinem Schatten reich. Daß Schaden nie bir vermindre den Gewinn! Du magft deinen Weg nach Gina fortfegen. 3hm einen Rofcht einzuräumen, Die Laft von den Sanden auf bas Saupt gu beben. Do vollfommener Sicherheit er genog. Der Ramcele Reihen führend am Salfterband. Bas ift mohl in ben Riften darin? 3ch fpeculire Damit auf meine Sand. Worin er niederlegt die Waar'. Die das Magagin in Unfpruch nahmen. Berfügt' er fich vom Magagin gu bem Schab. Die dem Weltbeherricher er jollt. Lobfprechend ihm vielmahl in einem Odem. 3ch führt' fie an unter meiner Fahne, Begiemend Befigern bober Thronen. In meinem Bewölbe, reich geschmudet, Das nehm er weg ohne Bedenfen und Scheu; Bon Raufleuten mas ibm gefällt. Er halt ihn werth noch größerer Chr'. D großer Gurft voll Suld und voll Unad'! Entschuldigungen fag ungethan, Du fommft gu mir als einem Befannten,

Dann fragt er ibn von Weggefahren, Er fprad: 3d habe burch ein halbes Jahr Er fprad): Ergable nun vom Isfendiar, hierauf antwortet der tapfere Beld: Der Gine fagt, daß Isfendiar Gin and'rer, daß er vom Schlof Runbedan Daß fampfend er fturgt auf turfifche Erde,! Urichasp lachend alfo gu fprechen begann: Wer fich wagt zu besteh'n die fieben Abentheuer, Sobald er dief vernahm füßt er den Grund, Er ging hinein ins Waarenhaus, Berfauf und Rauf ward bäufig abgethan. Er nahm nicht Geld fondern handelt im Paufch, Er war ein junger, artiger Mann, 2116 die Sonne aufging am Simmet, Da fam das Schwesternpaar vom Pallast, Gie famen jum Isfendiar berben, 2018 Isfendiar fab der Schwestern Schreden, Er fürchtet' fich vor ihrem Buftand' febr, Es gingen wohl ju ihm bin Benbe, Die Urmen munichten ihm Gegen an, Die größre fprach: D leitender Mann (1), Co Racht als Tag bir gludlich fen! Bon Gran , Rufditasp und Isfendiar, Wir zwen Pringeffinnen : Schweftern weinen, Bir tragen Waffer baarfuß in Magdetracht, Wir laufen nadt herum bier jum Befuch, Wenn von unf'rer Stadt du Rachricht weißt, hierauf unterm Schleger erfcholl ein Ion, Isfendiar feft fieht auf feinem Grunde, Sagt: "Rufchtasp, Diefer ungerechte Mann, »Gr febe nicht daß feinethalb ich Raufmann bin, Mis Farruch Sumai ihn geboret fo, Und als die Schwestern der Stimme Laut entdedt, Es war ihm ein Maat gebrannt ins Berg, Berriffenen Rleid's, Die Guß' voll Staub und Spreu, Es mußte ber Seld voll reinen Gaben, Er öffnet leicht fein Muge mit Thranen befeuchtet, Grftaunt was Unrecht ihm das Loos gethan, Er fprach ju ihnen nach einiger Beit : 3d fam nicht bieber unrühmlich gu fterben, Den Schah, def Tochter Baffer berbenfchafft, Den fann ich nicht toben mit freudiger Gebarbe , Er fprachs, und im Bergen entgivent, Dann ftand er auf mit Junglingefinn, Gr fprach: D Schah, Dir Der Simmel ftats Freuden gebe ? Es ift ein tiefes Meer voll Rlipp' und Riff, Bom Meer' ein Sturmwind mit Wuthen blies, 3m Chiff horte man nur Weinen und Gleben, 3ch that darauf ein Gelübd' ju Gott,

Bon Gran, Turan und von ben Beeresichaaren. Befämpft mit gar mancherlen Befahr. Bib Rund' von Gran und von Rurfeffar. Gin jeder fpricht anders, je nachdem's ihm gefällt; Bom Bater beleidigt worden gang und gar. Mit Rittern ben Weg ber fieben Ubentheuer begann. Daß durch Muth des Baters Groll verfohnet werde. Das Wort fagte fürmahr fein erfahrner Mann, Der heißt nicht Menfc fondern Uhriman im Feuer. Und fehrt' vom Pallaft mit freudigem Mund. Wo er ben Marft mit heller Stimm' rief aus. Und jeder fchaute bedächtig ihn an. Das Gine mit Undrem umfegend im Taufch, Go ging bas Befchaft einige Beit an. Erneute fich ber Raufer Getummet. Mit Beinen und Rtagen fonder Raft; Mit blut'gem Berg und Jammergefchren. Wollt er ihnen feines Inneren Solle verfteden. Und dedt einen Glor über's Beficht ber. Den Mugen entquoll ein Strom von'blut'gem Leite. Gie fprachen: Preis dir berühmter Sandelsmann. Woher bringft bu die Karaman'? Der größte herr bein Diener fen! 2Bas bringft bu uns fur Beitung mabr? Mis Sflavinnen por diefem Unreinen, Indef der Bater ruhig fchläft Tag und Racht, D felig mer uns gab' ein Leichentuch! Bermandelft du Gift in Lebensgeift. Dafi bende Schweftern bitterten davon. Wiewohl ihn nichts erfreut ju diefer Stunde, "Berdient nicht Ronigsgurtel und Turban; »Und feinethalb bieber geflüchtet bin." Erfannten fie ihn und wurden im Bergen frob, Er fich ihnen weiter nicht mehr verftedt. Bom Muge floffen ihm Strome voll Gdmerg. Die Geele vor Urdichast voll gurcht und Gdeu. Daß die Schweftern ibn fogleich erfannt haben. Worin fein Berg wie Die Conne leuchtet. Und bif fich die Lippen mit dem Bahn. Ertragt hochfinnig bes Schickfals Ungerechtigfeit. 3ch fam mir Nahmen und Ruhm gu erwerben. Defi Cohn gefranft, mahrend er auf dem Thron' fchlaft, Mir fen Bater ber Simmel, und Mutter die Erde! Bedacht er die Mittel gum Streit; Und fam gu- Urdichasp gelaufen bin. Grob're die Welt, und ewig lebe! Wovon Raufleute nicht haben Begriff; Die die atteften Schiffer nicht gebenten bieff. Bor Schmerg wollt' unfer herz vergeben. Daff wenn ich entranne diefer Roth,

<sup>(1)</sup> Sarawan ift das perfifche Bort, das den Anführer einer Naramane bedeutet, womit es fich im Perfifchen reimt; durch bas frangofische sarahande in Europa eingeburgert.

Sich für mein gefriftetes Leben, Daß ich der Bettler mich will erbarmen, Run will ber Schah mir die Unad' gewähren , Gr geftatt' daß ich den Sauptern der Urmen, Gin gaftfreundliches Freudenmahl gebe, 2013 Ardfchasp bief bort', erfreut' er fich wie ein Rind, Er fprach : Das ift ein frengebiger Mann, 3hr fommet als Bafte jum Pallaft berein, Gr fprach : D großer Schah, voll Berftand, Das Lufthaus fieht boch benm Magagin, Best im Mond Tiemab Teuer machen, Er fprach: Du wirft thun nach beinem Belieben, Es fammelten fich die Sapfern nach und nach, Die Pferde brachten Die Reiter in Maffe, Bon Brennholy wird fo viel aufgeführt, Man bratte Wein, und nachdem Jeder gegeffen, Die helden verloren vom Wein' all den Berftand , Die Racht fam, da brannt' ein Feuer folcher Urt, Dem Muge, welches ichaut in Die Flammen, Mis Luft hoch über die Gefellichaft jog. Und aff er nun fam gu Bifduten, Gr fprach : Mit Glephanten und Leuen, Das bofe Mug' ftats von ihm ferne fen, Run fcoll Binfen = und Pauckenfchall, Es jogen jum eh'rnen Schlof die Reiter vom Land, 3m 2Baffenfleid mit Beldenmuth , Mis jum Schloß anfam bes Seeres Bug, Das Schloß von Isfendiars Rahmen erfcoll, Ardichasp legt fogleich den Panger an, Gr befahl, daß man hervorbracht' in Gile Bum Zarchan fprach er: D Beld, Mimm, Tapferer, zwenmahl funftaufend Ber diefe Rrieger fenen erfpah gefchwind, Gs ging Tarchan, ber erhabene Mann, Gr fab Reiteren , fcwer von Rurag und Sellebard, Bifchuten mit Mutherfülltem Ginn, In der Sand Isfendiar's Reule , fart und groß, Man hielt ihn allgemein für Isfendiar, Gr jog bas Beer gur Rechten und gur Linfen auf, Bon Wunden diamant'ner Langen, 211s nun aufzog bas heer von benten Geiten, Rahm Rufchad ber Seld das Schwert beym Griff, Sarchan naht fich ihm bis gur Bruft, Mis Rufchad ihn fieht auf der Saide, Gr. bieb entzwen den Burtel des Tarchan, Er fturgt' fo tapfer ins Berg des Beer's binein,

In jedem gand ein Greubenfoft will geben. Mimofen fpendend an die Armen. Und Diefe Bitte heut erhören; Deren der Schah in ber Rah' fich will erbarmen; und fo meinem Wunfche gemäß lebe. Des thörichten Mannes Ropf ward voll mit Wind. Det's meinen Großen guvorthuen fann. Der Bein ift gut , def fonnt ihr ficher feyn. Weltfürft und Oberpriefter im Land! Bir wollen uns verfammeln barin, Das tapf're Berg mit Wein froh machen. Und nach Bunfd Gaftrecht hier üben. Man bracht unendlich viel Sols auf's Dach. Mit fich binauf auf die Terraffe. Dag vom Rauch gang Duntel Die Luft wirb. Burde ber Wein reichlich jugemeffen. Sie hielten betrunfen Narciffengweig' in der Sand (1). Daß durch die Luft der Simmel entflammt ward. Go Lag als Racht in eins lief jufammen. Giner Schnell wie der Wind davon flog, Sagt er was er von Rauch und Flammen gefeb'n. Mag fich des Selden Muth wohl reihen. Die Welt für ihn. Bewinn ftats fen! Dafi den Beltftier auffchrecht der Biederhall. Go daß unternt Staub die Sonne verfcmand, Sm hergen fott ihnen das Blut. Ward' fcwarg die Welt von Reitern in einem Flug. Der Ungludsbaum von Roloquinten war voll. In voller Ruftung angethan, Das heer ber Pauden und Schwerter und Pfeile. Du eile fcnell mit bem Beer in's Gelb. Berfuchte Ritter, mit Dolden faufend. Und warum fie mit folder Macht gefommen find? Gogleich babin mit einem Terbichiman (2)-Die Fahne fdwarg, worin ein Leopard. Sührt die Reiteren jum blut'gen Rampfe bin; Go ritt er einher auf herrlichem Rofi. Und feiner zweifelte, das es der Schah mar. Daß die Gbene verschwand unter feinem Lauf. Die blut'gen Eropfen wie Regen glangen. und die Tapfern begannen ju ftreiten, Und das gange Geer des Rampies 2Buth ergriff. Den Ropf ihm abzuschlagen war' feine guft. Leget er Sand an's Schwert und giebt es aus der Scheide, Und fullte fein Berg mit Burcht und Schreden an. Daß Mues eine ihm war Groff ober Rlein,

- Mit Mnrthengweig will das Schwert ich tragen, wie Urmodios und Uriftogiton.

Das Rituel ber Liturgie Sorvasters, wo der Opfernde ein Bundel Myrthen oder Tamariskenzweige in der hand balt, ging auf die persischen Trinkgelage, und von diesen vermuthlich auf die griechischen über-

<sup>(1)</sup> Diefe Stelle erinnert an das Stolion von Raliftratos:

<sup>(2)</sup> Das ursprunglich arabische Bort, woraus - Agayopavos, Dragoman, d. i. Doumetsch, entstanden ift.

und bieb die Reiter fo gufammen mit Luft, Robrem der Pring gegen bas Schloß flog, Robrem jum Bater alfo fprach : Mus Gran fommt dieß heer von tapf'rer Art, Er ift wie Isfendiar groß und behr, Much ift er mit Ruftung angethan, Bon Gram gang voll ward Arichasp's Berg, Er herricht den Turfen : Rommt beraus, Erscheint mit bes gangen Seeres Macht, Es bleib' von Guch Reiner allhier, Der Berr fest vom Schlof fich gleich in Bewegung, Mis es Racht war auch Isfendiar Er macht auf die verschloff nen Riften, Um Wein und Braten fich Alles regt, Rach dem Brod bracht' man bren Glafer 2Bein; Er fprach : Beut' Racht ift Unglud allbereit! Go zeigt als Manner Guch in Rampfesnoth . Dann theilt in bren Theil' er bie Schaar, Die erfte berfetben foll mitten im Schlof Die andre foll am Thor den Saufen fchließen, Die britte foll in biefen Revieren Die noch vom gestrigen Bein betrunfen find; Er felbft nahm tapfre. Manner gwenmahl gehn', Bur Burg Urdichasp's ging er in Gifen gehüllt, Mis er im Schloff hort bas Sahnengefchren, Mit ihrer Schwester icon und gut, Mis in das Gemach fam Isfendiar, Es fpricht ju den Schwestern ber Lowenmann: Der Ort allhier ift der Marftplat mein, Grwartet nun, daß ich in Diefem Rampf jum Lobne, Go ging einher er mit indifdem Schwert in der Sand, Go macht er den hof rein gar bald, Gie lagen rund um in Stude gerhau'n, Mis Ardichasp endlich vom Schlaf' erwacht, Er fpringt auf vom Bett' und legt an Ergreift mit der Jauft den glangenden Dold, Isfendiar fprang jur Thure herein,

Daff ihre Ropf' ihm formten einen Ball ber ber Bruft. Und das Beer hinter ihm nachjog. D Connenbeglangter, berühmter Ccah! Mit einem Feldheren wie ein Leopard. Und gewiß naht fich bem Schloß Riemand als Gr. Die du gefeh'n im Schloß Runbedan. Er tranf nun noch einmahl ben alten Schmert. Bom Schlof auf's Feld eilet binaus! Bewegt euch wie Lowen der Schlacht! Und Reiner nenn' Gran's Rahmen mir. Dit wundem Berg und entbrannter Regung. Unlegt das Rleid ber Schlachtgefahr. Bedenfend derer bie drinn' verborgen niften. Da ward die Ruftung angelegt; Die tranten fie Jeder mit Freuden binein. Wenn ihr Gures Ruhmes wurdig fend, Und flüchtet vor Unbeil Guch ju Gott! Die bestehen will folches Rampfes Gefahr; Befämpfen ben feindlichen Eroff; Unermudet im Blutvergieffen; Muffuchen Alle Die fich einzeln verlieren. Erftecht mit Guren Dolchen gefchmind. Die follten mit ihm andern Strauf befteb'n. Gin tapfrer Beld', der wie Lowen brult. Begab er fich ju ber frengelaffnen Pringeffinn Sumar, Die Wimpern traufend von Schmerzensblut. Erblidte er wie ben Leng bas verfchlegerte Paar. Entfernet Guch, benn bier fängt ber Rampf an. Das Gilber , das Gold , der Beg ift mein. Den Ropf aufopfre oder erobre die Rrone. Todtichlagend wen immer von ben Großen er fand; Rein von Großen jegucher Geftalt. Das gange Schloff war ein Meer voll Grau'n. War's in feinem Ropf finfter wie bie Racht. Den perfifchen Beim, ben Gifenfaftan, Den Beifer im Mund, im Bergen den Dolch. In der Sand den Dold von filbernem Schein.

# Arbidasp erichlagen burd Isfenbiar.

Er sprach zu ihm: Nun schaust du den handelsmann Er bringt dir ein Geschenk von Lohrasp,
Se hingen sich aneinander Ardschasp und Issendiar,
Sie führten Schlag auf Schlag mit Dolch und Schwert,
Und an Ardschasp von Menge der Bunden,
Wie ein Elephant er gefallen war,
Als Ardschasp nun darnieder lag,
So ist nun einmahl der Lauf der Welt,
Wenn dein herz du bindest an diesen pallast,
Als Ardschasp von Issendiar getödtet worden,
Er besahl Facteln anzustecken,
Das harem übergab er einem Verschnittnen gand,
Bersiegelte das Geld und den Schah,
Sing dann zum Stall und segt' sich nieder,

Mit weltbezwingendem Schwert angethan. Geschmuckt mit Korallen von Kuschtasp.
Und über alle Massen wüthend der Kamps war.
Das bald über's Kaupt, bald gen die Mitte fährt, Sah man keinen Bleck, nähmlich keinen gesunden.
Da trennt ihm das haupt vom Leib' Iskendiar.
Erschalt Getöf' vom Weibergemach.
Daß sie uns bald Honig bald Gift vorhält.
Betrüb' dich nicht, weil du hier nicht Bleibens hast.
Entstand im Vallast ein allgemeines Morden;
Den Pallast anzugunden an allen Eden.
Und raubt' ihm allen Schimmer und Glanz,
Und keine Seel blieb auf ihrem Plat,
Rahm in die Sand einen indischen Sabel wieder.

Belabl bab ebeife Pferd, weran er fant Gefauen, Es tamen bundert und fedita Mann, Sie festen die Pringeffinnen auf Die Roffe , Rur wenige berühmte Manner aus Bran, Er fprach : Wenn ich verlag dieg eb'ene Saus, Die Turfen bindet im Schloß mit Macht, Reiner mir vertraut gute Dinge, Run follen die Bachter erheben Freudengefchren, Bon Reitern tommt eine große Dacht, Rachdem ibr ausgestellt im Pallaft Die Wachen, Den Ropf bes Türkenschahs werft benm Thor Bom Schloß hundert und fechzig Manner famen, Dann befahl er dem Gubrer vom Troff, Es ging nun bervor der gludliche Isfendiar, In Staub geworfen lag Urdichasp, Die Tapfern eilten binaus auf's Beld, Mis Bifduten bort ber Belben Befchren, Die Reiter maren erftaunt und verwirrt, Mis der Mond nun am himmel golden lacht, Erfcoll des heeres Giegesgefchren: Es blub' immer Isfendiar voll Muth, Er hat was, an Lohrasp Ardichasp, ichlecht gehandelt, Die Bachter fdrieen gufammen allgumahl, Mis die Turfen dief Getof vernahmen, Robrem ward verwirrt durch diefes Gefdren, Mis er's gehort, er fprach jum Enderiman: Cag' mas merden die Racht hindurch wir machen? Denn was foll ich mit geschlagner Macht, Bir muffen Leut' ausschiden, bag allen, Es bedeutet Diefer garmen nichts Gutes! Bon überall fam Gefchren wild und toll, Der Reiter fpricht: Bas fur ein Getof ift bas? -Mun jagt den Feind jum Schlofi binaus, Robrem fiel über diefe Worte in Rachdenfen, Er fpricht jum heer : Es ichlaft ber Ronig, Dun werden wir gurudfehren muffen, Die Großen baben ben Ruden gewendet, Run fant Isfendiar daber mit Gile, Mis Rohrem heranfam jum Schloß, Er fprach als er es ward gemahr: Run gieht all' Die Schwerter aus ben Scheiden, Mis die Schlacht nun gerieth im Brand, Die zwen heere geriethen in Glammen, Die daß der erfte Morgen graut, Es war auf bem Wall Isfendiar, Das abgeschnittne Saupt von Ardichasp, Ward geworfen den Reitern binab , Turan's Reiteren emport fich jur Stund', Die gwen Cohn' Urofchasp's weinten ungetröffet, Das heer mußte nicht mer dief gemacht, Cie fdrieen: D herr fo ftart als gut, Wer hat im Beld ben alten Groll geleert, Wer führt hinführo an des Beeres Lauf, Da im Mittelpuntt ber Schah nicht mehr fann fieben, Die Reiteren rief an ben Lod,

Musgufchmuden mit Cattel und Baum, herrlich vor Muen. Die am Sag ber Schlacht ftats boran, Und eilten fort von Ardichasp's Sof mit bem Troffe. Gie hatten die Belbenthat gethan. Begeb' ich mich jur Schlacht auf's Teld binaus. Deriveil bas Glud und jest anlacht. Den ich nicht in den Rreis der Reinigfeit bringe. Denn Rutschasp's Rron' und Thron find wieder neu! Gefchlagen und flüchtig her von der Schlacht. Gollt ihr Gott dem herrn Danffagung machen. Sinaus unfern tapferen Reitern por. Die all' von Gluthen des Rampfes flammen. Den Bagen berab ju bringen vom Schlofi, Uls des Türkenschahs Saupt abgeschnitten war. Berherrlicht ward ber Ruhm von Rufchtasp. Und ichlugen todt Jeden der fich ihnen entgegen ftellt. Go ftimmet er Diefen Sapfern preifend ben. Das ein junger Mann folche That ausgeführt. Dren Wochen ichon verflogen waren von der Racht, Mit Urdichasp's Rron' und Thron ift's vorben! Der Mond, das Glud, der Simmel fen ibm que! Un feinem Saupt durch Rach' in Glang vermandelt. Rufchtaspfchah fitt im Giegerfaal. Da legten fie das Dhr gegen den Wind allgufammen. Und im herzen ward ihm gang finfter daben. Was ift der Schall, der durch die Racht bringet beran? Bir merden muffen über Mahrchen lachen. Um Polfter diefes Throns fuchen diefe Racht! Die larmen die Ropfe vor die Fuffe fallen. Das Berg Robrems war voll franken Muthes. Das Dhr der Streiter ward damit voll. Die Bachter überschreiten alle Mag. Und macht diefem Groll einmahl Garaus. Sein Untlig mar entftellt von Rungeln und Ranfen. Darob betrübt fich mein Berg nicht menig; 3d weiß nicht mas wir fünftig thun werden muffen. Und die Racht im Rampf verfdwendet. Bepangert gang, und mit ber Stierfeule. Erblidt er barauf iran'fchen Trof. Was ift nun ju thun als ju fchlagen fich mit Isfendiar. Berfendet mit Dolden Runde ber Leiden. Da batten die Belden ichweren Stand. Und ichlugen fich die Ropfe gufammen. Ward mader gefchlagen und gehaut. Umgeben von feiner tapfern Schaar. Der vergoffen das Blut von Lobrasp. Die dann alfogleich ließen vom Rampf' ab. Gie riffen fich von dem Saupte ben Bund. Gie maren wie Pfeil' am Feuer geröftet. Und wohin ju flüchten von diefer Schlacht. Unführer groß, voll Lowenmuth! Durch Bauberen bier Alles umgefehrt? Und meffen Sahne pftangen wir nun auf? Go ift's um Fahnen und um Reiter gefchehen. Es drang durch Marf und Bein Diefe Roth.

Gie ffürgten in ben Tob fich mitb', Es erfcoll das Geld bom Schlachtgetummel, Rur überall Saufen von Ufch' und Leichen, Um Schlofithor bas Blut in Bogen fand, Mis an die Stelle fam Isfendiar, Da ward ein foltener 3menfampf aufgetifcht, Der Beld boch gegurtet den Rohrem ergriff, Ihn aufhob, bann niederfturgt' gur Erbe. Gie banden die Sand' ibm und trugen ibn fort, Bon Reufen Schlag auf Schlag es hagelt und fiefelt, Das Gdmert regnete Ropf' mie Blatter vom Baum, Das Blut ichlug auf dem Schlachtfeld' Wogen, Es mußt' Reiner mas nun gefchah in ber 2Belt Gin jeder feine Rraft verfucht, Man bort Turfen und Ginefer rufen, Der helm, ber Panger vom Leibe floff, Die Tapfern famen gu Isfendiar Der Feldherr vergof Blut ohne Barmbergigfeit, Der Beiden Reiner gab Unad' und Wahl, Bon Ginefern blieb fein berühmter Mann, Gie hoben vom Grund bas Lager auf, Co ward das Schloß gang umgefehrt, Bren Galgen errichtet man vor bem Schlof Enderiman's Ropf ward aufgehangen Es ftromt von allen Geiten Reiteren, Run befahl er Feuer angulegen In feinem Ort ein Seld mehr blieb, Es fchien als ob aus der Bolfen finfterm Schas Der held, als er fab woju es gefommen fen, Durch Gott des Sochften Sulf' und Macht,

Begwerfent von fich fo helm als Schild. Bon ichwargen Wolfen war bededt ber Simmel. Der Sand mar blutroth dem Rofenbeet ju vergleichen. Miemand mußt' mo bie rechte, wo die linfe Sand. Begann ju wanten Robrem vor der Gefabr. Man meint fie hatten fich mitfam vermifcht. Mit Riefenfraft ihn benm Ruden ergriff Das heer rief: Daß er gepriefen werde! Das Beer gerftreute fich allerort. Die Luft voll Staub, am Grund' Tod im Blute riefelt. Der verlor Blut, und der Gattel und Baum. Die Ropf' unter den Suf und über die Sauben flogen. Und wie es um fein eignes Beil fen bestellt. Bis fie juleht ergriffen die Flucht. Wer immer noch übrig blieb ward gerufen. Das Blut in Stromen fich ergoß. Bie der Leng, voll Blut das Mug und das Sagr. Worüber fich bie Reiteren erfreut. Gie ichlugen todt Feinde ohne Bahl. Es mantein Fürft mehr in Turan. Mur um Leichen ju häufen barauf; Bis fich Gutes und Bofes aufgeflart. Mit Striden daran fehr did und groff, Und fein Bruder, ben man lebend gefangen. Muf das gegebene Beichen herben. Und Turans Stadt' in Afche ju legen. Bon Turan und Gina fein Ritter blieb. Es Feuer geregnet hatt' auf diefen Plat. Sob auf den Ropf und athmet' fren. Satt' er fich das gange Land unterthänig gemacht.

# Isfendiat ichreibt an feinen Bater.

Er rief ju fich einen verftandigen Gecretar, Um Thron fest fich nieder der Gdreiber mit Bier, Gobald er ber Feder Spige fcwarg gefpist Des herrn des Gieges und des Ruhms . Des herrn der Gonn' und ihrer Erabanten , Des herrn ber Belt, ber fie durch Rath regiert, Gr foll begunftigen ftets Rufchtasp Machdem Der Loboreis Des bochften Geren borben . Bon Giegeszeichen, Die er davon getragen, Gr fdrieb : D Schab! def Ruhm foll emig fenn, Dem Schah fen hiemit vor Mugen gelegt Wenn ich mich wollt' ben jedem Wort aufhalten, Sch fam nach Turan auf meinen Reifen, Grlaubt es mir ber Schah voll Macht, Werd' an feinem Untlig mich ergogen Denn Mues Dief hab' ich unternommen; Bom eh'rnen Schloff blieb' übrig beut' ju Tage Und Reinem wollt' ich das Leben friften, Die Leu'n und Wolf' nabrten fich von Menfchenmart, Der Simmel fen erhellt durch die Rrone Rufchtasp's, Padbein ben Beief geflegelt 3sfenbiar,

Mit bem er fprach von diefem Rrieg bin und ber. Begehrt eurfisches Robr, und finefifch Geidenpapier. Begann er des herrn Lob der über den himmeln fist, Des herrn ber Rron', und bes Raiferthums, Des herrn ber Umeif und bes Glephanten, Des Beren ber Gutes fchenft und daju führt: Und heben jum Simmel empor Lobrasp. Begann ber Brief mit verftandigem Ginn mancherley Bon Seindestöpfen , die er abgefchlagen. Bor welchem auch die Größten find flein! Die ich die Straffe gurudgelegt. Burd ich erneuern den Gram den aften. Die ich feinem Undern mocht' anpreifen, Bill ich ihm beschreiben die Schlacht. Und ohne Groll in freudige Stimmung ibn verfeben ; Daff es mir ben ihin jur Berfohnung foll frommen. Mur Gram und Comers, und Trauer und Rlage, Der's nicht felbft rettete in ben QBuffen. Un Bergen fraf ber Leopard fich groß und fart. Das Paradies fen der ewige 2Bohnfig Lobrasp's! Ward aufgefücht als Both' ein foneller Droniedar,

Der auswirft bie guff, por bem ber Low' erfdridt, Gr marret auf Die Untwort nun, Die Untwort blieb nicht lange aus, 3m Unfang ber Untwort mar gefdrieben : Bernunftig bandelte ber Gott'sfürchtige Seld; 3ch flebe jum alleinigen Gott, 3ch pflangt' einen Baum im Paradies, Die Früchte glub'n als funtelnde Rubinen, Es blub' Diefer Baum fur ewige Beit 3ch bab' enipfangen das Sebreiben bein, Morin ergablt ift Mues mas vorgefallen; Buerft mas bu fprichft vom alten Safi, Gen nur auf deiner Suth vor der Sand Was meiter bu fagft, du habeft viel Blut vergofen Co miffe, Gurften giemt huldvoll gu fenn, Bas bu enblich brittens fprichft vom Leben , Go fen bein Berg vielmehr fanftmutbig, Gen nicht ftats jum Blutvergieffen bereit, Du follft ftats frober Dinge leben 3d wünfche febr gu feben bein Ungeficht, Co bald ben Brief du gelefen, brich auf, Der Dromeder begann gurud fich hun gu trollen, 218 den Drief gelefen Isfendiar, Und als er Urdichaspens Schan verthan, Das heer machtig durch feine Gaben Es maten Pferd und Rameel ohne Bahl Behntaufend Dromedare bie weit und breit Er öffnete ben Schat von Urdichaspens Saus Befchmert mit Gold taufend Rameel' einhertreten, Mit Moschus und Umbra und Perlen hundert, ] Sinefifche Rleider trugen brenbundert gur Laft In einer Genfte mit Goldftoff bebedt Wie der Leng blubend, wie die Enpreffe fclant, Den Schweftern Isfendiars als Geleite Und fünf von Urdichasp's verfchlegerten Frauen, Die Mutter, smen Tochtet, Schwestern given, Das eh'rne Schloß brannten fie gang gufammen, Die eifernen Balle fturgten nieder, Mis Subrer fellt er auf bren junge Leute, Beginnt den Weg der Bufte nun mit Wonne Berlegt einer auf bem Weg' Gerechtigfeit, 3ch geh' den Weg der fieben Ubentheuer, Sch führ' ber Grfte an ben Reigen

Der ward vom Gelbberen nach Iran gefdidt. Die feinen Wünfchen genug foll thun. Es mar ber Schluffel Des Rathe au Saus. Befegnet fenen die Das Bute lieben! Des Guten Preis ven Gott ihm nun jufallt. Daß er cuch Leiter fen in jeder Roth. Die Frucht Beridun's war nimmer fo fuf. Die Blatter voll des berrlichften Ruhmes grunen. Mit hellem Berg in des Bludes Geleit! 2Bodurch erhellt ward die finftre Geele mein. Die Beldenthaten, fo mir fehr wohl gefallen. Damider läft fich fcon Mittel finden und Maß; Und nahr' die Geel mit gefundem Berftand. Und niedergemacht die Feinde unverdroßen; Denn der Ruhm fommt nicht vom Rrieg allein-Daß aus Taufenden du Reinem haft gegeben, Berfchamt die Geel' und die Lippen gutig. Und anguhängen dich in Rampf und Streit. Und die Bernunft dir gute Lebren geben. Um das die Tugend Chrenfrange flicht. Und hieber mit den Sapfern richt' Deinen Lauf. Und Grand Stadt' von Siegesruf erschollen. Bertheilt er Gold unter ber Tapfern Schagr. Da griff er feinen eigenen an. Trug den Ropf über alle Dag erhaben. Bebrannt mit bes turanifchen herrn Maal. Muf Bergen und in Thalern maren gerftreut. Und theilte Gold ben Tapfern aus. Drenhundert mit Goldftoff und Throntapeten. Mit Thron' und Rronen, andere hundert. Bon Taft, Utlas und Damaft (1). Trugen zwen Pferde eine finefifche Stlavinn verftedt; Bon Gafellenleib und Repphuhnsgang. Gingen hundert Mondgefichter gur Geite, Boll Schmers und Gram und Grauen. Denen aus Schmerg war die Bruft entgiver. Es fliegen jum Simmel empor die Flammen. Run wohnen bort nur Gulen wieder, Gr empfahl ihnen bes Seers Beleite, Und tragt empor die Langen gur Gonne. Go fcneidet ben Ropf ihm ab allbereit. 3hr findet denfelben nun geheuer ; Und will ben Weg bem heere zeigen.

## Isfendiar's Rudfehr nach Iran.

Den Weg der fieben Abentheuer betrat nunmehr Als er fam jum Ore wo des Drachen Ebron, Sier batt' er feinen Wunfch erreicht, Isfendiar mit dem tapferen Löwenheer. Cab er noch die Ueberbleibfel davon, Den Sternen Danf, Die's ihm machten leicht.

<sup>(1)</sup> Bortlich sowohl von Seide als von Pernifan, d. i. gestickten Seidenstoff. Daß bier dafür Taft, Atlas und Damast gescht worden, laßt sich um so leichter rechtsertigen, als alle drey Zeuge morgenländisch, und der Nahmen des ersten rein persisch ift.

Dann naber ben Stadten Gran's er fam Bwen Bochen lang mit Panthern und Falfen er giebt einher Er hatte die dren Gohn', den Bater in Mugen, Mis bem Bater nun nabt' der Gobn, Ihr fend mohl weite Straffen gezogen Die dren Jünglinge fogleich die Erde füßten, Die Freud' ergriff nun gang Gran, Gran's Städte wurden all gefchmudt, Bon Mauern bingen Tapeten in ber Luft, Die Luft bom Befang ber Tonfunftler tont, Rufchtasp bort die Mufit mit Bergnugen Er befahl baf Jeglicher im Beer Bor feinem Thor famen auf allen Wegen Es waren froh ber vernünftigen Rede Es fam gum Gurften mit dem Geficht bem iconen Es war im Bergen froh ber junge Schah Er fpornt an feinen dunfelen Gaul Gr fam und fiel dem Bater an die Bruft, Er fagt ihm taufend Lobpreis ins Weficht: Bon hier ging der Bug in den Pallaft, Rufchtasp hatte gefdmudt ben Gagl, ben Thron, Der Tifch war gededt an des Thrones Stufen, Von allen Geiten famen Weggenoffen Der Raiferwein in den Rrnftallen Es freute fich wer befreundet und befannt, Rufchtasp fragt nun die Ubentheuer die fieben: Es antwortet ibm Isfendiar : 3d merbe fie alle einzeln ergabten 3ch merde ihm die Borte der Lippen weihen. Umftandlich fouft du morgen Mues hören Gie gingen; der Wein umnebelt' den Berftand, Geendigt ift nun der Gieg der fieben Ubentheuer, Dem herrn der über Gutes und Bofes fchaltet; Wenn der Schah herauf wirft einen Blid, Mun beifch' ich Wein jum Bollgenuß,

Bum Gig ber Sapfern und Lowen er fam. Die Strafe fcbien ihm fo lang und fcwer; Der lange Weg fonne' ibrer Ungeduld nicht taugen. Da lacht Bedein entgegen ber Berricher vom Thron. Und habt feit Langem des Leibs nicht gepflogen. Es gibt feinen Raifer wie du , bag wir mußten. Den Tepfern ward ber Schat aufgethan. Der Wein und die Mufif bas Bolf entjudt. Es mifcht' fich Moschus mit Umbraduft. Bom Langengetof' ber Reiter Die Erd' erbrobnt. Und trinft Wein in vollen Bugen. Sich groß follt' geigen mehr und mehr. Die Großen Des Beers ihm entgegen. Die Großen, der Beffer und die Mobede (1). Die gange Stadt fprechend von diefem und jenem. Mis er des Maters frobes Beficht fab, Der im Beuer ber Schlacht nicht faul, Der Bater war außer fich vor Luft. Ohne dich befteht Beit und Erde nicht! Die Bolfsfreude Die Welt nicht faßt. Gein Berg mar gufrieden mit feinem Gobn. Durch den Truchfest ließ er die Großen rufen. In die Rabe des Raifers des Großen. Er glanget wie der Sonne Strablen. Der Bofen Berg war vom Teuer verbrannt. Ergablt mir eins nach bem andern ihr Lieben! Benm Geft erinn're mich nicht ber Gefahr; Und dem Berftand des Schah's nichts verhehlen. Die alten Gagen wieder erneuen. Und mit Triumph Gerechtigfeit verflaren. Gin jeder führt ein Mondgeficht an der Sand. Ergahl fie dem bochften Gott gur Gener, Der im Connenlicht und im Mondenglang traftet. Erhebt jum himmel fich mein gutes Glud. Weil Wein den Moschus bringt in Blug.

# Firbuffi's Ermahnung.

Bon Lärmen tont die Luft, erdröhnt das Land, Geld, Zuckerwerk, Weiber, Wein auf dem Tifch, Wenn dir's wie mir Bergnügen macht, Die Gärten glüb'n von Rosentinten, Im Haire flagt die Nachtigall, Uns Wolfen seh' ich Thau und Regen fliesen, Die Nachtigall gibt tachend Freudenkunde
Ich weiß nicht ob Liebende der Rose fliegen vom himmel Sie hat zerrissen das Knospenkteib, Die Erde dient der Liebe zur Luft zum Zeugen, Wer weiß was flats die Nachtigallen tosen? Steh auf am Morgen, blid' auf und dicht', Dem Tod Issendiars will sie Klagen schenen,

D selig wer frohen herzens ift und ben Berftand! Mit einem Schafstopf gebraten frisch, So sen der Armen auch bedacht. Die Berg' voll Tulpen und Hnacinthen. Die Rose seufzt von ihrem Widerhall. Ich weiß nicht was verwirrt macht die Narcissen. Wie auf der Rose sie fist mit offnem Munde. Indem ich seb' in der Luft der Wolfen Gewimmel. Berfauft um Gluth und blut'ges herzeleid. Deshalb will sie sich gegen die Sonne neigen. Was kate sie suchen unter den Rosen? Du hörft wie die Nachtigall altversisch spricht, In Rlagen besteht ihr Ungedenten.

#### XVII.

# Saffan Al-Raschi,

ein Lobvichter Uli's, welcher aller Wahrscheinlichkeit nach in diesen Zeitraum gehort, wiewohl Dewsletschah fein Sterbejahr nicht anzugeben weiß. Es scheint, daß die Lobgedichte des Propheten die Muster waren, nach welchen die Panegyrifer des folgenden Zeitraums das Lob der Fürsten sangen. Haffan heißt Uls-Kafchi, von Kaschan, dem Wohnorte seiner Familie, wiewohl er zu Umul geboren ward, wie dieses aus seinen eigenen Versen erhellt:

Der arme Rafchi ift gwar gu Umul geboren, Urfprünglich aber faminet er von Rafchan ab.

Nach vollbrachter Wallfahrt zu ben heiligen Stabten Mekka und Med in a, und zu den heiligen Grabstatten Ali's und Hoffein's zu Kerbela und Mefchheb, hatte er eine Erscheinung des Propheten, die ihm nach Bağra zu gehen, und einem dortigen Kaufmanne zu sagen befahl, daß ihm ber Prophet eine Unweisung von taufend Dukaten gegeben, weil er sein durch Schiffbruch verungludetes Schiff wunderbar aus den Fluthen gerettet habe. Der Kaufmann machte keinen Unstand, diese Unweisung einer Traumerscheinung zu bezahlen, und Kaschi lebte sofort in großem Unsehen, bloß bas Lob des Propheten und der Imane besingend, und jenes der Könige und Westre verschmähend.

Umul, die Baterstadt des Dichters, war die Residenz ber alten persischen Könige von ben Zeiten Feridun's bis auf die Behramgur's, und noch heute zeigt man vier gewölbte Gebaude, worin Feridun sammt seinen bren Schnen Ired ich, Salem und Tur begraben senn sollen (1).

#### XVIII.

# Emir Moafi, Dichterkönig.

Ein großer Dichter, erst ein gemeiner Sipahi im Beere Melekschaahs, bes großen Fürsten ber Selbschugiben, bann zum Emir erhoben, und endlich an seinem Jose mit ber Würde eines Dichter fonige bekleibet. Der Dichter Nifa mi Urusi von Samarkand, ber Verfasser des Werkes Tsche-har Makale, oder bie vier Bücher, fagt: baß Emir Moafi alle großen und verdienstvollen Männer, die er gekannt, an Verstand, Urtheilskraft, großem und zurtem Sinne übertroffen habe. Seine Gedichtsammlung ist häufig gelesen. Chakani stellte sich denselben zum Muster vor, wiewohl Watwat sein Verdienst nicht gehörig würdigte. Eine seiner berühmtesten Kaßide ist die sogenannte doppeltgereimte, die mehr als hundert Dichter nachzuahmen gesucht, ohne daß ihn ein einziger übertrofesen, so daß er fester aufgetreten als Unfari.

Uls Sultan Melekschah eines Abends mit den Großen feines Hofes auf ber Terraffe bes Pallaftes ben neuen Mond suchte, und benselben der Erste fand, befahl er aus Freude seinem Hofdichter aus dem Stegreife hierüber etwas zu bichten. Moafi antwortete in vier Bersen mit einer vierfafachen Vergleichung des Mondes;

D Mond bift du des Schahes Bogen? Bift du der goldne Suf bes Simmels?

Bift du vielleicht der Schönen Brau'n? Bift du vielleicht fein Dhrgehange?

<sup>(1)</sup> Bergleiche hiemit die Beptrage jur Topographie und Geschichte Parthiens in den Fundgruben des Drients III. S. 326.

Moafi stieg immet mehr in Gunft ben Melekschah, so bak er ihn gar als Gesindten nach Konstantinopel schiefte; wo er mit einer Karawane von vier mit reichen Stoffen beladenen Kameelreihen nach Isfahan zurückgekehrt senn soll. Uls ein Monath nach dem Tode des großen und gelehrten Bessers Nifamulmulk, der kurze Zeit vorher in die Ungnade des Schahs gefallen war, dieser selbst starb im Jahre 472 (1079), sang Moasi:

Uch ber Wefir ging in das Paradies! Behflaget um den Gchab' um den Befir,

Rach einem Monde folgt ber Schah ihm nach. Geht Bottes Strafe und ber Furfien Lohn.

Da der Nahme Moafi in mehreren Exemplaren Dewletsches aus Schuld der Ubschreiber in Mogrebi verstümmelt, und unter diesem Nahmen uns kein persischer Dichter bekannt ift, so gehören die Gaselen, welche in der dem Herrn Grafen von Nzewusky gehörigen Sammlung mehrerer persischen Dichter unter dem Nahmen Mogrebi's stehen, vermuthlich Niemanden als Moasi an, und in dieser Voraussehung sind die folgenden Gaselen übersett. Sie gehören unter die besseren Früchte des Mysticismus, der auf dem fruchtbaren Felde persischer Poesse üppig gewuchert, aber nicht immer in so geistig genießbares Korn ausgewachsen ist.

#### Du aalem tschist naksch u sureti dost.

Was find die benden Welten, Was fag ich Bild und Abglang, Gin Gluf der von dem Meere, Er fann ein Gluß nicht beißen , Mus einem Gaamenforne, Entfpriegen. Blätter, Früchte, Gewiß du wirft nicht fehlen, Dief alles mas fich zeiget Wenn fich vor hundert Spiegel Wenn's hundertfach fich fpiegelt, Was du für Buge ichaueft Es hat fie nur Gin Mahler Die Brauen und die Mugen D.wiffe Mug und Brauen D blide auf Die Schonen . In ihnen fuch' Grflarung, Die Schönen find von jehet Moafi in dem Unschau'n

Mis Freundesbild und Form. Gie felber find bir fremd. In Bluthen bergeftromt. Er felber ift bas Meer. Wenn es bem Grund entfleigt, Und Rinde, Mart und Splint, Wenn bu befihalben fag'ft: Gen nur ein einzig Rorn. Sinftellet ein Geficht, Ift's doch nur Gin Beficht. Bon biefem Ungeficht'. Bortrefflich ausgemahlt. Die du hienieden fchauft, Gind anders Richts als Er. Blid' wieder auf fie'bin, Der Schönheit deines Freund's. Der Blide Gegenstand, Berfentt ift gang und gar.

## Si tscheschmi mesti saki men charabem.

Bom frunknen Scholmenaug verftört, Din ich, feitdem ich Ihn erblidt, Ich habe weder Rub noch Schlaf, Bald ftöhne ich wie's Wafferrad (1), Etatt Thränen weint mein Auge Blut, Und durch das Weinglas aufer mie, Wie's haar gefräufelt Tag und Nacht, Sein Auge raubt mir Rub und Schlaf. Bald treib ich mich wie Mublen um, Wom herz verschwand des Wassers Glang(2).

<sup>(1)</sup> Im Persischen Dolab, auf arabisch Naura, tas sich noch sowohl dem Nahmen als der Sache nach, so in Acgopten als in Spanien (Nora) erhalten hat. Man muß wirklich diesem eintwigen nicht unangenehmen und zur Melancholie einsadendem Gestöhne flundenlang mit einem schwermuthigen Vergnügen zugehört haben (wie der Ueberseiger), um den ganzen Ausdruck dieses Verses zu fühlen.

<sup>(2)</sup> Der Bafferglang des hergens und des Gefichts, metaphorich fur Freude und Chre.

Durch Lieb ich' gang Berferen bin, Bernichtet hat die Liebe mich, Dann gab die Liebe Dauer mir, Pro afi that auf fich Bergicht (1),

Ich fuch' und finde mich nicht mebe. Ich legte mich felbft auf die Gluth; So dast ich ohne fie nicht bin. Im Often-fab er Sonnenticht.

### Ei Husni tu der ainei suret u maana.

D Schönheit! in des Worts, des Sinnes Spiegel, Dein Aug' erfreut der Unblid schöner Hangen, Es ift Niemand als du im Reich der Schönheit, Benn Unblid deiner Formen, deines Wuchses, Wenn deines Lichtes Abglang fällt auf's Feuer, Bon himmel und von holle ift befrevet, Bor dem Berklarungslicht auf Ginai Dein Antlig liegt zwar offen, doch wie kann Es hat Moasi sich in dieser Schule

Erglanzest du dem Blid der Sehenden. Das Aug' Med fchnun's auf Leila's Wangen ruht. Beit ift es, das du fagst: Das Reich ift mein. Berlangt das her; nicht Paradiefeslust (1). Berwandelt er die höll' ins Paradies. Wer von den benden Welten Nichts erfährt. Sind Taufende wie Mofes hier gefallen. Ich dessen Glanz mit blinden Augen sehen! Bwon Linien auf die Tafel nur gezeichnet (3).

#### XIX.

# Rasi (Abul=mefachir),

lebte zur Zeit des Sultans Gajaßed bin Mohammed Sohn Melekschah's, ein großer Gelehrter und Dichter, der zuerft die Dichtungsart der Rathseln in Schwung brachte, und eine Kaside zum Lobe Ubul Haffan's Uli Ben Muffa's verfertigte, deren Verse alle gekünstelt und mystisch sind wie der folgende Doppelvers:

Seine Fittige hat der Bogel des Leibes verbrennet, Juffuf's hemde die Rof' weint als Sulcicha's Aug' (4).

Der Verfasser der Geschichte ber Familie Seldschuf erzählt, daß Sultan Messub ber Sohn Melekschah's, als seine Reiteren die Felder um Rei verwüstete, auf die folgenden Verse, die ibm Ubul=mefachir sandte, den Verwüstungen seiner Truppen Einhalt gethan habe:

D herr! defi bobe herrschermacht Du, deffen huld den Staub abwifcht, : Du bift der herr auf Rei's Thron, Die Reiter find heuschreck' und Ameif', Strom' aus den Regen deines Rechts, Weit höher als Saturnus figt, Der auf dem Blatt' der Welten fict, Auf den fich Sina's Raifer frugt. Die auf dem Korn des Bauers fist. Uuf den fo lang die hoffnung fpist.

Die Dichter, welche gleichzeitig mit Abul-mefachir an bem Hofe Gultan Mohammed's lebten, waren Abul-maali Nahhas, Abul-mechfachir Beibichek und Schübled-dewlet. Gultan Mohammed machte sich um ben Islam vorzüglich durch seine Bemühungen, die Schlöffer ber Alfassinen, und dadurch die Macht bieses Meuchlevordens, zu brechen, verdient.

<sup>(1)</sup> Der Dichter hat den alten Menfchen ausgezogen, nachdem er fich in dem alchymischen Processe mystischer Liebe vernichtet und wieder hergestellt hat.

<sup>(2)</sup> Bon Bort gu Bort. In feiner Schule hat fich Moafi, der UBC = Tafeln verkaufte, von der Beichnung beyder Belten das Elif und das Ja (das ift das a und ω) aufgefchrieben.

<sup>(3)</sup> Er verlangt meder nach dem Garten Cond noch nach dem Tuba, dem himmlifchen Lotosbaume.

<sup>(4)</sup> Das beißt: Die Rose stellt das blutige hemde Juffuf's vor, welche statt Juffuf, Thränen um seine Geliebte Suleicha weint', nahmlich die Tropfen des Thaues.

### XX.

# Omar Chiam,

einer der merkwurdigsten persischen Dichter, einzig durch den irreligiösen Inhalt feiner Gedichte, so daß unseres Wissens in der ganzen Geschichte persischer Dichtkunst kein zwenter sich findet. Er ist der Dichter der Frengeister und Religionsspötter, und darf in dieser hinsicht füglich der Boltaire persischer Dichtkunst geheißen werden. Es ist merkwürdig, daß wie überall so auch in Persien, die Frengeisteren die Borläuferinn der Mystik war, und daß das Zeitalter von dem tiefsten Unglauben zu dem höchsten Aberglauben überging.

Omar Chiam, zu Nischabur geboren, war einer der größten Ustronomen seiner Zeit, der ten Ruhm Naßireddin's und Ulugbeg's theilt. Die Ustronomie leitete ihn statt zur Erkenntniß des höchsten Wesens zur Läugnung desselben, und das Resultat seiner ungläubigen Betrachtungen legte er in vierzeiligen Strophen nieder, welche unter dem Titel Rubajat Omar Chiam berühmt sind. In seiner Jugend war er Schulgefährte mit Nisamol=Mulk, dem nachmahligen großen Großwesire Melekschah's, und mit Haffan Sabbah, dem Stifter des Meuchsterordens der Uffassinen, welcher die Lehre des Unglaubens, den Omar Chiam in seinen Versen verkündigte, durch die blutigen Sahungen seines Ordens besiegelte, und als Großmeister desselben seinen alten Schulgefährten, den Großewestr, weil er den Pfad des Rechts und der Tugend verfolgte, seiner Rache opferte. Omar Chiam, als Freund Haffan Sabbah's, half ihm vermuthlich zur Begründung seiner teussischen Lehre und Gesellschaft.

Die Verspottung des Mysticismus, welche durch alle seine Gedichte läuft, scheint vorzüglich gegen die mystischen Gedichte Moasi's des Dichterkönigs seiner Zeit gerichtet zu seyn, welcher aber nichts weniger als die Krone der mystischen Dichtkunst errang, indem diese den späteren Dichtern Senaji, Uttar und Oschelase din Rumi vorbehalten blieb. Es ist aber auch seine Spötteren nicht immer als reine Frengeisteren zu verdammen, indem dieselbe meistens nur den über alle sinnliche Fassungskraft hinausliegenden Mysticismus durchgeiselt, und in dieser Hinsicht sowohl fur den Leser als Ueberseger eine freusdige Erscheinung ift, als eine ungewöhnliche Kraftäußerung eines besonnenen Genius, der die Fosseln des Fanatismus und Mysticismus mit der Gerte der Fronie zu zerhauen versuchte.

Omar Chiam lacht in seiner frepen Satyre des Dünkels der Ulemas, d. i. der Theologen, und des Bahns der Sofis, d. i. der Theurgen, wovon die ersten durch übertriebene Strenge die unschuldigsten Genüsse verbothen, diese durch die Vereinigungslehre des Geschöpfes mit dem Schöpfer ihr Ich mit der Gottheit selbst vermischten. Um das Beißende der Strophen Omar Chiam's ganz zu fühlen, wird freylich eine vollständige Bekanntschaft mit allen den mystischen Terminologien der Sosis erfordert: von dem Theil und von dem Ganzen, vom Senn und Nichtsen, von der Entmenschung und Gottvereinigung, vom Falle und Biederaufsteigen der Menscheit, kurz von der ganzen Mystagogie, die sich im Orient ganz so erhalten hat, wie sie schon in der ältesten Zeit in Indien und Legypten gelehrt ward, und wie wir sie aus Jamblichus und Porphyrius kennen. Omar Chiam verspottete die Mystiker, welche in Ermangelung übersunzlicher Begriffs = Ausdrücke, sich mit den Borten sinnlicher Leidenschaft behelsen, indem er unter Wein und Liebe den wirklichen Rausch des Genusses, und nicht den der göttlichen Bereinigung versteht. Wir bedauern, das die Grenzen dieses Berkes nicht gestatten, alle dreyhundert in unserm Manuscripte besindliche Etrophen zu übersetz, indem dieselben fast durchaus von demselben Werthe sind, als die folgenden:

Du municheft, daß ju Theil dir werde Licht: Dent' an ten Tod, und an die Rahrung nicht,

Thu' auf das Thor! benn der Gröffnende bift Du, 5ch lege meine Sand in feines Guhrers Sand,

In diefer Sand das Glas, in jener ben Roran, Ich bin im Weltendom, von Turfis bechgewolbt,

Bereit bin ich ben Ropfbund ju verfaufen, Den Rofenfrang der hundert Nahmen Gottes

Im Weinhaus wo mein Liebchen glübend fiebt, Wer fich mie Liebestrein gereinigt hat,

Bin ich von Lieb' und Wein beraufcht, fo bin ich's; Die Leute fprechen Bieles über mich:

Ich fchaute gestern einem Topfer ju, Da fprach ber Lehm mit feinem eignen Wort:

Ich bin an's Rofenantlit von Natur gebunden, In jedem Eh eilch en wird ein Untheil mir erfunden;

Im Fruhling, wenn mir ein hurisgeficht (So fcandlich dieß auch daucht gemeinem Wicht)

Die Racht verjaget icon bes Morgens heer, Schließ auf die ichlummertruntenen Rarciffen,

Chiam! biff trunfen du, bift du verliebt, fen frob: Wie lange wirft du dich noch fummern ob ich bin,

3d frrad: mein Berg foll Biffenfchaft verfteben, Doch wenn ich's ichaue reiferen Geficht's:

Ich trinfe Wein, doch fiehft du mich beraufchet nicht, Warum ich Wein anbethe? weift du das?

Ich bin nun eingesperrt im Rafichte des Dafenns, Ich will dem Richts gern hundert Dantesopfer bringen,

Da Richts nach unferm Wunfche geht im Leben, 3ch fin gedankenvoll darob in Weben,

Buerft thu' beinem Rachften Bofes nicht, Denn Bendes fommt von felbft als Loosgericht.

Beig' mir den Weg! denn der Wegweisende bift Dn. Weil fie vergänglich find, der Ewige bift Du.

Bin ich ein frommer bald, und bald ein folechter Mann. Rein ganger Siauer, und fein ganger Mufulman.

Den Stab für Flotentone gu verfaufen, Gur einen Beder Weines gu verfaufen.

Berrichte ich mit ihm mein Stofigebeth. Berrichte vor dem Liebchen fein Bebeit.

Bin ich ungläubig Goben bold, fo bin ich's: 3ch bin derfelbe der ich bin, fo bin ich's.

Der ichlug auf frifchen Lehm gemaltig gu. Schlag' mich nicht fo; bin ich benn nicht mas bu?

Und meine Sand ift an ben Becher Wein's gebunden. Doch an das Gange find die Theilchen all gebunden.

Die Ranne Weines ichaumend reicht als Schenfe, Bin ich ein hund, wenn ich ans Paradies gebenfe (1).

Steh auf gefchmind, gib Wein ber Maghen ber, Steh auf, ju lang liegft bu ju meinen Juffen.

Saft ein Paar Tage du den Bein verehrt, fen froh! Da bu nicht bift, wie wohl du bift, fo lebe froh.

Und wenig war, was ich nicht eingefeben: Das Leben ift vorben — und ich weiß Nichts.

Sch ftrede aus die Sand nach einem Glas; Damit ich nicht wie du anbethe mein Beficht (2).

Und wittre Duft des Nichts im Farbenlicht bes Dafenns, Wenn es den Nahmen rettet mir vom Schimpf des Dafenns.

Bas nuhen Muh', Gedanken und Beftreben! Daß ich feit langem fam, und ichnell muß geben.

<sup>(1)</sup> Im Original: Bin ich schlechter als ein hund.

<sup>(2)</sup> Wörtlich: Damit ich nicht mein Ich anbethe.

Bo Tulpen auf den Feldern fproffen, Die Beilchen, Die guf Wiefen prangen,

Bird mit die Rofe nicht, fieb Dornen da! Gind Rloffer, Rutte, Scheich nicht ben ber Sand,

3ch trinte Bein und jeder trintet der gescheit, Bon ewig mußte Gott, ich murde trinten Bein,

Du ber bich viel geplagt mit Bier und Sieben (1) , Erinf Wein , ich fag birs taufendmahl und immer ;

Bu einem Greis, ben ich fab in ber Schenke, Er fprach: D trinke Wein auf gutes Glud!

Es führt pon hier fein Weg in höh'res Land, Bergicht' auf mas bu glaubft : es ift, es mar;

Du fprichft mir von Suris, vom Paradiefe, Web nimm ben Pfennig bin und lag mich geb'n,

In bem unendlichen Begirf hienieben, Der, fo mas gut und bos ift wohl erfennt,

Die Seelen find im Schweiß, bie Bergen find voll Blut, Por beiner Renntnif, Gott! vergeht bes Menichen Sinn,

D du! vom Loos getrieben wie vom Schlägel Ballen, Du bift gefallen auf des Ewigen Bebeiß; Tranf jeder Fled bas Blut ber Großen. Gind Muttermagle iconer Wangen.

Wird mir der Lichtstrahl nicht, fieb Gluthen Da! Ift Christenfirch, und Glod' und Gurtel Da.

Bergeibung ift bafür mir ben dem Geren bereit. Drum wenn ich ibn nicht trant, Gott mußt' unwiffend feun.

Bon Sieben und von Bier viel haft gefdrieben, Wer fort ift, ber ift fort, und tommet nimmer,

Sprach ich! Der Abgeschiedenen gebenfe. Sie gingen all', doch feiner fam jurud.

Rur ich und du, wir haben noch Berftand. Denn Alles ift nur Schatten, nichts ift magr.

Bon Gbens lufterfüllter goldner Biefe, Bon ferne nur hört fich die Erommel fon,

Sind stveperlen Perfonen nur gufrieden, Und der, bem gang Unwiffenheit befchieden.

Bu miffen mas hienieden mahr fen und mas gus. Es ging von Dir heraus bie Welt, Du bift barin.

Der du in Luft bes Wein's und ber guris gefallen, Er ift es, ber es weiß, ber's weiß, ber's weiß,

<sup>(1)</sup> Bo du dich mit Erforschung der Beheinniffe der Natur beschäftigft, über die vier Elemente und Die fieben Sphären viel gedacht und geschrieben baft.

# 3wegter Zeitraum.

Einfluß des Arabischen. Lyrische Panegyriker und romantische Dichter. Enweri und Nisami.

Schon ju Ende des vorigen Zeitraums verlor fich allgemach die urfprüngliche Reinheit bes Deri ober ber alten verfifchen Soffprache burch Bereicherung aus bem Arabischen. Ohne in ihrem Grundbau etwas zu verandern, nahm die perfifche Sprache blog die Borter, die ihr mangelten, als eingeburgerte Kremblinge auf, und verfah biefelben mit perfifchen Biegungsfolben. Much hierin ift die Perferinn ihrer Schwester ber Deutschen ahnlich, welche fich aus ben romanischen Gprachen bereichert, Die Bermengung aber mit andern, wie g. B. mit ber flavifchen, von jeber forgfaltig vermieden bat. Diefe vom Berfaffer der vortrefflichen Befdichte der fconen Rede funfte, in feiner Einleitung gur Befdichte der beutichen Dichtkunft, von ber beutichen Sprache gemachte Bemerkung, lagt fich vollkommen auf Die perfifche anwenten, welche zwar immer grabifche Borter willig aufnahm, andere aber, wie tatarische und mongolifche, immer verichmabte; oder wenn ihr biefelben burch bie lebermacht tatarifcher und mons golifder Eroberer in hiftorifden Schriften aufgedrangt wurden, diefelben meiftens burch bengefette Erflarung als Fremdlinge bezeichnete. Go finden fich im perfifchen Borterbuche Ferhengi Schuuri einige in bifche und mongolifche, und mehrere tich agataifche ober tatarifche Borter, aber ber ben weitem größte Theil folder Gingewanderten find arabifde, deren Burgerrecht fich aus diefem Beitraume berichreibt, und bie basselbe weniger ber Berrichaft bes Chalifate (benn jest fagen ichon faft überall Perfer und Turken auf perfifchen Fürstenstühlen), als der Berrichaft des Islams und den durch. aus grabifc betriebenen Gprach = und Gefetwiffenschaften ju banten hatten. Die in Perfien regierenben Dynastieen, Turfen und Perfer, hulbigten noch bem Schatten bes Chalifats und ber wirklichen Gewalt bes Islams.

Die großen Benfpiele, welche bie Gurften ber Gasnewiden und Gelbichugiden in bem vorigen Beitraume als Befchuger ber Biffenichaften und Runfte gegeben, blieben in diefem nicht ohne Erfolg und Nachahmer. Sandichar, der Nachfolger Gultan Melekichabis in Choraffan, einer ber gepriefens ften Furften bes Orients, verherrlichte feine Regierung durch Ehren und Belohnungen, die er an Belehrte und Dichter vertheilte. Derfelbe Beift befeelte auch feinen Reffen Behramfchah und feine Machfolger bis auf den letten, Deffud dem Gelbichugiden, der hierin mit Deffud dem fruberen Bafnewiden wetteiferte, und Zoghan fcah bem Neffen Togrulbeg's, mit bem biefe Linie ber Gelbichugiten erloich, wie fie mit Togrulbeg (bem Tayyeonig ber Bufantiner) begonnen. Uls ihre Serrichaft erloich, traten bie Utabegen, welche fich berfelben als Maires de palais bemachtiget hat= ten , in ibre Runftapfen als Freunde ber Biffenfchaften und ber Gelehrten. Ilbigif ber erfte berfelben und feine Cone, Utabeg Pehliwan Mohammmed und Utabeg Rifilarslan, waren große Dichterfreunde. 2uch auf ten Ihronen von Schirm an und Chomare im fagen gebilbete gurften, Gonner ber Gelehrten, und ale, nach bem Sturge ber Ramilie Chowarefinichas, Blarelan ben Thron bestieg, belohnte er die Dichter nicht minder großmutbig als seine Borfahren. In Sinficht der Belohnungen war biefer Zeitraum ber glangenofte fur bie perfifden Dichter, wenn gleich nicht ber ruhms fichte fur biefelben, weil die meiften nur befoldete Cobredner der Rurften waren, deren burch vielen

Weihrauch abgestumpfter Geruchfinn immer neuen Wohlgeruch bes Lobes mit vielem Golbe nicht zu theuer zu erkaufen wähnte. Go ward durch die Eitelkeit der Fürsten und die Niederträchtigkeit der Panegprifer die Poesie zur schmeichelnden Folgemagd des Despotismus erniedriget.

Es konnte biefe Periode füglich bie panegprifche genannt werben, weil Fürstenlob bas bochite Biel ber Poefie ichien, und weil bie berühmteften Panegprifer, Enweri, Chafani, Gabir Kariabi und Ucheftegi, alle in Diefem Zeitraume lebten. Ben ber machtigen Aufmunterung eitler Furften, und bem jahlreichen Zusammenlaufe feiler Poeten, ben ber Befdranktheit des gegebenen Gegenftandes und ber Sprache, ben ber Unerfattlichkeit ber Preisgeber und Preiswerber, wurden gar bald bie Schranken gemäßigten Cobes burchbrochen, und die Spiperbel blieb die einzige Rigur, an ber fich die Bulentgefommenen noch mit einigem Glude versuchen fonnten. Go entstanden bie berühniten Lobgedichte (wovon wir unten einige Benfpiele anfuhren werden), in benen die Einbildungsfraft die Schranken alles menichlichen Lobes überfliegend, mit ihren Selben mahre Abgotteren treibt. Es ift eine merkwurdige Erfcheis nung, daß unter der Berrichaft des Islams, der jede Wergotterung boch verdammt, rechtglaub ge Poeten es magen burften folche Apotheofen and Licht zu bringen. Zwar eiferten ftrenge Moraliften und Uscetifer vielfaltig bawiber, allein Lob und Goldgier fetten fich über alle Gefete ber Rritif und bes Geschmads hinaus, und ba ihnen bie Ginnenwelt nicht genug Farben mehr both jum Bilde ihrer Belben, griffen fie biefelben aus ben Regionen ber Beifterwelt, und verirrten fich auf ihren Sippogryphenflugen ins Gebieth bes transcendentalften Unfinns. Ben einer genauen Unalpfe foldes Fürftenlobes findet fich, bag es eine mabre Bergotterung ift, indem alle Krafte ber Natur, von bem Willen des Gepriefenen abhängig gemacht, von ihm allein Gefes und Richtung empfangen. Connen und Monden fchreibt er ben Lauf vor, Bernunft und Billen fteben ibm ju Geboth, und felbft bas Borbangnif ift nur ein Sklave feines Winkes. Die Einbilbungsfraft bes Dichters überflügelt bas Univerfum und fich felbst. 23 beide bei beide I the contains the first of the contained the contained

Biewohl zu Diefer Beit die Stimmen über ben Rang biefer Panegprifer getheilt waren, fo bat Die Nachwelt boch einstimmig fur Enweri entschieden, bem an ftellenweiser Erhabenheit und tonendem Mortklang Reiner ber Uebrigen gleichkommt. Er lebte am Sofe Ganbich ar's im gleichen Zeitalter mit Chakani, einem feiner vorzuglichsten Rebenbubler im vanegwrifden Bedichte. Diefer aber begab fich bann an ben Bof Minotichehr's bes Rurften von Ochir wan, ben er burch feine Gebichte gum himmel erhob. Die Fürften wetteiferten mit einander in ber Belohnung ber Dichter, wie bie Dichter im Cobe ber Furften. Go maren Sabir Farjabi und Ucheftegi, welche ben erften Plat bem . Enwari und unter fich felbft ftreitig machten, die lobredner von Ildigif. Aufer Diefen fregen Cobrednern bestand noch bas Umt eines Dichterkonigs, welches am Boje der gurften von Schirman die Dichter Abulola und Refefi, wie an bem Bofe ber Atabegen ber Dichter Gefer beb, und am Bofe bes Gelbichugiden Togh anfchabe ber Dichter Efrati begleitete. Diefer murbigte nicht nur wie die übrigen feine Berfe zu unvernünftigem Lobe, fondern auch feine Drofe zu unfittlichem Ginnen-Figel berab. Seine sotabischen Ergählungen traten an die Stelle der am abgelebten Gultane verbrauchten Reikmittel, und wirften mehr als biefelben. Er ift ber Verfaffer mehrerer anderer beliebten und auch in Europa bekannten Ergablungen, wie die Reifen von Gindbab und Binbbab, und trat als Ergabler in die Aufftapfen bes Dichters Rafti's, (ber unter Gultan Dahmud bem Bafnewiden lebte,) des Berfaffere ber Taufend Dabrden (1).

<sup>(1)</sup> Notice sur le Chahname p. 52. Diefe Taufend Mabrden icheinen nichts anderes ale die Taufend

Die Prose sowohl als bie Verskunst erhielt in biesem Zeitraume ihren formlichen Gesetzgeber in Rabschib Wathwath, dem Hoftichter von Itsis Chowaresmschah. Unter bem Nah- men Habaikes-sihr oder Zaubergärten, verfaste er eine Metrik und Poetik, die sich bis in die neueste Zeit in ungeschwächtem Unsehen erhalten, und eine Sammlung von Briefen, worin ihm Ka- bus Schemsol-maali im vorigen Zeitraume als Verspiel vorausgegangen war (1).

naume im höchsten Flore stand, und nicht wohl im selben üppigen Boden mit der vorigen zugleich gebeihen konnte. Sen ajt der Borgänger Attars und Dich elaleddin Rumis, der mit benselben
tas mystische Kleeblatt ausmacht, wie Enweri, Chakani und Sahir Farjabi das Kleeblatt der
Panegyriker, lebte in diesem Zeitraume. Er verfaste das Habika oder den Ziergarten, das Musterbild seiner Nachfolger, ein ascetisches Werk vom ersten Range, womit er die Bahn der moralischen
und mystischen Poesse brach. Die Freymuthigkeit eines Derwisches, welcher die Schmeichelen der Panegyriker laut tadelte, riß ihn aus dem Strome der Zeit, mit dem er schon fortzuschwimmen begonnen, zu
den mystischen Inseln der Seligen hin. Sen ajt, der erste fest auftretende mystische Dichter, ward von seinen Rachfolgern Attar und Ofchelaleddin übertroffen. Nifami, der erste große romantische Dichter,

und einen Racht zu feyn. Meffudi fagt ausdrücklich, daß die unter dem Nahmen der Taufend und einen Racht bekannten Mährchen, nichts als die arabische Uebersetzung der persischen Taufend Mährchen seinen Da aber Meffudi ein Jahrhundert vor Rasti lebte, so ist diese Stelle entweder unterschoben, oder Nasti war nur der neue Bearbeiter des älteren persischen Berkes, das unter Harun oder Mamun ins Arabische, und, seitdem vielfältig vermehrt, von Galland aus dem Arabischen ins Französische übersetzt worden ist.

- (1) Die vorzüglichsten rhetorifden und epistolographischen Werfe der Berfer find :
  - Terdichiman-ol-belaghat, der Dollmetich ber Beredfamfeit, von Farruchi.
- Remalaulabelaghat, die Bollfommenheit der Beredfamfeit, von Rabue.
  - Renfolebelaghat, der Schaft ber Beredfamfeit, von Uhmed Mi Ben Ahmed.
  - Dafaif = efch = fchir, die Feinheiten der Poefie, von Ali Ben Mohammed, nachgeahmt dem Zaubergarten Bathwath's.
  - Dafaif-ol-hafaif, die Feinheiten der Bahrheiten, eine persifche Synonimif, von Remalpafchafade, geftorben 490.
  - Du ftur-ol- Niatib fi talim-il meratib, Richtschnur des Schreibers in Bestimmung der Stufen, von Mohammed Ven Hinduschah, vorzüglich aus der Brieffammlung Wathwath's gezogen, dem Sultan Oweis Ben Behadir dem Ofchengisiden zugeeignet:
  - Ramaid-or-reffail, die Regeln der Briefe in vier Theilen, von haffan Ben Abdolmumin Almosafferi ; eine vollkommene Epistolographik.
  - Ettewessul ilat=terressul, Anweisung jum Briefschreiben, von Mohammed Ben Amojed von Bagdad. Men a sir=ol=insch a, Ansichten der Briefschreibekunft, von Mohammed Ben Scheich Mohammed aus Gilan, berühmt unter dem Nahmen von Chodscha Oschihan, das ift des Lehrere der Belt, eines der gelehrtesten, reichsten und freygebigsten Besire seiner Zeit. Er ftarb nach Hadschi Chalfa im Jahre der Hedschina 886, (Ehr. 1481). Eine sehr ansführliche und vor allen übrigen geschähte Epistolographis.
  - humajunname, eine perfifche Brieffammlung, von Mohammed Ben Ali Ben Dichemali.
  - Riffalei Nifcaburi, ber Tractat Nifchaburi's, von Schabfur.
  - Die Brieffammlungen Dichami's, Gaib's und anderer Dichter.

Nieb auch ber größte berselben, unerreicht von seinen späteren Nachfolgern, ven Chosru aus Dehli und von Dichami. Die Gattung selbst war zwar aus der altesten Zeit her bekannt. Ueltere Dicheter hatten die Liebesgeschichte von Bamik und Ufra, von Ramin und Beiffe, und in dieser Epoche hatte Umik von Bochara die Geschichte des ägnptischen Jussuf und Beige, und Nasschied aus Samarkand eine andere Liebesgeschichte unter dem Litel: Mihr und Befa, d. i. Liebe und Treue, besungen. Uber so seine Borgänger als seine Nachfolger übertrifft ben weitem Nisami von Gendsch, nicht zu verwechseln mit dem älteren Nisami Urusi, der größte romantische Dicheter ber Perser, dessen fünf vorzüglichste Gedichte nach seinem Lode gesammelt, unter dem Nahmen Chamsse oder des Fünfers berühmt, das Muster aller späteren großen romantischen Dichter wurden, welche meistens denselben Stoff behandelnd, mit dem Fünfer Nisami's wetteiserten (1).

Auch die Satyre, wovon der Nater der persischen Dichtkunst Firdusst in feiner Erbitterung wider Sultan Mahmud Proben gegeben, erhielt einen besonderen Bearbeiter in Sufeni, doch scheinen seine Werke mehr Pasquillen als Satyren gewesen zu senn, weil so Dewletschah als Dichami es fur unschieklich gehalten, von denselben Etwas in ihre Werke aufzunehmen. In dem Maße, wie sich

(1) Die berühmtesten Fünfer oder fünfgetheilte Sammlungen persischer romantischer Gedichte find die folgenden fünf:

Der Fünfer Risami's, der Fünfer Chostu's aus Dehli, der Fünfer Dichami's, der Fünfer Nami's, der Fünfer Hami's, der Fünfer Hami's, der Fünfer Hami's, der Fünfer Dichtern bestungenen Liebesgeschichten sind: Die Liebe Juffes und Suleicha's, Chostu's und Schirin's, Leila's und Medschnun's, und die Zuge Alexanders, nähmlich:

Juffuf und Suleicha, von Amif, von Raschidi, von Dichami, von Messud aus Kun, von Mobants medbeg Salim und von Firdussi.

Choeru und Schirin, von Mifami, Choeru aus Debli, Satif und Raffim.

Leila und Medichnun, von Nifami, Dichami, Chodru, Satiff und Raffim.

Das Bud Alexanders, von Nifami, Dichami und Choeru.

Seftpeiger, d. i. Die fieben Bestalten, von Rifami; Softmanfar, d. i. die fieben Ansichten, von Satiff.

Ruh fiper, D. i. bie neun Schilde, von Mir Chodru; Ruh manfar, D. i. die neun Masichten.

Der Schah und der Derwisch, von Marifi und Bilali.

Der Ballen und der Schlägel, von Marifi, von Dichadichermi und Raffim.

Mihr und Mufchteri, d. i. Gol und Jupiter, von Scheich Mohammed dem Sohne Attar'e.

Mibr und Befa, b. i. Liebe und Treue, von Rafchidi aus Samarfand.

Dichami und Dichem, d.i. der Becher und Dichem, vom Scheich Ewhadi aus Iffahan-

Behram und Bulendam, d.i. Mars und Rofenstengel, von Ratib aus Mifchabur.

Behram und Unabid, d. i. Mars und Benus, von Sajani.

Suleiman und Balfis, d.i. Salomon und die Königini: von Saba, von Rifani aus Aftrabad und von Feift

Sumai und humajun, von Chodicha German Mohammed Ben Ali Murfchibi. Bul u hormus, d.i. bie Rofe und hormus, vom Scheich Attar.

Gul u Revrus, d.i. die Rofe und bas Reujahrefeft, von Memlana Dichelaleddin.

Schem u permane, d.i. das Licht und der Schmetterling, von Samiri aus Hamadan, von Ehli und von Emreddin aus Menfilabad.

Suffn u ifcht, d. i. die Schonheit und die Liebe, von Riatibi.

Rafir u Manfur, b.i. der Unschauende und der Angeschaute, von Babichi.

Salman u Abfal, von Dicami. Bamit u Ufra, von Angari, von Kaffibi, Dichordicani und Samiri. Beiffe u Ramin, von Rifami, ungewiß ob vom erften Urufi, oder vom zwenten aus Gendich.

bte Oprade, fo in gebundener als ungebundener Rede, burd Bereicherung aus bem Urabifden ausbil bete, veralteten die fruberen lleberfegungen fremder flaffifcher Berke, und bas erfte berfelben, bie Kabeln Bidpai's, welches Ibunafir ber Samanide burch feinen Befir Balaami in Profa, und burd Rudegi in Berfen batte überfetten laffen, murte nun abermahl aus dem Arabifchen in perfifche Profa überfest von Sambebbin Ragrollab (1) auf Befehl Gultan Behramichabs bes Gasnewiden, dem bieselbe lebersetung sowohl, ale bas muftische Berk Genaji's, ber Biergarten, jugerignet ift. Unter ben großen perfiften Gelehrten biefes Zeitraumes, welche aber Ilrabifc fdrieben, baben Ragbib von Bifaban und Zadarias von Rafwin erstaunenswerthe Berte geliefert, die in ihrer Urt alle folgende Jahrhunderte hindurch unübertroffen geblieben find. Der erfte ift ber Berfaffer bes großen Do baferat, einer Unthologie in Profa und Berfen, die fich am beften, mit ben Eflogen bes Stobaus vergleichen lagt; ber gwente, ber Naturbeichreiber, ber Aviftoteles umb Plato ber Uraber, binterließ ein fosmographifches naturbiftorifches Bert, worauf bie Musique von Berrn Chean in Berrn Gilveftre be Gaco's Chrestomathie und burch Berrn Ibeler's gelehrte Urbeiten neuerdings die Aufmerkfamkeit europaifcher Welehrten bingefenkt haben. Aber früher noch als Seferia (Zacharias) biefen Gegenstand arabisch behandelte, hatte Mohammed Ben 216 med aus Dus (ber im Jahre 555 ber Bebichira verftorben) die Maturgeschichte beschrieben. Go bielten bie ngturbeschreibenden Biffenschaften gleichen Schritt mit bem Fortgange ber schönen Litteratur.

#### XXI.

# Amik aus Buchara,

ein großer Dichter aus ber Zeit Sultan Sanbschar's, der Verfasser eines romantischen Gedichtes über die Geschichte des ägyptischen Jussus mit Suleicha, der Gemahlinn Putifars, von Batwat, in seiner Poetik hakaikes=fihr, bas ist Zaubergarten, oft als Authorität angeführt. Vorzügelich schon sind seine Trauergedichte. Als Mahmelek, die Tochter Sultan Sandschar's starb, und ihr Vater sich über ihren Tod ungemein betrübte, verlangte er ein Trauergedicht von Umik, der blind, alt und schwach um Entschuldigung bath, keine lange Elegie liefern zu können, aber die folgenden Verse verfaßte. (Es war eben Krübling.)

Bur Beit wo Rofen bluben auf bem Belb, Bur Beit wo Blumen feuchtet Morgenthau, In Staub die neuentblubte Rofe faut. Bertrodnet die Narciffe auf Der Mu.

Sultan Sanbichar, einer der größten und gerechtesten Fürsten, deren die Geschichte erwahnt, regierte bo Jahre lang, zwanzig als Stellvertreter seines Vaters und vierzig in seinem eigenen Nahmen. Ein großer Veschüßer der Dichter, von denen mehrere der berühmtesten an seinem Hofe lebten, wie Edib Sabir, Watwat, Abdolwaffi, Ferid Ratib, Enweri, Chakani, Melek Umad, Suseni, Seid Haffan von Gasna, Webesti. Dieser legte, ein besonderer Liebling bes Gultans, machte eines Tages da es schneite die folgenden Verse:

D Schah! ber himmel fcmedt bes Gludes Pferd, Mit Gilber übergieht er Rofenbeete, Er dich vor allen Fürften preist und ehrt. Damit dein Pferd auf weiffe Rofen trete.

<sup>(1)</sup> Derfelbe mit Ebilmaali Nafrollah Ben Mohammed Ben Abdolhanud Mestufi, deffen perfische Hebersegung herr von Diez für eine grabische gehalten. S. Diez über bas konigliche Buch.

Der Sultan war fo wohl bamit gufrieben, baf er ben Dichter in feine innigfte Wefellicaft aufnahm. Huf ben im Jahre 551 (1156) erfolgten Sod Gultan Candichars ericbienen folgende Berfe:

> Es fielen Seftungen bem Wint, in Gile, Doch nügte Nichts als eilig fam ber Tod :

Dit Siegespfeil und mit Erobrerfunde . . . Bezwang die Welt 3ch unter meinem Trite , Die Reih'n ber Golacht burch einen Schritt. Die Dauer und die Berrichaft find ben Gett.

#### XXII.

# Ratran Emir Ben Mangur,

ber Meifter vieler Dichter; befonders Enweri's, beffen Ruhm ben bes Lebrers übertraf. Er mar in Termed geboren, hielt fich aber in Balch auf. Er widmete ein Bert über die Pferde, Fereename, bem Emir Uhmed Romabich, bem Statthalter Balch's unter ber Regierung Gultan Sandichar's. Die meiften Dichter Balch's und der Lander jenseits des Drus, wie Rafchid von Samartand, Rubi, Schems fimtefc, Ubnani und ber Gohn Dichem bichem's waren Ratran's Schuler. Bulett bielt er fich in Graf auf. Batwat ichatt ihn befonders als einen großen Berfefunftler, ber in feinen Gedichten baufig vorkommenden poetischen Runfteleven willen, als Refrain's, doppelte ober reiche Reime u. f. w. Eines feiner beften Bedichte mit Ochluffall und Doppelreimen ift bas folgende:

Das Merr fcmudt fich mit Verlen Laft auf Laft und während beffen fich die Erde freut, Die Welt ift nun bedectt mit Rof auf Rofen, Der Wind ichenft Snacinthen Umbraduft, Die Blumen fraufelt Frühlingswind gefdwind, Die Rofe zeiget fich am Bluß, am Bluß, Die Unemonen fahlen fich Rorallen, Der Tulpe Farb' ift bom Rubin Gewinn, In Buffen ift jest Rofenhauch Gebrauch, Die Lirbe mich jum Eflaven macht mit Macht, D bu ber Schonen von Rafchmir Emir, Beficht und Saar find Racht und Dieb ben Racht, Die Tulpe farbt im Frühlingeroth fich roth, Die Blide fehren fich ins Berg mit Schmerg (Es gab Chatil Frengebigfeit der Beit,

Und Wolfen regnen Perlen Laft auf Laft, Grblidt fie fich in Perlen Laft auf Laft. Nachtvögel jest in Wers und Profe fofen. Der Regen aus den Tulpen Gluthen ruft. Der Garten fcmeichelt feinem Rind gelind. Ruft Liebende ju dem Benug, Benuff. Die Ganger fahlen von den Rachtigallen. Des Camphers. Duft fahrt durch die Ginne bin. Der Schönen Lodenhauch ift Moschushauch. Das Bergblut tritt ins Mug' von Nacht ju Racht. Du wurdeft jum Berrather bier an mir. Das haar bie Racht; Geficht ber Dieb ben Racht; Bur fie den Wangen Glang aufboth Beboth. Wie Pfeil auf Pfeil mit Gomers ins Berg. Es ift bem Stern Dichafers (1) die Beit geweiht.

#### XXIII.

# Ewhadeddin Enweri,

Der größte Dichter Perfiens in ber Ragi de ober dem panegprifchen Wedichte, und zugleich einer ber gelehrteften, wie es denn überhaupt unmöglich mare, fich in der Ginformigfeit des Wegenstandes nicht ju erschöpfen ohne Buflucht ju gelehrten Beziehungen. In der Gafele die blos Bein und Liebe,

<sup>(1)</sup> Dichafer, der Frengebigfte Der Barmegiden.

finnliche ober überfinnliche besingt, greift ber Sanger aus seinem eigenen Busen ben unerschöpflichen Schap von immer frischen Bildern und immer neuen Ausdruck derfelben Empfindung; aber in der panegprischen Kaside, die immer und ewig nur die Macht ber Sultane und die Beisheit der Besire preiset, wurde der Dichter bald verstummen, wenn ihm nicht die reiche Borrathskammer historischer Kenntznisse und mythologischer Unspielungen zu Gebothe stände.

Enweri ist in dem Distrikte Abjurd in dem Dorfe Bed na nahe ben Mehn a geboren. Diese Gegend heißt das Feld Chaweran, und Enweri hieß zuerst Chawerani; den Bennahmen Enweri legte ihm erst sein Meister, der Dichter Amar, ben. Er studierte an dem Collegium Manfaur's zu Lus, und saß eben am Thore besselben, als Sultan Sandschar seinen Einzug hielt. Da zog ein stattlicher Mann mit vielen Pferden und Sclaven vorben, und als Enweri fragte wer er sen, erhielt er zur Antwort, es sen einer der Dichter bes Hofs. »Gott sen Lob!« rief Enweri aus, »Wissenschaft und Kunst ist so hoch geehrt, während ich hier im Staube sies; von heute an will auch ich Dichter senn!« und er war's. Noch dieselbe Nacht verfertigte er die berühmte Kaside zum Lobe Sultan Sandschar's, die so ansängt:

Berg und Sand find Meer und Schacht,

Um Morgen brachte er sie dem Sultan, der poctisches Verdienst zu schäften mußte, und ihn sogleich in sein Gefolge mit den gewöhnlichen Dichterehren und Bortheilen aufnahm. Er verfertigte nun nacheinander einige seiner besten Rafide, unter andern die:

Die Welt ift wieder jung und fcon,

eine ber schwersten die vor andern eines Commentars bedarf. Enweri verlegte sich auch auf die Ustrologie und schrieb einige Abhandlungen, in seinen Vorhersagungen war er aber nicht glücklich. So sagte
er, als die sieben Planeten im Zeichen der Wage zusammentrasen, einen ungeheueren Sturm vor. Uss
aber in berselben Nacht Jemand mit einem Licht ohne Laterne auf das Minare stieg, so blies ihm der
Wind nicht einmahl das Licht aus, und in demselben Jahre war nicht einmahl Windes genug, das Getreide
rein zu würfeln. Enweri, der sich siedurch lächerlich gemacht, ging nach Balch, wo es ihm aber nicht
besser ging. Die Einwohner wollten ihn zwingen die Stadt zu verlassen, und würden es durchgesetzt
haben, wenn nicht der Richter Hamide din Melwadsch, als sein Veschüßer, sich seiner angenommen
und sich für ihn mit einem Schwure verbürgt hätte. Da tichtete Enweri das Schwurgebicht, das
so ansängt:

Mosteminen webe! Die der Weltruf freif't, u. f. w.

Er starb zu Balch im Jahre 547 (1152), und liegt dort begraben neben der Begrähnissstätte Gultan Ahmed Chosruje's. Enweri ist einer der vier großen Männer, welche das Land Chawerian versherrlicht haben, die dren anderen sind Chodscha Uli, der Bestr Togrulbegs des Sohns Michaels des Selbschugiden, dem der große Nisamolmulk als Westr Usparstan's nachfolgte, der Meister Essaad Mehne, einer der größten Schriftgelehrten, der vor Sultan Melekschah mit dem großen Gasali bisputirte, und Ebu Said, der große Scheich der Sosi's (1).

Auf die Abwesenheit Firusschahs von Balch.

Mis Uhmed der Gefandte des herrn von Meffa entflohen, War mit ihm auf lang hoffnung den Brudern entfloh'n;

<sup>(1)</sup> Bon Enwer i's ansehnlicher Gedichtfammlung befinden sich in Bien zwen Exemplare, das eine in der Bibliothek der f. f. Oriental. Akademie, das andere in der des Hrn. Grafen von Rzewuski, woraus die Proben.

After als ium mit Sieg die Schaar des Propheten gurudfam, Blübe' wie Rosenstrauch frisch an dem Morgen fie auf.
So als von Balch war entflob'n Ubmed Firus der Gebietber, Fiel gusammen die Studt wie in dem Herbste das Laub; Aber als er fie nun mit hobem Schatten beglückte,
Wurde fie wieder belebt wie von dem Ofte der Aft.
Gott dem herren sen Dant! weil bis gum Tag des Gerichts nun Jene des Islams Dom, diefer die Kaaba vorstellt.

#### Un Sultan Melefschah.

Schad basch ei Chosru Aadil Ammadi hakki din.

Freu' dich Chos ru, du gerechte Stute ber Wahrheit des Glaubens, Lebe lang, o Emir! Solfer des für filich en hofs! (1) Gröfter der Könige Du! o herr der Erde, Melekschah!

Du bist Darius der Beit, du bist Darius des Raums,
Du bist der herr und deinem Befehte gehorchen die Ritter (\*),

Unterthänig schwört Sonne Gehorsam der zu!

Du mit dem goldenen Glas, schenist Tage des Lebens der Sonne,

hintmel vertheidigest du, indisches Schwert in der hand.

Mond und Sonne, sie tragen im Munde das Huldigungssiegel,

Eingebrennet ist Erden und Wassern das Maal.

Deine Billigkeit halt die gange Schöpfung in Ordnung,

Und in Ewigkeit preisen die Schöpfungen dich.

## Preis seines eigenen hohen Muthes.

Segi chischm u chari schehwet ki sebun girinist. hunde des Born's und Efel der Wolluft, mächtige Schaaren, Beifien die alte Welt grimmig mit fletschendem Bahn.

Meine Seele, der Here in meiner Perfonlichfeit Reiche, Sat mit der Strafe des Worts bende gebändiget nun.

Türfen und Tatarn, ihr send leibhaftige Efel und hunde,
Denn ihr wisset von Nichts außer bem Fras und Benus.

Sag' was immer du willst von meinem erhab'nen Muthe,
Wenn du zu dem Dienst folder Bebiether mich ruf'st.

Deinen Feinden ergeh's, vier Studen des Zeltenbehörs gleich, Dann magft immer du lieblicher Ruhe dich freu'n. Geven fie flats wie Spanne gespalten! wie Lappen gerriffen! Wie die Ragel geflopft! und wie die Pfahle gesteckt!

## Auf bas Golb.

Mächtiger himmet, ber du am Finger erhabenen Muthes Sonnengoldring trägft, Zeichen des edelsten Stummte, Sieh! Frengebige wie Chatem erleichtern bas Leben, Uns den Adern giehn Elende muhfam das Gold,

<sup>(1)</sup> helfer des Emirolmomenin mar der Titel, den die Sultanen aus der Familie Gelofchuf führten.

<sup>(2)</sup> Die Pehlimanen, oder Rampen Altperfien's.

Ienen foll von Lob wie Sadeln bie Wange fiats glangen, Die feven Bunfchegetrennt wie von dem Honig das Wachs. Iene follten nie aus Eden wandern mit Udam, Diefe mit Karun (1) fürgen gur Erde herab.

## Rlage über bas Beitalter.

Ein Juch's lief voll von Seelengram, (Fr fprach: Was fündeft du mir an? -Er fprach: Du bist ein Efet nicht — "Das unterscheidet nicht genau, "Drum fürcht' ich, Bruder, mich mit Necht, "In eselhaften Menschenreich

Gin andrer Juchs zu felbem fam; "Rach Efeln jagt heut ber Sultan. "Ja wohl! allein ein furz Geficht "Ob Efel oder Juchs es schau'. "Daß mir's ergeh" als Efel schiecht; Salt man die Füchfe Efeln gleich.

## Un ben Dichter Schebschaai.

Schedschai ei chatt u schiri tu dami u danei akl.

Dem Bernünftigen find Lodfpeife, Sched ich a ai's Gebichte, hundert Bogel wie ich fliegen begierig darauf. Weh mein Bedicht und fuß' vor dem herrn die Erde und fag' ihm: Du, die Tugend der Beit, Tugendepoche bift bu! hundert Jahrhundert geh'n vorben ehe einmahl das Weltall Ginen Liebling gebiert, einzig geliebet wie du! Seinem Saume naht fich jego die Erd' als ein Weibchen, Die ein Sarchen dem Ramm gablings entführet vom Dind Wenn ich gezwungnerweife die Schultern jum Dienfte belaftet, Ift's für Deinen Dienft , daß ich dem Saufe entfloh. Mis Simurg haft über die Zeiten den Gittig verfpreitet, Bliegen giemt bein Reft nicht gur Behaufung bes Schlafs. Deiner Burde Gewicht gibt Sternen beständige Schwerfraft (2), Und im Gleichgewicht halt es den Simmel empor. Deine Burde halt mich von beinem Dienfte gurude, Mir genügt bein Brunn, nimmer ergrundlich bem Mug. Aber dem Manne bes Auges, ihm wirft du's, hoff' ich, gemabren, Daß er vor beiner Thur' fige gebeuget jum Dienft.

## Sich felbst zum Rathe.

Enweri schir u hirs dani tschist.

Weißt Enweri was Bers und was Begier? Es Reben Ghren deinen Bunfchen fern, Du trägst von Wissenschaft wie Jahnen Krone, Dem Ohr, dem Sals der Männerseele ziemt Dein Leben ift ein köfliches Gestein, Gib nicht wie durres Gras die Berfe meg, Der eine ift ein Rind, die andre Unime. So lang du nicht den Juff aufhebst jum Reisen. Was willst du denn wie Huhner Eper legen. Rein Schmuck so gut als Unternehmungsgeist. Du bift ein Dichter, deffen Rubm weit schattet. Die föstlichen, du föstlich Schattender!

- (1) Rarun, der Rora der Schrift, mit feinen Schapen von der Erde verfchlungen.
- (2) Diefer Bere, lange zuvor von einem persischen Dichter gefungen, ehe Newton über die Schwerkraft der himmelekorper nachdachte, ift in diefer hinsicht äußerst merkwürdig; wir führen ihn daher wortlich an:

Es dignitate tua est semper quod sidera gravitent. Ber asuman si muvaseti asumanei tu. In coelo per aequilibrium tecti tui.

## Philosophische Lehre.

Soffara naksch mikerdend nakaschani tschin.

In Sina mablten Mabler einen Saal (1), Die eine Salfte mablt' ein Mabler gang, So, daß mas du auf einer Salfte fiebft, Du dent', daß fich ber Saal in dir befindet, Und ift die eine Salfte nicht gemablt,

D bor'! Nichts Befires horft bu allgumahl. Die andre mahlt er auch mit Mani's Glang, Genau du wieder auf der andern fiebft. So boch erhaben und fo fest gegründet, Beficis' bich daß mit Glang die andre ftrafit.

#### Nat.h.

D Mann ber Beit, Bernunft'ger ober Thor, Wenn du dich hoffest zu befren'n aus Ketten, Und die Bernunft gibt Reinem das Geleite, Bu welcher Secte dich bekennen magft, Willft du fie wiffen, fo vernimm fie heut:

Dren Dinge fege bir vor Undren vor; Go fannft du dich nur mit den Drenen retten, Dem diefe Dren nicht wurden erft gur Beute. Durch diefe Dren den Leiden du entfagft. Geradheit, Urtheil und Verträglichfeit.

## Ermabnung.

Buf Biffenschaft und Runft verleg dich nicht, Berleg dich auf Mufit und Poffenreifen, Glaub' nicht ein Buch, ein abgelegner Plat, Benn Thoren dieses Gludes Werth nicht kennen, Denn Pharao verdammt fist auf dem Thron, Sonft bettelft du bich durch als armer Wiche. Daf Groß' und Rleine dich willfommen beifen. Sen fur die Weifen beffer als ein Schab. So muffen fie Bernunft wohl anertennen. Dem Mofes ward ein hirtenftab jum Lohn.

## Ueber die Zufriedenheit und das Ansichhalten.

Es fprach zu mir ein Freund: mober? woher? Ich fprach bierauf zu ibm ganz ohne Scheu: Er (prach: Du fannft entflieben bier ber Laft, Ich fprach mit einem Berfe Uma bi's, Der Schmerz ift minder vom gebrochnen Bein,

Warum laft bu bich denn nicht feben mehr? Mein Freund, ich liebe nicht Bekannischaft neu. Wo du nicht Dienst und nur Belohnung haft. Was fagte ich ihm denn? Ich fagte dieß: Ule Niedrigen um Mumia (2) lästig fenn.

## Rafibe, jum Lobe Sultan Moafeddin Schah Sandschar's.

Eine ber beruhmtesten des Dichters, und Die erfte womit er als Lobredner Ganbichar's auftrat.

Ger dil u dest bahr u kian basched.

Serg und Sand find Meer und Schacht, 3hm, bem Weltenfürst, dessen Wort
Schah Sandschar, best letter Sclave
Menschen und Danionen giert
Scinem Schabe gollt als Pflicht
Wenn ber Erbe gilt fein Jorn,
Blidt er an die Welt mit Macht,

hers und hand gebort dem herrn, Wie das Loos, die Welt regiert. König auf der Erde ift. Seines Machtgebothes Maal, Alles Schähe, Schacht und Meer. Ift im himmet sicher nicht, Gebet Leben in ihr auf.

<sup>(1)</sup> Soffa heißt nicht nur das, mas man unter diesem aus dem Morgensande zu uns gekommenen Worte gewöhnlich versteht; sondern auch ein Saal, wo ringsumber ein Soffa läuft. Enweri scheint hier unter den
zwen hälften Leib und Geist zu verstehen, und empsichtt diese hälfte zu schmücken, wenn jene von Natur
ungeschmücker blieb. Daß Soffa ein orientalisches Wort sen, ist bekannt, weniger aber, daß auch das Canapee aus dem Morgensande kömmt, persisch Chanabe.

<sup>(2)</sup> Mumia, ein Bergharg, womit Bunderfuren an Beinbruchen gefcheben.

Bo fein Rabine wird genannt , Wo fein Nahme wird geprägt, Seht, der Tod aus Furcht vor ihm Beiche Macht, vor der vergeht Deine Fahnen find ein Bers, Sag ich gleich, daß außer Gott Sag ich daß fo Tag als Racht Das Bebeimniß, tief verftedt, Unruh wird burch bich gestillt, Deine Rede ift das Wefen, Wenn bein Grimm auf Erden fallt, Rabrungszweig bat feinen Lauf. Rimmer ftchet biefe Welt, In der Welt, und mehr als fie, Beil dir! weil nach deinem Wort In den Schlachten trägt fein Gpeet Und in Buften fellt fein Sauch Low' des himmels ift ein Bild Soffnung führet leichten Baum, Rannen Die der Tod gerbricht, hinterhalt bes Schidfals liegt Muf dem Panger fließt ein Strom Wenn fein Bügel fich bewegt, Wem dein Ueberfall bestimmt, Und des beil'gen Beiftes Beift Miemand halt fich eine Beit Sede Schlacht, Die zweifelhaft, Sundert Welteroberer fchlage herr! gib diefen Sclaven Gold! 3ft er nicht von beinem Rreis, Rauf' ibn eh' du ibn noch fennft, Ginmahl alle geben Jahr' Laft ihn einen eing'gen Lag Duld' in beinen gandern Schah Aber in bem Loligebicht Bis er, alt wie Feindesglud, Bis des Lebens halber Berbft Immer blube dir der Leng, Stats, fo lang Die Bunge fpricht, Stats fo lang es Goto noch gibt , Dein bedürfe ftats die Beit, Stats fo lang man gibt und nimmt, Emig berriche in der Welt.

3ft bie Goldgier unbefannt. Dort verftummet niebres Wort. Rlappert trodenen Gebeins. Mlle Macht des höchften Bergs! Deffen Commentar ber Sieg (1). Miemand das Berborgne weiß, Deinem Winf gehorcht bie Welt, Wird von beinem Ginn entbedt. Unruh, Die nicht Grangen fennt. Und bein Leib lebend'ge Form. Werden Wolfe jahin im Bald. Wenn nicht du die Sand verbürgft. Wenn bein Guf fie feft nicht halt .-Bift du Ginn in harmonie. Gich die Schöpfung richtet fats! Staub als Rleid des Rauchs empor, . Gleichgewicht ber Lufte ber. Bon dem Löwen feiner Gabn'. Schwere Bügel führt ber Tob. Brechen an dem Cangenbrunn (2). Muer hinter feinem Pfeil; Thranen, wie der Milchftraß Gluf. 3ft die Beit des jungften Tags. Dem ift Leben nicht bestimmt, 3ft nicht ficher feiner Beit. Jeft am Bügel, als der Gieg. Wird entschieden burch bein Schwert. Dir ber Simmel todt jum Gaftrecht. Diefes ift fein eing'ger Bunfch. Steh' er boch an beiner Thur. Denn fogleich fteigt er im Werth. Laffe ihn jum Sandfuß gu! Steigen in des Borbofs Ring , Ginen Dichter roh und grob; 3ft er feiner als ein Saar, Jung an deinem Sofe bleibt, . Gold auf Glur und Saine gießt. Ohne daß ihmt folg' ber Berbft. Schall bein Rahmen im Gebeth! Deinem Dahmen fen's geprägt! Wie ber Raum ber Beit bedarf. Rimm und ichente Berrichaft but Go wird herrschaft ewig fenn.

Eine andere nicht minder berühmte Rafide ift die unter dem Titel: Eabichubetol-afak, Bunder des Horifonts, bekannte, aus dem Buchstaben Ca, deren Text in dem ersten Bande ber Fundgruben des Orients, sammt einer deutschen Paraphrase der Frau von Chezn, nach einer französischen Uebersetung ihres Gemahls, des verdienten Orientalisten, abgedruckt ift.

<sup>(1)</sup> Seine Fahnen find ein Koransvers, den die Sura Jeth, das ift die Eroberung, commentirt. Sie ift die XLVIII. des Korans und beginnt mit den Worten:

Wir haben dir eröffnet eine offenbare Groberung.

<sup>(2)</sup> Die Langen find ein Brunnen, ju dem der Krug des Lebens der Feinde fol lange geht, bis er dann vom Tode gerbrochen wird.

## mm 94 mm.

## Rafibe, jum Lobe ber Refibeng bes Defirs.

Ja rebb in bargahi düstur est.

D Serr! ift bieß Wefirpallaft? Ift hier ber Simmel und ber Mond? Ift's Gden und der Quell Remfer? Sft es vielleicht bas Firmament; Das Paradies, wo Jahr und Tag Bom Gdall ber Gangerharmonien Und von der Dichter bohem Lied Die Luft ift bier gemäßigt milb Wie follen Todte bier auffteb'n, Die hatte bier Berflarung Statt, Es behnt fich bichter Schatten aus, Wenn fich der Morgen fchniell verbirgt, Es glanget bas Befchirr ben Racht Durchs Morgenlicht des Gwigen Und ber Befiger ift ber Ruhm Des Islams und bes Reiches Bier! Es ordnet fich durch feinen Rict, Gr, deffen Gabnem überall, Gr, beffen Ganftmuth, deffen Suld, Der weinet über Beig und Gier, Er, beffen Feber, beffen Schwert, So lang im Frühlingsbrautgemach Soll immer feine Berrichaft blub'n

Ift's himmlifches Gegelt? (1) Ift's Raifer = und Fagfur'spallaft? (2) Das goldne Glas? der Rebenfaft? Wo Mond und Conne trunfen geb'n? Die Engel trinfen mit Suri's? Scheint em'ge Sochzeit bier gu fenn, Ift Perlenfchag ein jedes Dhr. Und fennt des Jahres Wechfel nicht. Wenn man nicht bort Posaunenton? 200 in dem Geld fein Ginai fteht? Bor welchem fich ber Lag verbirgt. Ift Sonnenfunte leicht entschuldigt. Im Mitten Schatten als ein Licht. Ift Sand der Ungludenacht bier fern. Der Welt; Der fie mit Beisheit baut, Der Erfte in dem weiten Reich! Bas längft bestimmet hat bas Loos. Wo fie fich zeigen, tragen Gieg, Muf Erden und in Luften herricht, Der Beutel leert, der Becher füllt, Bertheidigt und regiert bas Reich. Die Sonne leiftet guten Dienft, Go lang die Gonne macht ben Tag.

## Rafite, jum Lobe Amabeddin Firuffchahs.

Schaha semane bendei dergah u dschahi tust.

Die Beit, o' Schah, ift Diener beines Throns! Firuf, gerechter und beftänd'ger Schah, Der himmel ift der Staub vom Juß des Throns, Gin jeder Bers von den hals ft arrigen Die Sterne stehen nicht in ihrem haus, Der Krieger dankt den Sieg nicht seiner Kraft, Es sprach dein Sinn: Was ift des Mondes Glang? Was ist der neunte himmel? sprach die Macht. Chos ru! Bermitteler der Beit, so lang Der himmel schlägt mit dir den Zapfenstreich (3), Im Staube beines Throns liegt Enweri. Warum hat mich das Loos von dir entfernt? Ich sprach: Du bift bes Orus Fluth. Er sprach: Ich sprach: Mein Loos ist bös. Er sprach: Nicht so,

Der Islam steht in deiner mächt'gen huth.
Des Rechtes Zeuge, das dein Zeuge ist.
Die Sonn' ist Widerschein des Kronensteins.
Ist wider deine Feinde guter Wunsch.
Sie stehen auf den Zinnen des Pallasts,
Er danket ihn nur deiner Fahnen Licht.
Es sprach das Loos: Der Schatten deines Zelts.
Us Reisig deines Reichs gab er sich an.
Noch Jahr und Lag besteh'n, besteh'n sie dir,
Und Wond und Sonne pfeisen seufzend drein.
Ich sprach: Ein Schuld'ger lebt er nur durch dich.
Er sprach: Dieß En wer i ist deine Schuld.
Laß dieß, die Welt ist Richts als Fluth und Spreu.
Es ist nur deines hirnes böser Traum.

(1) Das Gezelt im hochsten himmel, wo die Engel Umgang halten, wie die Pilger um das heilige haus in Meffa, bas nach beffen Mufter erbaut ift.

(2) Fagfur, der Nahme des finefifchen Raifers ben den Arabern, Perfern und Turken, fo wie Tagfur der Nahme der byfantinischen Kaifer, das lette verderbt aus Nikephor.

(3) Nobet heißt die Heermusik, welche ehmahls fünfmahl des Tages, heut zu Tage aber blos einmahl, und das zwar gewöhnlich vor Sonnenuntergang, in den Lagern und an der Pforte der Sultanen, zum Zeichen der Herrschaft, ertont; Zapkenstreich, so unedel es klingt, ift doch immer noch das zunächst entsprechende

Wenn du nicht Juffuf biff und nicht Pifchen (1), Muein von alle dem erwaret ich Richts, Ich glaube, ware ich bet Cag, die Racht; Ich fprach: Dich' trubt die Sorge deines Gluds. Dem Bernftein felbft, wann er nach fich giebt Strob, Firuf fen Schaft rief ich. Es rief die Zeit: Sprach ich: Go biff ber Schab von Bald im Brunn. D Majeffat! ber himmel ift bein Thron. Ich maffe dann die Zeit nach deiner ab. Er fprach: D fast bieß, du bift in der hurde. Sagt bie Gercchtigfeit, das ift nicht dein. Firuf Schab Ebubefr ift dein Schab!

## Kafibe, zum Lobe Togrultegin's.

Togrulteg in durchs Schwert der Welt die Ordnung gibt; Sein flegend herr ninmt Boll von Sina und Chata, Er bricht mit flartem Dolch die Ungerechtigkeit; Wenn in der Schlacht sein Ohr vernimmt Allah Efber (a), Des Schwertes Funkenschein glänzt in dem Feuer ab, Mit Unterthänigkeit gehorchen Könige So oft das Loos den Damm der Sicherheit zerreißt. Weil, auf dem Belt, der himmel fab den neuen Mond, Den Großen und den Kleinen gibt er Unterhalt, D herr! gib ewiges Glüd und ewige herrschaft Ihm! D Sanger finge du kein andres Lied als dieß:

Was Größeren er nimmt, den Kleineren er gibt. Sein Wort Bestand den Sprern und Aegyptern gibt, Durch strenges Strafgeses er Auh dem Reiche gibt.
Il's Zeichen, daß den Feinden Heil und Rettung gibt.
Ein Stäubchen seines Lichts der Sonne Schimmer gibt.
In allem was er ihnen zu verrichten gibt.
Dem Risse durch sein Schwert er wieder Heilung gibt.
Geschiehts, daß er einnächtigem Mond Glassorm gibt (3).
Dem Avel und dem Volk er neues Leben gibt.
Wie er der Sicherheit beständig Dauer gibt.

## Rafibe, zum Lobe einer Gultaninn.

Merhaba meykibi chatuni edschell.

Gruß der stattlichken der Frauen!
Sie das End' jum Unfang bringet,
Sie an Macht und Würde hoher
Die stebtosend heilt die Welten,
Spiegel der Vollfommenheiten!
Dir fann Richts die Welt vergleichen,
Wo du bist ift alles Fleben,
Deinem Riel entströmen Perlen
Dir sind himmel nur ein Tropfen,

Glaubensreinheit! Reichesabet!
Und den Anfang gu dem Ende (4).
Alls der himmel und Saturnus;
Bürnend Leu'n' in Schafe wandelt (5).
Aller Tugend Mufterfarte!
Dich der himmel nicht erfegen.
Widersprechen überftuffig.
Und dein Wort ift Offenbarung.
Dir find Erden nur ein Senfforn.

Wort dafür. Ginen febr bedeutungevollen Ginn bat diefes Wort in dem schönen persifchen Verfe, den Mohammed II. recitirte, als er in die verwüsteten Hallen des byfantinischen Kaiserpallaftes einzog:

Perdedari mifuned ber Raffri Raiffar antebut Bumi nobet mifened ber Runbedi Efrafiab.

Es gieht in Raiserburgen an dem Thor, Und in Efrasiabens Ronigshallen, Die Spinn' als Rammerer ben Borhang vor, Sort man die heermufit der Gule ichallen.

- (1) Eine Anspielung auf die Geschichten des Korans und des Schahname, nach denen Juffuf der Pro-
- (2) Allah Etber, Gott ift groß, Schlachtgefchren; ben den Turfen Jegdur allah, Giner ift Gott.
- (3) Beil auf den Anopfen des Zeltes bereits der Reumond in der Gestalt glanzt, wie denfelben die Augen der Menschen am himmel erblicken, so beschloß der himmel aus Eifersucht darüber, dem einnächtigen Neumonde eine andere als diese Form zu geben. Er gab ihm die des dunnen Randes eines Trinkglases, in welcher Form er aber in der ersten und zwepten Nacht noch nicht sichtbar ist.
- (4) Eine sonderbare Wendung, die auch jum Schluße wieder vorkommt, und die hier so viel heißt, ale: sie die vollendet mas sie angefangen und ausführt mas sie begonnen; unten aber heißt es so viel, ale: es wolle kein E de nehmen.
- (5) Bertlich: wenn fie gurnet , verfehrt fie den Lowen am himmel in das Zeichen des Bidders.

Deine hand, wenn fie es wünschet, Mars, er huldigt beinem Worte, Ueber dir gibt's feinen herrn, Edleren Gebluts als Udam, Rommt dein Sclave nicht jum Dienste, Ihm, geschah in diesem Jahre Retten trug er ohne Schulden, heute hat er Mark in Beinen, Noch fein Monath ist verfloßen, Denn das End' kam nicht jum Unfang, Deine Lag' und Nächte seven Gift sey beiner Feinde Sorbet, Fuß des himmels, hand des Schidfals,

Haltet fern die hand des Todes.
Und der Riel löst himmetseneten.
Uls den höchsten herrn der Wetten.
Wohnst du in des himmels Dome.
Ronmet ihm Trägheit nicht zu schulden.
Vicles, das du nicht follst fragen.
Ubgesehet ohn' Bergehen,
Gestern war die haut wie Zwiebel.
Daß ich fren din sicher Wehen.
Und der Anfang nicht zum Ende.
End' und Anfang gleich in Sitte.
Deiner Freunde Tränke honig.
Sepen lahm um dir zu schaden!

## Rafibe zum Lobe Nafireddin Taher's, und Befdreibung bes Fruhlings.

Dschürimi chorschid tschu es hut der ajed behaml.

Die Sonne tritt vom Gifche in ben Widder, Der Berg ift durch den Thau und durch den Regen Die Sande ichtagt das Grun am Geld gufammen, Der Fluren Braute find an Urm und Schenfel Den Dornen' leuchtet Rofenblig entgegen, Den Mondhof hat der Mond jum Schild genommen, Damit nicht Blut verderbe, haben Beiden 3m Garten geht der Wind nun über's Baffer, Um Tulpen fpielt ber Widerglang bes Feuers, Wer geftern von Befchaften fich entfernet, Die Flur ift nun der Simmel, und die Wolfen Die Pflangen benderten Gefchlechtes (2) ftreben, Es pranget ftats ein neuer Regenbogen Dieß Alles nach dem Inhalt des Diplomes (3) Des Glaubens und des Reichs, der Beiten helfer, Er beffen Rath das Licht gibt den Planeten, Gr deffen Wort gerecht, und lautre Wahrheit, Bon dem entfernet ift Galfch und Berftellung, Matur bringt ohne ibn fein Werf ju Gtande, In feiner Bruft ergeht bes Schidfals Rathfchluß, Bon feinem Bugel geben aus die Winde, Es hinft por feinem Riel bas Wort afs labm, In That und Wiffenschaft der Erft' und Lente , D du, bas Mufterbild von allem Adel! Im Spiegel ichaut bein Glang nur feines Gleichen, Du bift nicht Gott und fpenbeft aus die Mahrung, Es ziemt fich Alles was zum Lob' ich finge,

Und beller Zag erleuchtet finftre Racht. Bon Allen Seiten foftlich ausgeschmudt. Die Tulpen und die Rofen fteb'n verfchranft. Mit goldnem Reif und Gpangen ausgeziert. Daff fie nicht ganfen fich im Sinterhalt. Mit Grafe hat der Sügel fich verfchangt. Die Blatter ju Cangetten jugefpist. Daß er des Teiches Wangen feilend glatte. Das nicht mehr im Ramin und Beerde fpielt. Den feste die Begier in Thatigfeit. Gind mannliches und weibliches Rameel (1). Die einen auf die andern niedermarts. MIS ein Bewolbe jum Gaturn gefpannt. Des Sochften ber Wefire in der Welt, Des Gieges Bater, der das Reich beglüdt: Deff' Riel Begebenheiten Formen gibt. Und richtig wie arabifche Sontar; " Die von Prophetenmunderwerfen Trug. Bernunft erfennt das Mehr und Minder nicht. Die em'ge Offenbarung ift darin. Bor feinem Buget fteht in Rub der Berg, Und der Berftand er fpielt vor feinem Blid. Gen mir gegrüßt! fo fprach ju ihm Ratur (4). Und in der Belt ber Tugenden Modell. 3m Traum und im Gedanten Mehnlichfeit. Bift nicht Prophet und fprichft geheimen Ginn. Bas giemt dir nicht? als Gottes hochftes Lob.

<sup>(1)</sup> Begieht fich auf Die Sternenbilder der mannlichen und meiblichen Rameele am Simmel.

<sup>(2)</sup> Die Anaben und die Madden; gewöhnlich find die Pflanzen faugende Kinder, deren Ummen die Wolfen.

<sup>(3)</sup> Die Wendung, mit der Enweri hier von der Beschreibung des Frühlings auf das lob des Westre übergeht, ist eben so unerwartet als fühn; alles dieß sproßt und blüht auf den Beschl des Westre. Dielleicht liegt hierin auch noch eine Anspielung auf die gemahlten Blumen und goldenen Schnörkeln orientalischer Diplome, welchen hier die Pracht des Frühlings verglichen wird.

<sup>(4)</sup> Bortlid: An feinem Geburtofefte fprachen ju ihm die dren Reiche der Ratur : Cen mir gegrußt, u.f. w.

Wenn bu ein Lob vermifteft mar' es Sabel. Der erften Burde Leerheit fulle den Polfter, In dir liegt aller Grund, nicht in den Dingen; 3ch fann bich eine andre Welt nicht nennen, Der Dichtfunft höchfter Mdet ift Berffarung Co lang du bift bedarf es feiner Bitten, Wenn bu den Bernftein ber Brauen rungeift. So weit erfredet fich Gerechtigfeit, Du wechfelft burch Beradheit Deiner Blide Dein Gis allbier gilt mehr als fieben Simmet, Dich faget nicht des Weltalls Beift durch Schlufe, Roch haft du nicht den Bers bes Borns gesprochen, Und wenn er durch Betrug ein Glud erschleicht, Bulegt fturgt auf den Ropf der Gaul des Truges, Go bat bas Glud von beinem Feind nicht Dauer, Großmuth ift ohne beine Sand nur citel, Du wach'ft, bamit bas Jahr im Sclavendienfte Wenn nicht, fo murde es der himmel qualen ; Bald fimmingeft bu den Gpeer auf jum Urfturus, Es zeigt die Beit aus Gram, fo Freund als Beinden, Das Dhr vernimmt, mas nie ein Dhr gebort, Dein Blud ift mach, es wedet bie ba fchlafen Gelobt-fen Gott, daß bis jum jungften Tage Dein Glang füllt alle Beine voll mit Marfe, Bis baf einft alle Dinge bir auffteben. Un deiner Pforte fammeln fich die Groffen, Befchmudet find durch dich gefell'ge Rreife, Des Glüdes Guß fen lahm für beine Beinde, Befegnet wie das Geft fon'n beine Tage, Co lang im Sochften wirft ber erfte Birfer, Gen minder ftats dein Feind als feste Wirfung,

Berweigerter Behorfam ware Mufruhr. Und ohne bich mar' citel bochfte Macht. Bon dir fommt Sulfe und nicht von bem Simmel. Weil du der Inbegriff der Welten bift. Und das Wefen befiegelt ein Prophet. Gerechtigfeit verburgt die Gicherheit, Bergifit er feiner eigenen Ratur (1); Daß, wenn du willft, ber Tod gehorfam ift. Die Welt, wie nach des Magftabe Linien. Sie find gufammen bir fein Genfforn werth. Und nirgends ficher ift vor dir dein Geind; Go legt er bir fein Reich ju Guß in Qual, Es ein Paar Tage lang bewahrt mit Lift; Sallt wie ein Gfet auf einmahl in Roth. Rothfäfer todtet der Geruch der Rofen. und ohne beinen Riel die Gprache muft'. Bu wenig Schmerg nicht leibe; nicht gu viel; Wie Gluth und Gluth den Buder und bas Bachs. Bald ichleuderft bu ihn ju der Mehre nieder. Gin Ungeficht wie Rofen-roth vor Schaam. Berftand wird irr' von ungefragtem Gram. Bu rechter Beit aus ihrem Tragheitsichlaf. Du Rahrungsfaramanen nicht bedarfft. Wiewohl noch geftern feere Bwiebelhaut. Saft über Allen' Du den erften Plat. In beinem Rreis erfchallet Lob und Lied, Die Goffa's und Die Riffen in dem Gaal; Des Unglude Sand für die wohl munichen dir. Dem Schidfal fen ber erfte Grund verfperrt. 3m Tiefften legte Birfung fühlt Ratur: Und mehr als erftes Wirken beiner Macht.

## Mofataat, Brudftud Enweri's, jum Lobe bes Dichters Schebichaai's.

#### Ei betu machssuss aadschasi suchan.

D du, dem Bunderfraft der Rede, Dein hoher Muth erklimmt die himmel, Es ift Bollenderinn die Zeit,
Ich ein Leib Brot, ein Tisch im Teich, Ein Sperking ich, und du Simurg,
Berglichen deinem Verägewebe,
Denn diefer ift nur eine Mühle,
Bemüh' den Sinn zur Unewort nicht,
Dich schügt der herr, der nimmer schläft,

Und hoher Schwung des Sinnes eigen, Der Plan des Weltalls liegt dir offen! Sie macht aus Maulbeerblättern Utlas. Die Sonnenscheibe Fisch am himmel, Mit ftarkem Urm die Welt beherrschend. If Spinnenweb mein eigner Bers; Und beiner ift das Weltenrad. Das Schweigen ift was dir geziemt. Und uns der herr, der nummer ftirbt.

## Auf bie Bahne Magireddin Taher's.

O du, dem mard der Zahn des Reichs, Der himmel fest den Zahn des Grous -Der himmel fest fich nie jum Tifch, Nichts Beffres gibt's als beine Bahne. In beines Muthes Schaate ein, Weil er umfonft die Bahne webt.

<sup>(1)</sup> Es scheint unglaublich, daß ein Dichtertalent von folder Starke wie Enweri, fein ganzes Leben und seine ganze Kraft auf Nichts als solche Lobgedichte verwendet habe, und daß den Gultanen und Westren dieser Weihrauch so suß duftete, daß sie den Dichter reichlich belohnten, um ihn und sich noch schwindeliger zu machen.

Die Spige beines Zahn's im Wein Der Simmel zeigt nicht feinen Bahn, Das Schickfal blockt die Zähne weiß, Gin Zähnewasser brachtest du, Ich sage nicht, daß mit dem Zahn Mach' scharf die Zähne, sen bereit, Indem er dir den Rücken streichelt,

Erscheint wie Persen klar von Wasser. Bis daß der Gram die hand abzieht. Es spricht: Weh' reichlicher Natur! Daß mancher lang umsonst gesucht. Du von der Rache dich befrenst. Seit Langem ist's der himmel schon: Bricht dir der himmel ein paar Jähne (1).

## Auf ben Tob bes Leverspielers Remalfeman.

D glaube nicht Remalfe man fen todt, Des himmels Chore, fo feit Ewigfeit Sie famen bittend gu Remalfe man, Und fprachen: Abgedanfet ift Sobre, Er mar blos Geift und nur ein Rörper fliebt. Sohre (die langftens alt geworden) führt, Der Ginzig mar zu feiner Beit als Runftler, D Geelenfehnsucht fomm, nimm ihren Plat.

## Lob bes Dichterkonigs Raschidebbin.

Rafchideddin, bu weißt nicht was ich gestern Ich weiß nicht wie die Berfe du genahrt; Stand gleich mein Glaube fest an dein Gemuth, Seit du bestimmet haft was ein Gedicht, Es huldiget mein Nahmen deinen Berfen,

Aus teiner Sand für Lebensather tranf. Das weiß ich, daß fie mir den Geift genährt. Seit geftern hab' ich deunoch neuen Glauben; Salt' ich für Stückwerf meine Worte nur. D großer Nahmen welchem meiner huldigt!

Les extremes se touchent. Lob und Schimpf strömen aus einer Quelle, dieser übertrieben wie jener. Enweri war eben so sehr zum satyrischen als zum lobenden Hofdichter geboren. Wo er eine Gelegenheit findet, läßt er seiner Galle frenen Lauf; aber klüger als Firdusst unter den altesten und Vinaji unter den neuesten persischen Dichtern, die sich beyde ihr Glück verdarben, weil sie den Schah und den Westr angriffen, schießt Enweri die Pfeile seines poetischen Unmuths wider die allgemeine Zielscheibe menschlicher Klagen, wider das Schicksal, die Zeit, den himmel und die Sterne ab, von deren Rachsucht Dichter weit weniger zu befürchten haben, als von der gekränkten Eigenliebe der Sultanen und Westre. So schimpst er in den folgenden Bruchstücken einen Schwerfälligen, die Iterne, die Weiber, die Zeit, den himmel, den Mondschein und sich selbst.

#### Tu mera eger piade em meniguh.

Bin ich ju Juft' fo fcmah mid nicht, Der himmel geht mit eigner Rraft, Muf Reiteren fen du nicht ftolg, Du bift ein Berg, beg fcmere Laft Weil ich mich nicht darob beklage. Er braucht nicht Saum: und Sattelrog. Weil du hiezu nicht Urfach' haft. Erdbeben in Bewegung fest.

## Niguhischi Sitaregan, Schmabung ber Sterne.

Bie fann von Benus und von Jupiter Der eine ift der Welt gang abgestorben, Die andere ift eine Buhlerinn,

Bernünft'ger Mann begehren wohl fein Glud?" Und mifchet fich in die Gefchäfte nicht; Die Nächte lang den herrn beleidigt hat.

<sup>(1)</sup> Es gehört doch mahrlich ein so entschiedenes Lobdichtertalent als das Emweri's dazu, um sogar auf ein paar Babne, die Rafireddin Taber, Gott weiß durch welchen Zusall verloren, ein Lobgedicht zu versertigen. In späterer Beit ist diese Sveichelleckeren von Gelegenheitsgedichten an orientalischen hösen, bep den Dichstern, ihren Göldlingen, in die Buth der Chronographe übergegangen.

Frag weiter um bes Unheils Urfach' nicht. Das bat von ihnen man wohl zu erwarten, Im gangen himmelsgarten ift fein Uft, Ein Efel febe horner auf bem Mann (1) Wenn Giner biefen Benben fich empfohlen, Uls daß die Zeit vergeht mit ihrem Lauf. Der andere als bofe Früchte truge. Der Etwas Gutes fich davon erwartet.

### Muf bie Beit.

Aus Großmuth nicht eröffnet bir bie Zeit, Und tragt fie bas Geichenkte wieder fort, Wenn heut mich Giner fragt: Wo ift ber Schah Untwort ich ihm: Was man gurudbegehrt Der himmel ninmt das Ueberftub'ge weg: Aus blindem Muttertriebe nur, die Welt, Go fagest du: es ftand ben uns als Pfand. Den Mutter Beit dir nach und nach geschenkt? War aus Frengebigfeit nicht bergefchenkt. Unglüdlich wer in seine Sande fällt!

## Auf den Himmel.

Der himmel ift ein fchlechter Geighals, 36 Brod und Baffer von ihm nicht, Die Erde ift um Bieles beffer, Bon dem nimmt fie's mit Grofmuth an,

Der ausgibt ftets bas Schlechtefte; Du fannft bie Seele nicht befren'n. Denn wer ein Korn ihr anvertraut, Und gibt ihm's zwanzigfattig wieder.

#### Auf die Weiber.

Das Weib ift Wolfe, Mond der Mann, Um beften ift's daher dem Mann, Gewölf perfinftert Mondenlicht. Wenn er bedarf bes Weibes nicht.

## Muf ben Monbichein.

Bren Eigenschaften hat der Mondschein, Er löft die Seele auf in Gram,' Bom Mondschein fließet Mondschein aus, Er löschet aus die Schmähungen, Er mehrt das hirn der Frenen nicht, Dem Meere schenkt er nicht die Fluth, Und auf die Ebbe dringt er dann, Beifit du wie solcher Mondschein wohl Im Rechnungsplan des Senns und Nichtsenns Des Schickfals Elle meße ihm Wodurch er alles fof't und bindet: Er bindet die Bernunft als Narr'n. O Trefflichfeit der Trefflichfeiten! Und wischt binweg Bersprechungen, Den Treuen mehret er den Schnuppen, Bis daß es nicht sein Lob erhebt, So daß er Rofenflur nicht schont. Bon dir nach Werth zu schähen sen? Gebührt ihm sechs und fieben noch (2), Bon gah damit den Untergang.

## Sathre auf sich selbst.

Ein Dichter fprach zu mir : Ging ein Gafel! Ich machte Liebe und Cobe und Spotte Gedicht, Er fprach: Wie fo? Ich fprach: Dieg ift vorben, 3ch fprach: 3ch that Bergicht auf Lob und Schimpf, Weil ich wolluftig, geigig, gornig mar. Und was vorüber, fommt nicht mehr gurud.

(1) 3m Perfischen fehr indecent :-

Riri char ber Ruffi fent antes. Penis asini in vulva mulieris illius viri sit.

(2) Bas der Dichter hier eigentlich meine, ift dem Ueberfeger, der ihm hier, wie überall wo der Ginn dunkler ift, wörtlich gefolgt, selbst nicht flar. Der Genius keines anderen versischen Dichters ist dem Genius des Abendalandes fremder als der Enweri's, der daher (einige mystische Dichter ausgenommen) weit schwerer zu versteben und zu übersetzen ist, als die meisten übrigen Die Sieben, die sonst gewohnlich von den sieben Sphären oder Planeten verstanden wird, bezieht sich bier vielleicht auf die sieben Tage des Mondsviertels, und die Seche siehen fich auf Etwas anders als auf die seiten des begränzten Raums oben, unten, porn, hinten, rechts, und links, zu beziehen.

3ch fann fonft manche Tange Racht voll Gram, Und wieder fann ich manchen Tag beforgt, Und wieder war ich dann ein bisiger hund, Da Gott, der herr der hungrigen, dren hunde, Behüt er mich von Lieb und Lob und Spott, O Enweri! dem Mann ziemt Prablen nicht, Steig in den Winkel auf den Pfad des heils, Um mit bem Juder Lippen ju vergleichen, Bon wem, von wo mir kamen funf Dirhems, Der Mubere und Schwäch're anfallt.
Bon meinem Kopf abtrieb aus ew'ger huld, Genug hat Seele und Bernunft geirrt.
Uuf beinen Borfat nun beharre, Mur ein Paar Augenblide noch find bein.

Kein naiveres Vekenntniß von den unedlen Triebfedern so vieler Gedichte hat vielleicht kein Diche ter abgelegt, als hier Enweri, und Poeten die aus keinem höheren Zwecke gesungen, mögen füglich über ihre Werke, als über mahre Gunden, por Gott und der Welt Buße thun.

#### XXIV.

# Ferid Ratib,

ein Schüler Enweri's, lebte am hofe Gultan Sanbichar's; von ihm find die folgenden Fragen und Antworten:

Ich fprach: Dein Angeficht ift wie die Conn' erhellt. Ich fprach: Du bift wie Mond von vierzehn Tagen schön. Ich fprach: Ich sag' es laut, das ich dein Diener bin. Er fprach: Biel beffer noch, wenn es dir nur gefällt. Er fprach: Erabanten taufende gur Geite geb'n.

Er fprach: Benug wenn bu mir bienft mit treuem Ginn.

Der Verfasser ber Makamat Nafiri erzählt, baß, als Gultan Sandschar an ber Gren; Paimurg's von Feinden umringt ward, und sich mit Mühe über ben Drus flüchtete, Ferid Katib ber sich in feinem Geleite befand, ihm die folgenden Verfe zurief:

o Schah! durch Langen machteft du die Welt gerad, Eraf dich ein bofes Mug', fo ift es nichts als Bufall,

Durch viergig Jahre nahm dein Schwert von Jeinden Rache Und über Bufall ift erhaben nur ber herr-

#### XXV.

# Seifi aus Mischabur,

ein Schuler Ferid Ratib's, Verfaffer mehrerer kunftlicher Gebichte, wie g. B. ber Gilber = und Stein=

D Schönheit, mit dem Berg von Stein, Die Liebe hat fich in mein Berg Wie in bas Silber und den Stein Beffändig bin ich wie ein Stein, Du bift mir Silber, ich dir Stein,

Und mit dem Gilberwangenschein! Geseht, wie Gilber in den Stein. Ift Lieb' in mich gegraben ein. Du flich'st wie Gilber aus dem Stein. Gedent' ben Stein und Gilber mein.

Außer diesem Seifi gibt es noch mehrere andere Dichter dieses Nahmens, als: Emir habschi Seifebbin, einer der Großen Timur's, Berfaffer türkischer und perfischer Gedichte; Seifi aus Bochara, und Seifi Isfrengi. Der von Nischabur war der Hofbichter Tekesch Chan's, welcher Toghrul den Sohn Arslan's in der Schlacht ben Rei gefangen nahm.

#### XXVI.

## Suseni aus Samarkand,

foll seinen Bennahmen (fpisig wie eine Nadel) von einer Liebschaft mit dem Jungen 'eines Nadelmaschers erhalten haben; da aber seine vorzüglichste Stärke in der Satyre war, so könnte er ihm wohl auch besthalb bengelegt worden senn. Dewletschah, ein abgesagter Feind von Satyren, verweiset dieselben aus seinen Biographien, und nimmt dafür eine lange moralische Kaside auf, dergleichen Su seni in seinem Alter gedichtet. Oschami führt zwar auch keine Satyren, aber wenigstens mehrere Stellen seiner Werke an, in denen er sich über sein satyrisches Talent entschuldiget, wie zum Benspiel:

Wie lange wirft ber gtaferne himmet mit Stein Mein Thun ift auch die Glafer mit Stein gu gerfchlagen,

Die Genfter meiner unterthänigen Sutte ein? Die Schuld die mag der gläferne himmel tragen.

Der Dichter Sain verfertigte ein Seitenstück zu dieser Kasibe, wofür ihm Schah Abu Ishak sieben Beutel Goldes reichen ließ. Sufeni starb im Jahre 569 (1173) und liegt in der Nahe des Imam Abu Mangur Almateridi begraben. Seine Schüler waren Camii, Dichemali, Schems Gule, Schatrandichi.

#### XXVII.

# Abdolwassi aus Ghardschistan,

von wo er nach Herat und von ba nach Gasna ging an den Hof Behramschah's, bes Gohns Meffud's aus der Familie Ceboktegin. Uls Gultan Candschar der Gelbschugide seinen Neffen Behramsschah (er war seiner Schwester Sohn) mit einem Hoere zu Hulfe eilte, sang Abdolwafsi zu seinem Lobe:

Durch des Schah's Gerechtigfeit Umeis, Repphuhn und Fasanen herr der Welt, Sultan Sandschar, Sich so Indien als Sina Glanz des Glüdes! herr der Bölfer! Gnaden spenden seine Finger, In dem Kreise strahlt sein Schimmer, Er vertheilt die Nahrungszweige; Er legt an das Glüd auf Imsen, Reichofrew sein erster Nahme, Ufrid un sein drittes Benwort, Iener schwindet hin in Nichts, Iener wird Durch Ihn erseht,

Sind in feiner Herrschaft Tagen,
Selbst vor ihren Feinden sicher.
Dessen viergetheilten Fahnen
Mit verhültem Kopfe neigen.
Schmuck der Welten! Sieg des Glaubenst
Wunden schlagen seine Langen,
Auf der Kennbahn seine Fahne,
Fordert Körpern Seelen ab;
Und er führt des Sieg's Deweis.
Iskender sein zwepter Titel,
Und das vierte Nuschirwan.
Dieser nimmt an Glanze ab,
Olesen fellt Er ver die Augen.

Behramschah trat auch in der Liebe und dem Schuße der Gelehrten auf bas rühmlichste in die Fufiftapfen seines großen Uhnen Mahmud und Messub. Er ließ die Fabeln Bid pai's aus der arabischen Kelele ve dimne betitelten Uebersegung durch Hamideddin Naßrollah aus dem Arabischen ins Persische übersegen, und der Scheich Senaji eignete ihm sein berühmtes Werk den Ziergarten (Habika) zu, der mit dem Rosengarten (Guliftan) und Fruchtgarten (Bostan) Saatis nicht zu verwechseln ist. Er starb im Jahre 543 (1148). Un seinem Hofe lebten, außer Ubdol-

wassi, tie, Dichter Scheich Schahi von Gasna, Seid Hassan, Osman Muchtari, Uli Fethi, und Mahmud Berak.

#### XXVIII.

# Seid Haffan Alhoffeini aus Gasna,

ein heiliger Mann, Verfasser der berühmten Kaside Fachrije, die verschiedene Dichter nachzuahmen gesucht, wie Vilkani, Kemaleddin Ismail, und unter den Neueren der Scheich Useri, der Commentator Chakani's. Scheich Hassan predigte zu Gasna unter dem Julaufe von mehr als siebzige tausend Zuhörern; dieß mißsiel dem Sultan Behramschah, der ihm andeuten ließ, die Stadt zu verslassen. Er begab sich sehr gekränkt auf den Weg nach Mekka und Medina, wo er ein berühmtes Terschfiel fang mit dem Schlufreime:

herr! dieg bin ich , und dieß ift herr! dieß bin ich ; und dieß ift

Des Propheten beil'ge Statte. Muftafa's geweibte Erde.

Die Sage, welche selbst hambollah Mestufi, ber Verfasser ber gemählten Geschichten, unter seine Dichter = Notizen aufgenommen, erzählt: daß, als der Scheich diese Verse zu Medina vor dem Grabe des Propheten abgesungen, dieser ihm dafür ein Ehrenkleid herausgesendet habe. Wenigstens trug diese Sage nicht wenig ben, den Dichter nach seiner Rückehr in den Ruf der Heiligkeit zu bringen. Damahls regierte in Bagdad unter dem Chalisen Raschid Sultan Messud, der Sohn Melekschah's, der den Dichter mit Ehren überhäufte und ihn ruhig nach Gasna zurücksehren ließ. Als er aber nach Oschwain gekommen, starb er plöglich im Dorfe Usar Dewar, wo noch heute seine Grabstätte bestacht wird, im Jahre 565 (1169). Usar Dewar, berühmt als Sterbeort dieses großen Dichters, ward es bald hernach noch weit mehr und mit größerem Rechte, als der Geburtsort der benden Brüder Schemseblin Mohammed des Besirs, und Utaeddin Utalmulk des Versassers der Geschichte Dschih ankusch (Welteroberer). Jener ein großer Staatsmann, und dieser ein großer Gelehrter, tie ein Jahrhundert später in der Geschichte des Staats und der Bissenschaften sich einen unsterbiichen Rahmen erwarben.

#### XXIX.

# Genaji,

der alteste mahrhaft große mustische Dichter ber Perser, der Borganger Uttar's und Dichelaleddin's, welche das Triumvirat der heiligen Poesie der Gofi's bilden; der Lette, wiewohl er die Benden ersten weit übertraf, sagt dennoch bescheiden:

Die Versezahl seiner mystischen Gedichte übersteigt 30,000 Diftichen; bas Sauptwerk aber, bas seis nen Ruhm begründet, und ihn zu einem ber Ordensdichter der Sofi's erhoben hat, ift das hadika oder der Ziergarten, ein durchaus mystisches Werk über die Einheit Gottes, die Selbstverläugnung, und Erkenntniß ewiger Wahrheiten. Es ist das Muster, nach dem spater Uttar sein Diche where feat oder Gubstanz des Wesens, und Ofchelaleddin sein Mesnewi gedichtet hat. heute find die bopben erften burch bas lette fast ganglich verbrangt worben, und ba wir es nicht gu Geficht bekommen baben, fo muffen wir uns begnugen, einige Verfe baraus nach Dewletichah anzufuhren:

Der weife Lodman manchmabt fich erbaute Ein leerer Schmager gu ibm trat und fprach: Er fprach mit feuchtem Mug' und falterm Uch: Mit grader Flote und mit frummer Laute. Bas machft du mit fechs Schwingen und drey Fuffen? (1) Gar piel ift es für die, fo fterben muffen!

Diefes Berk fand zuerft einige Gegner unter ben Schriftgelehrten von Gafna, war aber von benen in Bagdad burch ein befonderes Retwa burchaus als orthodox anerkannt. Genaji batte feine Laufbabn als Cobredner Gultan 3 brab im's bes Gafnewiden begonnen, und ein fonderbarer Bufall bewirfte die Beranderung feines gangen Lebens. Uls Ibrabimicab ben Bug nach Indien beichloffen, und Senaji ihn in einem Lobgebichte befibalb gepriefen, gefchab es, bag ber Dichter eines Abends an einer Schenke in Gafna vorüberging, wo er einen bekannten Stadtnarren Rahmens Maich or fand, ber vom Schenken ein Glas Bein forderte, um es, fo fagte er, auf die Blindheit Gultan 3brabim's ju trinfen. Der Schenke ermabnte ibn, bag er unrecht habe einem fo gerechten Burften Bofes ju munichen. Der Rarr entgegnete, er konne mit einem Furften nicht gufrieden fenn, ber jest Gafna blog verließe um in warmere gander ju gieben, und beffen Eroberungsfucht feine Grengen fenne. Bierauf begehrte er ein zwentes Glas auf bie Blindheit bes Dichters Genagi. Der Schenke ermahnte ibn, einen fo weisen und großen Mann nicht zu ichmaben. »Du irrit bich," fagte ber Marr, ver ift ein Thor und ein Schmager ber Borte auf Borte hauft, und fein Leben barüber verfolittert. Bas wird er mobl ant= worten, wenn der ewige Richter einft Rechenschaft von feinen Sandlungen fordern wird ?« Diefe Borte brangen tief in bas Gemuth Genaji's, ber von diefem Augenblide alles Kurftenlob aufgab und fich gang bem beschaulichen Leben weihte, worin er es fo weit gebracht, bag er unbekummert um Lob ober Sabel feiner Freunde fogar den Untrag Gultan Behramicabis, ber ibm feine Ochwester gur Frau geben wollte, ausschlug. hierauf bezieht sich im Biergarten die Stelle jum Lobe Behramschab's:

3ch bin fein Mann fur Thronen und fur Rronen, Willt du den Sauptschmud der Gofi's (2) mir geben,

Und ich verlang fie nicht fürwahr die Rronen! So nehm' ich nicht dafür die Rron' der Rronen.

Alls Genaji von Gasna nach Chorassan kam, war er ein Schüler bes großen. Scheichs Abu Jussuf von Hamadan, bessen Kloster damahls die Kaaba Chorassan's hieß, der eben sowohl als der große Imam Gasali ein Jünger des Scheich's Abu Ali von Farmid war. Ben Chorassan kehrte er wieder nach Gasna zurück, wo er bis zum Ende seines Lebens sich bloß mit Inmen auf die Einheit Gottes beschäftigte. Zu mehreren solchen Kasiden haben mehrere Dichter Seitenstücke zu liesern versucht, wie Ewhadeddin von Kerman, Fachreddin aus Frak, und Undere. Aus einer der berühmtesten solcher mystischen Kaside sind die folgenden Verse:

Wunfch Berliebter, Die leicht wandeln! Du auf Erden! ich entfagend! Stehe auf, baß meine Thranen Luft ber Schönen , die fuß handeln! Du im Glafe! ich nicht trunfen! Diefen Ufchenhugel neben.

<sup>(1)</sup> Die gerade Flote als Stab, ist der dritte Juß, die feche Schwingen find vermuthlich die feche Saiten der Laute.

<sup>(2)</sup> Ein Spiel mit dem Borte Tadfch, daß sowohl eine Krone als ben Kopfbund bedeutet, welcher das Unterscheidungszeichen der Schiche der Sefi's ift.

Daß ich mit ber Wimpern Befen Daß er von fich felber bore, Du, beg Lufte Luft erweden!

Sterne fege von dem himmel, Wer der herr, der Rächer fep. Deffen Gotter Gott befeib'gen!

Senaji ftarb zu Gasna im Jahre ber hebschira 576 (1180), und seine Grabstätte ift heute ein Wahlfahrtsort. Gleichzeitig mit ihm lebten bie Dichter Seid Hassan aus Gasna, Osman Muchtari, Umab hefim, Sufeni, Enbasi aus Termed, Medschibeddin Derkani u. a.

#### XXX.

# Osman Muchtari aus Gasna,

ein Zeitgenofie Scheich Senaji's unter der Regierung Sultan Ibrahim's Cohn Meffub's des Selbschugiben. Scheich Senaji verfaste mehrere Kafides zum Lobe Osman Muchtari's, unter andern eine fehr berühmte, die mit dem Verfe beginnt:

3men Sonnen und zwen Monde geben feine Strablen, 'Bo Muchtari's Gingebungen fich glangend mablen.

Muchtari antwortete darauf durch eine Kafide jum Lobe Gultan Ibrahim's. In der Foige ward diese Kafide fehr berühmt durch die Bemühungen der größten Dichter, in demselben Sylbenmaße und Reime ein Seitenstück dazu zu verfaßen. So verfaßte Chakani die Rafide die mit dem Berse beginnt:

Ein alter Meifter ift das Berg, ich bin fein Schuler, Geborfam lege ich den Ropf auf's Rnie in feiner Schule.

Much die benden großen Dichter, Emir Chosen aus Dehli, und Dichamit, versuchten ahnliche Seitenstücke.

#### XXXI.

# Nisami Arusi aus Samarkand,

ein Schüler Moasi's und ein trefflicher Dichter, ber aber keineswegs mit dem großen fpäteren romantischen Dichter dieses Nahmens zu vermischen ist. Zum Unterschiede heißt der erste Urusi, das ist: der Metrische, und der zwente Gendschewi, das ist: der von Gendsch. Außer der Gemeinschaft des Nahmens könnte auch nech dieselbe Gattung, in der Bende dichteten, eine Verwechselung veranlassen; denn auch Nisami Arusi versuchte sich im romantischen Gedichte, worin Nisami aus Gendsch den Siegeskranz errang. Arusi besang die Geschichte von Beisse und Namin, die heute eben sowohl als die nech ältere Angari's und Oschordschani's, Wamik und Asra, verloren zu senn scheint. Dewletschah führt einen einzigen Vers des Metrums willen und um eine geographisch merkewürdige Bemerkung anzubringen an; der Vers ist:

und Urefch ward befihalb ber Bogenfchun genannt, Weil er ben Pfeil von Merv nach Umul fchofe. -

Dewletschah bemerkt, an der Fabel der alten persischen Geschichte von der Granzbestimmung Iran's und Turan's, durch einen mehrere hundert Meilen weiten Pfeilschuft, sen so viel wahr, daß Aresch, der Meffe von Sahmuras, die Länder durch eine Mauer geschieden, deren Spuren noch zu seiner Zeit sichtbar waren in der Richtung von Amul, Abjurd, Merv, dis an die Granzen von Ferghana und Chodschend.

Außer bem romantischen Gebichte von Beiffe und Ramin, ift Nifami Arufi auch ber Ber-

faffer eines berühmten moralich = bidaktischen Werkes: Eichehar Makale, die vier Buch er, über Gegenstände praktischer Philosophie, das Betragen in Gesellschaft, im Dienste der Konige u. f. w., ein, wie der Verfasser sagt, nothwendiges Sandbuch fur Konige, Secretaire, Dichter und Uftronomen.

#### XXXII.

# Nifami aus Benbich.

Ubu Mobammed Ben Juffuf Scheich Rifamebbin, auch Motarafi genannt, von feinem Bruter bem Scheiche biefes Nahmens, aus Genbiche geburtig, im beschaulichen Leben ein Junger Ichi Farabich Genbichani's, einer ber groften perfifchen Dichter, unerreicht in ber Gattung des romantisch = epischen Gedichtes. Dier Gedichte dieser Urt : Choseu und Schirin, Leila und De= bichnun, die fieben Schonheiten, bas Buch Alexander's, und ein Gebicht moralifchen Inhaltes, bas Magagin ber Bebeimniffe, wurden nach feinem Tode unter dem Titel Penbich Rendich, bas ift: die funf Schabe, auch fchlechtweg Chamfe, der Funfer, gefammelt. Diefe Bahl ward in ber Folge burch fein Benfpiel die Borfchrift fur alle fpater gefommene romantifche perfifche Dichter, die wie die coflifchen des Alterthums, das leben und die Thaten derfelben Belden von ber Geburt bis jum Grabe durchfuhrend, fich auch jur Bervorbringung eines Sunfers verpflichtet hielten, um mit Difa mi murbig ju wetteifern. Auf diefe Urt hat Difa mi's funffache Gebichtfamm= lung die Mir Choru's von Debli und Dichami's hervorgebracht, wie in ber neueren italienischen Literatur ber Decamerone bes Boccacio ben ber Koniginn von Navarra, und andere Berke biefer Urt. Der iconfte Ebelftein Diefes funffach ftrablenden Dichterkronfcmuckes ift Chosru und Schirin, welches er auf die Bitte bes Gelbichugiden Rifilarflan verfagte, und bafur mit vierzebn Grundftuden belohnt murde. Fruher als den Funfer foll er bie dem Gultan Mohammed Ben Moham. med Ben Malekichah bem Gelbichugiben zugeeignete Geschichte Beiffe und Ramin gefungen haben, welche einige dem Dichter Rifa mi Urufi jufchreiben, beren Berfaffer aber ber große Rifami gewesen ju fenn icheint. Huger biefen romantifchen Gedichten hinterließ er einen Diman von benfaufig 20,000 Berfen, aus dem Dewletschah die unten übersetzte Gafele anführt. Difami ftarb unter der Regierung Togrul's bes Gobns Urflan's im Jahre 576 (1180), fein Grabmahl ift in feiner Beburtsftadt Genbiche. Er fteht am Schlufe ber Regierung ber Gelofchugiben, einer Onnaftie an beren Aufang und Ende Nahmen wie Malekschah und Gandichar, Arstan und Togrutschah, unter benen ber vorzüglichsten Boicouger ber Wiffenichaften und Dichtkunft glangten.

## Gafele.

Die Welt ift finfter, schwer ber Weg, Trag' Trinfgerath jur Einsamfeit Rott' aus im Sain der Menschlichkeit Und ziehe in's Erfahrungsneh Bift du jum Innersten gelangt, Thu taufendfachen Trunf des Sinn's Benm Lustgelage leichter Geister Wenn sich der Schent' erhigt Geb' ohne Spur, den Pfad betracht' Bernimm die Runde jungenlos,

Bieh an den Bügef,
Den Seelen hin.
Die Raben der Natur,
Des Glüdes Bogel.
Eritt' aus der Form,
Auf Einen Bug.
Sen nicht schwerfällig.
Erink leicht diest Mas.
Der Schönheit ohne Augen.
Und mundles trinke.

Was für Geheimnif offenbarft Das Reiner faßt. halt ein bie Bunge! . . Salt ein bie Bunget iffe Dentige ber beiter beiten beit

Du nifami?

In biesem Gafel icheint myftifcher Ginn ju liegen, wovon bie romantischen Gobichte: bieses Dichters, und felbft fein moralifches, ungeachtet bes bedeutfamen Titels Magagin ber Webeimniffe, Beine Gpur verrathen. Wenn fpatere Myftifer (wie Berbelot unter bem Urtifel Juffuf bemerkt) bie Liebe Leila's und Mebidnun's, wie bie Juffuf's und Gulercha's, als eine bilbliche Darftellung ber gottlichen Liebe ausgelegt haben; fo ift biefer Bedanke gang gewiß nicht in ben Ginn bes Dichters gekommen, aus bem fich nirgends eine folde bilbliche Absicht ohne Zwang berauskommentiren lant. Er hatte feine andere, als Die vorzuglichsten Stoffe romantifch - epifcher Dichtungen ber Reibe nach zu behandeln. Diefe find die ichon fruber ermahnten: Bamit und Ufra, Beiffe und Ramin, bie Befdichte Leila's und Medichnun's, Juffuf's und Guleicha's, Chosru's und Schirin's, und bie Thaten Alexander's, Un ber Stelle ber Befchichte Juffuf's bearbeitete er einen Stoff feiner Erfindung, die fieben Ochonheiten, in deren Bufftapfen fpater ber geifte und geschmacklose Berfaffer der neun Gestalten getreten, bie mabrhaftig die Mube ber frangofischen Meberfetung nicht belohnte. Bir ichreiten nun ju einer genaueren Inhalts : Anzeige ber einzelnen Theile des Chamfe oder Funfers Miamis.

## MODEL STORAGE COLORS OF THE STORY machienole efrar, me degete mur el mader e

bas Magagin ber Beheimniffe, ift bas erfte ber funf Gedichte, aus benen ber Penbic Rendich ober funffache Ochat Mifami's besteht. Unmittelbar auf bas Bismile ober bie Un= rufung bes Nahmens Gottes, womit jedes Werk beginnt, folgen bie Munabichat ober die Unflebungen Gottes, und nach denfelben die Maat oder Lobpreifungen des Propheten, fammt der Bofdreibung feiner himmelfahrt. Die Beranlaffung des Werkes und der Preis des Bortes. Bon diefem beißt es:

Der erfte Strich ber em'gen Geber, Der erfte Schlener war bas Wort, Dis nicht bas Wort erflang im Bergen, Der ew'gen Feber erfter Bug

Es war des Wortes erffer Buchftab, Der erfte Ubglang war bas Bort. Berband fich Leib und Geele nicht. Schloß mit dem Worte auf die Welt, u. f. w.

Und bann im folgenden Abschnitte von bem gemeffenen und gereimten Borte ober ben Berfen:

Go lang das Wort nicht ift gemeffen , Muf Feinheit habe 2Icht, erfenn' Es gieb'n nach fich ber Welten Schage Der Schluffel ju des Schapes Schloff Wer Wag' und Mag des Worts erfand Des Simmels Nachtigallen find Wenn fie entbrennen in Gedanfen, Der Schlener, ber bas Wort ernahrt Bor ihm , nad, ihm fteh'n bie Bewalten, Befreundet find fie burch gwen Blice, Gin'jeber Biffen biefer Tafel; Go wie Merfur Das Gold nicht frifit, Des Wortes Sonig wiff' su ichagen, Bift bu nicht im Befeg erfahren, Durch das Gefet wird bein Gedicht Es wird ein Paradiefestotos Es wird bir Gurftenwurde geben: ...

Gehlt die Jumel dem Jumelier. Den mahren Werth gewognen Worts. Die Reime, die das Wort ausfpinnen. Rubt auf ber Wortabwieger Bunge. Erhob zuerft es auf den Thron. Die Wohlberedeten allein; Bermifchen fie mit Engeln fich. 3ft Schatten vom Prophetenschlener. Propheten vorn und Dichter binten; Die einen Mark, die andern Saut. Gin jedes Wort ein Stud ber Geele-3ft reines Gold von Gifen fern. . Gen' Gliegen nicht bas Sonig vor. Bestimme bich der Dichtfunft nicht. Erhoben gum Orionsgurtel, Des Rathes fuße Früchte geben, Die Dichter find bes Wortes Gurften! Hierauf folgen ein Paar Unreden an sein eigenes Herz, das Lob des Frühlings und wohlduftender Pflanzen, und endlich ein Paar Rabinetsstücke (Chalwet), die Beschreibungen von Abendgesellschaften. Als Probe einer solchen Beschreibung geben wir hier den Anfang des zweyten Chalwet:

> Gin Berr , gefell'gem Rreife botd , In einer Racht, icon wie ber Morgen, Befellschaft glangte wie ber Frühling, Durch Wohlgerüche ward verftandlich Es bat die Racht auf Tagesjuder Mit Liebern und mit treuer Liebe Ranopus (1) gießt von Saffignmatten Die Bergen flammten Bachs und Buder, (58 brannte auf dem Rauchfaß hell Es perlete das Rofenmaffer Mach Buderwerf und Rugewein, Der Buder und die Mandeln foften, Berfprechen flogen um bas Dhr Man machte Telle aus den Schlenern, Es giebt ber Wind an Saum und Rragen, Wie Schenfen tragt bie Rerge Taffen,

Grhobite fich mit ein Paar Freunden, Wo jeder Bunfch erfüllet mar. Die Luft mar filler als am Tag. Die Gage von dem Bemd Juffuf's. Umeifenflügel hingeftreut; Bergeht Berfchlenerten die Beit: Rubinen nieder auf die Perlen, Die Rergenflammen brannten Bergen, Der Buder und die Mloe. Und Rergen trugen gold'nen Bund. Entfloß dem Mug', bem Munde Baffer. Wie Benus und wie Mars, von Liebe; Und fuges Lächeln um ben Mund. Mus Moschusblafen Löwenketten. . Und tangend ftreut der Mermel Perlen. Die Schmetterlinge find beraufcht, u. f. w.

Der Inhalt des Werks selbst ist ganz moralisch, in zwanzig Hauptstücken unter folgenden Titeln, mit eingemischten Geschichten als Nuganwendungen: 1) Von den Eigenschaften des Menschen übershaupt. 2) Von der Beobachtung der Gerechtigkeit. 3) Von den Begebenheiten der Welt und den Umwälzungen der Dinge. 4) und 5) Von der Schonung des Fürsten für seine Unterthanen. 6) Von dem Glauben an die wirkliche Eristenz der Dinge. 7) Von der Größe des Menschen. 8) Von der Erschaffung der Vernunft. 9) Von der Erkenntniß eigener Würde. 10) Von den Zeichen des jüngssten Tages. 11) Von dem Streben nach höherer Vervollkommnung in einer andern Welt. 12) Von der Abgezogenheit. 13) und 14) Von der Geradheit und dem guten Vetragen. 15) Von den Gesbrechen des Menschen. 16) Von dem schnellen Vlicke. 17) Von der Einsamkeit und Enthaltsamkeit. 18) Von der Scheinheiligkeit. 19) Von den Klagen derer, die mit Forderungen an die Zeit auftreten. 20) Veschluß des Vuchs. — Jeder dieser Abschnitte enthält eine kleine Geschichte, so zum Venspiel die bekannte vom Wesser dem Sultan verdollmetschte Unterredung der Nachteulen, die Addison schon im Spestator verbreitet hat; und im 20sten die hier folgende Erzählung von der Nachtigall und vom Valken:

## Erzählung bon der Nachtigall und vom Falken.

Mis auf ber Flur die Rofen blühten, Warum ichweigst du aus allen Bögeln Berfchlofinen Mundes fagest du Doch wohnst du auf der hand der Fürsten, Und ich, der hundert Edelfteine ... Warum ernäht' ich mich von Würmern? Es sprach der Falte: Gen gang Ohr,

Die Nachtigall jum Falfen fprach: Und läßt ben Freund von dir nicht hören? Rein Sterbenswörtchen einem Menichen; Du nahreft dich mit Repphuhns Bruft, In einem einz'gen Con verfpende, Warum find Dornen meine Wohnung? Du fiehft ich fchweige, fchweig auch du.

<sup>(1)</sup> Kanopus foll durch fein röthliches Licht Rubinen und anderen Edelsteinen die rothe Farbe einstrablen; bier heifit es so viel, als: Kanopus strahlet von den blauen Matten des himmels röthliches Licht nieder auf den Perlenknoten der Pleiaden.

3d, ber erfahren in Gefdäften, Dich aber fcabet nicht bie Welt, Mir, ber bestimmet bin gur Jagd, Indeg ein Plauderer wie du Seh' hundert Ding' und fag' nicht eins; Beil du Richts thuft und Taufend fagft. Reicht Repphuhns Bruft des Fürften-Sand, In Dornen Würmer feifit. Leb wohl!

Ruft man ben Nahmen Feridun's, Des Sahns Gefchren genügt dem Morgen, Im Stillen rollt das Rad des himmels, Darum erhebe nicht Gefang So braucht es feines Trommelfarmens.
- Er lächelt — und mehr braucht es nicht. Bor feinem Reich ift Niemand ficher. Bis du, wie Nifami, nicht herrscheft.

## Befchichte bes zehnten Rapitels. Die Erzählung vom Berrn Jefus.

Herr Jesus, der die Welt durchwandert, Gin todter Hund lag auf dem Wege, Es ffand ein Hause um das Uas, Der eine sprach: Es wird das hirn Der andre sprach: Was braucht es viel, So sang ein Jeder seine Weise, Uls nun an Jesus fam die Reih', Er sprach aus gütiger Natur: Dies Wort macht den Umstehenden,

Ging einst an einem Markt verben; Geschleppet vor des Sauses Thor, Raubvögeln gleich die Aefer fressen. Bon dem Gestant gang ausgeloscht. Der Graber Auswurf bringt nur Unglud. Des todten hundes Leib zu schmähen. Sprach ohne Schmäh'n er guten Sinns, Die Zähne sind wie Perlen weiß. Berbrannten Muscheln ahnlich, heiß.

Sieh nicht beständig fremde Fehler, Wenn dir ein Spiegel kommt zur Sand, Schmück wie der Frühling dich nicht selbst, Der eignen Jehler Rieid ist eng, Wie soul der Reif zum Ringe taugen, Der Pleias Halsband ist für Hunde Was ist das Reich, das voll von Motten? Die ganze Welt so alt als neu, hier ist nicht von der Welt, sieh auf!

Auf deinen Rragen fent' den Blid; Berbrech' ihn eh' du dich anbetheft. Dannit der herbst dich nicht entblättre. Darum hülft du dich in neun Schlener. Wenn er fein Schild jum Siegel hat. Und des Meffias Last für Efeln. Was ift die Welt voll Diebesfrucht? Sie tauget nicht der Körner zwen. Den Antheil Nifami's verschütt'!

## Befchichte bes britten Abschnitts. Erzählung vom Salomon und bem Samanne.

Un einem rubevollen Tag. Bog mit Bepad er auf bas Gelb, Da ftellte feinen Mugen fich Er marf bas Rorn aus feiner Fauft, Er warf nach allen Geiten Gaamen, Und mabrend er fo Gaamen ftreute, D alter Mann, fen wieder jung, Spann' Rege, ftreu' nicht Gaamen aus, Was nüget dir allhier die Gaat, 3ch , der auf gutem Grund gebaut, Daher wird diefes trodne Geld Es gab jur Antwort ibm ber Greis: Db feucht, ob nicht, ift nichts gelegen , Mein Waffer ift des Rudens Schweifi, Mich fummert nicht der Berrichaft Blug, Bulest fommt mir als Freudenfunde Du fae nicht mit Teufelsfünften, Gin einzig Rörnlein pflang' guerft, Und jeder Blid, den drauf man wirft Richt jeder Gfel trägt den Beiland,

2Bo Salomonis herrichaft glangte, Schlug unterm Simmel auf ben Thron. Gin Gamann in ber Wufte bar. Er marf es aus bem Rorngefäß, Bon allen Gattungen ein Rorn. Sprach Salomon der Sprachenfund'ge: Um folche Urbeit ju befteb'n, Und glaub' es mir dem Bogelfund'gen : Die weder Grund noch Baffer bat? Bas bab' für Früchte ich gefchaut? Bewiß umfonft von dir bestellt. Mir machet Grund und Thau nicht beiß, Das Rorn von mir, von Gott ber Gegen, Mein Grund die Muh' mit der ich reiß', Das Rorn ift lebenstang genug: Bon einem Rorne fiebenhundert. Daß fiebenhundert eines trage. Dag reichtich bir Die Mernte trage, Raht bir das Rleid am Leib' jufammen. Richt jedes Saupt giert eine Krone.

Die Glephanten freffen Rlöffe, Mit hundert Strömen ruht das Meer, Im Rreife des lafurnen himmels Ein großer Mann hängt ab vom Glude, Es hat nicht ieder Falfenmagen, So will ich es von Neuem fagen: Die Umeil' wurgt ein Kornchen Sals. Im Strome fauf't ein einiger Tropfen. Ift Unterschied von Mann gu Mann. Damit die Last ihn nicht erdrücke. Richt Jeder kann Gebeimnis tragen. Nur Nifami kann Lasten tragen.

## 2. Chosru und Schirin,

ift bie Krone aller perfifden romantifden Weoichte, fowohl bes althiftorifden Stoffes willen, ber aus bem Schabname entlehnt ift, als auch ber vorzuglichen Liebe megen mit ber Rifami biefes Guict por allen anbern behandelt hat. Der Bearbeiter ber beutichen Schirin bat basfelbe alfo mit Recht vorzugsweise vor allen andern romantifchen Stoffen auserwählt, um europäischen lefern die Bluthe ber romantifchen Dichtkunft bes Drients darzubringen. Da er aber von allen das Roftlichfte in fein Berf, wie in eine Muffvarbeit, vereinigen wollte, fo wurden hiedurch naturlich fowohl in ber Unfage bes Bangen, als in ber Musfuhrung bes Gingelnen, viele Abanderungen nothwendig, wodurch bie beutiche Schirin nicht mehr bie Ochirin Nifami's geblieben, fonbern aus berfelben, und aus ben Bearbeitungen fpaterer, befonders turfifder Dichter, neugeboren bervorgegangen. Er bat feiner Umarbeitung Die benden vorzuglichften Liebesgefchichten, die nach Schirin Die erfte Stelle einnehmen, nahmlich bie Buffuf's und Guleicha's und die Debidnun's und Leila's fo einverleibt, bag bie Befdreibung ber intereffanteften Scenen ber Gefchichte Juffuf's als Commentar ju Bemablben vortommt, Debfchnun's, tes Lieberafenten, Charafter aber auf Ferhaden übertragen, fo bag biefer auf folde 21rt gum Medidnun gesteigert wird. Die Sauptveranderung, die er fich erlaubte, besteht in der Theilung der Sandlung, indem jeder ber benden Theile feines Werkes einen befonderen Roman, ber erfte bie gludliche Liebe Schirin's und Chosru's, die zwente die ungluckliche Liebe Schirin's mit Kerhab enthalt. Dieß war wohl nicht anders möglich, fobald Ferhad tie Raferen Medichnun's in fich aufnehmen und basfelbe Intereffe erregen follte, bas er in den turkifchen Gedichten, Ferhadname betitelt, erwecket. Je mehr er fich wesentliche Ubweichungen von Rifami erlaubt bat, besto umftandlicher glauben wir hier den Plan biefes Gedichtes, wie benfelben Mifami entworfen und ausgeführt, den Lefern vorlegen zu muffen.

Choseu verliebt sich ben Nisami (wie in der deutschen Vearbeitung) in Schir in auf blosses Hörensagen, auf die Beschreibung ihrer Schönheit von Schabur, den er als seinen Vertrauten zu ihr gesendet. Schabur entstammt die Phantasie Schir in's durch das ihr vom Baume erscheinende Vild Choseu's, und zu ihr geführt durch ihre Sclavinnen, entlediget er sich seines Auftrags. Choseu, der aus Ungeduld sich selbst auf den Weg nach Armenien begibt, sieht Schirin im Bade am Quell Sartsche sme, und seit seine Reise fort an den Hof Mehinbanu's, der Mutter Schirin's, um von ihr die Hand ihrer Tochter zu begehren, die indeß ihrerseits nach Persien gekommen war, wo man für sie Kaser Schir in erbaute. — Bis hieher geht die deutsche Schirin mit der persischen denselben Gang, in diese mischen sich aber politische Vegebenheiten ein, die mit dem Faden der Geschichte gar Nichts gemein haben. Hormus, der Vater Choseu's, stirbt, und dieser kommt erst jest zur Regierung, die ihm Behram Tschob in streitig macht, so daß er gezwungen ist die Flucht zu ergreifen. Auf der Jagd begegnet er sich das erstemahl mit Schirin, die ihn am Hose ihrer Mutter, wohin sie Schabur zurückgeführt hatte, mit Festen empfängt. Hier erlegt Choseu den Löwen, der Schirin's Leben bedrohte. Er lebt mit ihr in großer Junigkeit, weil sie ihm aber den größten und legten Beweis derset

ben versagt, zieht er nach Griechenland, wo er mit Maria ber griechischen Prinzessinn eine neue Liebe anbindet. Chosru, vom griechischen Kaiser unterstützt, kehrt in seine Staaten zurück, besiegt Behram Tschobin, und besteigt nun zum zweptenmahl den persischen Thron als unumschränkter Gebiether. Schirin feufzt und klagt über die Trennung von Chosru, besteigt nun aber auch den Thron Urmeniens nach dem Tode ihrer Mutter Mehindanu. Chosru wird völlig beruhigt durch den Tod Behram Tschobin's, und macht die Bekanntschaft Barbud's, des berühmten Tonkünstlers, der seine Regierung verherrlichte. Inselssen tröstet er sich nicht über die Trennung von Schirin, wofür ihn die Hand Maria's nicht schadlos halt. Ungeachtet der Eisersucht dieser Prinzessun, sendet Chosru dennoch den Schadur ab, um Schirin, die sich in Kasr Schirin aushielt, zu sich zu bitten; diese hatte aber eben Ferhad's Bekanntschaft gemacht, der ihr als Baumeister empschlen, den Plan zu einem Mildkanal durch Felsen vorgelegt hatte.

Bier beginnt ber zwente Theil bes Romans mit ber Wefchichte Kerhad's, boch fo, baf feine Liebe, episodisch behandelt, der Liebe Choseu's nur vorübergebenden Eintrag thut, weil fie vor, nicht nach ber Bochgeit Chosru's mit Schirin Statt findet. Chosru, ber von ber Ginwirkung Gerhad's auf bas Berg Chirin's Runde erhalten, laft ibn rufen, und nach einem lebhaften Wertwechfel verbannt er ibn ins Bebirge Biffutun, mit bem Auftrage, basfelbe ju behauen und Straffen burchzufubren. Schirin befucht Ferhaden am Berge Biffutun; Chosen, um bief gefahrliche Berhaltnif ju trennen, fendet ein altes Weib an Ferhad mit der Nachricht vom Tode Schirins, worauf er fich über die Felfen in fein Beil fturgt, bas ale Granatbaum Burgeln ichlagt und blutige Früchte tragt. Schirin trauert um ben Tod Kerhads, und als fie bald hernach ben Tod Maria's erfahrt, ichreibt fie ein Bedauerungsichreiben an Choseu, ber fich gwar fur ben Augenblick die Beit mit einer ichonen Gelavinn, Schefer von Iffaban, vertreibt, aber beffen ungeachtet Schirin's, als feiner erften Liebe, nicht vergeffen fann. Schabur wird als Berbebothichafter abgefentet, und Chosru, feiner Ungebuld nicht machtig, begibt fich auf die Sagd und fommt felbft nach ihrer Refidenz Rafir Ochirin, wo er anfange gang außer fich vor Liebe, in der Folge lange Unterredungen mit ihr halt, die mehrere Blatter hindurch laufen, beren Resultat aber eben fo wenig als bas erstemahl einiger Genuß fur Chosru war, ber befchamt und ergurnt gurudfehrte. Schabur troftet ibn über die Barte und Graufamkeit feiner Belieb= ten, die fich wohl noch julet werde erweichen laffen. Birklich folgt biegmabl Ochirin bem Chosru auf bem Ruffe nach, und ben ben Geften, wo fie jufammen kommen, fingt Digiffar im Rabmen Schrin's, wie Barbud im Rahmen Chosru's. Rach mehrmahl wiederhohlten Teften - und Gartenfcenen, wo Schirin immer weicher und weicher wird, fallt fie endlich bem Chobru gu Buffen, und Schabur erhalt ben Auftrag, Die Borbereitungen gur Bochzeit ju treffen, mit beren wolluftigen Beichreibung bas Bebicht entet; benn was noch weiter nachfolgt von ten Ermahnungen bes weifen Befirs Bifurgomid, ber eine Gefchichte aus ben Fabeln Bibpai's ergablt, ber Batermord ben Schiruje an Chosru begeht, das Gendichreiben Mohammeds an Parwis u. f. w., find eigentliche hors d'ocuvres, und haben auf die Geschichte feinen weiteren Bezug.

Uls Probe der Behandlung im Detail und zur Vergleichung mit denselben Stellen in der deutschen Schirin, genüge das Folgende:

Schirin erblickt bas Bilb Chosru's und verliebt fich barein.

Mis nun der Morgen Licht verftreut Mis er aufschiofi den Schab der 2Belt. Rahm wieder feinen Weg Schabue Und feurigen Rubinenstaub, Den Borg mit gold'nem Stoff befleibet, hin gu bem Madden wie Suri's. Er-hatte abgemahlt bas Bild
Die Schmeichlerinnen kamen all
Sie lachen wie das Zuderrobr,
Unfangs ein wenig lustig nur,
Und als zu fpielen sie begannen,
Schirin, jeho das Uug' eröffnend,
Der Seele Bogel hatte Schwingen,
Den Trunknen ist der Schlaf genug,
Dann schrie sie auf: Diest ist unmöglich!
Sogleich befahl sie einer Schlanken:
Sie ging, allein das Bild verschwand,
Sie fprach: Das thaten dir Peri's,
Sie packten alfogleich zusammen,
Sie ruhten aus auf and'rer Wiese,
Bis auf den Abend, wo die Sonne

Und ausgebreitet das Papier.
Wie Rofen auf die grüne Flur,
Sie lachen wie der volle Mond;
Doch immer luft'ger nach und nach,
Da spielte felbst die alte Zeit.
Erblickt' sogleich das geistige Bild;
Sie fenfte schweigend ihre Zunge.
Das Wasser den bethauten Rosen.
Ein Jerthum ist est ein Phantom!
Vring dieses Bild mir ber geschwind.
Die Sonne selber kann verschwinden.
Dergleichen thun sie mancherlen,
Die grüne Kur von Rosen leerend.
Die Becher füllend stäts mit Wein,
Uls Unka fenkt Rubinensfügel, u. s. w.

Difami widmete fein Bedicht bem Togrulfchah, ben er fo anrebet :.

Thronenschmud des Reichs! bes Sinnes! Raiferzuflucht! Schah Togrut! Du bift alles Dasenns herrscher, Kron: und Throngeschmudter Sultan, Diesen Schah bab! ich geöffnet, Glüdlich sen er dein mit Segen, Belteroberer bes Lebens! Gerr der Belt, gerechter gurft! Beltenfonn' und Grofimuthemeer. Du, Rachfolger von Arslan! Diefen Bau ich aufgeführt, Schah bes himmels, er fen gludlich! u. f. w.

worauf Unwunschungen fur Molek Schemfebbin Mohammed ben Atabeg folgen, zwen Abschnitte über das Kuffen ber Erde (vor dem Throne), die Veranlassung bes Buche, und endlich die Geschichte selbst.

## 3. Leila und Medschnun-

Leila ift eine Schonheit ber Bufte, welche und burch bie bis jum Bahnfinn gestiegene Leibenfchaft Mebichnun's Intereffe einflogt, fur fich felbft aber wenig vorzubringen bat. Mebich nun, ber liebe= rafende, die hauptperfon des Romans, ift der Orlando Furioso bes Drients, wenn gleich die Raferen benm abgezehrten, verichmachteten, bulbenden Beduinen fich burch gang andere Onmptome außert, als benn fraftvollen, fampf = und luftbegierigen Paladin; fo durfte der erfte Lichtstrahl bavon dennoch burch Ergablungen ber Kreugfahrer mit fo vielem anderen fpater bearbeiteten Stoffe vomantischer Dichtungen guerft aus dem Drient gefommen, und durch bas Mittel ritterlicher Dent - und Ginnart durchgeführt, erft jur Baubergeftalt geworben fenn, bie fich uns im Orlando Furioso barftellt. Undere Befinnungen, anbere Berirrungen, andere Musbruche ber Leibenschaft treten im mabnfinnigen Bewohner der Bufte bervor, als im rafenden Ritter. Mehrere der vorzüglichsten perfifchen Dichter haben biefen Wegenstand eben fo oft behandelt, ale die Liebe Juffuf's und Guleich a's, ober Choeru's und Schirin's, und wiewohl fich ihre Gedichte burch die Folge und Unordnung ber Begebenheiten von einander unterscheiden, fo bleibt ber Charafter ihres Solben boch immer berfelbe, ber erfte und ber lette find fich gang aus bem Befichte gefchnitten, und Satifi's Metichnun ift mit wenigen Verfeinerungen ber Medichnun Rifami's. Ni= fami ift rielleicht von feinen Rachfolgern an Bartheit in der Behandlung, aber gang gewiß nicht in der vollständigen Unlage des Plans und der zufammenhängenden Ausführung der einzelnen Theile übertroffen worden. Ucberall geregelte Falle und wohlgeordneter Reichthum, boch weniger üppigem Muswuchse bes Ueberfluffes als ben Luden ber Durftigfeit feind. Diefe Eigenschaften find bas unterscheidende Merkmahl feiner Leila und Medichnun von denen Dichami's und Satifi's, die neben ihm genannt zu werden verdienen, und wovon an feinem Plage die Rede fenn wird. Die Liebe erschöpfender Bollkommenheit bundet sich schon in der Einseitung an, wo dem Lobe Gottes, dem Preis des Propheten und seiner Himmelfahrt, noch ein Absat über die Schöpfung und die Entstehung der Welt, dem Lobe des Sultans Dich elale din Abulmoffaffers Schirmanschab's das seiner Prinzen, und dem Kapitel der Veranlasfung eine Anrede des Dichters an sich selbst und an seinen Sohn, angehängt wird; die erste dieser benden
Unreden beginnt folgendermaßen:

Wall' auf mein herz, hier ift der Ort, Des Wortes Rennbahn ift heut mein, Warum foll mich der Gram verzehren, Durch meines Wortes Zauberen Und Zauberen die fo erlaubt Ich bin darin febr wohl erfahren, Ich wirfe durch des Wortes Schwert Es dringet ein mein Wort fo tief, Und meine Borficht glänzt fo bell, Die Dichtfunft trinkt aus meiner Fluth.

Warum find Weltenredner ftumm?
Wer redet bester heut als ich?
Wenn ich mit meinen Schaft mich brufte?
Beschäme ich die sieben Sieben (1),
Ift es unmöglich zu bestreiten.
Mein Nahm' ift ein Beheimmisspiegel.
Die Wunder welche Icsus that.
Daß stumm die andern Zungen sind,
Daß sie verbrennet was ihr naht.
Und wird berühmt in meiner Zeit, u. s. w.

#### Guter Rath an feinen Cohn.

D vierzehnjähriger Augentroft, Mis du alt warft erft fieben Jahre, Best da du zwehmahl fieben bift, Es ift jest nicht die Zeit des Spiels, Such' Wiffenschaft und lerne Gröfie, Der Nahme folget der Bernunft, Und nügt dir dorten Richts, mein Sohn, Def Blid nun in die Belten dringt, Standst du wie Rosen auf der Flur. Erhebst du wie Copressen dich. Berdienstes und Auszeichnungszeit. Damit du täglich bester werdest. Geburt von großem Stamm ift eitel Wo es antommt auf mahre Größe, u. f. w.

Endlich noch ein Abfat jum lobe bes Beine und ber Trinfgelage.

Schenf', ich bethe an ben Wein , fo lange Bon bem Beine, flar wie Thränen, Spielen will ich auf der Laute, Löwen figen auf dem Wege, Bormahls lehrt' ich Luft und Freude, Geht auch diefes noch vorüber, Schenfe, trag Rubinenwein, Bein der Schwierigfeiten lofet,

Alfs ber Becher in ben Sanden freif't.
Ift's Berliebten Recht zu trinken,
Unfzuheitern eig'nes herz.
Bu vermeiden wunsch' ich sie.
Bin nicht heute der ich war.
Din ich schwächer als ich bin.
Der in Worte Gluthen wirft,
Der mit Geistern wirft als Geift, u. f. w.

Dann beginnt erst die Geschichte mit der Kinderliebe Leila's und Medschnun's von der Schule ber. Medschnun dichtet Lieder auf sie in den Gebirgen von Nedscho, und wird, als ihn sein Vater zur Rede stellt und ermahnt, nur noch mehr verliebt. Nun wird Leila's Liebe und gelegentlich der Frühling beschrieben. Ihn Selam erscheint als Werber, Kais aber (später erst seines Bahnsinns willen Medschnun, d. i. der Rasende, genannt) findet einen Freund an Naufil, der sich seines Zustandes erbarmt und seinethalben zweymahl den Stamm Leila's mit Krieg überzieht, wiewohl ohne glücklichen Erfolg. Med schnun macht ihm darüber Vorwürse, und da er alle Hoffnung aufgibt, je die Einwilligung der Ueltern Leila's zu erlangen; so begibt er sich in die Büste. Hier beginnt eigentlich sein Wahnsinn (der mehr melancholischer als wild rasender Urt ist) mit den schönen Gasellenscenen, wo er nahmlich Gasellen vom Jager loskauft, und eine andere vom Netze losmacht, bloß weil sie ihm das Vild Leila's darstellen,

<sup>(1)</sup> heft der heft, Sieben in fieben, der Inbegriff der weiblichen Schmudmelt ben den Merg nlandern, S. eine umfandliche Beschreibung davon im Wiener Moden = Journale, erster Jahrgang.

und weil er mit ihnen ben Comery ber Trennung von ihrer Liebe theilt. Gin altes Beib fuhrt ihn, wie emen Waldmenfchen, an einen Strick gebunden vor das Belt Leila's, die fich faum ihrer Freude ju überlaffen vermeint, als ihr Bater fie benachrichtiget, baß Raufil alle weiteren Ginfpruche aufgegeben babe, und baf Alles jur Sochzeit mit Ibn Gelam bereitet fen. Gie beirathet ibn, und die Rachricht bavon verdoppelt den Bahnfinn Medichnun's, den fein Bater umfonft jur Vernunft jurudkjufuhren fich bestrebt, und bald aus Gram bieruber ftirbt. Mebichnun besucht bas Grab feines Baters, beweint feinen Tod, und febrt wieder in die Bufte guruck. Er empfangt einen Brief von Leila , ben er beantwortet. Der Dheim und bie Mutter Medichnun's befuchen ibn wie vormabls ber Bater. 3bre Ermabnungen find eben fo fruchtlos, und fie fterben bende vor Bram. Leila entzieht fich ihren Bachtern und befucht ihren Beliebten in ter Bufte. Huch zwen andere neue Freunde, Gelam aus Bagdad und ein gewiffer Geid, be= fuchen ihn auf den Ruf feines beflagenswerthen Zustandes. Diefer Selam ift ein anderer als der Gemabl Leila's, der bald hernach ftirbt, fo bag Leila fren ift. Seid bringt hievon bem Mebichnun bie Machricht und vermittelt die erfte Zusammenkunft der bepben Liebenden ; die benm erften Unblicke in Ohnmacht fallen, und lange wie todt liegen bleiben. Gie überlaffen fich bem leibenichaftlichften Musbruche lang getrennter Liebe. Bald aber bernach ftirbt Leila, und Medichnun webeflagt wieder gang von Ginnen. Celam von Bagbad besucht ibn jum zweitenmable. De bich nun fingt ihm eine Gafele und gibt auf bem Grabe Leila's den Geift auf. Geid, der andere Freund, fieht in einem Traumgefichte Leila mit Modidnun im Paradiefe vereint, worauf bas Berk wieder mit dem Lobe Schirmanichahs, bem es jugeeignet ift, endet. Gine ber garteften Stellen bes gangen Werks ift bie oben erwähnte, wo Medichnun ein gefangenes Reb aus bem Mete befrent.

Nachdem ihm ber Jager auf fein Fleben bas gefangene Reb frengegeben:

Gilt er gu feiner lieben Beute, Er ftreicheft es mit feinen Sanden Bon Ropf gu Guffen es tiebtofend, Er fprach : Du , ferne vom Befahrten , Du Glügelmann der Feldbereiter, Dein Duft ift meiner Freundinn Duft, Du follft fo fort im Schatten ruben Dir ichade nicht bes Grolles Bunde, Die Bahne ftehn in Lippenmufcheln Die Saut, die in das , Meh gefallen, Die Mugen find gwar Theriaf, D öffne Bruft mit hohem Sals; Ich weiß in diesem frenen Schloß, Mach bich, indeffen bu bier weideft, D du, in meiner Feinde Macht, Du fern von mir, ich fern von dir, Gin Miter feb' vom Mittelfchlag, Den Wind, ber Deinen Wohlgeruch Der Wind, der über beine Gpuren Go fprach er ein und taufendmahl Er lofet auf des Rebes Jeffel,

Wie ju dem Gobn der Bater bin', Und legt Berband ber Quetichung auf. Beneht er es mit feinen Thranen. Biff auch wie ich vom Freund getrennt. Bewohner von dem grunen Berg! Dein Muge ift der Freundinn Muge; Und ftats entfeffelt fen dein Buß! Entfernet fen der Fürften Salle! Weit beffer als in Gold gefaßt. Gie fteht am beften dir als Rleid. Doch beffer fo, als Gegengift. Gröffne den verbrannten Bufen. Saft Runde du von jenem Mond; Befannt mit meines Bergens Buffand. Much ich bin's mehr als du verlangft, Gefranfet ich und bu gefranft. Gen' ein Gefchoff; bas fommt ans Biel. Richt bringet, will ich nimmer nennen, Richt ging , foll nimmter mich anweben. Den Buftand feines Bergens aus. Ruft ihm das Mug und macht es' fren.

Der Abschnitt vom Tode Leila's beginnt mit ber folgenden Beschreibung bes Berbftes:

Bedingung ift es, daß im herbit Das Blut, bisher im Uft verborgen,

Die Blatter von den Baumen fallen, Alsdann aus allen Riben ichwist. Beraubt fie ihres Wangenschmuds. Die dunnen Mefte gehn zu Grund; Rarciffen weichen Spoomoren, Jasminenwucht ift gang gerftoret, Es ringelt fich ber Roth in Gurteln Wann widrige Orfane wuthen, Sie fuchen Golb und finden Staub. Der Buchsbaum fenkt jum Grund bas haupt, Die Rofen schreiben Trauerbriefe, Auf Wiefen wie Sohakend Schlangen. Rein Wunder daß die Blätter fallen.

Und so noch einige und zwanzig Verse burch eine Beschreibung voll lebendiger Phantafie und Naturpoesie, deren Stämpel den Werken Nifami's durchaus die Meisterschaft aufdrückt; kein persisches Dichterwerk von solchem Umfange hat weniger matte und prosaische Stellen als Nisami's fünffacher Schatz überall schlägt die Bunschelruthe auf echtes poetisches Gold an.

## 4 Seft peiger,

bie fieben Gestalten oder Schönheiten; an Ersindung und Mannigsaltigkeit der darin vorkommenden Begebenheiten, das fruchtbarste romantische Gedicht der persischen Litteratur, enthält eigentlich die Geschichte Behramgur's, in welche aber sieben andere, von sieben Prinzessinnen erzählte Geschichten verwebt sind, zwar nicht mit vieler Kunst oder wechselndem Ubsprung im Geschmacke Ariosto's; sondern ganz einfach an sieben Tagen der Boche erzählt. Der Stoff dieser sieben Geschichten ift seitem vielfältig sowohl in türkischen prosaischen Erzählungen, als auch in europässchen Sprachen (zum Benspiele die Erzählung vom Korbe) behandelt worden, und in dieser Hinsicht könnte dieses Buch des Fünfers Misami's mit eben so vielem Rechte das Magazin der Erzählungen, als das erste das Magazin der Geheimnisse betitelt werden.

Behram, ber perfifche Kronpring, wird von feinem Bater Befdebich feinem Statthalter im arabifden Grat, bem Dicekonige Munfer, übergeben, ber ibn mit feinem Gobne Raaman erziebt. Er läßt fur ihn ben herrlichen Pallaft Ch amernat bauen, als aber nach Bollendung desfelben ber Baumeifter Genamar verfichert, daß er noch einen viel berrlicheren batte bauen konnen, fturgte er ibn gum Schabernaf von Chamernaf (bas erfte Bort wird vom zwenten bergeleitet) berab. Behram batte einen wilden Efel (Gur), den er ungemein liebte, und woher er auch ben Rahmen Behramgur erhielt, und ben er aus ben Rachen von lowen und Drachen rettete. Gines Tages ließ er fich im Pallafte ein verschloffenes Rabinet öffnen, worin er die Bilber fie ben weltberuhmter Ochonheiten fand, nahmlich: Koref die indifche, nimetnaf die tatarifche, Medrimbud die flavifche, Briun die mauritanifche, Sumai die griechische Pringeffinn, Rafgeri die Tochter des Fürften von Choraffan, und Durufd bie perfifche Pringeffinn aus bem Stamme von Reifamus. Er verliebte fich in alle fieben zugleich, batte aber nicht Zeit bief Abentheuer ju verfolgen, weil ihm ein Abentheurer den Thron ftreitig machte. Er zeigt fich besfelben murdig, indem er die von zwen lowen bewachte Reichsfrone ihren Klauen entreißt, und fich auf den Ropf fest. Auf einer Jagd, wo ihn eine feiner Lieblingsselavinnen, Nahmens Kitne oder Unrube, begleitete, hatte diefe den Uebermuth ibn aufgufordern, einem wilden Efel im laufe den Suf ju burchschiegen. Bebram frannte ben Bogen, und schof so glücklich, bag er im schnellften Laufe, als das Thier ben hinterfuß bis zu den Ohren auswarf, den Buf und bas Ohr mit demfelben Pfeile burchichof, und gleichfam aufeinander nagelte. Diefe Unefoote (wenigstens was den huf betrifft) ift biftorifc, und Behramgur trug den in Gold gefaßten Suf des auf diefe Urt erlegten milden Efels als Obrgebange, und als ben Ehrenorben feines Idgertalentes.

Fitne wurde wegen der Unverschämtheit ihrer Aufgabe jum Tode verurtheilt. Durch Fleben bewog fie ben Mann, dem ihre hinrichtung aufgetragen war, ihres Lebens ju schonen, und zog fich irgendwo

aufs Land gurud, wo fie in ber Einfamfeit fich mit nichte Befferem ju unterhalten wufte, ale bag fie tage lich ein Ralb auf ben Schultern über eine Stiege zu einem Pavillon trug. Wie bas Kalb jum Stiere beramwuchs, wuchs auch ihre Rraft burch bie lebung, und fo trug fie nach feche Sahren, den fecheiabrigen Stier mit eben fo großer Leichtigkeit, als ehemable bas fechetagige Ralb. 2118 Behramgur eines Tages in biefe Wegent jagen fam, und von biefer Geltenheit gehort hatte, wollte er bas Madden feben, erkannte in ihr feine liebe Unrub, beirathete fie, und ber Efelsjäger verzich ber Stierträgerinn. Rachtem er ben einen ber Mitwerber um ben Thron gedemuthiget hatte, mußte er auch die außere Gicherheit, welche ber Chan der Tataren mit feinen Seeren bebrohte, wieder herstellen. Rach glücklich geendigtem Rriege und im Glange feines Bludes hatte er nun Beit and Berben gu benten. Er ichiefte Berbebothichaf: ter an bie Raifer und Ronige, Bater ber fieben Pringeffinnen, und erhielt fie alle fieben mit vielen Beidenken. Un einem febr prachtig befdriebenen Binterfeste trug fich ein berühmter Baumeifter Mahmens Shida an, einen Pallaft fur die fieben Pringeffinnen gu bauen mit fieben Domen, eingerichtet nach Erforderniß der fieben Simmelsftriche, woraus die Pringeffinnen geburtig, nach bem Ginfluffe der fieben Planeten, fur die fieben Tage der Boche, mit fiebenlen Farben brappirt und fiebenlen Ebelfteinen ausgeschmudt. Das Unerhiethen ward angenommen und Schida baute biefen Pallaft ber sette camerelle. Alls er fertig war, ging Behram Gonnabende Abende in ben fcmargen, dem Saturnus geweihten, von der indifden Pringeffinn bewohnten Pallaft; Conntags in den gel= ben, ber Gonne gewidmeten, wo die griechische Pringeffinn fich aufhielt; Montags in den grunen, des Mondes, für die tatarifche Pringeffinn bestimmt; Dienstags in den rothen des Mars, welder der Glavinn gehörte; Mittwochs in den blauen des Merkur, dem Hufenthalte der Pringeffinn aus Choraffan; Donnerstags in den fandelfarbigen Jupiters, ber fur die finefische Pringeffinn eingerichtet war; Frentage in den weiffen der Benus, dem Bohnfige der Griechinn. Bohram hatte bie Aufmerksamkeit, fich jeden Sag in die angezeigte Lieblingefarbe ber genannten Coon= beiten zu kleiden, deren jede, um ihn zu unterhalten, ihn mit einer Ergablung bewirthete, und zu Ende derfelben mit dem Lobe ihrer Farbe fchloß; fo jum Benfpiel: Ochwarz find haare und Bart der Ochonen, der Moschus, der Ropf der Fifche; mare die Nacht nicht ichwarg, mare fie nicht die Wiege des jungen Lages, u. f. w. Gelb bas Gold, ber Gaffran, ber Morgen, bas Buckerwerk, die Rub bes Mofes. Brun die Fittige ber Engel, bie Gurtel ber Guri, bas Rleid Chifer's, des Guthers bes Lebend= quells, die Propheten, und die Fluren. Roth das Blut, das Prachtkleid der Berricher, Die Rofe, die Bangen ber Schönheit. Blau der Simmel, bas Rleid ber Cofi's, ber Indigo, die ichonfte Farbe für Meublen, Inder find blaue Blumen, welche die Sonne anbethen, u. f. w. Sandelfarbig ift bas Sandelholz und die Erde. Beif der Sag, das Baffer, der Jasmin, die Guri's, und das Papier.

Die erste Geschichte, von der indischen Prinzessinn erzählt, ift die bekannte Erzählung von dem Korbe, die vom Grafen Canlus (nach dem türkischen Lamii's vermuthlich) französisch bearbeitet, und seitdem im Oschinnistan Deutsch gegeben worden. Die zwente von einer Sclavinn, von welcher der Sclavenhändler dem Könige im voraus erklärte, daß sie so grausam sen, daß sie alle ihre Unbether durch ihre Härte tödte, weschalb sie ihm bisher von allen Käufern sen zurückgesendet worden; gegen den König, der die Probe bestehen wollte, außerte sie sich, daß sie sterben musse, wenn sie nicht das ganze Herz eines Man=nes besässe, und beschuldigte ihn des Flattersinns. Der König antwortete hierauf mit einer Diatribe gegen die Weiber, und hier kommt die aus dem Rosen shi bekannte Unekdote von Salomon und Balefis vor, welche durch ihre Wahrhaftigkeit ihrem Sohne Hände und Füse verschaffte, indem er als ein erbärmlicher Klumpen auf die Welt gekommen war, und dem Hände und Füse erst hervorwuchsen, als

feine Mutter ein mahres Wort gefprochen. Der Konig hatte lange Gebulb, als er aber auf bem Puncte war, feine Liebe durch ben Benug belohnt ju feben, fand er fich ju ohnmachtig die Gelegenheit gu benugen; baran mar bie Zauberen eines Beibes, bas ber Konig ber Sclavinn megen verlaffen batte. ichulb; allein auch biefer Zauber mard burch die Offenbergigkeit bes Beständniffes, das ber Konig bierüber ablegte, gehoben, weil Geradbeit und Bahrhaftigfeit der beste Talisman ift. Die britte Ergablung ift unbedeutend. Ein frommer Mann Beicher fieht ein verichlevertes Beib, nach bem ibm gefüftet. Er gabmt feine Begierbe und geht auf Reifen. Unterwegs macht er Bekanntichaft mit einem gewiffen Melica, ber ihm die Geheimniffe der Ratur erklart, und julest verfchwindet. Er gibt ibm ein golbenes Rleid, weifet ibn in ein Saus, wo er ein icones Beib findet, in die er fich verliebt, und Die ibm erklart, baf fie Die Berichleperte gewesen fen, und die unterbeffen auch gereifet war. Die vierte Ergablung von ber Schonen bes Schloffes ift anziehender. Die Ruffifche Pringeffinn, bie biefen Nahmen trug, mar in einem mit Talismanen unjuganglich gemachten Schloffe eingesperrt, und jeder Berber mußte vier Dinge leiften: 1) Ein redlicher Mann fenn; 2) die bezauberten Guther befiegen; 3) ben ichlangenformigen Talisman wegnehmen; 4) vom Bater bie Ginwilligung erhalten. Biele hatten ibr Glud umfonit versucht, ihre Ropfe wurden auf die Zinnen bes Schloffes gestedt. Gin junger Pring lien fich burch ben Ball von Schabeln ungludlicher Berber nicht abschreden, und fragte ben meifen Bogel Simurg zuvor um Rath. Die bren Bedingniffe waren erfult, allein der Bater wollte bie Gin= willigung nicht geben, bis ber Pring nicht die Rathfel feiner Tochter aufgelost haben murbe. Man fiebt, bag bieß gang bas Mahrchen ber Pringeffinn Zurandot ift, bie ihren iconften Schmud gwar Boggi und Schiller'n, ihre Beburt aber und ihren Nahmen ( Turandocht, die Tochter Turans im Begenfage von Bran) bem Oriente verdankt. Die Pringeffinn ichiett bem Pringen zwen Perlen aus ihrem Ohrgebange. Der Pring verfteht fogleich bie Lehre: Das Leben gleicht zwen Baffertropfen. Er fdidte bas Obrgebange mit bren Diamanten jurud, bas beift: Freude (Glauben, Soffnung und Liebe) fann es verlangern. Die Pringeffinn legte biefe Juwelen in eine Buderschachtel mit Buder. Der Dring fant fogleich ben tiefen Ginn: Das leben ift vermifcht mit fuffer Begierbe ber Ginnen. Er gof Mild barauf, die den Buder auffrag, um baburd ju fagen: Wie ben Buder ein Ero= pfen Mild verzehrt, wird die sinnliche Begierde von mahrer Liebe verzehrt. Die Prinzeffinn af die Mild, um ibm gu verfteben ju geben, bag fie mit ibm Mild effen und burd Liebe gludlich fenn mochte, ja fie fandte ihm fogar ihren Karfunkelring als bas Gombol ber Che. Er nahm benfelben in die Band, was nichts als ein Rompliment war: fold einen Rarfunkel gibt es nur einen in ber Belt, Die Pringeffin: nahmlich. Gie band ben Ring mit bem Obrgebange jufammen, um ju fagen: 3ch bin fofort beine Gemablinn. Er band eine Glastoralle bagu, um ibr gu antworten: Der Reid wird biefes Glud verkleinern. Gie bing den Schmuck um den hals, die Koralle an die Bruft, bas ift: Umfonft verkleinert ber Deid, er fann meiner Bartlichkeit, die ich in der Bruft trage, nichts anhaben, und Stolk auf ben Ochmud eines folden Ritters, fteift mir ben Raden. Bierauf wurde bie Bochzeit gefenert. Die funfte Ergablung enthalt nichts als Abentheuer mit Dimen, bie ein Raufmann Nahmens Mahan besteht, und von benen ihn endlich der Prophet Chifer befrent. Die Rampfe mit ben Dimen, Die ber Berfaffer ber beutschen Schirin in bem Juge Ferhads ins Dichinmfan verflochten, find aus biefem Schachte gehohlt. Die fechfte Ergablung von einem treulofen Reifegefahrten Ocherr, der feinem Freunde Chair erft feines Borrathe an Baffer, bann feiner Augen beraubte, und mighandelt liegen lief, bis ibn ein icones turbifches Dadden fand, pflegte und

heilte. Der Jungling heilt tie Tochter bes Wester und Sultans, und läßt sichs wohl geschehen, bis er eines Tages seinem alten Gefahrten begegnet, bem er verzeiht, ben aber ein Kurde töbtet. Die sie bente Erzählung ist die üppigste und reichste an Gemählben glühender Phantasie, wiewohl sie nichts als die einfache Beschreibung eines Liebesabentheuers eines Gärtners mit einem schönen Mädchen enthält. Mehr als einmahl auf dem Puncte glücklich zu senn, wird er immer gestört, und der Apfel den er anzubeissen gedenkt, entslieht seinen Lippen, bis er endlich den günstigen Augenblick sindet, und die Schäferstunde seyert. Auch hievon hat der Verfasser der deutschen Schirin in dem siedenten Gesange des ersten Theils, welcher die Brautsene enthält, das Meiste benutzt. Auf diese Geschichten fährt die Erzählung von der Regierung Behram's fort, wie er Gerechtigkeit handhabte, bise Minister strafte, das Neich in Flor brachte, und endlich eines Tags auf der Jagd in eine Höhle, die noch heute die Höhle Behram gurs heißt, sich hineinbegab, aus der er nicht wiederkehrte.

# 5. Istendername (b. i. das Buch Allerander's).

Mach dem Lobe Gottes, und dem Preise des Propheten und seiner himmelfahr ergabt Misami die Verantassung bes Buchs folgendermaßen:

In einer Racht, bell wie des Morgens Schimmer Die Belt mar von des Mondes Schein umfloßen, Still mar es auf dem Marft und in den Doden, Die Bachter lagen all' in Schlaf verfenfet, Da wies ich die Gefchäfte fort, in Schranken Mit offnem Bergen und gefchloffnen Mugen Weil mir in fo verhängnifivollen Tagen Bings fcwindelnd mir im Ropfe auf und ab , 3d legt' ibn unters Rnie mit finniger Gebarbe, 3ch hatt' nicht Rubi, es tangten meine Glieber, Es malgten fich Betrachtungen ber Beifen In einen Winfel mar ber Leib gebannt, In Tafeln bald, die durch Grempeln fichern, Bie Rergen fiel das Feuer in den Garten. 3ch mar wie an der Sonne Wachs gerfioffen, Es fonnten lernen Bauberer fürwahr Muf diefen Pfaden tief und langbefonnen, Es fellte fich ein Traum mir dar jur Schau, Mit Früchten, beren frifder Reit gefallt, Bor Gufigfeit hatt' ich ju diefer Stunde Es rief bom Thurm ber Rufer jum Gebeth: 3ch ftohnte auf mit Gfelinngeplare, Doch als mit Glud der Morgen nun anbrach, Die Rerge, ausgelofcht, bob' ich empor, Mein Berg ergab fich mobiberebten Bungen Go unbeschäftigt figen ift nicht gut, Muf wunderbare, Beife will ich fingen, 3d will ben Schmetterling ins Licht verfehren,

Bon dem Gebethe berer, die Rachts auffteb'n, und auf der Erde Moschus ausgegoßen, Und in die Ohren tonten feine Gloden, Der Morgen lag im Baffer noch ertränfet. Dich feffelnd mit tieffinnigen Gebanten, Erwartend mas dem innern Ginn will taugen. Bestimmt ift eine Beute ju erjagen, 2ffs mare er ein Riffen auf bem Grab. Erat untern guß den Simmet und die Erde; Der Ropf flieg auf den Juß als Schämel nieder. Bon Bruft ju Bruft heran in Rreif' und Rreifen. Muf Geelenfeldern fuchend Proviant, Und bald in alten ungelef'nen Buchern. (55 mar ein Brandmaal nun der Feuergarten. Und meine Mugen von dem Schlaf gefchloffen; Den Schlaf berbenguführen burch ein Saar. War aus dem Ropfe das Gehirn geronnen. In Diefem Traume fah ich eine Mu Mit Menfchen und mit Thieren mannigfalt. 3m Sirne Gluth, und Waffer in dem Munde. Los Gott dem Ewigen, der nie vergeht! 3ch war gedankenvoll, boch in mir leer; Da ward ich wie des Morgens Ddem wach. Und leuchtete felbft mit Bedanfen vor. Die Sarut mit Dabiden (1) einft gefungen. 3ch faffe nun ju neuer Arbeit Duth, Die Geelen all' in Sarmonie gu bringen. Das Gaamenforn jum Baume groß ernabren,

<sup>(1)</sup> Nahid, die Anaitis der Griechen, welche nach der morgenländischen Sage die benden Engel harut und Marut umfonst zu verführen sich bemühten, und die zur Belohnung ihrer Reinigkeit in den Morgenstern versetzt war, wo sie mit Levergeton den Reigen der Sterne anführt.

Daß jeder, der die Früchte wird erproben, Das Saupt der heutigen Berstandesläufer, Din ich! der Serr von Feldern und von Gauen, Beginn ich die Fabrif nun anzulegen, Auf diesem Markte sind die Buden all' Sch bin das Meer, was fümmre ich mich um Tropfen, Und glang' ich wie der helle Mond gumabl,

Den Gartner ber ben Baum gepftangt foll foben. Der Markimonarch, der Edelsteinverfaufer Wo andre Aehren lefen, und erft bauen; 3ch bin nicht immer sicher auf den Wegen. Durchsichtiger Gestalt, mit Löchern ohne Baht. Wenn Wolfen in die hand die Ruth einpfropfen, So ift die Sonne nur ein Feuermaal.

Nach dem lobe Nafired din's und der Hervorstreichung aller Borzüge der Geschichte Alexander's, als eines Welteroberers und Propheten, vor anderen, folgt das Lob des Frühlings und der Blumen, das wie das Lob der Rede und die Veranlassung des Werkes, sammt dem viersachen Lobe Gottes, des Propheten, des Königs und des Wester, zu den sieben Theilen einer vollständigen Einleitung eines persischen Werkes gehört.

Gartner fomm, erneu' die Freude, Rifami Fommt in den Garten, Windend fraufeln fich Biolen , .. R:fenlippen, milchgemurget, Die Enpreffen geben Runde und die Nachtigall ergablet Wolfen mafchen grune Triften, Tulpenbergen werfen Blut aus Weiß gehaart find die Jasminen, Feucht' mit Wein Orangenlippen, Farbe mit Gaffran Jasminen, Giebe auf der Wiefen Rinder, Gebe allen Pflangen Runde Milde meht die Luft vom Garten , Baume bluben in dem Saine, Stummen Bogeln ichenfe Sone, Wede auf Der Laute Geufger,

Deffne fur die Rof' den Garten , Schmude ihn mit Geftesfrangen. Trunfen fclafen Die Rarciffen, Sind von Umbra durchgeduftet. Turteltauben von der Grune . Bon der Schenfe Rofenwiegen. Blau gewaschen ift der Tag. Und bestreuen es mit Staub. Beidenschatten athmet Moschus. Uebergold' die Flur mit Beilden. Leit' ins Rofenbeet das Waffer. Biebe Linien auf bem Plan. Bon der Grifche ber Berliebten. Lieblich ift ber Bergen Luft, Rofen glüben wie die Lampen. Und gefangne taffe fren, Bring bas enge Berg jum Tang.

Die Ergablung beginnt nun mit der Rindheit Alexander's und feinem erften Unterrichte in allen Rachern ber Wiffenschaft. Gein erfter Bug ift feineswege wider die Perfer, fondern wider die Methiover gerichtet, über deren Streiferenen die Aegypter fich beklagen. Alexander schlägt fie, und baut Alexanbrien. Der perfifche Relbjug, als ber zwente, nimmt nicht viel groferen Plat ein, als ber agnytifche. Die bekannte Fabel ber perfifchen Wefandten, Die ftatt ber Bothichaft einen Gad Birfe ausgogen, ju fagen: »Co gablreich find die Beere bes großen Konigs, und von ber bilblichen Untwort Alexander's, ber bie Birfe durch Bahnen auffreffen ließ; die Fabel von dem Tribute ber Bolbener (Besan d'or), und der Briefwechfel Alexander's mit Darius, nehmen viele Blatter ein. Endlich erfolgt die Schlacht, nach beren fur Darius unglucklichen Musgang er von zwenen feiner Generale, Mabiar und Dichanufiar, meuchelmörderisch umgebracht ward. Allerander findet ihn noch in den letten Bugen, wo ihm ber ungludliche Furft fein Reich, die Bestrafung feiner Morder und befonders feine Lochter Rufdeng (Rorelane) empfiehlt. Alerander erfullt ben Ginn biefes Teftamentes burch bie Binrichtung ber Berrather, und burch bas fenerliche Benlager mit Rufcheng. Die Befdreibung besfelben gibt bie Bochzeitsfeene, Die fonft gewöhnlich ju Ende bes Bebichte, bier aber in Die Mitte beefelben fallt. Allerander rendirt in Iftochr (Perfevolis) und fchickt Rufcheng nach Briechenland. Er felbft giebt nach Berdag, beffen varadienicher Simmel ichon in Chogru und Schirin angepriefen wird. Damahle gehorchte biefe Stadt mit der ichonen herumliegenden Gegend bem Scepter ber Koniginn Rusch abe, nicht minder berühmt durch ihre Schonheit und Beisheit als ihre fpatere Rachfolgerinn

Mehinbanu, die Mutter Schirin's. Alerander, der sich ihr undekannt nahen und sie kennen lernen will, erscheint in der Rolle seines Gesandten; wird aber von Ruschabe erkannt, und da er noch läugnet, durch Vorhaltung seines genau getroffenen Porträts, das sich Ruschabe zu verschaffen gewußt, zum Schweigen gebracht, voll Verwunderung über die Weisheit der Königinn. Alexander gelangt zur Residenz Reichosrew's, und schaut in den Weltenspiegel, den er künstlich aus mehreren Metallen hatte verfertigen lassen, halt dann Kriegsrath und beginnt den Zug nach Indien, und dann nach Sina, wo ein Kunstwettstreit zwischen den griechischen und sinesischen Mahlern, zu Gunzsten der ersten, entschieden wird.

Babrend baf Allerander an ben Grangen Uffen's mit ber Eroberung Gina's befchaftigt ift, vernimmt er, daß die Ruffen feine Allirte, die Koniginn von Berdaa, mit Rrieg überzogen und ibre Resideng verwustet haben. Es ift historifch merkwurdig, bag ein perfischer Dichter bes fechsten Jahrhunberts ber Bebichira, b. i. bes zwolften ber driftlichen Beitrechnung, ber Ruffen fo umftanblich und mit fo großer Bichtigfeit erwähnt. Denn mabrend Allerander den agnytischen, perfifchen, armenifchen (zu Berdaa), indischen und finefischen Rrieg in einem Feldzuge beendet hat, unternimmt er beren zwen gegen bie Ruffen, beren Konig Raithal gulett gefangen in feine Sanbe fallt. So wird Rufchabe befrent, und in ihr Land gurudgefendet. Alexander unterhalt fich mit finefischen Sclavinnen, und bort ben einem Reftgelage, wo mehrere von außerordentlichen Dingen fprechen, juerft von der Quelle des Lebens im Lande der Finfterniß, von dem Propheten Chifer bewacht. Go= gleich wird ber Bug babin beichloffen, ber, als ber fiebente Bug, auch ber Bofdlug ber bis hieher gefahrten Gefchichte Merander's ift, welcher aber nichts weniger als beendet ift, fondern nur bepläufig bis auf die Salfte fortgeführt worden; benn nachdem Mexander in das Land ber Finfterniß gegen Morben vorgedrungen, und bort ben Quell bes Lebens, ben ibm Chifer verweigerte, nicht gefunden, febrt er wieder gur bewohnten Erde jurud, und bestrebt fich, die Konige, feine Statthalter, fich burch Boblthaten zu verbinden (1).

#### XXXIII.

# Raschid Watwat (d. i. die Schwalbe) aus Balch,

einer ber gelehrtesten und wohlberedtesten Manner seiner Zeit, ber Boileau ber persischen Dichtkunst als Geseggeber berselben in seinem Werke Habaikef = sihr (Zaubergärten), das eine Metrik und Poetik enthält, deren Ansehen seitdem immer als unverbrüchliches Gesetz gegolten. Außer derselben verfaßte er auch eine sehr geschätzte Uebersetzung der hundert Worte Ali's, und eine Sammlung von Briefen. Seinen Bennahmen erhielt er seiner kleinen Statur und schnellen Zunge wegen. Er war schon ben seinen Lebzeiten das Orakel aller Dichter, und stand in großem Ausehen ben Atfif

<sup>(1)</sup> hier endet, wie die handschrift fagt, der erste Band der Thaten Alexander's mit einem Lobe Nafireddin's, und da sich in keinem der dren schönen Exemplare der Sammlung romantischer Gedichte Risami's, die sich zu Bien in der kaiserlich königlichen, in der Graf Rzewusky'schen und Probst hock'schen
Bibliothek befinden, mehr als der erste Band anzutreffen; so scheint es ausgemacht, daß Nisami entweder
bier durch den Tod unterbrochen worden sen, oder aber den Faden selbst wieder anzuknupfen keine besondere Luft mehr batte.

Ehowaresmichah, beffen Hofbichter er war. Dieser lernte ihn zuerst ben einer öffentlichen Dispuration kennen, wo er ein Tintenfaß vor sich stehen hatte. Chowaresmschah, der die kleine Figur mit so viel Beredsamkeit beklamiren hörte, befahl aus Scherz das Tintenfaß wegzunehmen, damit er den Redner sehen könne. Dieser stand sogleich auf und citirte das Sprichwort: Das Kleinste am Menschen ist sein herz und seine Zunge. Chowaresmschah überhäufte ihn in der Folge mit Gnaden, und Watwat ihn mit Lobeserhebungen, wie zum Benspiel in der folgenden Kafibe:

D Schab , Saturn ju beinem Suf nicht reicht! Du haft erlanget folde Groff' und Dacht, Mur deinem Wort gehorcht der Dft und Weft, Es ift fein Gledchen in ber gangen Welt, D weh ber Welt', indem die Weisen drauf Der Diener fist auf Polftern, vor dem Thor Es fdweigt Unwiffenheit, indefi Berdienft Es dranget fich bes Bolfes Schaar um Geld, D webe daß das Leben ift ju End', Bottlob! daß bier , in deinem Bufluchtsort, Benn ich ergreife beiner Große Gaum, Rein Tag, mo nicht mit taufendfacher Gaat Befteige ich den Gaul beredten 2Borts, In Choraffan find Schage meines Lieds, Go lang Bollfommenheit ber Menfchheit Biel, Den Saftenmond bring' in Behorfam gu,

Bu deinem Feld bes Simmels Dom nicht reicht! Die menfchlicher Gedanfe nicht erreicht. Rur bein Befehl das Dorf, die Burg erreicht. Das ber Befehl bes Thrones nicht erreicht. Rur Taufdung und nur Ungemad erreicht. Dem Beifen der Portier Die Sand nicht reicht. Mit taufend Mühen boch fein Brod erreicht. Indefi durch Prableren es Richts erreicht. Ch' daß der Beig der Bufte Cand erreicht. Berhangniß Berg und Geele nicht erreicht. Des Unglude Sand ben Raden nicht erreicht. Mich Deine Gnade, beine Guld erreicht. Go tummelt feiner ibn gewandt wie ich. Wenn auch mein Suf dasfelbe nicht erreicht. Wird Wiffenschaft nur durch Beweis erreicht. Indem bein Seind bas Geft bann nicht erreicht.

Schon in diesen Versen beurkundet sich Unlage jur philosophischen Sathre, noch mehr aber zeisen die folgenden an einen Westr gerichteten, daß Batwat auch von dieser Seite mit dem Gesetzgeber des französischen Parnasses verglichen werden könnte.

Du bift Wefir, ich tabe bich, Ich fen Wefir, du tobe mich, Alls nach dem Tode Chorwaresmichah's fein Sohn den Dichter, der ichon sehr alt und schwach war, zu sehen verlangte, und ungeachtet aller Bitten Watwat's, dieses Besuchs enthoben zu senn, darauf bestand, grüßte er den Schah mit diesen Versen:

Es wusch bein Uhn die Zeit Und beines Baters Macht Du nun, mit dem Kaftan Was thatest du derlen, Von Ungerechtigfeit, hat Rrummes grad gemacht; Der herrschaft angethan, Daß an dich tam bie Reib'?

Eine Probe seiner erotischen Manier sind die folgenden Berse:

3ch that fur dich auf diefe Welt Bergicht, Entfagend Allem, will ich nicht mehr mandern, 5m Auge wohnet die Geffalt der Freundinn, 3ch unterscheide nicht bas Aug ber Freundinn, Und du ; getiebter Mond , du weißt es nicht; Borben mit dir , ift's auch vorben mit andern. Dem Aug' ift mobt, wenn die Geftalt darinnen. Es weilt auf ihr das Aug' , und fie darinnen.

So versuchte er sich in allen Gattungen, überall vortrefflich aber nirgends unerreichbarer als in ben Muraffaa, oder durchaus so gereimten Gedichten, bas sedes Wort einer Zeile auf jedes Wort ber anderen reimt, woringes ihm keiner gleich gethan, wie & 25 gerein in be ad can all niden

Ei münewer be tu nudschumi dschelal, Wei mukarrer be tu rusumi kemal.

Man begreift die Unmöglichkeit, ein foldes Gedicht im Deutschen, oder einer anderen europaischen Sprache durchaus so zu überseigen, und es scheint fast unglaublich, daß sich so etwas in irgend

einer Eprache ausführen taffen konne, bennoch bat biefe fo reichgereinte Kafide fiebzig Diftiden. Gein Diwan enthalt mehr ale funfzehntaufend Berfe.

Nach der Eroberung Spefarasp's hatte Sultan Sanbichar, um benfelben für einen mit satyrischen Bersen herausgeschoffenen Pfeil zu strafen, geschworen, ihn in sieben Stücke zerreiffen zu lassen. Es rettete ihn ber Scherz bes Westre, der den Sultan bat, ihn nur halbiren zu lassen, weil er zu klein sen, um sieben Stucke daraus zu bekommen. Er starb in einem Alter von 97 Jahren in Chowaresin im Jahre 578 (1182) und liegt in Oschordschania begraben.

#### XXXIV.

# Schehabeddin Edib Sabir aus Termed,

ein trefflicher Schriftgelehrter und Dichter zur Zeit Sultan Sandschar's, zwar jenseits bes Orus geboren; aber diefiseits besselben in Choraffan erzogen. Er lebte in großer Feindschaft mit Watwat, und die bensen Dichter griffen sich mit Satyren an, die vermuthlich in Pasquille ausarteten, weil Dewletschah dieselben aus Uchtung für ihr Undenken unterdrückt. Die benden großen Dichter Chakani und Enweri ergriffen bende die Parthen Sabir's wider Watwat, und Enweri, der gewiß nicht sparfam mit Dichstersselbittob, sich in seinen Gedichten über alle anderen Dichter hinaussetzt, huldiget keinem als dem Sabir. "Ich bin nicht, aggt er, wwie Sabir. Dschami, der diese Schlußverse anführt, hat auch bie folgenden ausbewahrt:

Du, dessen Untliß Eden ift, Der Selfebil und Eden ift Es tam deshalben in mein Herz Weil durch Geborfam man verdient Wenn du am himmel steigst emper, Wie fann die Sonn' in deinem Dienst Un Schönheit fann sich nur Bagdad, Mein Aug' ift Tigris zu Bagdad, Und dessen Lippen Selfebil; Der Seclen und der herzen Biel. Die Luft, gehorsam die zu seyn. Das Paradies, den Selfebil. Wie kann erglänzen wohl Nahid? Mit ihrer Schönheit prahlen viel? Uegppten nur, vergleichen dir. Und in Acypten ift's der Ril.

Alls Utfis Chowaresmichah sich wider Gultan Sanbichar emporte, sandte dieser den Sabir als Kundschafter heimlich nach Chwaresm. Es gelang ihm einen Meuchelmorder auszuspüren, welchen Utsis mit dem Auftrage, den Sultan eines Frentage in der Moschee zu ermorden, absandte, und er bezeichnete ihn so genau, daß man ihn in Merw aufsuchte, fand, und hinrichtete. Us Utsis erfuhr, daß Sabir Edib den Unichtag ausgekundschaftet und dem Sultan hievon Nachricht gegeben habe, ließ er ihn mit abgeschnittenen handen und Füßen in dem Oxus ertranken, im Jahre der Hedschira 546 (1151).

#### XXXV.

# Dichemberi Gergeri,

tas beift: Juwelenhandler oder Goldschmid, ein Schuler Edib Gabir's und Zeitgenoffe Acheftegi's, aus Buchara geburtig, der fich aber gewöhnlich zu Iffahan aufhielt, wo er Dichtern mittelft seines großen Reichthums manche Dienste erwies. Den Reichthum scheint er dem handel und ber Kunst, die seine begen Nahmen anzeigen, verdankt zu haben, wiewohl sonst persische Dichter überhaupt gerne ihre Verse mit Juwelen und Goldklumpen vergleichen. Von ihm ist bie folgende Rafibe

Benn die Jahn' aufftedt ber Morgen, Seht, Die Sonne bringet Bein, Mondenschimmer! Connenglang! Schlaf, Arinen und Wangenschimmer! Großmuthsquelle! Schonheitsmefen! Gramvertreiber! Freudengeber! Seine Farbe leidet Prüfung, Onnr = und rubinenfarbig , Geine Rraft befeelt den Simmel, Mond und Mars, Drionsftrahlen, Much von ferne farbt fein Abglang Schwachen Rorpern gibt er Rrafte Soll die Gluth mit Waffer perlen, Wer vom himmel Schaben litt, Wangen werden gelb vom Weine, Wer in Sain und Garten gehet, Rofen wollen frifchen Wein, In bem Frühling ift er Greis, Reiner Beiff und belle Rerge, Wein begehre und fen froh! Bofen ift ber Wein verbothen, Reiche Wein, vertrink ben Schlaf Dichemberi ber Goldichmid trinfet

Stedet auf der Freude Jahnen. Purpurfarben , rofenduft'gen. Racht und Tag zeigt Mond und Sonne, Schmergensmittel, Geelennahrung! Demuthsauge! Unmuthsförper! Rorperftarfe! Bergensfraft! Gein Beruch befteht die Probe, Moschus, Umbradufte hauchend. Und fein Wefen ftarft die Beiten. Greifenwurde, Junglingsfeuer, Roth das Marf in den Gebeinen. Und erfreuet trube Bergen. Mifcht Granatenfaft mit Moschus, Bindet in dem Trunf Geminn. Und die Bergen blub'n wie Gaffran. Dhne Wein genießt er Nichts. Gegel wollen frifden Wind Und ein Jungling in dem Berbft, Licht und Feuer ohne Rauch. Gott verhieß uns Paradiefe. Baftefdwermuth trubt den Wirth. Sest wo Sonnenschwerter ftrablen. Muf das Wohl des herrn des Wefts!

Dichemberi pries den Sultan Suleimanschah, Sohn Mohammed Ben Malekschaft, und foll ber Berfaffer bes Gedichts Emir Umeb und Mehesti fenn, bas Undere bem Nisami zuschreiben.

#### XXXVI.

# Efiredbin Achestegi,

ein großer Dichter, ben Manche bem Enweri und Chakani an die Seite sehen; er ift vielleicht der gelehrteste, Enweri ber sußeste, und Chakani der reichste an Bortgepränge. Indessen hat Enweri's Ruhm, den dieser benden Dichter sowohl als den Farjabi's im Laufe der Zeit überstrahlet. Zu Ucheste in Fergana gedoren, kam er nach Frak und Aferbeidschan, wo er eine Zeitlang benm Statthalter von Chalchal sich aufhielt, und sich in seinen späteren Lebenstagen an den Hof des Atabegen Ildigis begab, wo er mit Medschir Vilkani in Streitigkeiten gerieth, wie er früher schon mit Chakani ebenfalls aus Dichternebenbuhlerschaft in Streitigkeiten gerathen war. Diesem schrieb er auf seine beskannten Verse: Im Hungerjahr des Worts bin ich Jussus, zur Antwort:

Bernunft, mas nuht bein Dolch dem Reiter, Du, flecht' nicht aus bes Auges Abern Strid', Der über diefer Erde Brude fpringt hinaus! Du, leg' nicht ben Merfur (1) als Pfeil auf Bogen.

Bum Lobe Kifil Urstan's verfertigte er die folgende Kafide:

Anra ki tschar köschëi uslet mujesser est.

Wer, da einfam in vier Winfeln, Reifit das herz bem Beig bie Bung' aus, Ift der herr von fieben gandern? Dft bie Magerfeit gedeihtich.

<sup>(1)</sup> Wortspiel mit Eir, das sowohl Pfeil als Merkur beißt.

Ceh' binaus Dich über Wetten, Bebt's bir nicht nach Bunfch , fo find nicht In die 2Belt famft bu als Thon . Duft, ber bir fo lieblich bunfet, Blau ift der Ungläub'gen Beichen, Riech' ein wenig gu bem himmel, Wirf Bufälliges von bir, Thranen find das reinfte Gilber, Schlechtes Rleid gib nicht für gutes, Edrant' des Rorpers Umfang ein, Dit ben" Engeln fpeift ber Beiland , Ein' im @diffe beiner Thranen, Biftig lafit bie Welt jur Mer, Lege Dich mit Thranen ichlafen, Mond und Conne ftehn im Rufe, Rub' ift unfruchtbare Mutter, Wort ift Unglud, Schweigen Rettung, Debft den Lilien und Enpreffen Mur durch Ihn gemahrt im Meere Mit bem Ruden auf bem Throne Mit bem Untlig in ber Schlacht Er führt auf den Bau bes Rechtes, Gine blaue Wolf' fein Schwert, Was fagt die Vernunft jum Baume, Bert jum Lobe fehlet nicht . Beifter flich'n vor Sahnenruf, Mus Gedanfen fifcht man Perlen, Rrab' und Rabe fliegen nicht In dem Sain , wo Rofen thronen , Glephanten beugen Walder, Sa, ich fchwor'! bein Schwert ift Waffer, Bang unmöglich ift zu benfen Weich find beines hofes Prügel, Schneide mir die Bunge ab, Golderfauft von meinem Bruder Corg', baff wenn mich Meiber feben, Sundert Den und Gefchichten Leb' fo lang als Buch und Giegel Jeder Tag vom Loos geschenfet,

Sober als ber Simmel grunft bu. Etern und Glemente Could. 2Belder feine Früchte trägt. Saufcht nur Sirnenlofe Ropfe. Doch am Duft erfennt man Umbra. Diefer lofen Mafferfrucht. Um gu fewimmen mußt bu nacht fenn. Belbe Wangen reinftes Gold. Manner fleidet ichwarg am beffen. Um fo feichter bann gu fterben. Mur die Gfel frefien viel. Schwer ift Durchgang burch bas Gluthmeer. Freu' dich , wenn bu ihr entfliebeft. Denn das Morgenroth weint blutia: Mis given Leibe Brot gur Mahrung. Freude ein verschlenert Madchen, Wahl' aus Benden was bu willft. Sind nur fren des Schabes Diener; Mufchel Perlen, Ungel Gifche. Ift fein Untlig Beil des Reiches; Schirmet er des Beeres Ruden. Buder ift fein Naturell, Der das rothe Meer entträuft. Deffen Früchte Lowen find. Doch Muslegungsfunde fehlt. Wie vor feinem Ruf die Feinde. Was ich dente ift ein Meer. Mit der Schnelligfeit Des Gglfen. Erägt ber Rofosbaum die Rronen. Menschenfraft ift nicht Orfan. Feuer fpiegelt fich barinnen. Ungehorfam gegen bich. Deines Thrones Staub ift Polfter. Wenn nicht Bung' und herz im Ginflang'! Bin ich feiner Mugen Biel, Gie nicht fagen: Wer ift fleiner? Liegen in dem Ginn ber Berfe: Treu die Schrift und Rechnung huthen, Coll bir neue Freuden ichenfen!

Einige ziehen die Gedichte Efired din's denen Chakani's und Enweri's vor, doch hat jeber biefer dren Dichter seine eigenthumlichen Vorzuge. Efired bin ift der Gelehrteste, Enweri ber Fliegendste, und Chakani der Hochsliegendste.

#### XXXVII.

# Geifedbin Isfrengi.

Isfreng ist ein Ort in dem lande jenseits des Oxus. Sein Diwan ist sehr bekannt, und wurde besonders in der Gesellschaft Ulugbeg's haufig gelesen, wo man ihm sogar den Vorzug vor Uchestegi gab; den er nicht verdient. Er kam zur Zeit Chorwaresmschah's ous Luchara, und werd von Isarstan gütig aufgenommen und behandelt, der ihm auftrug, zu einer bekannten Kapite Cho-

fani'd ein Geitenstud zu verfertigen. Er beschäftigte sich überhaupt gern mit Versuchen, Geitenstude zu berühmten Gedichten anderer Dichter zu verfertigen, wie z. B. zu ber Gabir Farjabi's, die mit dem Verse beginnt:

Dein Gram, ber Seelenluft Befdmad erft gibt,

Die Lippen Buder erft bem Munde gibt.

Die Ragibe Isfren gi's beginnt mit bemfelben Reime :

Wenn beine Wimper ftatt bes Todes Gnade gibt ,

Ift's Blutgeld, bas bie Geele auf bein Wohl ausgibt.

Sein Diwan hat 12,000 Verse. Seine Schüler waren der Sohn Uttar's von Vochara, bekannt unter dem Nahmen Ulai Uttar und Udnani. Ilarlaslan, den Seiseddin in seinen Gedichten tobte, bestieg den Thron der Familie Chowaresmschah nach Utfis. Er war ein Freund der Gelehrten, und ihm eignete der große Geschrte Seid Ismail Ofchorbschani sein Werk Ugras u Chafi zu, eines der nüglichsten Werke, ein Uuszug aus dem Sachite Chowaresmschah's. Ilarslan starb im Jahre 558 (1162). Nach seinem Tode stritten sich seine Sohne Sultan Schah und Tekesch Chan um die Herrschaft Chorassan's zum großen Ruine des Landes. Bey dieser Gelegenheit schieste Gultansschah seinem Bruder diese Verse:

Mis Rarrheit hat uns diefer Schmerg ergriffen, Bis daß das Schwert mit Blute fich gefärbt,

Und weber bich noch mich hat biefe Sag' ergriffen; Und bis bas Bud bas Sochfte hat ergriffen.

Alls in ber Schlacht ben Sarch of Tekesch Chan Sieger blieb, fioh Sultan Schah nach Chowaresm, blieb auch da nicht, und irrte bis zu seinem Sode im Jahre 569 (1173) unstätt umber.

#### XXXVIII.

# Abul = ola Bendschewi, der Dichterkönig,

auch ber Meister ber Dichter genannt, lebte zur Zeit Schirwanschah's; die Dichter Feleki von Schirwan und Chakani waren seine Schüser. Dem letten gab er seine Tochter zur Frau, und als Feleki, ber ebenfalls gerne sein Tochtermann geworden ware, sich deshalb gekränkt fühlte, und zu reisen beschloß, gab er ihm 20,000 Silberdrahmen auf die Reise, mit den Worten: Dieß, mein Sohn, ist der Preis von fünfzig türkischen Sclavinnen, die besser sind als die Tochter Ubul = 01a's.« 2018 Chakani's Ruf emporstieg, und dieser seinen Schwiegervater und Meister mit Geringschätzung behanz belte, schrieb Ubul = 01a wider ihn eine Satyre, aus der De wletsch ah das folgende Vruchstück ausbehalten hat:

Fafileddin, wenn du mich frägk, Wenn du herühmt bift in Schiewan, Ich that des Guten dir so viel; Warum soust du mir Achtung nicht? Du sprichst vom Wort, das du gesagt, Ich sage, sage, sage, sag

Ule Palinodie diefer Sathre fdrieb er fpater:

Betrunten ichimpft' ich eine Racht Den Jurften, unfren Chafani, Go fehlt' ich in ber Trunfenheit -Geit meine Mutter mich gebar, Fremd und gebrechtich, nur ein Dichter, Ben beiner Geel! Du freuft mich nicht. Go danift du deinen Rahmen mir; Gab Tochter, Ruf und Nahmen dir. Mir, deinem Vater, deinem Meifter. Doch ich erinnere mich nicht. Ich achte, achte, achte es nicht.

Auf Ihn, den Dichter unfrer Zeit, Def Erde fich und himmel freut. Wie ein vom Wein Betruntner fehlt. Steh' ich als Melfter in der Welt. Maß' ich mich nicht der herrschaft an. Bon fechzig Jahren meines Lebens Da du als Schuler zu mir famft, Ich lehrte dich mit Baterbuld, Ben Gott! ich schimpfte nicht auf dich, -Ich sag' es gern zwenhundertmabl: Berbracht' ich fechgehn in Schirman; That meine Gute fich bir fund. Ich that bir auf den Dichtermund, Und wenn ich's that, so weiß ich's nicht, Ich schimpfte, schimpfte, schimpfte nicht!

Gleichzeitig mit Abul = ola an dem Hofe Schirwanschah's, der seinen Stamm von dem ale ten perfischen Konige Behram Eschobin ableitete, lebten die Dichter Sulfakar, Schahfur, Feleki und Chakani.

#### XXXIX.

# Feleki aus Schirman, ber Dichterkönig,

ber Zeitgenoße Chafani's und wie er ein Schüler Abul = ola's, bem er in ber Burde eines Dichterkönigs ben Schirmanfchah nachfolgte. Zum Lobe feines Schahs verfaßte er eine berühmte Kaßide, zu ber Chodscha Inmet von Vochara ein Seitenstück verfertigte. Folgende Verfe sind baraus:

Tugenbhimmel, Rreis bes Weltaus! herr der Sternel achtes Licht! Wie Saturn und Mildfraß boch! Grof wie Arefch und Behmen,

Welt der Grofimuth, Licht der Menichen! Bwenter Dichem, o gröffter herricher! Nord und Oft in Reih und Glauben! Starf und tapfer wie Rofte m.

Ulugbegh, der gelehrte Fürst aus der Familie Timur's, dem man den Diwan Feleki's gebracht hatte, blatterte ihn durch und außerte sein Wohlgefallen hieraber; meinte aber, daß der Dichter seinen Bennahmen Teleki, das ift der him mlische, eben nicht glucklich gewählet habe.

#### XL.

# Chakani Sakaiki.

Sein eigentlicher Nahme ift Effalebbin Sakaiki, ben Nahmen Chakani legte ihm fein Lehrer und Schwiegervater Abul = ola ben, weil er ben Chakan Minotschehr, bem Fürsten Schirwan's, in großen Gnaden stand. Da er aber ohne dessen Erlaubniß vom Hofe floh, um sich in die Einsamkeit zu begeben, ließ ihn der Chakan verfolgen und sieben Monathe lang in der Festung Schabran einsperren, wo er mit Christen vielen Umgang gepflogen zu haben scheint, und eine Raßide dichtete, deren Verse fast durchaus Vezug auf die christliche Religion haben. Der Scheich Aferi (1) erläuterte dieselben in seinem Buche Ofchewahirol = efrar, Juwelen der Geheimnifse, und die folgenden sind daraus:

Der himmel ift mir ichief wie Chriftenlinien, Genug vom Koranspreis, von fieben Männern, Genug von Wallfahrt und vom Pilgerftand, Er leget mich wie einen Mond in Rutten. Bon Offenbarung und von fieben Lefern, Bon Opfern und Gebetheftätten.

<sup>(1)</sup> Bir bedauern, den Commentar Afer i's nicht zu besigen, um daraus zu lernen, mas unter den frummen Linien der Christen gemeinet, und mas fur ein heiliger der Beise Dichaflit fev. Die sieben Lefer geben den Koran an.

Nachbem ich lang gelebet im Islam, Nun will ich binden um den Leib den Gurtel Ich will an Soroafter's Lehre denfen, Ich halt mich an bes herren Jefus Efel, Seziemt zu meinen Fugen mit bas Rreug. Und fünftighin bie Glode füßen; Ich will ben Sendameft ermeden, Weil ich ben ungedulb'gen Priefter fürchte.

Machdem er seines Gefängnisses entlassen, wallfahrtete er mit dem Scheich Ofchemaleddin von Mofful nach Mekka, und bichtete auf dieser Reise eine Kasite, worin er bie Beschwerlichkeiten der Buste beschreibt, und die so anfängt:

Sier ift die Bufte, Geele! fieh bich um,

Durchduft den Geift mit Theriaf aus Gamum.

Sie ichließt mit bem Lobe feines Weggefahrten, bes Ocheiche, von bem er fagt:

Ich beifie Bergensfultan ibn , Denn Bater beifit der Gultan ibn ,

3ch nenn' ibn auch Chalife; Und Bruder ber Chalife.

Chakani begehrte einst vom Chakan einen Luchs oder einen Kord Lienen durch einen Zettel. Der Fürst, ergrimmt darüber, daß er seiner Frengebigkeit ein oder zumuthe, und nicht Bendes zugleich begehrte, sandte ihm den Todesbeschl. Der Dichter, um sich zu entschuldigen, sandte eine in Honig getauchte Fliege als den Mißethäter, welche unter das Wort Va einen Punct hungeschmist hätte, wodurch aus hie (ba) mit hi (ja) oder geworden ware, tenn er habe einen Luchs mit einem Kord Bienen begehrt.

Dewletschah bemerkt ben bieser Gelegenheit, welch ein Unterschied doch sen unter den Fürsten seiner und ber damahligen Zeit; der Chakan habe dem Dichter gezürnet, weil er seiner Großmuth einen Wechselfall gestellt habe, und heut zu Tage ergrimmten die Fürsten über die Belästigung der Poeten, wenn diese auch nur eine Eselsladung Rüben begehrten. Esireddin Ache stegi der Dichter, ein Zeitgenoße Chakani's, bewog ihn, nachdem er benm Chakan von Schirwan in Ungnade gefallen war, den Hof desselben mit dem Hofe Arslan's des Sohns Toghrul's zu vertauschen, an dem damahls mehrere Dichter, wie Sahir Farjabi, Medschir von Bilkan, Kemaleddin von Nachdschivan, Schabur von Nischabur lebten. Chakani und Ache stegi, bende Meister der Rede, wechselten viele Gebichte, in welchen sie gegenseitig den Preis der Dichtkunst zu behaupten suchen. So schrieb Chakani an Ache stegi:

Mit meiner Feder schreibet die Bernunft, Die Sprache und die Zeit in der wir teben, Im Hungeriahr des Worts bin ich Jufsuf, In Oft und Wessen hat man von mir Kunde, Ich fürchte Dumme nicht die heu beschnüseln, Mir ward der Sinn der Dichter offenbart, Du trinsst aus meinem Glas, und wenn einmahl Mur meine Feder lös't des Wortes Krause, Der Neumond frümmet sich vor mir ganz gelb, Mein Vermel ist mit Persen voll, wie's Meer, Ich bin der herrscher der Genügsankeit, Der Schah Schirwan's spannt meinen Bogen nicht, Wer ist mir gleich! Nur thöricht ist's zu sprechen, Verstand verleibe ich der Zeit, dem Raum, Und meine Worte sammelt das Gemüth.
Ift meine Sprache, und ist meine Zeit.
Die Hungrigen sind Gäste meiner Zeit.
Die Tauben sind die Bothen meines Ruhms.
In Nichts versinket, wer mit mir sich miste.
In Nichts versinket, wer mit mir sich miste.
In gelbst erscheinkt, so danrst du's meinem Abel.
Und mein Gemüth ist Seelenschabewahrer.
Denn meine Feder ist aus Gabriels Schwingen.
Für die um Sinn an meiner Thüre betteln.
Denn Eban und Kaiser und die Wett sind mein.
Merkur ist selbst ein Pfeit den er geschossen.
In Nichts versinket, wer mit mir sich miste.
Es kann nicht anders seyn, mein ist die Zeit; Vernunst bezeigt, daß mein sen das Berdienst.

Chakani ftarb zu Tebrif im Jahre 582 (1186), und ruht zwischen zwen andern großen Dichtern seiner Zeit, nämlich Gabir Farjabi und Schabur Ben Mohammed Efcheri, bem Dichterkonige.

Von Chakani's Gedichten hat Scheich Aferi zwar in seinem Werke Diche wahirolefrar, bie Perlen ber Gehermniffe, einige erläutert; aber einen vollständigen perfischen Commentar ber schwerften seiner Gaselen verfertigte Abbolmahab Ben Mohammed Alhoffein Alhaffani Elmamuri Ganaji, ein sehr kostbares Manuscript von 250 Folioblättern, im Besige des Berfassers dieser Geschichte, ungemein nüglich, nicht bloß um Chakani sondern persische Dichter übershaupt verstehen zu lernen, indem darin die dunkelsten Anspielungen auf Mythologie und Geschichte, auf astrologische und mystische Terminologien ausführlich erläutert sind (\*). Chakani war ein sehr gelehrter Dichter, vielleicht der gelehrteste unter allen Lyrikern, welcher, wie die Alexandriner ben den Griechen, das was ihnen an Fülle, eigner Kraft und erhabener Naturbogeisterung fehlte, aus dem Schake der Gelehrfamkeit zu ersegen bestissen war.

### Mystische Rafite (\*\*), im Sylbenmaße Hesedsch museddes achrab.

— - v v - v - v - - Mefulu Mcfailun faulun
Subhest Kemankeschi achteranra.

Auf Sterne ber Morgen fpannt ben Bogen Grub Morgens bie Sterne gittern alle, 3men Schabe für einen Wein erwirb bir, Sull' an mir das Glas gur Linie Ufrat,

Und Feuer verjagt die Schaar der Waffer (1). 2018 waren von Zauberhauch fie blaß nun (2). Erog jenen, die ftats umfonft zu Markt gehn (3). Durchftreiche des Schmetterlinges Lugend (4).

- (\*) Ein Auszug daraus, der die überall ian den Rand herausgeschriebenen Ausdrücke und poetischen Anspielungen in alphabetischer Ordnung nach dem Texte furz erläuterte, würde ein den Liebhabern orientalischer Poesie sehr willsommenes Glogarium geben, das noch allenfalls mit den längeren Artikeln des Fer ben gi Shuri und dem Berzeichnisse der von ihm gegebenen metaphorischen Redensarten vervollständiget werden dürfte. Ein solches Handbuch würde den Ueberseigern orientalischer Gedichte die Mühe ersparen, die zur Verständlichkeit derselben nöttigen Noten zu vervielfältigen, und hiedurch jeden fortlaufenden Commentar, über was immer für einen persischen Dichter, über die epischen sowohl als lyrischen, über die Kaßides der Panegyrifer sowohl, als über die Gaselen der Mystiker überstüssig machen. Da der Commentater den ersten Vers der Gasele und dann nur die schwerken Stellen derselben erläutert hat, so sehlen in den meisten Gaselen mehrere Distichon. Die zur Probe gewählte Kaßide scheint uns sedoch zu den vollständigsten zu gehören.
- (\*\*) Die Lefer wurden den mystischen Sinn dieser Rafide wohl eben so wenig verstehen als der Ueberscher, wenn ihnen Beyden nicht glücklicher Beise hier der Commentar zu hulfe fame, der am besten Profane belehren fann, sich von voreiligem Urtheile über solche Tiefen der Mystif zu euthalten. Wir commentiren Vere fur Vere nach Abbolmahab Ganaji.
- (1) Der Morgen ist die äußere Welt, die Belt der Erscheinungen, welche der Nacht, der inneren oder der Der Offenbarungen, entgegen gesetzt, und mit ihr im Kampfe begriffen ist. Die Sterne sind hier Junger des beschaulichen Lebens, welche ihrer Klarheit und Reinigkeit willen auch mit dem Wasser verglichen wers den, und welche das Feuer der wirklichen Welt verjagt.
- (2) Das Bittern der Sterne im Morgenlicht ftellt das Bittern der Menschen in der fühlen Morgenluft vor; fie gittern, weil fie des Lichts beraubt werden.
- (3) Die zwen Schänge find Seele und herz; die zu Markte gehen umsonst einzukaufen find die Anhanger der außern Andacht. Der Wein ist die göttliche Liebe.
- (4) Die Linie Afrak mar die oberfie des berühmten Bechers Dichembichid's, der durch 7 Linien untergetheilt mar; diefe 7 Linien hießen: Afrak, Bagdad, Dichur, Kafegir, Bagra, Mabur, Merudin; da Afrak die oberfie mar, fo beißt das bier fo viel als Fill a bumper.

Mus Riafdenfilber, aus Weingeld, Cieh doch wie von dem Uft bes Buchsbaums Mundfeif' Tonfünftler, um richtig Taft ju halten, Rubinen und Gold find Beinfubftangen Rubinen und Gold erheitern Bergen , Schenf. Wein und dann leg gefchwind den Spund vor, Bib Jeglichem muntern Ginns ben Becher, Berglofen nie einen Tropfen Wein gib. Beinhefen und Gas gegieint Banfrotten, Bunf Bilber und Gechs empfangen Beffre, 2Benn Sefen des Summets füßt die Erde, Gein Degen ertheilt Gulfe dem Simmel Rufditasp von dem eigenen Gohne Bulf' fucht, In jeglicher Roth ergeht ein Unglück Daß einftens bestiegen werden Bengfte Lobredner die preisen dich , in fieben

Mach' für die Geliebten icone Mundfeif' (5). Weg fand gu bem Gilberfinn ber Cconen (6). Macht Schenfel mit Sand wie Beilden blau (7) Und Theriaf ift ihnen bengemifchet (8); Urgnen für den Geelenschmerg bereit' baraus (9). Sechslechrigem Beinfaß graufam rinnend (10). Erenn' von den Berbrannten, Unverbrannte (11), Und Meere des Weins gib ben-Behergten, (12). Den Mächtigen giemt des reinen Weine Gluth (13). Gin einziges Bild erhalten Schlechtre (14). Ift's hefen von Großen ausgeschüttet (15). Um Geftungen ju erobern bamit (16). Damit er die Tochter ibm bezwänge (17). Den Berrichern der fieben Erdengurtel (18). Bleibt ihnen die Soffnung des Berichneidens (19). Erdgürteln erfcheint bein Lob als Gech's Ull (20).

- (5) Deftartiche heißt zwar eigentlich ein kleiner Ropfbund, aber hier wird gang was anderes, nahmlich eine Handfeife, Hand und Mund damit zu maschen, verstanden. Die Flasche bedeutet das Herz. Halte Hand und Mund rein, eine der vornehmsten Maximen physischer und moralischer Reinigkeit.
- (6) Hier ist die Mundseife schon wieder gang mas anders als im vorigen Verfe; nähmlich der Flaum des jungen Barte, der mit weichem Gras und gartem Grun des Buchsbaums verglichen wird; das Grun des Buchsbaums pflanzte sich also am Kinne schoner Jünglinge als junger Bart an. Ghabghab heißt eigentlich ein volles, auch Doppelkinn.
- (7) Die Sanger schlagen den Takt so ftark mit der Hand auf den Schenkel, daß derselbe von blauen Flecken gang veilchenblau wird.
- (8) (9) Farbe, Rraft und Werth bes Beine.
- (10) Das Weinfaß mit seche Löchern ift der Mensch. Die zwen Augen, die zwen Ohren, die Nase und der Mund sind die Oeffnungen, wodurch die Scele entstieht. Verspunte daher dieselben mit Wein.
- (11) (12) (13) Diefe Berfe tonnen sowohl im eigentlichen Sinne ale im allegorischen Verftande genommen werden.
- (14) hier wird die Austheilung ber Nahrungsloofe von Emigfeit her gemeint. Die Befferen erhalten das Beffere, und die Schlechteren das Schlechtere, nach Maß des Glücks und Verdienstes. Unter dem Bilde wird bas was fich ieder municht und porbildet verstanden.
- (15) Unspielung auf die Gewohnheit der Großen, ben Gelagen den im Glase übrig gebliebenen Bein auf die Erde auszuschütten.
- (16) hier erscheint zum erstenmahl die dritte Person des Memduh oder Gelobten, an den diese Kafide als ein Lobgedicht gerichtet ift, mas ohne diese ausdrückliche Versicherung des Commentars wohl auch schwerlich Jemand errathen hatte.
- (17) Der himmel ruft hulfe an, wie Ruschtasp feinen Sohn, um mit seiner hulfe seine Töchter ju Paaren gu treiben.
- (18) Bom Schwerte des Gelobten nahmlich ftromt jede Woche Berderben aus über die Beherrscher der Erdgurtel, die alfo, wenn fie feine Feinde find, nie fehr lange Beit zu leben haben.
- (19) Die Pferde freuen sich, daß sie beschnitten werden, damit ihnen das Glud zu Theil werde, vom Gelobten geritten zu werden, weil dieser vermuthlich nichts als Wallachen ritt. Der Commentator sagt, so
  würde dieser Bere gemeiniglich verstanden; das sen aber kein großes Lob fur den Gelobten, weil dadurch
  seine Schwäche an Tag kame, die sich nicht Hengste zu besteigen getraute. Er meint also, unter den Hengsten seven tapfere Ritter und Helden zu verstehen, und dann gebe es einen fur den Gelobten sehr ehrenvollen Sinn.
- (20) Sheft darbe ift ein Pafch (rafle) im Burfelfpiele, ein gewinnender, besiegender Burf. Die lobend=

Non his encomiastis werden die Lefer ausrufen, die sich schwerlich mehr als diese Probe ver- langen vom panegyrischen Talente Chafani's, des Pindar's des Morgenlandes, dem er wenigstens an Dunfelheit und unerreichbarem Gedankenschwung nicht nur gleichkommt, sondern weit zuvoreilt. Eine verdienstvolle Arbeit wurde es unstreitig seyn, die schwersten Kasite dieses Dichters mit diesem Commentare in der Hand zu übersegen und zu erläutern, ob aber auch eine dankbare, ift sehr zu bespreiseln. Nüchlicher ware in jedem Falle der vorgeschlagene Auszug des Commentars, ohne die mindeste Rücksicht auf den oft mystisch transcendentalen Text.

#### XLI.

# Efraki aus Berat,

ber Hofbichter Thoghanschab's, eines ber aufgeklärtesten Fürsten ber Selbschugiben, bes Neffen Toghrulbeg's, für den er mehrere seiner Werke sowohl in Versen als in Prosa versaste. Durch die letten erwarb er sich einen größeren Nahmen als durch die ersten. Zwen derselben verdienen um so mehr erwahnt zu werden, als bas erste, nahmlich die Geschichten Sindbad's und Hindbad's, aus der Tausend und einen Nacht europäischen Lesern bereits allgemein bekannt sind, und als das zwente, ungeachtet vielfältig darnach angestellter Nachforschungen, bisher europäischen Liebhabern unzuganglich geblieben. Es heißt Elfie und Schelfie, und enthält die Liebesgeschichten eines Weibes mit tausend Liebhabern, ganz sotadischen Inhaltes. Efraki versaste es, um den in seinen besten Jahren zum Genuß des Harems untauglich gewordenen Sultan wieder dafür empfänglich zu machen, und mit Hulfe von Gemählten und mimischer Aufführung desselben in Gegenwart des Sultans, soll das Werk, wie Dewletschah, Dschami und Hadschi Ehalfa erzählen, seinen Zweck nicht verstehlet haben. Daraus sind diese Verse zum Lobe des Weins:

Schenke, gib mir vom Rubine, Wenn Peris fich fo verfleiden Umbraduftend, onnefarbig, Deffen Glang bie Rof' entgundet. Ronnen fie fich nicht verbergen. Sternenbelle, feelenrein.

Toghanschah residirte in Nischabur, wo er einen Park und einen Pallast anlegte, unter bem Nahmen Nigaristan oder Bildergallerie. Die Ruinen dieses Gebäudes hießen zu Dewletschah's Zeit Tell Toghanschah, d. i. Toghanschah's Hügel. In seiner Jugend schlug er sich mit Ibrahim Ben Nial, ward von ihm gefangen genommen und geblendet, worauf er selbst bieses Distichon verfaßte:

Gefdren erhebt die junge Welt,

' Seitdem bas Schidfal mich geblendet.

#### XLII.

# Medfdireddin Bilkani ober Bailekani,

ter Zeitgenofe und Rebenbuhler Gabir Farjabi's am hofe bes Utabegen Ildigif, ben bem er

werthen Eigenschaften des Gesobten find weit größer als die Mableod nheit des Lokenden, der immer das Kürzere gieht, weil das Berdienst seines Helden gleichsam Pasch aus Pasch in diesem langen Puf wurft, ohne daß der Dichter einen Burf hat, so daß das Lob mit dem Berdienste des Heiden gar nicht austommen kann.

febr in Gunften ftant. Da ihn ber Reid befihalb ju Iffaban verfolgte, machte er biefe Berfe auf Iffaban:

In Ififaban ift Seelenbulf', bab' ich gedacht, Wie konnt', ich benten mir, daß die Bewohner blind

Frengebigfeit ift ein Rubin aus tiefem Schacht. Erog ihrer bellen Augenschminte find!

Die Großen Isfahan's, hierüber aufgebracht, wandten sich an ben Dichter Scherefebbin Schasgruch, ber auf Medschireddin eine Satyre verfertigen mußte, welche Dewletschaft aus Humanitat und Achtung für bie benben Dichter nicht aufgenommen. 2013 Gegenstück aber zu den obigen vier Versen versertigte Scherefeddin die folgenden, als Untwort der Einwohner Iffahan's auf die Unrede Vilkani's:

Was fcmahft bu durch Satyren eine Stadt, Was nugt Surme (1) die Augen dir ju fcmuden,

Die in der Belt nicht ihres Gleichens hat? Die, ftatt gu feben, nur gebiendet bliden?

Die folgende Kaside dichtete Bilani jum Lobe des Atabegen Ildigif. Sie ist ein beliebtes Seizenstück zur Kaside Farjabi's, indem hier beständig die Kerze vorrömmt, nur nicht im Reime, wie dort die Perlen:

Es ranbt das Loos ben Schimmer meines Lebens, Bu meinen Füßen schmilst mein Gut wie Kerzen, Die Luftgenoßen lachen mir am Morgen, Berlochsen ist des Herzens Lebensstamme, Unschuldig bing die Welt mich auf wie Kerzen, Da ich nicht flieben kann aus dieser Welt, Ich werde wie die Kerze nun lebendig, Des Sultans Majestät, der oft wie Kerzen Die Kerze haltet Wache Tag und Nacht, Und naht sie sich, so theilet sie sein Schwert, Wie Kerzen Kinsternis verscheuchen, Wunder! Uns Cifersucht entbrennt Merkur wie Kerzen; Wie Kerzen freis't Medschirt mu Weg der Liebe, Denn Gluth ist sein Gemüth, wiewohl er spottet So lang als Kerzen Nachterstraute sind,

Und meines herzens Lampe ift verlöscht.
Der himmel sendet Pfeile auf das haupt.
Das ich wie Kerzen nicht die Nacht durchwache.
Wie Kerzen ausgelöschet in der Usche.
Berkauft sie mich, ist's recht; wenn nicht, ist's recht.
Leucht ich wie Kerzen zu dem Ubentheuer.
Weil dieses Wort der herr der Welt anhört,
Geweinet über diese wüste Welt.
Daß sich die Zwietracht nicht dem hofe nahe,
Wie Tocht der Kerzen brennend auseinander.
Derscheuchet er die Ungerechtigkeit.
Wenn er die Züge deines Nahmens sieht.
Aus herzensgluthen gibt er Lebenswasser;
Wie Kerzen die im Teuer Wasser sprühn.
Sen die Gebeimniß Gottes offenbar!

Ilbigif war ber Atabege oder Hausmaper Gultan Meffud's des Sohn Melekschahs des Selde schugiden, der nach seinem Tode unumschränkt regierte. Er baute in der Stadt Hamadan eine große Akademie, die aber zu Dewletschah's Zeiten verfallen war, in deren Nähe er und seine Gemahlinn, die Mutter Arstan's des Sohns Toghrul's, begraben liegt. Er und seine Sohne, Atabeg Pehliwan Moshammed und Atabeg Kisilarstan, waren große Freunde der Dichter. Efired din Ache stegi, Nisfami von Gendsch, Kawami Motarrasi, Jussuffuf Fastuk lebten an ihrem Hofe, wie Madibir Bilkani und Sahir Farjabi,

#### XLIII.

# Sahir Farjabi,

einer ber größten perfischen Dichter, beffen Ruhm in ber Rafide lange dem Enweri ben erften Plat ftreistig machte, fo baß man endlich bie Entscheidung bes Streites bem Ausspruch bes großen Dichters Chobsich, welcher benfelben zu Gunften Enweri's entschied, ber auch

<sup>(1)</sup> Gurme, auf Arabifc Robol, Die fcmarje Augenschminke.

feitbem ben Chrenpreis unangefochten behauptete. Cabirebbin Farjabi, so zugenannt von feinem Geburtsorte Farjab, fam unter ber Regierung bes Atabegen Risilarslan, Gehn bes Atabegen Sibigif, nach Irak und Aferbeidschan, und war ber Dichter seines Hofs. Gein Meister war Rafchibi von Samarkant, ber Verfasser bes Gedichtes Mibr und Befa, b.i. Liebe und Treue.

Bur Zeit, als Sahir von Farjab nach Nischabur kam, regierte dort Toghanschah II., ber mit bem Ersten dessetben Nahmens und aus derselben Familie, den Efraki besang und für das Harem restauzirte, nicht zu verwechseln ist. Dieser bestieg den Thron nach Sandschar, und unterlag zuletzt der Opnastie von Chowaresmschah. Mis er eines Tages die Türkisminen ben Nischabur besuchte, und Farzight ihn begleitere, sang dieser die folgende auf diese Gelegenheit passende Kasibe:

Im Mundrubin verschließeft du die Perlen, Wenn fich ber Mundrubin jum Lächeln öffnet, Geth find bie Wangen, und aus meinen Mugen Berftreu' . mich nicht im Wind, wiewohl ich Gtaub bin, Richt Gold und Gitber hab' ich, nur die Perfe Mein Umgang fann fürwahr bich nie entehren, 3ch hab' in beinem Mug' fo wenig Werth 3ch gleiche von Ratur dem Diamant Soghan fcah, Gr, der Fürften Größter, ift's, Bon Jeindesblut, verftromt am Lag der Schlacht, Wenn er mit gutem Glud die Feder nimmt Der Simmel ift fein Wirth , nur Die Bernunft Groffnete bann nicht bas Saus Die Grogmuth. Seit beiner Berrichaft Sabn die Welt erfreut, En, en! die Beit, die nach fo viel Befchwerden Es franket mich bas Schickfal nicht umfonft, Und wenn das Meer auch Jahrlang Bogen Schlägt, Die Rafide, ju beinem Lob gefungen, In diefem Meere find gar viele Dichter, Es giemet fich der Doppelreim mit Perlen, So lange als im Frühlinge die Wolfen Soll dir der Sternenhunmel ftreuen Perlen,

Warum verbargft du im Rubine Perten? So werden faffrangelb aus Schaam die Perlen. Bergieß' aus Gehnfucht bes Rubins ich Perlen, Im finftern Staube glangen belle Verlen. . Der Geele, die mehr werth als taufend Perlen. Der Faden fann die Perlen nicht entehren. Mls an dem Geft im Mug' Die großen Perfen. Wie Ronigedolch gefaßt in Gold und Perlen. Def Großmuth auf ber Wett verffreut die Perlen. Entfarben fich mit Gelb im Meer die Perlen. Bur Sand, fo fallen von der Spige Verlen. Sat nie gefunden feines Bleichen, Perlen. Go fande man in feiner Mufchel Perlen. Die hennen ftatt ber Eper legen Perlen. Mir in den Mund legt beines Lobes Perlen. Denn Riemand wirft umfonft binweg die Perfen. Go wirft es doch ans Ufer nie die Verlen. Ift ein Berfuch des Waffers meiner Perfen. Die beinem Licht entlehnen Glang ber Perfen. Es ftehet icon die Doppelreib' ber Verlen. Muf Garten und auf Sain' verftreu'n Die Perlen, Go ungegablt' als unschäfbare Verlen.

Von Nischabur begab er sich nach Iffahan, und von Istahan nach Aferbeidschan, wo der Utabeg Mosafereddin Mohammed Ben Ildigis ihm alle mögliche Aufmerksamkeit bewieß; er blieb zehn Jahre an seinem Hofe, und sagt daher in seinem Gedichte, wo er sich über den Utabeg beklagt: Nach zehen Iahren, die ich in Irak gedient, Muß in Masenderan mein Brod ich suchen.

Nach dem Tode des Atabegen Mohammed kam die Herrschaft Frak's und Aferbeidschan's auf den Atabegen Rifilarslan, ben Sohn Ildigif, der den Dichter ben sich behielt. Als aber auch der Atabege Mußreteddin Sbubek Ven Mohammed Ildigif ihn ben sich zu haben wünschte, so floh Sahir heimlich vom Hofe Risilarslan's, der ihm zum Troke hernach den Dichter Vilkani mit Gnaden überhäufte, so daß er ihm jede Woche ein Shrenkleid von Damast, und eines von Atlaß schenkte. Zu Ende seines Lebens zog sich Farjabi vom Hofe in die Einsamkeit zurück nach Lebrif, wo er im Jahre 598 (1201) starb, und in Surch ab begraben liegt, an der Seite Chakani's und Vilkani's, seiner Nebenbuhler in der Dichtkunst. Ihm gleichzeitig lebten die Dichter Remaleddin von Nachdschiwan, Scherefe debin Schagruch, Mohammed Ven Alli Kermadsch von Ißfahan, und Oschewheri, d. i. der Goldschmit. Farjabi, zu Ende des sechsten Jahrhunderts der Hedschira gestorben, steht am Ausgange dieses Zeitraumes der Oritte der panegyrischen Dichter, wie Enweri am Eingange, und Chakani in der Mitte; so daß sie sich sowohl chronologisch als nach der Stufe ihres Dichterrangs folgen

#### Dusch avase der efkend nessimi sahari.

Geftern rief ber Morgenivind : Mis Berftand es hörte, fprach er, Frühling bat die Welt von Reueni Rofen blüben unter Rrautern, Sor' die Turteltaube girren, Beft bereite, weil bie Dahler Die Jasminen und die Beiden Sprech' ich nicht, fo fagt bie Lille, Und der Simmel, fprach, ich hort' es, 2Bas fprichft bu von Lilienfrenheit, Des gerechten Mbubefer's (3) . Ihn, vor deffen Maieftat Dedt der Staub von feinen Reitern Berr, die Lilien und die Beilchen Reu geschmudet ift die Erbe Wolfen faben beine Perlen, Grangentos ift feine Grofmuth, Undre Schäge hat ber Simmel, Deffen gramten fich gar Biele, Deine Sobe ju erschauen Dich erreichen will Gedanfe, Du bift's, wiber deffen Feinde, Sieg verneiget fich por bir, Gott gab dir ben Ring der Berrichaft, Geit die Welt befteht ift nimmer Doch fo lange follft bu berrichen, Dis bein Glud babin gelanget,

Wiefenbraute ftehn im Gomud! Gute Runde, Morgenwind! Musgeschmüdt, bag du fie ichaueft. Trinfe Wein und benf' nicht weiter ! und gedenke nicht bes Weltlaufs! Rofenblatter aufgefrifcht. Liegen aufeinander trunfen, Glaube nicht es fen ein Tehler (1), Forfche nicht nach dem Geheimniff. Rennft du nicht den Dienft des Schahes (2)? Der die Welt, das Leben fcmudet, Wind auf Rofen Spreu nicht ftreut. Sturen, find nicht blind Rarciffen. Werden neu in beinen Tagen! Durch den Glüdsftaub beiner Suld; Warfen fich jur Erde fcnell. 2Bas vertrinfft bu brob bie Grillen! Grame bich nicht ohne Grund; Stärfer bift bu als bas Loos, Sat Berftand ein furg Geficht, Gitel ift es, fagt Berftand. Rofen Schild und Dornen tragen; Mein du felber bift der Gieg! Dime und Peris gehorden. Sie vom Untergange ficher. Daß es feiner mag ausmeffen; Daß der Simmel nur bein Schemmel.

### Guftari telch es an lebi schirin ne durr chosehter est.

Perlen find besser nicht als Süblippichter bittere Worte, Lieblich mache das Wort, steblich sen es und schön. Desne die Lippen zu fragen ein Wort, wiewohl man gesagt hat, Daß den Perlenschah schließt das rubinene Schloß. Seit daß deine Hand das Haupt der Liebenden aufgreift, Hängen an deiner Hand überall Köpf' in der Lust. Herzen, die nicht geglaubt an die Zaubereven des himmels, Sind bezaubert nun von dem gedoppelten Haar. Sieh' dein Haar, es wirft auf lange Strecken den Strick aus, Wisse, daß es zuleht Reise des Scheitels ergreift. Wahrlich ich glaub' es ist das lehte Gericht schon gesommen, Dein Gesicht Paradies, Lippen der ewige Quell. Deine Augen vertreten den Brunn der Zaub'rer von Babet,

<sup>(1)</sup> Glaube nicht, es fen auf Unfunde des Worts oder aus Untugend.

<sup>(2)</sup> Man bemerke hier den Uebergang vom Lobe des Frühlings auf das Lob des Schabs; wie ift's möglich von Lilienfrepheit zu forechen, mahrend Alles dem Schabe dient.

<sup>(3)</sup> Ab utbefr der Atabege Aferbeidschans, ber Gobn Rifflarelan's, deffen Lobredner Gabir Farjabi mar.

<sup>(4)</sup> Chaibar, das Schloß der ungläubigen Juden in Bedicaf. .

Wenn im Paradies Unglaub'ge und Baub'rer nicht haufen, Stellt bein tieferer Sinn Mues dieß bildlich fich vor. . Loden und Wimpern find ben bir edenische Lauben, Dennoch wohnen dort Baub'rer und Bauern benfammt. Schwärzlicher Flaum umfaßt die glangenden Beeten der Wangen; Sonderbar genug! Tulpen mit Umbra befat. Minmer werden vom Flaum die Wangen der Unmuth beraubet, Denn der Schönheit Reich ift dir auf ewig bestimmt. Deiner Brauen Tugra (1) in icon gefchlungenen Bugen Beigt am beften, Die Schrift fen ein verfalfchender Trug. Seit der Lippen Preis auf meine Bunge gefommen, 3ft in meinem Mund fuffer als Buder das Wort. Geit es mir gelang ben Gurtel ju lofen und binden, Ift ber Ginn haarfein, gart wie die Mitte bes Leibs. Richt viel kummert es mich, fo fprach ich, ju fchauen den Festplat, Schöner als der Plat find ja die Wangen gefchmudt. Du haft die Belt mir jum Troß mit beinen Wimpern verwirret, Diefi ift nicht Sag Des Fefts, fondern der Sag bes Berichts. Dein Beficht verdirbt dem Mond und der Sonne ben Marftpreis, Undacht und Buffe find mager aus Liebe gu bir. Bo du immer gebft, dort find die Gpuren ber Guge Bon den Thranen des Bolfs golden und perlenbeffreut. Giebe Die Welt durchduftet fich das Webirne vom Saarduft, Berge find ein Staub von dem Befolge des Schahs. Ronigspot', Mushulfe Des Glaubens, vor beffen Bebothen Simmel niederfinft fiebengegurtet gum Grund. Groffer Utabeg, def mahrheitliebende Geele Glauben und Wefet wieder erbauet vom Grund. Ububefr genant, Deman durch Gitte und Ganftmuth , Much Omar und Mli, billig entscheidend wie fie. Schah, bef Majeftat von allen Geiten die Simmel Siebenfach in feche dir ju gehorfamen gwingt, Mimmer hat bas himmlifde Muge gefeben, noch wird febn Muer Thaten Rreis, welche vollführet fein Glud. Jeder Gieg, den der Simmel bestimmt jum Ende der Thaten, Ift Borlaufer des Giegs, wenn du betrachteft es recht. Machtiger herr! jung ift bein Glud, ba bie alternde Welt feloft Un der Schwelle des Thors beinen Befehlen gehorcht. Deiner Gerechtigfeit Glang hat Erdenantlig gefchmudet, Und des himmels hirn duftet von Billigfeitsduft. Wen du wohl aufnahmft, und wem du gnädig gewogen, Bede Sand befchütt dich mit gezücketem Dold. Deinem Sturme vermag ju miderfteben der Reind nicht. Widerfest fich wohl grimmigen Lowen Der Juchs? Rechtes und Glaubensgebau haft bu Baumeifter erneuert, Ueber des himmels Dach reichen fie bende binauf. Dhne beine Suld mar' jede Statte ein Grab nur . Statt des Galgens und Sargs ftehen jest Rangel und Thron-Im Bergleiche mit bem , mas von Dir der himmel erwartet ; Wird, was du erreicht, nur febr geringe gefchatt. Gine Rofe hat fich aus hunderten lieblich entinospet, Rofenftrauch des Glud's wird nun auf einmahl entblubn.

<sup>(1)</sup> Tugra, bas Monogram der Gultanen, das nachjumaden verbothen ift.

Du verbanfest das Reich nicht deinen heeren und Giegen,
Denn als Loos ward dir's langstens bestimmt von Gebure.
Wem Du gu hulfe eilft mit Rath und machtigen Thaten,
himmel steh'n ihm ben, führen die heere ihm an.
Lebe so lang' als Elemente und als die Gestirne
Stoff und Grund der Welt, Wirfung, Beranlassung sind.
Ewig leb'! weil deine Natur und deine Berbindung
hoch erhaben sind über Gestirne und Stoff!

#### Hesar tobe schikestest sulf ber schikenesch.

Bermubites Saar hat meine Reu germubit, Wenn fich eröffnet das germubite Saar, Wenn meine Geel' auf Lodenfpigen liegt, Wie foll mein Berg vom Rinnbrunn fich befren'n, Bon meinen Mugen flieget Thranenftrom, 3m Strome find wie Lotosblum' verfenft 3m Rreife jaget mich berum ber Schmerg, Roch minder faget fie gu jeder Beit Den macht'gen herrn, ber em'ges Gluck verlieh'n Ranopus, hielt' er nicht von ihm Diplom, Und hatten Sternenschnuppen nicht Erlaubniß, Und wehte mider fein Beheiß der Wind, D glangendes Diplom, vor deffen Macht Bis an den jungften Tag verlifcht es nicht, Wenn ihm ein Stern Behorfam meigerte, Wer nicht mit feinem Rleid fonimt auf die Welt, Wenn gahlreich, wie das Schilf, bein Beind herkommt, Und wenn ber Lotosbaum bir nicht geborcht, Der himmel gieht nicht an Des Morgens Roth, Es fucht der Geind vor beinem Brimme Rettung, Der Baum der Macht trägt fo viel Zweig' und Fruchte, Wenn einen Zweig du in die Erde pflangeft, In diefer Welt lebt feine Geele froh Dein Leben aber fen auf einig glüdlich, Es fpielt ber Schein bes Schwerts im Mug bes Tages,

Wie fann ein Muge die Berftorung febn! Go ift mein armes Berg auch gang gerftort. Ift fie verfammelt wie am jungften Lag. Wenn ich fann fagen nicht den Umbraftric. Die Wangen ju erfrifden wie Jasminen. Des Wuchses Buchsbaum und ber Wangen Lilie. Weil die Bernunft des Mundes Dunft nicht faßt. Den Schah der Wett, Erd fchir den Gohn Saffan's. Der Erde, die er an dem Leitfeil führt. Co mußt' er Bebent wie die Mehre geben. Gie murden mitten auf dem Weg gefrieren. Die fonnt' er mit bem Grafe fpottend fpielen! Die Rniffe und die Lifte all verfdwinden. Es brennet beine Macht als ew'ge Lampe. Go murd' er von dem Simmel gleich gebannt. Dem harrt fein andres als bas Leichentuch. Co fpalt' ihm, wie bem Robr, den Leib entzwen, Go reiffe mit Bewalt ihn aus den Burgeln. Wenn du der Racht zu weichen nicht befahlft. Mus Gram entflieht Die Geele feinem Rorper. Daß nur des Simmels Flur fie faffen fann; Go fendet ihm den Regen Gottes Suld. Die nicht erfährt des Schidfals Prufungen; Mit Frohfinn ungetrübt von Traurigfeit! Go daß die Beit nicht ichwingen fann die Lange.

Man fieht, daß die Grundidee eines jeden dieser Lobgedichte eine Apotheose ift, welche menschlie ger Natur übermenschliche Kraft und göttliche Allmacht zuschreibt, und den schwachen Sohn der Erde vergöttert. In Ermanglung von Göttern und Halbgöttern, welche den Griechen, und vorzüglich den römischen Lobdichtern zu Gebothe standen, werden Naturkräfte in Personen umgewandelt, welche dem Herrn des Reichs gehorchen müssen, wie dem Herrn des Weltalls, und die Sternenbilder treten an die Stelle der Heroen der griechischen Mythologie. Ohnmächtige Ausstläge in die Region des Erhabenen, welche sich im Wolfengebiethe des dichtesten Schwusses und riesenhafter Dunstbilder verlieren.

#### XLIV.

## Amad Ratib Rumi,

erft ein Schuler Saffan's aus Gafna in der Dichtkunft, und in feinen reiferen Jahren ein Junger bes großen Imam Gafali, auf bem Wege bes beschaulichen Lebens. Uls er bas erstemabl nach Tus

fam, und nicht gang unbekannt und unangemelbet vor Gafali erscheinen wollte, fandte er ihm diese Berfe:

3ch fragte ben Berffand, mann wird die Welt Gr fprach : 3ch wundre mich, daß bu noch fragft;

Bon ben Berfuchungen bes Teufele fren? Bur Beit Gafali's, ju Gafali's Beit.

Der Imam, dem diese Verse einen gebildeten Geist verriethen, empfing ihn mit einer Lehre, daß er, mahrend er seinen Geist ausgebildet, so wenig darauf gedacht habe, seine Seele zu vervollkommenen. Er bewog ihn der Dichtkunft zu entsagen und sich einem frommen Leben zu weihen. Um ad Ratib starb nach Habschie Chalfa zu Ende des sechsten Jahrhunderts der Hedschira um Jahre 597 (1200).

#### XLV.

# Schahfur aus Nischabur,

ein Schüler Sahirebbin Fariabi's, ein angenehmer Dichter, und Staatssekretar unter der Regiedrung Sultan Mohammed's Ben Tekesch. Man hat von ihm eine, unter dem Nahmen Riffastei Nischaburi berühmte, Abhandlung, und eine andere über die Briefstellerkunst. Das folgende Gasel ist von ihm:

Die Zeit, mein Thun, bein haar,
Das Pünktchen beines Munds, mein herz,
Die Pracht, dein Maal, mein Sinn,
Die Pleias, Perlen, deine Zöhne,
Das Honig, Lippen, meine Berse,
Genuß der Speis, Genuß der Sinne,
Die Trennung oder meine Seufzer,
Der Mond, die Sonne, dein Gesicht,
Der himmel oder dein Benehmen,
Die Brauen oder dein Bersprechen,
Die Brauen oder dein Bersprechen,
Der Bind, dein Wort, mem Glaube,
Geduld und Treue, oder Schaam,
Die Schönheit oder meine Pein,
Die Welt, bein Aug, des Schabes Schwert,
Die Wungern oder Lanzenspiscn,

Was ist verworener? Welches ist kleiner? Welches ist sinstrer? Welches ist lichter? Welches ist füser? Welches ist heißer? Welches ist heißer? Welches ist heißer? Welches ist bunter? Welches ist krummer? Welches ist kleichter? Welches ist frummer? Welches ist minder? Welches ist größer? Welches ist utdürstiger?

Chahfur ftarb zu Tebris, wo er an der Seite Chakani's und Sabir Farjabi's begraben liegte im Jahre 600 (1200).

Vonm Schluse des zwenten Zeitraums führen wir den Lesern die durch die Lesung der Werke der großen Dichter dieser Epoche neuerdings bestätigte Vemerkung vor, daß der Stoff der vorzüglichsten rosmantischen Gedichte unseres Mittelasters aus dem Morgenlande gekommen, und auf der einen Seite durch die Kreuzsahrer über Ihrien, auf der andern durch die Mauren über Ufrika aus Persien eingewandert sep. Uber die wissenschaftliche Cultur der Araber, von denen das europäische Mittelaster die seinige erhielt, war nicht aus den Wicken Arabiens hervorgegangen, sondern der Beduine, als er erobernd die Welt durchzog, eignete sich die Eustur des besiegten Griechen und Persers an, so, daß er von dem ersten die ernsten Wissenschaften (mit gänzlicher Verschmähung griechischer Poesse), von dem zwenten aber die Gebilde der Dichtung, die Aittergeschichten, Romane und Mahrchen, (vor denen schon Mos

hammeb fein Bolk im Koran gewarnet) entlehnte. Die Araber sind also nur bas Mittel, durch welches bie Lichtstrahlen griechischer Biffenschaft, und persischer Redekunk, durch den Bustendunkt mannigfaltig gebrochen, ben dichten nordischen Nebel, der auf Europa verbreitet lag, aufzuhellen begannen. Der Deutsche, der an der Quelle schöpfen will, suche die heiligen Fluthen der griechischen Beisheit und den Iebendigen Born persischer Dichtkunst in ihrem Vaterlande in voller Reinheit auf, und er allein vor allen anderen Europäern kann durch den Abelsbrief seiner Sprache, seine nächste Verwandtschaft zum älteren Bruder, dem Perser, erweisen. Ihn sprechen daher die Resultate persischer Kunstgeschichte mit so größerer Freude an, wenn er in den ihm vorgeführten Gestalten liebe alte Bekannte erblickt, wenn er 3. B. Schiller's Turandot in der Turandocht Nisami's wieder sindet (1).

<sup>(1)</sup> Merkwürdiger für den Russen als für den Deutschen bleibt es, daß Nisami's Turandocht eine russische Prinzessinn ist. Da nach Sansovino und anderen europäischen Geschichtschreibern der osmanischen Geschichte auch die Gemahlinn Suleiman's des Großen (Mutter seiner vier Söhne Mohammed, Sajasid, Selim und Ofchihangir), welche die Franzosen als Roxelane in Unspruch nehmen, eine Nuffinn war (Rossa donna d'acutissimo ingegno, e laquale il Re amava, piu che la vita sua, sagt Sansovino); so spielen zwen Russimen zwen der glänzendsten Rollen in der romantischen persischen und wirklichen türkischen Geschichte als Turandot und Roxelane.

# Dritter Zeitraum.

Mystisches und moralisches Zeitalter. Dichelaleddin Rumi und Saadi.

In biefer Veriode erfcbien Dichen gifchan, vor beffen Rahmen Uffen und Europa ergitterten, und beffen Rauberguge bem Reiche ber Wiffenschaften nicht minder gefährlich maren, als bem Reiche Bes Belam's. Die Mongolen brohten bie Gultur ber Uraber ju vernichten, wie bie arabifchen Eroberer ber Cultur ber Perfer Berftorung gedroht hatten. Die erfte Buth ihres Unfalls fiel auf die gander jen= feite bes Orus, ber altefte Gig ber Cultur, wohin fich bie Wiffenschaften ben bem Ginfalle ber Perfer gefluchtet hatten, und von wo brenhundert Jahre fpater Die neue perfifche Cultur wieder ausgegangen war. Gamarfand und Bochara waren jest, wie in ber graueften Beit Balch und Bamian, Die Bereinigungspuncte ber Bilbung, ber Sammelplag ber Belehrten, Die Riederlage ber Buder. Alfademien und Bibliothefen, wodurch Samarkand und Bochara im gangen Driente weit berühmt waren, gingen in ber Berbeerung biefer Stadte ju Grunde; die Belehrten fielen unter bem Schwerte ber Eroberer, oder gerftreuten fich in alle Winde. Chowarefm, bas vor Alters Dichermania (Bermania) bieß (1), blubte noch ju Unfang biefes Zeitalters unter ber Regierung ber Kamilie Gaibie, beren ichon im vorigen Zeitraume unter bem Nahmen Chowaresmichahan, ober ber Rurften von Choware im, Erwähnung geschehen. Der Dichter Dichemaled din Mohammed 216= borrifat von Ifffahan und fein Gohn Remal von Iffahan, maren die Lobredner tiefer Familie, und Cherefed bin Geferbeich begleitete an ihrem Sofe Die Burbe eines Dichterkonigs, nach bem Benfpiele der Gasnewiden und Selbschugiden. Unter dem Schutte ihres Throns ward auch die Cultur begraben, und Bochara beffen Nahmen in ber alten Gprache ber Maghen Gammelplat ber Biffenichaften (2) bieß, ging mit feinen Ukademien und Bibliotheken in Brand auf.

Ben seinem Einzuge in Bochara ritt Dichengischan in die große Moschee (wie zwenhuntert Jahre später Mohammed II. in Ajasosia zum Altare hinritt), und ließ den Koran unter die Hufe der Pferde wersen, wie Mohammed II. die heiligen Bücher der Christen. Ohne Keligion und ohne Bildung, war er ein geborner Feind der Gesetzgelehrten und der Schönredner. Einen seiner Sekretäre, der an Bedreddin Lulu, den Herrn von Moßul, ein zu zierliches Schreiben abgefast, ließ er deshalb hinrichten. Unter solchen Umständen mußten Liebe und Lust zu Bissenschaften vollends erstickt werden. In den Gesetzen, die er seinem Bolke unter dem Nahmen Jassa gegeben, und die Petit de la Croix bekannt gemacht, ist der Gesetzgesehrten und Bissenschaften auch mit keinem Worte gedacht. Er war bloß Eroberer im unmenschlichsten Sinne des Borts. Dieses Jassa ist aber dennoch nicht nur seines Inhalts wegen, als Aktenstück seiner Zeitzeschichte, sondern auch als das erste Muster aller Kanunname oder Reichsgrundgesche merkwürdig, wodurch tatarische und persische Fürsten die Ver-

<sup>(1)</sup> Durch biefe aus Mirch ond genommene Rotig ift alfo die Bohnftatte der Germanen-des alten perfifchen Bellerstammes, welchen her odot unter den drey ackerbauenden aufführt, und hiedurch auch mahrschein- fich bas erste Baterland der Deutschen angegeben.

<sup>(2)</sup> Bodara belughati moghan med fcmai ilm, d. i. Bodara heißt in der Sprace der Maghen, ber Sammelplag der Biffen fcaften.

fassung ihrer Reiche gründeten ober befestigten, wie das Gesethuch Timur's, Shah Baber's, Shah Beber's, Bestellen Bestellen, Bestellen Bestellen, Bestellen Bestellen, Bestellen Bestellen, Bestellen, Bestellen Bestellen, Bes

Wiewohl, der großen Entfernung wegen, Persien ber wohlthätigen Birkungen seines Einflusse sich weniger und nicht unmittelbar zu erfreuen hatte, so war doch wenigstens sein Bepspiel für die Bestre der Nachfolger Oschengischans eine lehrreiche Erscheinung. Glücklicherweise für die Wissenschaften und für die Cultur, blieb es nicht unbefolgt, und gerade in diesem Jahrhunderte der Zerstörung und großen Umwälzungen, wo der Thron der Chalifen unter dem Schwerte der Mongolen siel, wo der Koran unter dem Hufe ihrer Pferde zertreten ward, wo die Vibliotheken Bochara's in Brand aufgingen; standen zur Seite der Eroberer und Verheerer große und gelehrte Westre, welche zum Theil noch größere Gräuel der Zerstörung verhütheten, zum Theil aber durch Stiftungen und gelehrte Einrichtungen, mitten unter den Verwüstungen des Sturmes, das heilige Feuer bewahrten. Solche waren die Brüder Schemse de din und Alaeddin Dschowaini, der Erste Großwestr, der Zweste Statthalter von Abaka, und Naßireddin von Tus, der große Astronom und Mathematiker, erst der Westr der Ussafa, und Naßireddin von Tus, der große Astronom und Mathematiker, erst der Westr der Ussafa, bard eigene Werke als öffentliche Einrichtungen auch wohlthätig für die Wissenschaften gewirkt zu haben. Alaeddin Dschowaini ist der große Geschichtschreiber dieses Zeitraums. Seine Borstresssicheit ist noch jüngst mit Recht gepriesen worden (2).

Alaebbin Dicho wain i erhielt nach der Eroberung von Alamut, der Residenz des Grosmeisters der Affassinen, von Hulagu die Erlaubniß, die Bibliothek dieser alten Burg zu durchsuchen, und die der Ausbewahrung werthen Bücher auszulesen. Wirklich legte er den Koran und andere kostdare Bücher ben Seite, die mathematischen und astronomischen Instrumente aber, sammt allen Archiven der geheimen Lehre der Ismaili's, übergab er den Flammen. Em für die Geschichte der Usassinen undersetzlicher Verlust, und eine Mordbrenneren, die durch die Gräuel, welche die mit Dolchen verbreitete Lehre der Usassinen in ganz Asien angerichtet, wohl entschuldiget aber nicht gerechtsertiget werden kann. Jum Glücke erhielt und Alaeddin in seiner Geschichte Aufklärungen, die er in den Archiven gefunden, und eine historische Denkschrift über das Leben Haffan Sabahs Homaii, des Stifters dieses in der Weltgeschichte einzigen Mörderstaats. Naßireddin von Tus, der große Mathematiker, hatte sich in die Dienste des letzten Fürsten derselben begeben, um sich am Chalisen Moteasiem, der eines seiner Werke verschmäht hatte, zu rächen; als er aber die Uebermacht Hulagu's gewahrte, sieserte er ihm das Blut seiner Herren aus, und führte ihn nach Bagdad, um im Blute des Chalisen und des Westes

<sup>(1)</sup> Deguignes, Histoire générale des Huns. L. XV.

<sup>(2)</sup> Siehe Mémoire historique sur la vie et les ouvrages d'Ala-eddin Ata-melik Djouaini, par Mr. Quatremère, Professeur à Rouen. (Mines de l'Orient, I. 222.) Notices et extraits des Manuscrits du Roi. T. IV.

Ben Alkami's ben Durft seiner Rache zu toschen. Die Verheerung Bagdad's, die Zerstörung ber Schulen, die Vernichtung der kostbariken Werke, welche von den Mongolen in den Eiger geworfen wurden, lastet auf dem Andenken Naßireddin's von Tus als schwere Schuld, wovon ihn die spätere Stiftung der Sternwarte zu Maragha nicht fren spricht. Die Zerstörung der Meuchlergrube der Affassinen und die Erzrichtung der Sternwarte bleibt ein Verdienst um die Menschheit und um die Wissenschaft, das Naßireddin durch den Arm Hulagu's bewirkte. Leider, daß der Weg nach Alamut durch die Schlangenpfade der Verrätheren, und der Weg nach Maragha über den Schutt von Bagdad führte!

Maedin Dichowaini verfichert, daß in der Salfte diefes Zeitraums (im Jahre 651) Ga= marfand und Bochara fich wieder erhohlt, und einen Theil ihres vorigen Glanges erhalten baben. Allein die Gelehrten, welche ben bem Ginfalle Dichengischan's ermordet wurden, oder ausgewandert waren, famen nicht mehr zuruck, und die Cultur der Wiffenschaften flüchtete fich vor dem gerftorenden Suffcblag ber Mongolen von Boch ara und Bagdab in die fublichen und westlichen Lander, nach Schiraf und Ifonium gu ben Utabegen Farfiftan's und zu ben Gelbichugiben Rumi's. Der Bof Diefer benden Furstenhauser war in Diefem fturmifchen Zeitraume die friedliche Frenftatte der Biffenichaften und der Belehrten, die dort um fo lieber ihre Beimath aufschlugen, ale manche biefer Fürsten felbft den Wiffenschaften nicht ohne Erfolg oblagen. Ein folder war Gaab Ben Genabi ber Utabege, ein gelehrter Furft, der felbst arabische und perfische Gedichte verfaßte, und der Rabme feines Nachfolgers Mosafferedbin Ebubefr Ben Gaad wird emig leben, weil Gaabi ibm mehrere feiner Berke, unter andern den Rofengarten, jugeeignet hat. - Go leuchtet Gultan Maeddin Reikobad Cohn Gajafeddin Reichofrem's, ale der größte aller Rurften feiner Kamilie hervor; unter ihm mar Ronia ber Sammelplat ber Belehrten aller Nationen Uffens, die fich bier an der westlichen Grange dieses Erdtheils, wo nur das Meer ihrer weiteren Flucht Grengen fette, por ben Mongolen am ficherften glaubten. Alaedbin baute ober erneuerte neunzehn Statte, viele Mofcheen, Alofter und Collegien. Den Sag widmete er ben Regierungsforgen, ben größten Theil ber Racht feinen Etudien, wie vor ihm Mahmud ber Bafnewide und Rabus ber Dilemite. Geine Lieblingelecture mar Die Ald nmie ber Gludfeligkeit Bafali's. Er nahm mit Freuden Dichelalebbin von Bald, ben größten mystifchen Dichter ber Perfer, ben fich auf. Diefer und Uttar, welche benbe in biefem Beitraume lebten, find die eigentlichen Grunder der moftischen Poefie, wovon in der vorigen Periode die Biergarten Genaji's das erfte Mufter gegeben; Dichelaledbin Rumi ift unftreitig ber Gronte aus Allen, und der historijd merkwurdigste als Stifter des Ordens der Mewlewi, ber noch beute im gangen turfifden Reiche Rlofter und Stiftungen und feinen Mittelpunct ju Ronia bat, der vielbefuchten Grabstatte des Stifters. Diefen rechnen turfifche Gefchichtschreiber unter die Dichter ihres Bolfes. bem er aber eben fo wenig angehort, als Rouffeau ber Odendichter, weil er lange Zeit in Deutsch-Jand gelebt, in der Geschichte deutscher Poefie aufgeführt zu werden verdient. Mewlana Dichela= Tebbin befchloß fein Leben als ein Musgewanderter ferne von feinem Baterlande; ber weife Gaabi bingegen, ber ein Jahrhundert durchlebt, und ein Drittheil desfelben auf Reifen in der Fremde jugebracht, beschloft seine Sage im gludlichen Schiraf. In diesen benden großen Dichtern fpiegelt fich ber durch bie großen Begebenheiten begrundete Charafter ihres Zeitalters, wiewohl unter verschiedener Strablenbrechung, treu und vollkommen ab. In Dichelaled bin die innere Burudgezogenheit bes Beiftes, ber unter tem außeren Schwalle ber Mongolenfundfluth erliegend, fich in die Liefen bes inneren beschaulichen Lebens ju retten fucht, und in Caadi, ber in ben Kreuggugen fur den Glauben ber Bater wiber die Franken gestritten, und ben ihnen gefangen gewesen war, ber erfte Unftog europaischer Bilbung auf

9 2

morgenländische, durch klare Besonnenheit und kaltere Einbildungskraft. Das Jahrhundert Saabi's wurde das glanzendste der persischen Poesie gewesen senn, ohne den verheerenden Orkan der Mongolen; aber so mar dieser Ruhm erst dem folgenden Jahrhundert vorbehalten.

#### XLVI.

## Feridebbin Attar.

Sein ganzer Nahme ift Mohammed Ben Ibrahim Attar von Rifchabur, sein Bepnahme Geißel bes beschaulichen Lebens. Der fruchtbarfte Dichter der Sofis, wurde er auch
ber größte sein, wenn ihn nicht spater Mewlana Oschelaledbin übertroffen hätte. Diese bepben, sammt Senaji, sind das Rieeblatt der großen mystischen Dichter, ben benen Bild und Allegorie Nichts im buchstäblichen, Alles im mystischen Sinne zu verstehen ist; er erreichte ein hohes Alter, wie Saadi und Essed, und foll über hundert vierzehn Jahre alt geworden senn. Unter der Regierung Sultan Sandschar des Sohns Melekschah's im Jahre 613 (1216) (1) geboren zu Kerken, einem Dorfe ben Nischabur, brachte er 29 Jahre seines Lebens in dieser Stadt, und 85 in der Stadt
Schabbach zu, die dren Jahre nach seinem Tobe verwüstet ward.

Rach bem Tode feines Baters behielt er einige Beit die Gewurgbanblung besfelben, gab fie aber bernach auf, und jog fich in bas Rlofter bes Scheich Roknebbin gu Akaf gurud, wo er fich gang bem ascetischen Leben weihte, wiewohl Diemanden ber Bugang ju feiner Belle verwehrt mar. Geine gange Lebenszeit hindurch hatte er Alles, was er von myftifchen Berken auftreiben konnte, gefammelt, und mit einer großen Ungabl von Scheichen und frommen Mannern gefebt. Da er mehr als 400 ascetische Berke gelesen und benütt, und fiebzig Jahre lang Stoff zu ben Biographien beiliger und frommer Manner gefammelt, fo wird ber bobe muftifche Werth feiner eigenen Werke, und bas Berbienft feiner Biographien ber Beiligen (bas vollständigfte Berk biefer Urt) leicht begreiflich. Die Sammlung feiner Gebichte (Die Mesnewi ober Doppelgereimten nicht gerechnet) betragt 40,000 Diftichen, worunter 12,000 vierzeilige Strophen. Außer ben Biographien ber Beiligen (Tef-Eerctool = emlia) fdrieb er in Profa noch ascetische Berke, wie Uchwanef = fafa, ober bie Bruber ber Buft, und andere. Die berühmteften feiner poetifchen Berke find: Effrarname, bas Buch ber Beheimniffe; Ilahiname, bas gottliche Buch; Mogibetname, bas Buch der Drangfale; Dichemahireffat, die Effengen ber Gubftang; Bafietname (fonft Pendname), das Buch des Raths; Mantilet=tair, die Bogelgefprache; Bulbulname, das Buch der Nachtigallen; Gul u Hormuf, Gul und Hormuf; Ufchturname, das Buch ber Rameele; Mochtarname, bas auserwählte Buch; Saibername, bas Bud Saider's. Diefes lette fcrieb er in feiner Jugend, und er ift ber Berfaffer desfelben, wiemohl andere fagen, bag es die Junger bes Scheich Barber's (bes Stiftere einer befondern ascetischen Gecte) verfaßt, und dann dem Scheich Attar jugefchrieben hatten, was aber ein Brribum ift. Außer ben von Dewletichah genannten zwölf Berten führt Sabidi Chalfa noch ale Berte Uttar's

<sup>(1)</sup> Da er im vorigen Zeitraume geboren war, und in diefem erst ftarb, so kann er sowohl dem einen als dem andern bengezählt werden; weil aber in diesem erft die myftische Poesie ihren Gipfel erreichte, schien es pprzuglicher mit demselben diesen Zeitraum zu bezinnen, als den vorigen mit ihm zu schließen.

an: Pirname, tas Buch ber Greife; Chofruname, bas Buch ber Chofroen; Dichewabname, bas Buch ber Untworten, und Havaidich, bie Nothen.

Attar trat auf eine eben so senderbare Veranlassung aus dem praktischen ins beschauliche, als aus diesem in das andere Leben. Ein frommer Derwisch ging an seinem Gewölbe vorben, mit Soufzern und Thränen. Attar hieß ihn weiter gehen. Der Derwisch entgegnete: »Das fann ich leicht, ich habe nichts als meine Rutte; aber du mit so viel schweren Sächen, wie wirst du es machen, um fort zu kommen, wenn die Stunde der Abreise schlagen wird?« Diese Worte machten tiefen Eindruck auf Fertdeddin, der von diesem Augenblicke seinen Handel aufgab, und sich ganz der Andacht weihte.

Wie er hier aufgeforbert worden war, ber Belt abzusterben, so forderte er in seiner Todesstunde seinen Mörder gleichsam selbst auf, ihn ber Burde des Lebens zu entlassen, und seine Seele, die wie ein gefangener Vogel im Käsichte schmachtete, in Freyheit zu setzen. Ben dem Einfalle der Mongolen unter Dschenzischan hatte einer seiner Soldaten schon das Schwert aufgehoben, ihn zu tödten, als ihm ein anderer sagte: »Tödte diesen Greis nicht, ich will dir tausend Silberstücke für sein Leben geben.« — »Hüthe dich,« sprach Uttar, »mich um diesen Preis herzugeben; du wirst Käuser sinden, die mich theurer bezahlen.« Einige Schritte weiter, als ihn der Mongole wieder umbringen wollte, sprach ein anderer: »Tödte ihn nicht, ich will dir einen Sack Stroh für sein Leben geben.« — »Verkauf mich,« sprach Uttar, »denn mehr bin ich nicht werth.« Da hieb ihn der Mongole zusammen. Dieß erzeignete sich nach Einigen im Jahre 732 (1331), nach Anderen im Jahre 727 (1326), nach Anderen schon im Jahre 719 (1318).

Uttar hatte das Ordenskleid vom Scheich Medichid in Bagdad bekommen, und in feiner Rinds beit ben oben erwähnten Scheich Rotbeddin Haider gesehen, der zu Ende des sechsten Jahrhunderts der Hedschira zu Sawa starb. Kerkeni aber, der Geburtsort Uttar's, liegt im Distrikte von Sawa, und Ibrahim Ben Ishak Uttar Kerkeni, der Bater Ferideddin's, war ein Junger Scheich Haider's.

Von den obgenannten Werken Uttar's sind von allen dren allgemein im Morgenlande gelesen, nämlich das Buch des Rathes (Pendname), die Bögelgespräche (Mantiket-tair), und das Diche-wahirname, d. i. die Essenzen der Substanz. Wir übergehen das erste, weil es aus der französischen Uebersesung, die Frenherr de Sucy davon in den Fundgruben des Orients II. Band gesliefert hat, hinlänglich bekannt ist; besto ausführlicher wollen wir aber von dem zwenten sprechen.

Mantiket ftair. Der Titel desselben ist bisher meistens unrichtig burch Bogel = Logik übers sett worden, weil man sich an die im wissenschaftlichen Sprachgebrauche übliche Bedeutung des Borts Mantik hielt, womit die Araber das griechische dorinn übersetzten. Hier heißt es aber so viel als mündliche Unterhaltung, Bögelgefpräche, indem die Bögel ordentliche Makamate oder Sigungen halten, in denen sie über das gemeine Beste, und über die tauglichsten Mittel zur Erreichung des großen ihnen vorgesteckten Zweckes, den wir gleich näher kennen lernen werden, berathschlagen. Das Werk beginnt mit folgender Unrufung:

Dem Seelenschöpfer Lob, bem Reinen, Der auf die Waffer fest' die himmel Def hand die himmel bob empor, Der jenen ftatige Bewegung Er fpannt den himmel ohne Saulen. Soul feben Lichter in feche Lagen

Der Seel' und Glauben ichenkt dem Staube, Und auf die Luft das ird'iche Leben, Und niederbrückte tief die Erde, Und diefer ftate Ruh' verlich. His das Gezelt der Erde auf. Und aus zwen Worten (1) die neun himmel.

<sup>(1)</sup> Run fejefun. Es merde und es mard.

Gr ichuf ber Sterne goldne Rugel, Die Rorper formend, ftreut dem Bogel Das Meer gerfchmoly in Unterwerfung, Mus Gluthen macht' er Staub; aus Stein Dem Berg verlieh' er Dold und Gurtel (1), Er wandelt Gluth in Rofenbufche (2) Die Mude ftraft bes Teindes Saupt (3) Den Spinnen gab er Runft ju neben Mit Saar umgürtet er bie Umeis Bibt ihr bas fcmarge Flügelfleid . (5), Und weil die Lille Jefus halt (6), Der Tulpe gibt er blut'ge Schwerter, Er taucht in Blut ber Erbe Schollen , Die Gonn', der Mond, fo Tag und Racht Unbethung ift ihr Bauberfreis, Er breitet filbern aus ben Lag Er gab dem Widhopf (7) Strafenfunde, Der Welten Bogel ichlägt die Flügel Den Simmel ichwingt er um, bag Racht Sein Sauch formt Menfchen aus dem Lehmen , Er gab dem Sunde Forfchungsfraft Und gab ibm Lowentapferfeit, Er gab bem Galomon die herrschaft (8), Den Stab vermandelt er in Schlangen (9), Beginnt des himmels Gaul den Lauf, Mus Felfen ichuf er ein Rameel (12), Im Winter ftreut er Gilber aus, Die Dornen farben fonft mit Blut, Sasminen gibt er ben Turban, Marciffen gibt er goldne Rronen

Momit ber Simmel fpielt ben Racht. Der Geel' Er auf ten Schweif ben Ctaub. Der Berg erftarrt' aus Furcht und Schreden. Rubin, und aus bem Blute Doschus. Darum erhebt er ftolg bas Saupt. Und überbrückt Das Meer mit Gis. Mit Raferen vierhundert Jahre. Bur ihre Rube einen Thron. Und fcmudt damit ben Galomon (4), Dem Pfau den goldnen Federprunf. Go wolbt er fie mit luft'gent Bau. Umwölft bas Mug' bes Renufar. Rubin und Ongr ju Gereiten; Unbethend um die Erde gehn, Denn ohne Rreife ift fein Bauber; Und rollet fcwarg die Nacht gufammen. Dem Papagen ein golden Saleband. Und legt ju feinem Thron bas Saupt. Muf Lag, und Lag auf Racht erfolgt. Mus einer Sandvoll Rauch die Belten. Den Weg der Rage aufzufpuren, Wenn er uns dienet jum Geleit. Der Umeis die Beredfamfeit. Den Feuerheerd in Gundfluthquell (10). Befchlägt der Reumond ihm den Suf (11). Das gold'ne Ralb fing an ju brullen (13). Im Berbfte von den Baumen Gold. Die Rofenfnospe farbt bie Dornen. Den Tulpen eine blut'ge Saube. Und fest darauf des Thaues Perlen.

- (1) Dolch und Gurtel heißt der Ruden und Bauch des Berges.
- (2) Die Gluth im Dfen, worein Abraham geworfen mard, auf Befehl Rimrod's.
- (3) Diesen ftach nach der orientalischen Legende eine Mude, so daß er 400 Jahre lang mahnsinnig herumirrte und Gras fraß.
- (4) Unfpielung auf die Legende, daß Salomon den Ameifenkönig auf die Sand hob.
- (5) Im Original: Er gibt ihr das Kleid der Sohne Abbas, welche, wie aus der Geschichte bekannt, die schwarze Farbe als die Farbe des Thrond einsesten. Die arabischen Emire, besonders auf Libanon, tragen heute noch solche schwarze Kleider.
- (6) Die Lille, als das Sinnbild der Reinigkeit, wird von den Morgenländern außer dem ägyptischen Joseph auch dem Herrn Jesus bevgelegt, wie von uns seinem Nährvater. Die Lilie ist zugleich die Blume der Philozlogen, weil dem Morgenländer ihre Blätter, als eben so viele Zungen erscheinen. Daher der Dichter irzgendwo sagt: Daß selbst die Lilie mit zehn Zungen verstumme.
- (7) Der Bidhopf, der nach der Meinung der Morgenlander ein vorzügliches Ortegedachtniß besitht, war Salve mon's Wegweiser auf der Reise zur Königin von Saba.
- (8) Im Perfifchen den Stab, bas Beichen der herrschaft.
- (9) Das Wunderwerf Mofes.
- (10) Nach dem Koran fam das Baffer der Gundfluth aus einem Rohfenherde.
- (11) Der Reumond ift das Sufeisen bes himmlischen Gaule.
- (12) Das Bundermert des Propheten Galeh, der aus dem Gelfen ein Rameel hervorgeben lief.
- (13) Das goldene Ralb ter Israeliten in ber Bufte.

Berftand fieht fill, die Geele fliegt, 2Bo Sonnen fich an Sonnen fchlingen Der Erde Tief', bes Simmels Sobe, Der Wind, Der Staub, Die Gluth, Das Blut Er fnetet Staub durch vierzig Morgen, 2113 nun die Geel' belebe' den Leib, Und dem Berftand bie Wiffenfchaft Und als er fühlt' der Renntnif Manget Es find die Freunde mie bie Feinde Des Menschen Weisheit ichlafet ein, Die Berge find der Erde Ragel, Die Erde tragt des Stieres Ruden , Bas trägt die Luft? es trägt fie Richts Betrachte bes Monarchen Macht, Da Er ber Gingige besteht, Die Luft, die Baffer, find fein Thron, Sein Thron, die Welt find Talismane, . D web! was ift bes Denfchen Rraft, Wenn du es fabft, verfcwandeft du, Wir legen all' die Sand an Gaum Berftedt, indem du fund bich gibft, Die Geel' im Leib, bu in der Geele, Du gehft der gangen Welt voraus Dein Weg ift angefat mit 2Bachtern, Bernunft und Geel' gelangen nicht Du liegft als Schat gwar in Der Geele, Die Seelen find nach dir gezeichnet, Du gabit gwar der Bernunft das Dafenn,

Der Simmel freil't , bie Grbe fallt. Bezeugt Ihn lebes Sonnenftaubchen. Sie geben gegenfeitig Beugnifi. Berfunden fein Webeimnif laut. Worauf die Geele ihn bewohnt. Gab er Berftand ihr um ju feben , Um durch Diefelbe ju erfennen. Ward in den Leib er eingesperrt. In feinem Joche eingefpannt. Indeffen Gr, o Bunder! wacht. Er wusch ihr mit dem Meer die Stien. Den Stier ber Gifch , den Gifch bie Luft. Und Richts, auf Richts und lauter Richts. Defi Rent gegründet ift auf Nichts. Ift außer ihm wohl Alles Nichts. Und außer felben ift nur Gott! Gie wirfen nur burch feinen Rahmen. Die Gonne fcheint, bas Mug ift blind; Berfankeft in dein eignes Nichts. Und bitten um Entschuldigung. Bift du die Welt, erfcheineft nicht; Bift im Berborgnen bu verborgen; Und alle Mugen folgen dir, Drum findet Reiner ju bir bin. Bum Wefen, ju den Gigenschaften. Doch offenbarft du dich im Leib; Propheten ftreu'n fie vor dir aus. Doch findet fie ju bir nicht bin, u. f. w.

Nach diesem Eingange, deffen einzelne Gebanken fich mit manchen ber Pfalmen an Erhabenheit meffen können, folgt der Lobpreis des Propheten und der vier ersten Chalifen, sammt einigen Ueber-lieferungen derselben; unmittelbar nach dem Lobe Mohammed's ist der folgende mystische Apolog eine geschaltet:

### Erzählung.

Ein Rnabe ber Mutter ins Baffer fiel, Der Anabe bemubt fich mit Jugen und Sanden, Es folget das Waffer ihm nach auf dem Jug Jum Glüd begegnet er ein Unfertau, Die Mutter ergreift ibn alfobald Du haft die Liebe der Mutter gethan, Gerade so bin ich ind Waffer gefallen, Ich tracht', wie der Anabe, mit Jufen und Sanden, Erbarmer der Seefen, den Anaben hab Ucht! Erbarme dich meines gefolterten Herzen D reiche die Nahrung der Liebe berab

Die Mutter die ängstlichste Sorge besiel;
Sich dorthin und dahin wie Mühlen zu wenden.
Und weiter und weiter entführt ihn der Flus.
Das bringt and Land ihn zur weinenden Frau;
Und drückt ihn an Busen mit Gewalt.
So rebet das Ankertau sie an.
Und bin vor die Taue des Ankers gefallen.
Mich aus dem verschlingenden Wirbel zu wenden.
Ihn mitten im Wirbel des Wassers betracht',
Und reich' mir die hand in dem Wirbel der Schmerzen,
Und decke die Lafel des Mitleids nicht ab, u. s. w.

Hierauf beginnt der Reichstag der Bogel, die sich versammeln, um über die Wahl eines Konigs zu berathschlagen. Hudhud, der Widhopf, den die Natur schon mit einer Krone versehen, und der baber darauf das erste Recht zu haben scheint, tritt der Erste auf, nicht aber um seine Unsprüche für sich selbst zu behaupten, sondern um dieselben für Simurg, den Einzigen seiner Urt, der abgeschieden von der Welt im Gebirge Kaf wohnt, geltend zu machen. Nach ihm sprechen die berühmtesten der andern Bogel mit Einwendungen, die Hubhud nach Kräften widerlegt, indem er den Egoismus

ber Einzelnen zu beschränken sich bemichet. Endlich wird die Reise beschlossen und angetreten, und während dersetben halten die Bögel die Gespräche, welche der Hauptinhalt des Buches sind. Sie machen nähmlich Einwürfe über die Schwierigkeiten des Weges, und die Hindernisse die sich ihrem Vorhaben entgegensehen. Alles dieß ist Allegorie und bezieht sich aufs beschauliche Leben, indem unter Simurg hier (wie sonst unter dem Quell des Lebens) das höchste Gut verstanden wird, das Alle suchen und Keiner sindet. So geschieht es denn auch, daß unter lauter Reden und Gegenreden, unter Geschichterzählen und Moralisten, die Zeit und der Weg verloren geht, und die Vögel (drey ausgenommen) eben so wenig zur Residenz Simurg's gelangen, als die Pilger des Weges der Vollkommenheit zum erwünschten Ziele. Einen Begriff von der Behandlung des Ganzen geben die folgenden gleich vom Ansange hergenommenen Proben:

Der. Wibhopf trat verftorten Bergens Die Bruft gefchmudt mit Feberaurtel Gin feiner Ropf, des Wegs erfahren, Gr fprach: 3hr Bogel, ohne Bweifel, Das Meuffere ift uns befannt, Ber Gottes Rahmen führt im Conabel, In Gram verleb' ich meine Tage Wenn ich der Krone mich annehme, 3ch jeig' bas Waffer an , und fenne Da Galomon mit mir gefprochen, Er fragte nie, wenn Jemand fehlte Doch als ich mich auf furg entfernt, Er fonnte ohne mich nicht fenn, 3ch trug ihm Briefe, Fam gurud, Wer fich ausweifet als Propheten Mich, ben Propheten rühmlich nennen, 3ch habe Meer und Land durchwandert. Durch Buffen, Thaler und Gebirg Begleitete ben Galomon 3ch fenne Guern mahren Ronig, Dody, wenn ihr end mir wollt vertrauen, Befren' euch von dem Gigendunfel Wer fich bingibt ift über alle Er fest den Suf auf diefen Weg, Bir haben ficher einen Raifer, Er beifit Gimurg, ift Bogelherricher, Er thront auf einem hoben Baume, Berhüllet in gehntaufend Schlener In benden Welten hat Diemand Gr ift der unumfdrantte Gurft, Er trat noch nie aus fich heraus, Biel Taufende verlangen ifin, Die Seele fann ibn nicht befchreiben, Rein Weifer fab noch feine Tugend, Beschöpfe ichmingen fich nicht auf

Buerft im Bogefreichstag auf, Und auf dem Saupt die Federfrone; Befannt mit Gutem und mit Bofem. 3ch bin bes herrn ber Schöpfung Bothe, 3ch fenn' bes Inneren Geheimniß. Duß viet Gebeimniffe ergrunden. Und Riemand flaget über mich; Sat man die Reiter nicht gu fürchten. Biel anderes Bebeimnif noch. Beigt' feinem Beere ich ben Weg. Bon feines Sofes Dienerfdjaft, Ließ er mich fuchen aller Orten; Das fündet meinen hohen Werth. . 3ch fab ihn in dem Belt geheim. Erägt auf dem Scheitel eine Rrone, Wie follten Bogel mich erfennen! Bin Jahre lang herumgereifet, Schon von ber Beit ber Gundfluth ber. Muf allen feinen weiten Reifen. Doch fann ich nicht allein bingeb'n, Go mach ich euch bem Schah befannt. Und von ungläubiger Berwirrung. Befchwerden diefes Wege binaus, Gr leat ten Ropf auf Diefe Schwelle. Er thronet im Gebirge Raf, Er ift uns nah, wir find ihm fern. Richt jeber nennet feinen Rabmen , Bon Ginfternif und bellem Licht. Den Muth mit ihm es aufgunehmen. Berfenket in fein eignes Befen. Wie foll ihn die Bernunft ergründen ; Doch findet Reiner ju ihm bin. Und die Bernunft ihn nicht begreifen. Rein Geber fah noch feine Schonheit. Bis gu ber Sobe feines Wiffens.

Diese Befchreibung fundet nicht den Gimurg der perfischen Fabellehre, fondern einen nuftischen an, nahmlich bas hochfte Befen felbft. Nachdem ber Widhopf eine Beile in diesem Tone fortgefahren:

Da fam die Nachtigall betrunfen. In ledem Lone liegt ein Ginn, Sie fang von dem verborgnen Ginn Und aufier fid von Schönheitsliebe; In jedem Ginne eine Welt. Und gab den Bogelichaaren Rath. Gie fprach : Ich fenn' geheime Liebe, Befallnen ftebt fein Selfer auf, Die Glote weint nach meinem Wort, 3dy bring' das Rofenbeet in Mufruhr, Bu jeder Beit erflar' ich anders Wenn mir Bewalt anthut die Liebe, Wer mich vernimmt verliert Berftand, Seh' ich im Jahr nicht die Geliebte, Doch wenn fie Moschusduft im Frühling Co foliefie ich mein Berg ihr auf, Wenn feine Bien' um Rofen fumint, Drum bin ich nicht gefannt von Muen, In ihre Liebe gang verfenft, 3ch denfe nur der Rofe Liebe, Gimurg ift über meine Rrafte, Gie blübet hundertblättrig mir , Die Rofe blubt mir nach Berlangen Wenn fie mir unterm Flore lacht Bas mare eine einz'ge Racht',

3ch fing' die gange Racht von Liebe. Wenn ich nicht Liebespfalmen finge. Die Laute flagt nach meinem Ton, Empor' bas Berg ber Liebenden. In neuen Tonen Das Berborgne. Brauf't wie ein Meer die Geele auf-Und wenn er noch fo vielen hatte. Berfchließ ich meinen Laut in mir; Sin über Sturen weit verftreut, Lag fdiweren Rlagen leichten Lauf. Die Rachtigall zugleich verftummt, Mur Rofen fennen Nachtigallen. Gedent ich meines Dafenns nicht, Begehre mir Richts als die Rofe. Die Nachtigall genügt ber Rofe, Wie foll mein Leben mir nicht bluben ! Und lächelt mir mit fuffer Luft. Muf meiner Stirn Die Luft erwacht. Bon ber Geliebten fern, burdmacht!

Der Wichopf sucht die Nachtigall ihrem blinden Liebestaumel zu entreiffen, und auf das, was bem Geschöpfe noch mehr Noth sen als die Liebe tes Geschöpfs, nahmlich auf die ewige Liebe und den Quell derselben, den gottlichen Simurg, hinzulenken. Da kömmt

Der Papagen, den Mund voll Buder, In feinem Gtange tangen Muden, Statt Worten ftreut er nichts als Buder Er fprach: Stablbergen fperrten mich In diefem Rerfer fchmacht' ich nun Ich felber grun, der Bögel Chifer, Ich fümmre mich nicht um Simurg, Piftagiengrun mit gotdnem Salsband, Der Fittig fpiegelt Alles grun, Und athmet lauter Buder ein. In einem eifern Ruficht ein; Rach Chifer's ew'gem Lebensquelle. Umfreife Chifer's Lebenstranf; Mir ift des Lebens Quell genug.

Der Widhopf belehrt ihn, wie die Nachtigall, über die Einseitigkeit seiner Unsichten und Bunfche, und schließt seine Rede damit, daß, wenn alle Bogel so egoistisch dachten, er es fur beffer hielte, sie ihrem Schicksale ju überlaffen und ihnen Lebewohl ju fagen.

Der Pfau ftolgirte nun heran,
Sein Sals ftrahlt wie ein Brautschnud gang Er sprach: Ich bin so schön gemahlt,
Ich bin der Bögel Gabriel,
Weil ich die Schlange konnte lieben,
Die Einsamkeit ward mein Genuß
Nun denk' ich immerfort daran
Ich frage Richts nach dem Sultan,
Was gehet der Simurg mich an,
hienieden hab ich Richts zu thun,

Der Widhopf fprach: Berforner Mann!
Der nahet fich dem Paradiefe,
Er ift der Seele mahres Eden,
Der höchfte Gott! — in diefem Meer
Wer zu bem Meere kann gelangen,
Wenn fich das Meer darbeut zur Schau,
Wer mit der Sonne fich befpricht,
Wer Rosen hat nicht Grafer flicht,
Bift bu ein Mann, halt dich and Gange;

Mit taufend Farben angethan,
Und jede Feder ftreuet Glang.
Daß Genien der Pinfel fallt.
Allein mein Loos ist minder hell;
Ward ich vom Paradies vertrieben.
Und mich demuthiget mein Fuß.
Mich aufzuschwingen himmelan;
Ich bin mir felbst genug als Mann.
Mein Thron ist dort in Edens Plan.
Bis ich im Paradies fann ruh'n.

Wer fich hinfehnet jum Sultan, Er ist der herr der Paradiefe. Des herzens Sib; was brouchts noch Reden!! Ift Eden nur ein Tropfchen schwer. Wie fann das Tropfchen er verlangen! Was frägt er nach dem Tropfchen Thau; Den tummern Sonnenstaubchen nicht. Die Seele braucht der Glieder nicht. Das Bange such, erwähl das Gange. Der Widhopf gibt biefer Lehre durch bie Unwendung einer kleinen Geschichte Udam's aus bemt Paradiese noch größeren Nachbruck, worauf die Gand erscheint.

Die Bans flieg platichernd aus bem Baffer Gie fprach : In benben Welten gibts 3d mafche mich ju jeder Stunde Wenn man, wie ich, auf Bluthen geht, 3d bin ber Bogel Gremite, 3ch fann nicht ohne Waffer leben, Trag' ich im Bergen Gram ber Welt, 3ch fann im Baffer nur gedeihen 3m Waffer ift mein Thun und Laffen, Was immer lebt, das lebt durchs Waffer, Der Weg ju Land fann mich nicht freuen, 3ch fit in meiner Wafferburg Der Widhopf fprach : D Baffervogel! Du ichlafeft auf bem Waffer ein, Das Baffer taugt ben Ungewafchnen, Du fannft wie felbes bann genug

Und fam jum Reichstag rein gemafden. Rein reineres Befcopf als mich. Und bethe auf des Waffers Teppich; Wer fann die Bunderfraft bezweifeln? Bon reinem Rleid und reinem Gis, Mein ganges Dafenn ift im Waffer, Mit Waffer mafch' ich ihn gleich ab, Und mich im Trodinen nimmer freuen. Wie foll das Waffer ich verlaffen! Unmöglich geb' ich auf bas Waffer. 3d fann nicht ju Gimurgen fommen. Und fümmre mich nicht um Gimurg. Dein Waffer fann als Gluth dich brennen, Gin Tropfen führt dasfelbe meg. Bift du bavon, fo fuch' bas 2Baffer, Der Ungewaschnen Untlig ichauen.

### Crzählung.

Ein Mann frug einmahl einen Narren, Sie find, so fprach er, auf der hand Das Waffer formte fich zuerft Bas fich im Waffer mahlt, war's Gifen, Es gibt nichts hartres als das Eisen, Ber fich dem Waffer anvertraut, Noch hielt das Waffer niemahls Stand,

Was find die benden Welten wohl? Bwen Eropfen Wasser und nicht mehr. In mannigfaltige Gestalten. Vergeht zuleht in seinen Kreisen. Und dieses selbst vergeht im Wasser. Der hat auf fluß'gem Grund gebaut: Wie hatte drauf ein Vau Bestand!

Mit ähnlichen Unekoten unterstügt Sudhud, der den Miffionar der Vögel vorstellt, seine Bekehrungspredigten, die keinen andern Zweck haben, als die Vögel auf den wahren Weg zu Gimurg zu leiten.

> Das Repphubn fdwanfte nun beran; Den Schnabel gang in Roth getaucht, Bald flog es auf mit Dold und Gurtel, In Minen , fprachs , mard ich erzogen , Mir fint Juwelentieb' im Bergen, Wenn Diefe Flamme mich ergreift, Gin Feuer, bas, fo bald es wirft, Go bin ich smifchen Stein und Gluth Ich frege Steinden in ber Sibe, D, meine Freunde, fchauet auf, Wer Steine frifit, auf Steinen fchlaft, Mein Berg ift bundertfältig frant, Wer nicht allein liebt Die Jumelen Der Gdelfteine Reich ift emig, 3ch bin der Edelfteine fundig, Und weil ftats edel ift der Dolch. Moch fand ich feinen Gdelftein Der Pfad ju dem Gimurg ift fcwer, Die Flammen halte ich ihn feft, Rur burch den Edelftein ward flar

Sang forrig und betrunfen fam's; (Se fott bas Blut ibm in ben Mugen, Bald madelt es am Boben ber. Mit Gdelfteinen dort befannt, Und Diefe Gluth genüget mir. Bermandelt Steine fie in Blut, Das Blut in macht'gen Rreifen treibt; Unthätig und verwirrt jugleich. und fulle fo mein Berg mit Gluth. Schatt mas ich freffe, wie ich fchlafe. Bas wollet ihr ben Rrieg ibm machen ! . Weil meine Lieb' der Berg verschließt. Dem wird ber Glang der herreschaft feblen. Gie haften mit der Geel' am Berge. Mit Gurtel und mit Dolch verfehn, Co fen' ich frate bemfelben nach ; Deff Mbel biefen übertrafe. Es weilt mein Guf auf Gdelfteinen. 3d fterbe, ober find' Juwelen. Das Werthlos ift wer feinen bat.

Der Widhopf fprach: Juwelenfucher, Das Gergblut farbe dir Jug und Schnabel, 20as find fie als gefarbte Steine; Sie traren ohne Farbe Riefel, Much der nicht, der Geruch besitt;

Der Raifergener trat nun auf, Bumai, beift er, humaiun Er fprach: D Land und Seegeflüget, Wich trägt mein hoher Geift empor. Mit Dornen nabr' ich mich, und schenke Die Raifer suchen meinen Schatten, Ich leb' zufrieden mit Gebein, Beil sie mit Beinen sich begnügt Der, dessen Schatten Raifer schaft, Es sucher Alles meinen Fittig, Bie kann Simurg mein Freund je senn,

3d finde die Entschuld'gung fahl. Juwelen halber wirft du Stein. Die wandeln dir das Berg in Stahl. Wer Farbe hat, verlangt nicht Stein, Juwelenfund'gen frommt fein Stein (1).

Defi Schatten Thron und Glud verheißt. Nach ihm die Mehrer hohen Muths. Ich bin fein Bogel wie die andern; Ich lebe in der Einfamfeit.
Den größten herrschern Glüd und Ruhm. Sie find die Bettler meines hofs, Und freise so die Seele ab, Erflieget sie die höchste hoh'.
Wie fann er dessen sich entwöhnen?
Um meinen Schatten zu erhaschen.
Da ich gezeichnet bin mit herrschaft?

Der Widhorf ermahnt ihn nicht fo groß damit zu thun, daß er, wie andere Raubvögel, nicht von Bleifch, sondern bloß von Beinen sich nahre, das thaten ja auch die Hunde.

Der Falk trug hoch das haupt empor, Er prablt' mit seinem Ritterthum Er sprach: Auf Königshänden sigend, Bersted' es deshalb mit der haube, Wie oft nähr' ich mich blos von Wasser, Damit, wenn ich zum Kaiser komme, Was soll ich ben Simurg? der schläft, Bon Königshand genügt mir Nahrung, Weil ich bezähme das Gesicht, Wer benm Sultan in Gunsten sieht, 'Damit ich seiner würdig sen Und hielt ein mystisches Gespräch. Und mit der Saube auf dem Kopf Berschließe ich mein Aug' ber Belt, Damit auf Königshand ich sige. Ein Beofpiel von Enthaltsamfeit; Ich dort genau den Dienst versehe. Indes ich wachend zu ihm eile! Ich suche keinen andren Thron. Beglücket mich des Schahes hand, Bon ihm sich was er wünscht erfleht. Ist besser, daß ich bin in Wüsten.

Der Wichopf belehrt hierauf ben Falken über die Burbe ber mahren Gerrschaft, die nicht im Konigstitel und im großen Reichthume bestehe; sondern in dem unsterblichen Vorrange der Geister, den er ben Simurg finden werbe.

Mun fam der Reiger allgemach, Mein Aufenthalt ift an dem Meer, Und über mich in diefer Welt Ich sit, am Meere voll von Weben, Nach Wasser gram' ich mich zu Cod, Wohl hundert Wellen schlägt das Meer, Die Luft am Meer ist mir genug Das Meer allein bekennet mich, Wenn tropfenweis die Wasser fliesen, und alfo ju den Bögeln fprach:
Dort mobne ich, mein eigner herr, Gewiß fich feine Seel' aufhalt.
Boll Sorgen, die um Mitleid fiehen. Fehlts mir, wer hilft in folder Noth!
Doch feine bringt ein Tröpfchen her.
Für meinen Ropf, ift mir genug.
Berloren ift Simurg für mich;
Die fann da ber Simurg genießen!

Der Withopf redet hier um so mehr über das Waffer, als er felbst ein gutes Spürtalent zur Auffindung desfelben besitzt, und auf der Reise des Königs Salomon zur Königinn von Saba, die Brunnen und Quellen fur das Heer aufsuchen mußte.

<sup>(1)</sup> Naturkundige wiffen, daß somohl Repphühner als Fasanen kleine Steinchen verschlingen, und zwar meiftens bellgefarbte, wie Granaten, u. d. gl.

Die Eule kam als wie von Sinnen, Nur in Ruinen ift mein Senn; Bor allen Arten die bebaut Wer sich Gesuscher ift mein Arten die bebaut Wer sich Gesuschen, In Schutt und Trümmern ift mein Platz, Der Schatz der Liebe liegt im Moder, Verborgen ift mein Gram der Welt, Es findet, wer nach Schähen wühlt, Die Liebe hält Simurg für Fabel, Ich halte männlich darin aus,

Enblich fam auch ber Staar.

Er kam gang schwach und garter Seele, Er sprach: Ich bin erstaunt, entnervt, Jein wie ein haar vom Angesicht, Wie, ohne Flügel, ohne Fuß, Wie soll ich Schwächling dabin kommen ? Ich lebe, fprach fie, in Ruinen, Geprest wird dort mein Freudenwein. Es mir wie vor der Bufte graut. Er wandle sicher in Ruinen. Im Schutt verborgen liegt der Schah. Der Weg dazu führt durch den Moder, Der Schah mir ohne Zauber fällt. Mein herz, das sich wahnsinnig fühlt. Nicht jedem Narren ziemts zu lieben; Ich lieb' ben Schah im wüsten haus.

Vom Kopf zum Fuße ohne Halt. Hab feine Nahrung, keine Kraft. Hab' ich die Kraft der Ameis' nicht. Gelang ich zu Simurg's Genuß? Wie kann der Staar Simurgen frommen?

Er vergleicht fich zulest mit dem in den Brunnen gefallenen Juffuf, und der Widhopf nimmt biefe Bergleichung in feine Untwort auf, um diefelbe wider ihn geltend zu machen.

Nachdem bie genannten Wortführer ber Bogel einzeln vom Widhopf eines Befferen belehrt worz ben, erheben fie noch einmahl ihre Stimmen, um fich ben ihm Raths zu erhohlen:

> Die Boget, als fie bief gebort, Du, der uns auf dem Wege führft; Wir find fo fchwach, fo lendenlos, Wie follen gu Gimurg wir fommen ? Sag', wie verhalt fich er ju uns? Wenn er für uns geeignet mare, Gr Galomon', und wir die Ameif', Die Umeis in dem Saufen grabend, Wo ift ber wing'ge Bettler, wo? Sudhud fprach : D ihr armen Wichte! 3hr Bettler, Die ihr nichts erwerbt, Wer offnen Muges lieben will Benn aus dem Schleper, wie die Sonne, Go wirft er taufendfält'ge Schatten, Sein Schatten freifet um die Welt, Die Bogel find nichts als fein Schatten, Und wifit, eh' ihr was anders wifit, Wenn ihr bief wifit, fo feht was ift, Und ienen der barin verfinft Bift du es felbft, du bift nicht Gott, Bie weit fteht folch ein Gottesmann Beifit. Du weft Schatten du nun bift? Satt' fich Gimurg nie offenbart, Und mar Gimurg verborgen blieben, 200 immer Schatten jest entfteht, Und fabe nicht das Mug Gimurg's, Rein Muge gibes für biefe Schonheit, Die Liebe fann damit nicht fpielen, Der Spiegel ift bas Berg, bu ichau

Befragten noch einmahl Subbud: Der Größre und der Befre bift, 26m Leib , an Flügeln fehlt es uns. Rommt Giner bin fo ift's ein Bundet! Wie fegen Blinde übern Fluff? Go fehnte Jeder fich nach ihm. Betrachte Diefen Ubftand nur! Wie fdwingt fie ju Gimurg fich auf? Und wo ber macht'ge Berricher, wo? Gin bofes Berg fann nicht gut lieben. Rein bofes Berg fchidt fich jur Liebe, Sest vor den Suf, und fest die Geele. Simurg fein Untlig offenbart, Wirft einen reinen Blid barauf; Und er erfcheinet bann als Bogel, Dief lernet, . Unfundige! Daß Mues fich auf ihn begiebt. Entheiligt Das Gebeimniß nicht, Den haltet defihalb nicht für Gott. Allein verfenft bift du in Gott. Bom übermuth'gen Sprecher ab! -Bergicht' auf Menschheit und auf. Leben! Go hatt' er Schatten nie geworfen, Go gab es in der Belt nicht Schatten. Dort hat er'fich geoffenbart; Go glangte nicht dein berg wie Spiegel. Unmoglich wird ben ihr Geduld. Gie fpiegelt fich aus Guld in fich. In's Berg, fein Untlig brin gu febn.

· Nachdem Sudhud feine Lehren noch mit ein paar Gefchichtden anfchaulicher gemacht, fafien entelich die Bogel ben einstimmigen Entschluß, fich feiner Leitung zu überlaffen, und auf bem Wege zum

Simurg fich zu begeben. Gie fragen ihn nun um Rath, ben er ihnen als Reifebirector auf bee Strafe ber Bollfommenheit ertheilt.

Er beginnt zuerft bas Wefen und bie Eigenschaften mahrer Liebe auseinander zu fegen, und erzählt ihnen zu biesem Ende fehr umftändlich bie Geschichte des Scheich Sanaan, ber, nachdem er bis in sein hohes Alter Gott bem horrn als ein frommer Mann gedient, endlich aus Liebe zu einem Christenmadden alle Andacht aufgab und seine Religion verläugnete, bann die folgende Erzählung:

Es ging einst Bajasid der Scheich Der Mond erhellte rings die Welt, Der himmel prangte voll von Sternen, Der Scheich ging lange durch die Felder Da fings ihn beimlich an zu grauen, Un solchem hof, so hoch erhaben, Erstaunter! sprach die inn're Stimme, Es heischt es unfre höchste Ehre, Wenn aufbricht der harem des Lichts, Es warten Jahre lang die Pilger,

Des Nachts hinaus in tiefer Stille.
Die Nacht war glangend wie der Tag, Gefäet einer an den andern.
Und keine Seele fand er dort.
Er sprach: herr! mich befällt ein 3weifet, Warum ist alles denn so öde!
Nicht Jedem ist der Weg gewährt.
Von uns die Bettler zu entfernen.
Entfernet man die Zögernden;
Wis Einer kömmt aus Tausenden.

Die Bogel, die sich nun vor den Beschwerlichkeiten des Weges und den Gefahren der Wüste zu furchten anfangen, theilen einer nach dem andern ihre Unruhe und Zweifel dem Widhopf mit, der sie durch die Stimme höherer Weisheit beruhigt. Go spricht gleich der erste:

D du, ber unfre Schaar anführft, Du bift wie wir, und wir wie du, Was fündigte ben Seel' und Leib, Wie ward dir dieses Borrecht benn? Woher nun gwischen uns ber Abstand? Daß du so rein und wir so trube?

### Antwort bes Subbub.

Er fprach: D Bogel! Salomon Richt Gold und Silber, nur ein Blid Wer jum Gehorfam fich gewöhnt Berfluchet fen er, benn er fpricht: Gehorfam werde nie verlett, In dem Gehorfam fuch' bein Gluck;

Ein andrer fprach: D Schuß der Reiter, 3ch bin gu fchmach und fraftelos, Das Thal ift weit, und schwer der Pfad, Die Berge spenen Zeuer aus, Sier rollen taufend Ropi' als Ballen, Wahnsinnig wurden Tausende, Unf diesem Weg, wo wad're Manner Was fommt ben mir beraus? nur Staub,

Erblidt' mich ungefähr vom Thron, Berschaffte mir dieß höb're Glud. Wird von dem Satan gleich verhöhnt. "Gehorsam ziemet Dienern nicht!" Seh' nicht herab, was du geschäht. So wird die Salomonis Blick.

Mir, ichwindelt vor dem weiten Weg, Für mich ift dieser Beg gu lang. Ich fterbe auf der erften Poft. Dieft ift nicht Jedermanns Beginnen. Entgegen fliefit das Blut in Strömen. Und wer's nicht ward, verlor den Ropf Aus Schaam das haupt verhüllet haben. Und wenn ich fortgeh, fterb' ich weinend.

Bubhud beruhigt ihn, wie den vorigen, mit Beisheitslehren und Ruganwendungen.

Gin andrer fprach: Ich bin voll Sunden, Wenn auf die Umeis fallt die Straf', Wer fich wegfehrt in Gund befahn,

Der Widhopf fprach: Bergweifle nicht, Unfund'ger! wiff', ein iedes Ding Benn Reue nicht wird angenommen, Saft du gefündigt, thue Buff, Rommft du aufrichtig nur beran, Rann ich damit gurecht mich finden? Wie fommt fie gu Simurg am Raf? Wie fann er fich dem herren nahn?

Bertrau' der ew'gen Gnade Licht! Wird fchiver was du nicht haltst gering. Was follten Sendungen dann frommen! So wird dir höherer Genus; So wird Eröffnung dir gethau.

### (Bier folgen kleine Ergahlungen wie oben.)

Ein andrer fprach: Ich, ein Phantaft, Bald fromm, bald gottlos von Geficht, Bald findet man mich in Bordellen, Bald fieht der Teufel mir gur Seite, So unstätt treibt mich das Berhängnis

3ch hupfe ftate von Uft ju Uft, Bald bin ich's, und bald bin ich's, und bald bin ich's nicht. Und bethend bald in Klausnerzellen, Bald geben Engel inir Geleite. Bom Lebensbrunnen ins Gefängnif.

#### Subhud's Antwort.

Er fprach: So geht es andren auch, Wenn Alle rein geboren wären, Das herz, worin Gehorfam wach, Wenn nicht als Berg das Leben fleigt, Sib' eine Weil' am faulen herd, Die Thränen find des herzens Troft, Wenn du dich weich gepflogen haft,

Ein andrer fprach: Ich hab' jum Feinde. Es will fich mir nicht unterwerfen, Der Wolf des Feld's ift mir befannt, So bin in Staunen ich verloren,

Denn keiner hat nur einen Brauch. Was follten denn Propheten lehren? Kommt schon zu rechte nach und nach; Der Leib sich nie zur Aube neigt. Was du dir wünschtest wird beschert. Wohlleben ist des herzens Koff. Berlierst du deinen Werth, Phantaft! (1)

Mein eignes herz als Straffenrauber; 3ch weiß nicht meine Seel' gu retten, Befannt wie diefer treue hund, Wie ich gu ber Befanntschaft fomme.

Wie dieser beklagt sich ein anderer über den Teufel des Hochmuthe, der ihm auf der Strafe ber Vollkommenheit in den Weg tritt, und ein anderer über den Teufel des Geiges; dem dritten geht ce im eigentlichsten Verstande zu gut. Er sagt:

In Gluthen ift mein Herz befangen, Ich wohn' auf goldener Altan, Die Welt ift mir fo bell und grun, Ich bin der Bögelfurft zu hauf', Bergicht auf meine herrschaft thun Noch fein Vernünftiger verließ

Weil Alles mir geht nach Berlangen. Wo mich die Leute flaunen an. Wie foll ich ihr mein Herz entziehn! Was foll ich in das Thal hinaus? Und nicht in meinem Eden ruh'n! Der Reife halb ein Paradies.

### Hubhub's Antworf.

Der Widhopf fprach: Du Optimift, Die Welt ift mahrlich Nichts als Mift, Du bilbe dir Nichts ewig ein, Wenn dich der Tod davon nicht triebe, Bewachft als Sund ftats beinen Miff. Worauf bein Git erhaben ift; Der Lod verlöscht den leeren Schein. War's werth daß dieses Saus dir bliebe.

Den Folgenden plagt die Liebe, und als ein Benfpiel des hoben Muthe oder Unternehmungsgeistes ergablt er die Unekote von dem alten zahnlosen ägyptischen Beibe, das ben der Bersteigerung des ägyptischen Josephs, hoben Muth genug hatte, denselben um einen Dreper kaufen zu wollen. Einen Undern peinigt die Furcht des Todes. Diesen erzählt Hubbud die folgende Parabel vom herrn Jesus:

Der Gerr Jefus eine Gerftenfuppe aff, Er fullt damit einen Topf, und ging, Mun ward ihm der Mund bitter wie Lehmen Er fprach: Es ift dieselbe Suppe Die dorten war; Die war füßer als des Julep's Rafi. Uf den Topf fchnell aus, und ging. Was ihn gar febr that Wunder nehmen. O herr! mir dieß Geheimniß offenbar'.

<sup>(1)</sup> Das Wort, das hier im erften und letten Berfe des Reimswillen mit Phantast übersett ift, heißt eigentlich Sermaphrodite, der keines von Beyden, weder recht tugendhaft, noch recht lasterhaft ift.

Die Suppe in diesem Topf ift bitter für gewisi Da fing der Topf ju sprechen an. Ich ward auf dieser irdenen Welt Und fam' ich taufendmabl auf des Topfers Flur, In jeder Form bin ich ein berber Ritter.

Und borten war fie wie honig fuß. Er fprach: herr Jefus ich bin ein alter Mann, Uls Schuffel, als Ranne, als Topf, icon mannigfaltig gerichellt. So blieb' ich doch immer bitt'rer Natur. Defivegen mach' ich auch die Suppe bitter.

### Hierauf gleich die folgende Ergablung:

Mis in den letten Jugen lag hippofrat, Benn ich dich Meister werde gewaschen haben, Er sprach: Wenn dir darum zu thun ift, Knabe, Ich habe gelebt viel Jabre lang, Und wenn ich von hinnen gebe nun einmabl schon, Ein Schüler mit diefen Worten gu ihm trat: Wohin foll ich dann den Leib begraben? Mich wohin du nur immer willft begrabe; Doch um mein Begrabnift ward mir niemahls bang, So weiß auch gewiß fein haar am Leib' was Savon.

### Rachdem Bubbud wieder einige fehrreiche Weschichten diefer Urt ergablt bat,

Sprach einer: Das ift recht und gut,
Ich bin zwar fchwachtich von Geffalt,
Rann ich mich nicht Geborfams rühmen,
Da fprach der ew'gen Lieb' Magnet:
Wer boben Muth legt an den Lag,
Wer Muthes hat ein Sonnenftäubchen,
Den Weltenvogel trägt der Muth,

hier kömmt es an auf hohen Muth. Doch bober Muth empor mich balt. 28:U hoher Muth mir beffer ziemen. 28:if, burch hohen Muth beftebt; 28:as er fich wünschet auch vermag. Dem dunkt die Sonne nur ein Stäubchen, Der Seele Fittig ift der Muth.

### Erzählung.

Bin Raifer fprach einft auf ber Jagb Es war ein abgelernter Sund, Gin goldnes Salsband, voll von Steinen, 21m Buffe trug er goldne Ringe Der Schah wollt' felbft den gund antreiben Er fetbft lief hinter ihm einher; Sobald er's fab fiel er barauf, Der Schah entbrannt' fogleich in Gifer, Ifts möglich, fprach er, daß vor mir Berriff die Schnur und fprach: Gofort Die Bruft mit Radeln ihm ju ftechen Der Warter fprach :. Er ift gefchmudt Ge ward; wiewohl vom Telde, wild, Der Raifer fprach: Entbloß' ihn gang, Damit, wenn er in fich gegangen, Daß er begreife, weffen Thor D bu, der Freundschaft dir erwarbft Gen vor den Jug mahrhafter Liebe , Rur fie bestehn im Rampfe beifi, Es ichquet bort ber tapfre Mann Berliebte, wenn auch noch fo viel,

Bum Jager : Schnell bring ber ben Sund. Befleidet in den feinften Utlas. Berlieh dem Salfe Glang und Ruhm. Und bing an einer feidnen Schnur. Und nahm die Schnur in feine Sand, Da lag ein Bein ihm über quer. Der Schah fab, daß er hielt fich auf: Und ließ am Sund denfelben aus. Gr Etwas andres feben fann! Lafit laufen Diefen Unverschämten; Bremt beffer als ein foldes Salsband. Wie es für Raifershand fich schickt. In Gold und Geibe eingehüllt. Rimm ibm des Golds und Gilbers Glang, Er einseh' was da vorgegangen, und weffen Suppe er verlor. -Und durch Rachläßigfeit verlohrft, Trinf mit dem Drachen aus das Glas; Wo der Berliebten Blut der Preis. Die Drachen nur fur Muden an. Gelangen nur durch Blut jum Biel.

Unf diese Weise laufen die Vogelgespräche mit untermischten Geschichten, durch die andere Galfte des Buchs bis and Ende fort; wo von dem ganzen Heere der Vögel nur dren so glücklich sind, endlich zu Sumurg zu kommen. Nachdem das Heer nahmlich lange Zeit Buften und Verge mit tausend Schwierigkeiten durchwandert ist,

Da fpricht ein rein gefinnter Bogel: Wir haben, war die Untwort, fieben Meere Und find wir endlich durchgefommen Ein Jifche der burch ein Athemhohien Der Weg behnt fich von Mond ju Monden. Bon Licht und Feuer zu bestehen; Berfchlinget uns ein Fisch auf einmahl, Die Bor- und Nachzeit in sich schlingt.

Er hat nicht Ropf und hat nicht Guß, Berfchlingt auf Ginen Ddemgug 211s Diefes Wort Die Bogel horten Gie hieltens alle für gu fchwer Der Unbestand ergriff die Geele, Die andren machten fich verwirrt Durch Jahre lang hinauf, binab, Unmoalich mar' es ju befchreiben Biebft felber du einmahl den 2Beg, Dann wirft du wiffen mas fie thaten, Bulegt gelangt von fo viel-Rittern Es famen von fo vielen Bogeln Den einen frafi bes Meeres Golund, Muf hohen Bergen gaben Diefe Und jene wurden von der Gonne Die einen murden von den Lowen Die andern blieben bloß aus Furcht Es farben Gin'ge in der Buffe Und Ginige verbrannten fich Go blieben manche unterwegs, Und manche gaben auf der Stelle Go famen dann von fo viel Taufend Die gange Welt von Bogeln reifte Dren , ohne Fittig , ohne Blugel, Gie fab'n die hochfte Maieftat Durch einen Blig vergehret fie Das find wohl hunderttaufend Gonnen Berfenfet fteh'n fie in Erfaunen Gie fprachen: Geht die Sonne ift Wie follen wir ju ihr gelangen? Bum Gangen ichwangen wir uns auf, Bier find die himmel nur ein Staubchen, Go fiel den Bogeln aller Muth Gie waren ichon in Nichts verfunfen Da fam ein hoher himmelsbothe Gr fah dren Bogel, gang verwirrt, Bom Buff jum Ropf gang in Erstaunen, Er fprach: D Bolt, mober fend ibr? Unglüdliche, wie beißet ibr? Bas ift euch in der Welt begegnet? Gie fprachen : Wir find hergefommen Bir find Berirrte feines Sofs, Bir mandeln ihn fcon lange Beit, Wir famen in der hoffnung her Wenn unfer Leiden ihm gefiel, Der Bothe (prach: Berftorte Pilger, Mit Suld erbarmet er fich Guer,

Ich wandle, herr! auf beinen Wegen Ich weiß nicht weisen Kind ich bin? Mir fehlet Leib und Loos und Glück, Das Leben ward in Blut erfäuft, Umsonst ift Alles was ich that, Und ichwebet mitten auf bein Meer, Die benden Welten und die Menfchen. Stieg ihnen Bergensblut jum Ropf, Und über ihrer Rrafte Dag. Und riele ftarben' bier mit Gleb'n. Rach allen Geiten auf den Beg, Berfplitterten ihr Leben fie; Bas ihnen auf dem Weg begegnet. Dann wirft du die Gefahren ichauen, Und wie viel Blutes fie gefreffen. Mur eine fleine Bahl ans Biel; Bon Taufenden nur einige. Die andern gingen fo ju Grund, Mus lauter Durft die Geele auf; Berbrannt ju einem Bergensbraten. Und Leoparden abgeschrecht, Vor ben Gefahren untermege: Bor Müdigfett mit trodnen Reblen, Wie Schmetterlinge an dem Licht. Beit die Befdwerlichfeit ju bart, Benm erften Blid ben Borfag auf. Mur men'ge gum gewünschten Biel. Und endlich famen dren nur an, Bebrochnen Bergens, franfer Geelc. Erhaben über Die Bernunft; Mit einem Blide hundert Welten. Und hunderttaufend Mende noch. Wie Connenftaubchen fußgeschlagen. Bor diefer Majeftat ein Staubchen. 26ch, meh! umfonft ift unfer Beg. Erreichten nicht mas wir verhofften. Was liegt uns hier an Genn und Nichtfenn! Mis maren fie icon halb ermurgt. Und lagen fo geraume Beit. Bu ihnen, wie von ungefähr. Un Blügeln und am Leib beschädigt. Der Schwingen und der Rraft beraubt und wefihalb fend ihr hergefommen? Wie lange fucht ihr Rube fcon? Und wie erlagen eure Rrafte? Dag unfer Ronig fen Gimurg. Merirrte Vilger feines 2Beas : Mus Taufenden find mir nur dren. Bon Ungeficht ihn anzufchauen. Go murdigt er uns eines Blides ... Im Bergensblut wie Thon gefnetet ,. Und eilt berben ju Gurer Sulfe.

Wie eine tahme Umeis her. Abober ich bin, und wer ich bin? Beftändigfeit und Muth und hers. So daß davon tein Theil mir ward, Die Seete fist mir auf den Lippen.

Go fahrt der Dichter nun in eigener Person fort, in dem Geiste der dren muden Pilger ju fpreden, welche am Buß des Zieles, bennoch an der Möglichkeit es zu erreichen, verzweiseln wollen. Enblich erscheinen sie vor bem Throne Simurg's felbit, und biese Stelle, die (ungeachtet einiger noch hinten folgenden Geschichtchen und Ruganwendungen) den eigentlichen Schluß des Werkes ausmacht, ist durch ihren hohen Musticionus von Bermenschung und Entgötterung, von Entmenschung und Vergötterung, und durch die dunklen Unspielungen auf die Dreneinigkeit, in dem Munde eines mohammedanischen Dichters, gewiß außerst merkwürdig.

Der Bogel Geele-mar bofchamt, Sie hatten fich getrennt vom Staube, Gie hatten eine neue Geele, Was mar, und nicht war, bas Bergangne Des Nabens Conne ftrabite ihnen Der Ubglang des Gimurges ftrabit Sie miffen nicht, erstaunt, ob fie Sie fcauen fich gang als Simurg, Wenn jum Gimurg binauf fie blidten, Und wenn fie auf fich felber ichauten, Gin eing'ger Blid vermengte Bende, In Diefem ienes, Dieg in jenem, Co blieben fie verfentt in Staunen Und ihrer fetbft gar nicht bewußt. Bu offenbaren dieß Gebeimniß Da fam die Untwort ohne Bungen: Wer ju ihm tommt fchaut fich darinnen, Da ihr gu bem Gimurg gefommen, . Und maret fünfzig ihr gefommen, Den Reiner hat uns noch gefchaut, Rann wohl die Mude mit ben Bahnen Das ihr gefeben, ift Gr nicht; Die Thaler, Die ihr durchgewandert, Gie liegen unter unferm Sandeln, 3hr, als dren Bogel, fend erftaunt, Weit über euch bin ich erhaben, Gie lofden aus mein bochftes Wefen Muf ewig lofchen fie fich aus, Gie gingen fort. - Das Wort ift aus, Defimegen bredje ich es ab.

Attended to the second

36r Leib mar gang und gar vernichtet, Und waren von dem Licht befeelt. Und waren einer andern Gattung. War ausgelofcht in ihrer Bruft, Den hellften Schimmer in die Geele. Mis Gins jurud von allen Drenen. Run diefer oder jener find. Gid felbft im emigen Gimurg. Erblidten fie 3hn unter fic, Go fcauten fie fich im Simurg. Simurg entftand, Simurg verschwand, Bas nie die Belt noch hat erhört. Gedanfentos im tiefften Denten, Berftummend fiehten fie den Sechften , Und aufzulöfen Du und Bir. Der Sochfte ift ein Sonnenfpiegel. Schaut Leib und Geel', und Geel' und Leib. Gend dren darinnen ihr erschienen. Go hattet ihr euch fo gefeben. Umeifen fchau'n Pleiaden nicht! Des Glephanten Leib ergreifen? 2Bas ihr geboret, ift Er nicht. Die Thaten , die ihr ausgeübt , Und unter unfern Gigenschaften. Geduldlos , herilos und vermirrt. Denn ich bin in der That Gimurg. Um fich an meinem Thron gu finden, Wie Schatten in der Sonn'. Jahrt moht! Sier hat es weiter feinen Grund , Geh ju dem Deg, er liegt bir offen.

Diese Stelle ist unserem Urtheile nach die erhabenste ber uns bekannten innstischen Werke bes Orients. Mit ber höchsten Stängkeit zeichnet Attar, als Sofi und Dichter, auf bem bunklen Grunde übersinnlicher Anschauung die Gränzlinie aller menschlichen Erkenntniß des höchsten Wesens mit den hellsten Farben der Poesie, und mit so festen Umrissen, als der schwebende Wolkengrund zwischen Himmel und Erde nur immer gestatten will. Der Schlener vom Heisigthume der Sofi's ist gelüftet, und Blige auf Blige zücken dem irdischen Auge entgegen, vor dem sich der Ewige wieder in die Nacht des Wolkenzeltes hullt. Nach jahrelangem Pilgern durch die Wüsten des beschaulichen Lebens, wo Karawanen von Reisenden, und ganze Menschenalter untergegangen, erreicht Keiner oder Einer den Grad der höchsten Bollkommenheit, wo er den Ewigen zu sehen vermeint von Angesicht zu Angesicht. Erschöpft, entnervt, entmenscht, gelangt er endlich zu dem Ziele der Seher, und da schaut er die Gottheit im affenen Himmel seines eigenen Gemüthes — Gott in sich, und sich selbst in Gott — wähnt er zu schauen. Tauschung! Alles ist Täuschung und Nichts als Täuschung! — Nicht das ewige Licht, dessen, Abzlanz der Geist und dessen Schatten die Materie ist, hat er mit seinen Maulwurfsaugen gesehen,

sondern sich selbst im ewigen Weltenspiegel, ber dem Sinnlichen, der sich fur übersinnlich gehalten, nur Sinnliches zurückstrahlt. Indem er in sich das Irdische zu vernichten und das Sinnliche zu zerkören wähnte, hat er die göttliche Flamme ausgelöschet, um sich blind und finster an das Thor der himmels-burg zu stellen, wo er als Schatten in der Sonne verschwindet.

Burud ihr Seher, in der Sinnenwelt befangen! zurud vom Heiligsten der Gottheit, bas Euch ewig verschlossen bleibt! so ruft Euch Attar der Dichter der Sofi's, und der Sofi der Dichter in gott- licher Begeisterung zu.

Nach den Bögelgesprächen Attar's ift sein Werk Diche wahires fat, d. i. die Essenzen der Substanz, das berühmteste unter den Sosi's, die es nicht minder hoch schätzen als das vorige, während der poetische Kunstrichter benselben hierin unmöglich benstimmen kann. Es ist unglaublich, daß derselbe Dichter, der im Buche des Raths so gedrängt, und in den Bogelgesprächen so klar und deutlich sich ausdrückt, eine solche Sündsluth von schleppenden Tautologien und mystischem Unsinne sich habe zu Schulden kommen lassen, als dieses aus zwen Bänden bestehende Werk in nicht weniger als 50,000 Versen enthält. Bir würden es, wie die andern zahlreichen Werke dieses frucht-baren Dichters mit Stillschweigen übergehen, wenn es nicht dem späteren und größeren mystischen Dichter, Dschelaleddin Rumi, zum Vorbilde seines Mesnewi gedient hätte, das, wie dasselbe eine planlos auf einander folgende Reihe von erläuterten Texten und Ueberlieferungen mit eingemischten Geschichten enthält, das aber sein Muster weit hinter sich zurückläßt. Je mystischer und vielversprezhender die Ueberschriften der Kapitel sind, desto weniger befriediget der rhapsodische Inhalt derselben, wo der Ansang desselben Verses sehr bequem oft über zwanzig Zeilen hindurch wiederhohlt wird. Solche Ueberschriften sind:

Unrede an das herz, und Ergrundung der Geheimnisse des Sinns; Erklärung der Lexte: Ber sich erkennt, erkennet seinen herrn, und ich sah Nichts, worin ich Gott nicht fah. Offenbarung der Allmacht, Verzicht aufs Ganze. Von der eiges nen Kernichtung. Von der Lüftung des Schleners und der Vereinzelung. Unsschauung der Bahrheit des Ganzen. Vom Untergange der Form im Meere der Einheit; Sinn des Lextes: Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbilde. Eigenschaften der Seele, Einheit des Ganzen. Von den Ichern und Geheimnissen Von den Geheimnissen Und Veheimnissen Von den Berschwinden der Dinge. Von dem Anschauen der Wahrheit, dem Wesen des Vicks, und dem Verkennen des Wegs. Von der Stimme der inneren Offenbarung, u. s. w.

Die folgenden Proben von der Behandlung werden zwar die Geduld des Lesers nicht minder als die ves Uebersessers ermüden, sind aber als Belege des gefällten Urtheils nothwendig. Das sehr schön geschriebene, auf der kaiserlichen Bibliothek zu Bien befindliche, um 36 Ducaten erkaufte Manusserpt, woraus sie übersetzt sind, befand sich ursprünglich in dem Schasse Schahroch's, und dann eis osmanischen Sultans, deren Giegel mehreren Blättern aufgedrückt sind.

### Aus bemerften Theile.

Hus bem Rupitel wo Abam ber Eva rath bas Korn nicht zu effen.

Sep wie ein Spieget rein, Gep rein wie Mant es gewefen, und fieb im Spiegel allen Abgtang. Go wirft du reiner Seele fepn. Cep rein in den Bedrängnissen,
Sen rein dem Wasserspiegel gleich,
Sen rein dem Feuerfunken gleich,
Sen rein der weissen Erde gleich,
Sen rein wie reine Winde webn,
Sen rein wie Sonnenstäulchen sind,
Sen rein wie Sonnenstrahlen sind,
Sen rein wie monderbeute Augen,
Sen rein wie es die himmel sind,
Sen rein wie ausgeschmudte Seelen,
Sen rein, streu Seelenrosen,
hüch' dich im Paradies vor Satan,
Du sen ein reiner Edelstein,

So trägst du Rummer nicht davon. Doch eile nicht, o Freund, wie's Wasser. Berbrenne Alles Irdische in dir. Die rein annimmt die Form des Töpferd. Wodurch befruchtet wird die Schöpfung. Genieß der Wesenheit im Anschaun. Go wird dein Licht auf ewig leuchten. Und bring der Seetensonne reinen Wein. So zeugst du Feuer, Wind und Erde. So seugst du Feuer, Wind und Erde. Go siehst du hell in dem Geheimnis. Betrachte des Gesiebten Licht. Thu' auf Naturen schnell Verzicht. Bersehr' die eigene Natur, u. f. 10.

### Befprach eines Derwisches mit ben Sternen.

Er fah die Sterne in der Nacht, Es schien die Sterne gingen auf Us sprächen sie: Erwacht, ihr Trägen, Was send ihr so im Schlaf befangen, Ein Derwisch blickte auf zum himmel, Der himmel ging in stillen Rreisen. O herr, ist diest das Dach des Rerters? Ich weiß nicht ob dieß sen dein Rerter, Im Rosenbeete strahlt Geheimnis, Ich seh' das Licht der Wesenbeit Es ist das Licht von deiner Schönheit, Wie soll ich nicht verwirret senn Du bist ganz Luft, du bist ganz Rub', Du bist mir nah in meiner Mitte Die himmel sind dein Widerschein, Sie war erhellet gleich dem Tag. Gespräch zu halten mit ben Menschen, Und bleibet wach in dieser Nacht! Als schlieft ihr bis am jüngsten Tag? Die Sterne glänzten ihm ins Aug. Da sprach er wie die Nachtigall: Die Berge steh'n wie Gallerien. Er scheint ein Garten mir zu senn. Und in den Rosen liegts verborgen. Geschrieben wie die Verst m Buch'. Ich bin verwirrt durch diese Schönheit. Aus Seelen und aus herzensschnsicht. Du bist entsernet und doch nah. Und zeigst im Spiegel mir die Wege. Die Eigenschaften widerstrahlend.

# Bon ben Eigenschaften bes Berzenspiegels und ber Enthullung göttlicher Geheimniffe in bemfelben.

In diefein Spieget fannft du feb'n Darinnen feine Schonheit feh'n Des Freundes Wange fannft du drinn Bas ift, zeigt fich in Diefem Spiegel, Die Sonne findeft bu darinnen, Und ichauft die Sonne bu darinnen, Du findeft Mond und Jupiter In diefem Spiegel freift ber Simmel Bebeimniffe find nicht datinnen, Im Spiegel find'ft du einen Freund, Benieffen fannft bu drin Chosru Begriffen in bestand'gem Streit, , Darin find Bunder über Bunder, Dody dief Geheimniß fab noch feiner Wenn fich Manfiur bier offenbart Er fpricht und er ift felbft darin, Er felber fpricht, erfcheinet felbft, Spricht Er von fich und von der Sonne, Das Ungeficht bes Liebenben, In möglichfter Bollfommenbeit. Mulein im Rabinete feb'n. Bas beimlich ift, mas offenbar. Die Miemand fonft darftellen fann. Rannft du Rabiden's Mufgang finden. In Wirflichteit in Diefem Spiegel. Mit Mond und Conne immer fort. Doch End' und Unfang ift barinnen. Der immer banfbar bir erfcheint. Und herrlich glangt Gdirin barin. Batt Diefer Spiegel mit fich Rechnung. Was offenbar mas heimlich ift. Und feiner bat es noch gebort. Berichlagen Liebende den Mann. Gr felbit ftellt die Berwirrung an. Und wirft ben Schlener von bem Gangen. So fchallt das Wort: 3ch bin die Wahrheit! Der Wahrheit Weg', ber Wahrheit Stimme, Benn du den Spiegel haft allbier, Dem Spiegel fage dein Beheimniß, Nur Babrheit ichaue im Merfur. Go ichau in diefen Spiegel dich. Such' das Berborgne burch ben Blid, u. f. w.

### Bon dem Lichte ber Seele und ber Anschauung ber Wesenheit ber Dinge.

Durch dieses Licht wird fund bas herg, Durch dieses Licht die Wesenheit Durch dieses Licht des Auges Wesen Durch dieses Licht der Dinge Senu Durch dieses Licht erglänzt die Sonne, Durch dieses Licht bestrahlt der Mond Durch dieses Licht wird in dem Menschen Durch dieses Licht wird er fürwahr Durch dieses Licht deigt sich am Throne Durch dieses Licht erblicket man Durch dieses Licht erblicket man Durch dieses Licht verzehrt das Feuer Durch dieses Licht geht aus der Wind, Durch dieses Licht entquillt das Waser, Durch dieses Licht entquillt das Waser,

Und aller Sergen Bunsch erreicht. Der Geele erst recht aufgetlart. Dem Mann von Sergen aufgetlart. Dem Mann von Sergen aufgethan. Bis ins Verborgenste bekannt. Der Jupiter und die Na hid. Die Mondgesichter der Gesellschaft. Der höchte himmel offenbar. Mit wesentlichem Licht bekannt. Der Gottheit uns der heil'ge Geist. Das Paradies erst in der Nähe. Sienieden die halsstärrigen. Der alle Wesen fruchtbar macht. Das in das Welltall schnell hinströmt. Und alle Gaaten die darauf.

Aus dem Abschnitte: Gott ift das Licht ber Simmel und der Erde, sammt ber Ausleagung bes Tertes: Ich blies meinen Geift in ibn.

36 blies ben Beift in biefen Rorper, 36 blies den Beift in bas Gebeimnif, 3ch blies den Beift ein in die Ginne, 3ch blies ben Beift der Wahrheit ein, 3ch blies ben Beift ber Reinheit ein , 3ch blies ben Beift gang öffentlich, 3ch blies den Beift bes Befens ein, 3ch blies den Beift ein des Benufies, 3ch blies ben Beift bes Unschauns ein, 3ch blies ben Beift, bu finde ibn 3ch blies ben Geift, was ift gu thun, 3ch blies ben Beift in alle Dinge, 3ch blies ben Beift ein in Die Sonne, 3ch blies den Beift ein in den Mond, 3ch blies den Weift ein in den Simmel, 3ch blies ben Beift in Paradiefe, 3ch blies den Beift ein in das Feuer, 3ch blies ben Beift ein in den Wind, 3ch blies ben Beift ein in bas 2Baffer, 3ch blies ben Geift ein in ben Lehmen, Die Schonbeit über alle Magen Die Schonbeit, über Beit und Raum Bon beiner Schonbeit fiel der Blant Bon deiner Schonheit fiel unendlich Durch deine Schönheit wird der Mond Durch deine Schönheit wird die Welt, Dir ift ber Rabme nur geblieben. Da war bem Mug' bas Weltall flar. Da nannteft Du Die-Seele ibn. Grarunde bu nun bas Gebeimnifi. Erfenne braus was offenbar. Er ift in Dir, bu weißt es nicht. Die er in Sonnenftaubchen haucht. Worin verfauft bu in Beforgniß. Ben bir ift das Geheimnig neu. Und eile nun ju biefem Sauch. Du fiehft nun alle Sonnenftaubchen. Gie werden in dir offenbar. Du fige nicht im ew'gen Schatten. Es preifet Dich fein Licht, o Schah! Er wirft fein Licht nun auf die Erde. Defibalben bethen fie bich an. Worin es gut ift ju verbrennen. Der fich mit beinem Licht befruchtet. Das nun fein Licht auf dich geworfen. Du fchau Darinnen Deine Schonheit, Betrachte du in diefen Formen, Erhaben, ftellet fich dir bar. Muf Diefe Welt im Wieberfcbein; Die Gragie und Suld berab; Wahrhaftig ichoner flats und ichoner. Die Sonne und der Mond ergriffen.

Und fo burch funfzigtaufend Berfe bindurch, deren Durchlefung unter die ftareften Proben gebort, wodurch die Geduld eines entschiedenen Lefers aller perfifchen Dichter gepruft wird.

#### XLVII.

# Farchari,

von seinem Geburtsorte Farchar. Go heißt ein Ort der zwischen Chatai und Kaschghar gelegen. Ein anderes Farchar liegt aber auch in Turkistan; dieses ist schöner Anaben wegen berühmt, und Chodscha Selman fagt:

Die Goben Farchar's fab ich nicht fo fcon;

Die Turfen Gina's nicht fo reigend.

Es uft ungewiß, welches von biefen benden Farchar ber Geburtsort bes Dichtere fen. Die folgens ben Berfe auf ein Pferd find von ibm:

3ch hab' ein Pferd, und nimmermehr So lang des Tages Majeftat 3ft es nicht prachtig aufgeschirrt, Mit Reiterhaube angethan Erichafft ein beffres Gott ber herr, Benm Mond um Gerfte betteln geht. Es mit dem Bahn am Baume flirrt. Wünscht drauf ju schwingen fich der Mann.

#### XLVIII.

# Scherefedbin Seferbeh, ber Dichterkönig,

warb unter ber Regierung bes Attabegen Schirgir mit dem Ehrentitel eines Dichterkonigs beehrt, wie in alterer Zeit Ungari und Moasi. Fertig in Gegenreden, schrieb er auch Stachelgedichte, nahmentlich wider Modschired-bin Bilkani. Spater, b. i. im Anfange des siebenten Jahrhunderts der Hodzschira und dieses Zeitraums, stand er dann ebenfalls in der Eigenschaft eines Dichterkonigs am Hofe der Onnastie Saidije, gemeiniglich die Schahe von Chowaresm genannt. Die folgende Raside hatte er in früherer Zeit Togrul's, zum Lobe des Sohns Arslan's, des letzten Geldschugiden in Irak, seines ersten Gönners, gedichtet:

D du, vor tem Gultane fnien, Togruf, dem Rron und Thron, und Ring und Stab, Dein Ganger, Schreiber und bein Roch, Luft, Waffer, Feuer, Erde geben bier In deinem Buffuchtsorte lebt benfamm In Deiner treuen Diener Sande glangen Es fehrt der Bind als Sausfnecht beine Bahnen, Mis Bafte fegen fich ben dir ju Tifch Der Schacht, das Meer, legt dir Tribut ju Guffen, Es mufigiren blos nach deinem Ion Ju deinen Garten find auf Luft verfeffen Gur deine Falten find frenwill'ge Gabe Dir ju gefallen fingen in den Lauben In beinem Garten find mit Pracht gu ichauen Die Fürften muffen deines Pferds Sufeifen Muf Geindes Leib gerfpringt vor deinem Blide Es fteh' dir mider Feinde ben Die Reule. Es reifen dir auf bunderttaufend Gaaten

Die Menfchen , Dichinnen, Dime und Perien, Don fiebgebn Uhnen glangend fam berab. Gie ftehn wie Mond, Merfur und Gonne boch. 2118 Rammerer , Trabant , Goldat , Courier. Das Repphuhn und der Falfe, Bolf und Lamm. Die Schwerter und die Stabe , die Federn und die Langen. Mis Belten find gefpannt Des Gieges Fahnen, Mitfammen bin Rameel, Stier, Pferd und Gifc. In Gold und Gilber , Perlen und Turfiffen. Biot' und Blot', und Laut' und Barbiton. Drangen , Buchsbaum , Rofen und Enpreffen. Der Igel und der Storch, der Weihe und der Rabe. Die Rachtigallen und die Turteltauben. Die Spechte, Papagenen und die Pfauen. Als Salsband und als Ohrgehange preifen. Der Panger, helm und Schild in taufend Stude. Streithammer, Urt, ber Bogen und Die Vfeile. Drangen, Pfirf'de, Mepfel und Grenaten.

#### XLIX.

# Seid Sulfakar Schirmani,

unter ber Regierung Sultan Mohammed Ven Tekesch Chowaresmschah's, gleichzeitig mit bem Borigen und mit den Dichtern Mohammed Abbor-risak aus Iffahan und seinem Sohne Remaleddin Ismail, und mit dem großen Imam Mohammed Ven Omer Er-rasi, im Anfange des siebenten Jahrhunderts der Hebschira. Seine Kaßide sind hauptsächlich durch metrische Künsteleyen berühmt, an denen er bis auf die Zeit des Dichters Selman Sawedschi von Keinem übertroffen ward. Er hatte sich in Irak dem Sultan Mohammed Chowaresmschah bergesellt, der ihn mit Auszeichnung behandelte, und unter dem er Geschichten versaste. Aus einer seiner künstlichen Kaßide, wo mit Austassung des dritten Verses immer ein neues Versmaß entsteht, sind die folgenden:

Bleich Schönen ift die Flur geschmückt Im Rosenbeete hat der Wind Es schmiegt der Zweig sich wie im Tanz Die Turteltaube girrt im Hain Das Paradies ift auf der Flur Es flieht der Herbst wenn Frühlingswind Dit hundertblattrigen Rofen, Mit Duften fich durchwurgt. Der hohe ABuchs der Schönen. Wie Menschen ohne herzen. Wie Seelen ausgewandert. hier wehet in dem Garten.

L.

# Dichemaleddin Mohammed Abdorrifak aus Iffahan,

der Vater Kemaleddin Ismail's, bende fehr beliebte Dichter. Ulugbeg gab tem Sohne den Borzug vor dem Vater, und Dewletschah achtet dieses Urtheil als ein fürstliches, ohne in dasselbe einstimmen zu wollen. Ubdor=rifak lebte zur Zeit Dschelaleddin Chowaresmschah's als Loberedner der Familie Caibije. Die folgende Kaßide auf die legten Dinge ist von ihm:

Wenn einst der filberfarbe Borhang Die Welt aus ihren Angeln geht,
Des himmels Schönen sich entschleyern
Der Abend nicht in Moschusseide,
Das Richts ergreift der Sonnen Zügel
Der himmel sich des Seyns enthebt,
Wenn jedes Ding vergeht in Richts
Die Sonne aus des Westens Bauche
Wenn höhere Gewalt am Markt
Wenn sich der Strom des Richts ergiest,
Der Tag nicht mehr den weißen Bund,
Tenn die vier Mütter (1) unfruchtbar,
Wenn von dem himmel Sterne fallen,
Benn so vertrocknet ift das Wasser,

Der Schöpfung aufgezogen wird,
Der Elemente Dach einstürzt,
Und nur die sieben Kteider bleiben.
Der Morgen nicht in Duft sich fleibet,
Und den halsfärrigen Gaul bezähmt,
Der Mond als Sphärendust verschmebt;
Und Keiner vom Berderben flicht,
Wie Jonas aus dem Baulfisch fommt;
Des Dasenns leeren Streit beendigt,
Das himmel deinen Wagen schlagen,
Die Nacht nicht mehr den Flor anzieht;
Urt sieben (2) Bäter Lenden blutig,
Uuf Erden wie der Schah Karun's,
Daß in des Opus Quell nur Sand,
Der Allmacht Fuß die himmel tritt,

<sup>(4)</sup> Die vier Ctemente.

<sup>(2)</sup> Die sieben Spharen der Planeten.

# mm 159 mm

Wenn bie bier Bofen (1), die bren Rnaben (0), Der Mittelpunct jum Richts binfcmeret, Wenn Staub und Simmel nicht mehr fint, Wenn der Pofaunenftog erfchallt. Benn alles untergebt, als Gott; Wenn Weltenberefchaft einft gu Ende Wenn ohne alles Opium Wenn nun Gebeine, halb vermorfct, Wenn alles eilt gum Mittelpunct, Bu Udern Aldern, Bein jum Bein, Gin jedes nach bestimmtem Daß, Benn Beifterichaaren ruft bie Glode Wenn man gurudbringt Beifterfenften Misdann fo Lohn als Straf' ergeht, Der Gine geht ins Paradies , Wer diefes glaubt und diefes meiß,

Sich burtig füchten vor bem Richts, ... Des himmels Dom fich nicht mehr brebt: Rein Seil'ger und fein bofer Beift, Und alle Berg' und Thaler tangen, Der Gwige, Lebendige! Und neue Ordnung nur regiert, Der ichwere Todesichlaf fich ichlaft., Dem Richts, bas fie verbarg, entfpringen, Gin jedes Theilchen ju dem feinen, Bu Mugen Mugen, Brau'n ju Brau'n, Und ohne daß ein eing'ges fehlt; Und fie wie Bienen jablreich fcmarmen, Und alte Formen neu bewohnt: Und jedem wird nach feinen Thaten. Der Undre in die Solle ein. Ift Uriftoteles und Plate.

LI.

# Kemal Ismail aus Iffahan,

ein Sohn bes Borbergebenden, und wie fein Bater ein Lobredner ber Familie Gaibije, ein lieblicher Dichter, wie fcon aus ben folgenden Berfen abzunehmen ift:

Wenn du jum Staube deiner Fuffe, Den ichwarzen Auffat meiner Berfe So wird der Sinn von meinen Werfen Und Freunde glauben daß der Spiegel Boraus des Lebens Waffer träuft, Bergleichungsweis' hinlegen willft, Durch deiner Jufie Staub verdunfelt, hiedurch verdunfelt wird.

Remal Ismail von Iffahan ift nicht zu verwechseln mit Remal von Chodichend, bemt nicht minder beliebten erotischen Dichter. Der erste pflegte in Iffahan Handel zu treiben und auf Pfanster zu leihen, und als dieses ihm die Einwohner Iffahan's nicht gestatten wollten, strafte er sie mit den folgenden Versen:

Großer Gott, bu Berr ber fieben Gpharen, Go in Buften Stadt und Feld verfehren, Auch die Bahl der Menfchen foll fich mehren

Gend' Unglaub'ge, fende fie in heeren, Und das Blut ergieße fich in Meeren! hundertfach gerftuctt durch Feindeswehren.

Bald darauf kamen die Mongolen unter Ogtai und richteten in Iffahan ein ungeheures Bluts bad an, worin auch Kemal fiel. Er wohnte außer der Stadt in einer Zelle, wo er in einem Brunnen viele Habe, das ihm die Einwohner Iffahan's zum Geschenke gemacht, verborgen hatte. Einige mongolische Knaben schoffen in ber Nähe nach Vögeln; der Spannring des Vogens war durch Zufall in diesen Brunnen gerollt, und als sie hinunter stiegen denselben zu hohlen, fanden sie das verheimtichte Gut. Nan legten sie Kemal auf die Folter, daß er ihnen noch andere versteckte Schäße ent-

<sup>(1)</sup> Die vier Elemente.

<sup>(2)</sup> Beift, Seele und herz, oder auch die dren hauptfrafte des menschlichen Beiftes, die Bewahrende, das Gedachtniß; die Darftellende, die Einbildungefraft, und die Entscheidende, die Urtheilekraft.

becken moge. Er gab feinen Geift unter berfelben auf, und fcprieb unmittelbar vor feinem Tobe mir feinem Blute biefe vier Berfe:

Mein Berg ift Blut, dieß ift Gefen ber Seelenfchinetjung; 3ch mandte mich befihalb an meinen Freund, er fprach:

Bor Gottes Majeftat ift bieß ein fleines Spiel. Für treue Diener ift bieß lautere Liebfofung.

Dieß ereignete fich im Jahre der Bedichira 635 (1237).

#### LII.

# Said aus Herat,

der Lobredner Chodscha Afeddin Saher's, des Wesirs in Chorassan zur Zeit Dichengischan's, der aber unter Hulagu durch Zuthun Emir Arghun's abgesetzt ward, zu dessen Lobe er die folgende Kaside verfertigte:

Es raubt ihr Ungeficht dem Mond den Glang, Des Rinnes Ballen und der Lippen Gpiel Bar' voll der Plat von Gilberbufigten, D Morgenwind, geh vor ber Schonen ber, Billft du, daß Rofen fich vor dir entblättern, und willft du, daß Enpreffen fich entfernen, Bur Beit als Diefes ich dem Oftwind fagte, Mis ich die frumgebognen Loden fab, 3ch fprach: Willft bu mir geben einen Ruf? 3ch fprach : Es hat bein Saar mir's Gerg geraubt. 3ch fprach : D garte Suldinn, bift bu gleich 3ch bins, von bem Jemand bas Wort gefagt. 3ch bin der Dichter einer auf der Erde, Go bilderreich als mnftifch , fernabschend , Da ich ber Wangen Rofe ftats umflattre, Der geftern ben dem Richter Rlag' einreichte, Und fteht er vom Prozeff nicht ab , fo fagt : Beglüdet wer in der-Bollfommenheit Die Welt der Billigfeit, es ift Taber, Er feste feine Soh' boch über alle Dinge, Des himmels Lowen machen bas Befen, Beflagt das Meer fich über feine Großmuth, Wenn er von Berrlichfeit fo viel erwirbt. Berfaufet man ben Staub von feiner Schwelle Wer die Gebothe nicht genau befolget Berftandeszuflucht ausermahlter Schaaren, Stößt in der Welt ein fcones Wort dir auf, Betrachte felbft ben Buftand beines Bunfches,

Die Lode treibt mein Berg wie Schlägel Ballen, Berdunfeln den Rubin, ben Lebensquell. Gebührte Ihr vor allen doch der Plag. Ergaht die Bergensteiden , Lindrung fuchend. Go fag' ein einz'ges Wort von ihrer Schonheit, Defdreib' den Reig von ihrem Rofenbeete. Ram die Gefdwähige jur Thur berein. Biel ju den Guffen bin mein Ropf als Ballen. Gie fprach: 3ch will, doch Blinder fag' es beimlich. Gie fprach : D welch em vielgerftreutes Mannchen! Der Welten Geele, fage doch ein Wort! Daß ich durchs Wort gang Choraffan befiege. Der meines Gleichen an Beredfamfeit befiegt. Unmuthig, fünftlich und doch feicht zugleich. Menn' mich nicht Dichter, fondern Nachtigall. Die bringt er folche Berfe gum Beweife. Go fannft du hunderttaufend Dichter loben. Gein Wefen von den Menfchen fren gemacht. Der mit der Jugend Schlägel fcblägt die Ballen. Saturn und Thierfreis find ihm Ballen Schlägel. Dafi Schlägel in Gewalt Des Ballen ift. Go mache mit der Mugen Fluth beschämt die Bolfen. Go übertreibet er die Moglichfeit. 218 Schmud für Geelen, o fo halts für wohlfeil. Wird vom Berhangniffe gefranft, verachtet. D geh aus Suld den Weg der Billigfeit. Gag meinem Ungeficht aus Liebe Gottes, Sag ihm vom Chrenfleid die Rund' ine Dhr.

#### LIII.

# Refiedbin Lobnani,

geboren in Lobnan, einem ichen gelegenen Dorfe im Diftrifte Iffahan's, gleichzeitig mit Ubdorrifak von Iffahan, Said von Gerat und Efiredbin Omani, ter ihn häufig in seinen Gebichten preifet. Der Diwan Lobnani's und Omani's ift in Irak fehr häufig, in Choraffan und jenfeits bes Drus fast gar nicht gelesen. Lobnani ftarb jung. Die folgende Rafite ift jum Lobe Fachreddin Geid Ben haffan Alhoffeini's gedichtet:

Bie foll der Liebe Runde gu dir fommen, Wer bin ich, daß ich nach bir, Reinem, geiße?" Dein Pfortenftaub, er giemt nicht meinen Mugen, Das mir gefchab, gefchab mir aus Begier, Mein Ruden ift gedoppelt, frumm; und boch Berbrache man mein Berg in hundert Stude, 2Do taufend Fremde find, ein eing'ger Freund, Mein Ungeficht ift Bernftein, und beffenthalb Dein Schmert ift Gnade, Bolfer marten brauf, Bor' meine Runde, benn gar viele Gagen Bieb ab die Sand bes Grams, bedenfe nur, Du fcamft dich, furchte ich , wenn bas Gerede Seil, Fachreddin Geid Ben Saffan! Beil dir! Der Offmind hebt den Saum von Rofen auf, Die Sonne wird den Ropf gehorfam neigen Der Sterne Mugen hellft du auf mit Licht, In einer Reib', Grofimuth'ger! wie bu bift, Bor' wie Buibut jum Lob der Rofe fingt, Gen ftat, damit von Rof und Nachtigallen

Und des Genufies Glud, wann, ju mir, fommen? 3ch bins, ju dem der Trennung Schmerg wird fommen. Bie foll zu Goldem wohl ein Golder fommen? Ja von Begier muß alles Unglud fommen! Rann meine Sand jum Doppelhaar nicht fommen. Mus jedem murde beine Liebe fommen. Wird doch bein Pfeil jum eing'gen Freunde fommen. Rubinenthränen gu bem Bernftein fommen. Es ift das Glud, ju wem wird es nun fommen? Sind von den Urmen por den Thron gefommen. Daß Treue und Betrübniß ichnell mag fommen. Bon deinem Schmerg ju Seid Edichell wird fommen. Gin hoffnungsgruß wird meinem Ohr gutommen. Wenn der Geruch des Freund's ju ihm wird fommen. So oft fie ftrahlend jum Zenith wird fommen. Wenn Staub als Schminf' dem Simmelszoll zufommet. Wohin mag wohl mein hoher Muth noch fommen? Wenn Kron' und Thren im Frühling ihr gefommen. Dem Mug' und Dhre Gutes mog' gufommen.

#### LIV.

# Efireddin Omani,

Berfaffer eines fehr bekannten Diwans, Schüler des großen Rafired bin von Tus, aus hamadan geburtig, bichtete arabisch und persisch, ein gelehrter Dichter. Die folgende Kafide, die eine Beschreisbung des Winters enthält, sang er zum Lobe des Atabegen Usbeg Mohammed.

Es macht der herbst sich Borrath für den Frühling, Die Wolfen duften Umbrarauch, o Wunder! Die Wasser sind gedeckt mit Silberpanzern, Betracht' das Wasser, denf an alte herrscher, Mit weißen Faden weben nun die Wolfen, Die Welt war nacht, da fam der Wolfenschneider War nicht die Finsternis, der Lebensquell, Bon Wasser spricht man, das auf Klingen spiegelt (2), Siegreicher König! herr der Welt, Usbeg! D Zeitbeherrscher höre an mein Wort Das Schwert das aus der Wolfen Schleper lodert, Berloschen ist des Tages Licht, begeht' Dring hellen Bein, wiewohl die Luft ist sinster, Stahlschnäbet haben deiner Wimpern Bögel, D herr! des Keinds Verderben sen dein Schwert;

Biolen häufen auf Jasminenblätter,
Mit Canreber ift der Ambrarauch geschwängert.
Wie soll das Schwert der Sonne dringen durch? Es blieb für Sal die Fessel von Behmen (1). Und nirgends blinkt der Sonne Nadelspine.
Und warf ein weißes hemd ihr um den Leib. Wie kam aus sinstern Wolken Quell des Lichts? Wie mancher Dolch ist Wasser hier und Stahl. Du bist der Beist der untersochten Welt. Bon An hari, der war des Wortes Meister: Beigt das die Welt sich dir geopfert hat. Das Licht des Meins, denn finster ist's im Leib. Denn wie der Becher ist mein Aug erhellt. Womit sie Korn der Feindesbergen piden.
Es laste ihm Berderben auf dem Hals!

<sup>(1)</sup> Anspielung auf die Geschichten bes Schahname von Sal und Behmen.

<sup>(2)</sup> Das Baffer einer Klinge, im Arabischen, Perfischen und Türkischen, wie im Frangosischen und Deutschen l'eau d'une pierre, das Baffer eines Steins. hier erscheinen also die Siezapfen als so viele Dolchklingen, die Gifen und Baffer zugleich sind.

Was Wunder, wenn, verliebet in dein Glück, D Tugendzuflucht! es fen flar dein Udel D Ruhm des Reichs, der Groffen von Frak, Wärst du zur Zeit Diche michid's Westr gewefen, Der Gaul der Zeiten soll dir zahm gehorchen,

Die Zeit gerreift den Saum in taufend Stude. 2115 Sonne über allen großen Sauptern. Der bu für Ordnung, und für Schönheit forgft, Das Siegel raubte Uhriman ihm nicht. Wiewohl fonft diefer Gaul die Reiter abwirft.

#### LV.

# Scheich Saad aus Hama,

Er hinterließ bloß vierzeilige Strophen, wie Omar Chiam. Sie befinden sich in der mehre mahl angeführten Sammlung persischer Dichter bes Herrn Grafen von Rzewuski, und sind die meisten mystischen Sinnes. Wir tragen minderes Vedenken mehrere davon zu übersehen, als wenn es ganze Gasele wären, weil die Strophen meistens nur einen Gedanken umschließen, der, wiewohl oft dunkel und unverständlich, doch auf keinen Zusammenhang mit irgend einem vorhergehenden oder nachfolgenden Distichon Unspruch macht; was vor den Augen der Kritik weit leichter zu rechtsertigen, als die meisten Gaselen, in die es auch mit Ausfüllung der kühnsten Ellipsen schwer ist, vernünftigen Zusammenhang hineinzubringen.

Ich bin die Muschel, so die Weltvernunft umschließt, Was Zeit und Raum hat und nicht hat mach' ich lebendig,

Gin faltes Uch! mir gab entfloben mar, Bergicht auf bieg und bas, auf Beit und Ort,

Sieb , ein Derwifch ift mehr als mehr , und minder als minder, Bohnfit der Gottheit und Lichter des Bergens find mahre Derwifche.

Das Die und bas Barum wird vom Berfinnd burchfchaut, Die Schmeichelen'n Berliebter bleiben nicht verborgen,

Des Menfchen Leben ift ein eing'ger Sauch, und hauchft du einmahl nur, begreifft du aud

Der Rorper fam vom Staub, ber Beift vom Simmel, 20as foll ich vor bem Tod mich fürchten auch,

Benn Geber, Jude, ober Mufulman bu bift, Geb immerbin gerades Beges wie ber Pfeil,

Bernunft ift meine Umm', ich bin ein altes Rind , Die Schöpfung und Bernichtung ift mein ein'ger Bille;

Begnüge mit Begebnem bich, und froblich lebe! Sieh nicht darauf, mas ben ben Undern beffer ift,

Die Dinge, Die da alt find oder neu, Die ichlechte Welt bleibt feinem emig treu, Die benden Welten find ein Binfel meines Dachs. 3ch bin ber Weltengeift, Die Welt ift nicht die Seele.

Des Schmerges Guffigfeit ward mir nun flar. So tonimft bu ju dem Ging'gen Befen bort.

Bedes an feinem Ort ift er, trenn du es befchau'ft; Richt der Derwifch ift der Berr, aber der herr ift Derwifch.

Die Liebe ift's die Mues in der Gottheit ichaut. Denn Mues wird vom Mug' ber Liebenden burchichaut.

Hervorgebracht durch einen einzigen Sauch. Daß alles Leben nur ein einziger Sauch.

Der erfte bichter Stoff, und der ein Sauch. Bo Staub jum Staub und Beift jum Geifte fommt.

Entfag' bir felbft, bis bag bein Leib gang Seele ift; Sonft wirst bu wie bes Bogens holg bem Brand gu Theil.

Und mir geboren alle Wefen, die ba find; 3ch bin der Rern ber Welt, fie ift nur meine Sulle.

Beb' in Berhaltniftbanden nicht, in Frenheit lebe! Sieh mas ben andern fclimmer ift, und froblich lebet

Gie laufen immer fort und bleiben immer fleben. Sie geht und fommt; wir fommen und wir geben. Nicht dein Berdienft ift mas bu Gutes thuft, Ergebe' dich in Gott und leb in Ruh',

Nicht beine Schuld ift was du Befes thuft. Das Gute und das Bofe tenift nicht du.

Scheich Gaat ftarb im Jahre ber Bebichira 650 (1252).

#### LVI.

# Saffan Motefellim, (b. i. ber Mebner),

ein Schüler Mewlana Mosaffer's aus Nischabur, verfaßte ein Lehrbuch über die Dichtkunft für Gajaßeddin Kurt, dem Nachfolger Moafeddin Hoffein's zu herat und Ghur. Von ihm ift die folgende Gasele:

Sag' nicht, daß ich ferne von dir geniege ber Rube, 2Benn das betrübte Berg einfam das Leben erträgt; Glaub' nicht, daß wenn mir der Genuß der Wangen verwehrt ift, Mir die Nahrung bes Brots Leben ju friften vermag. Glaub' nicht , daß wenn du entfernet bift von dem Muge Sehfraft trobu' im Mug' ohne bein belles Beficht. Dhne Rraft bin ich , vom Schmerze ber Liebe geschmächet, Dag du nicht glaubeft ich fen leibend am Leibe noch ftart. Renne mich berglos, fcmab' mid, wie es bir immer gefalle, Die du immer mich fchmabft, halt' ich geduldig es aus. Sagft du Gutes von mir, fo will ich immer es laugnen, Tugend und Lafter ift, wie's dir beliebet in mir. Muf ber weiten Welt vermaß fich noch Reiner gu fagen, Dafi ein Berliebter fen wild und gerftoret wie ich. Sina, Efchigit und Choten fann Reiner mit Bahrheit mehr preifen, Dem ein Liebchen ward, lieblich und jaubrifd wie bu.

Gleichzeitig mit haffan dem Redner lebte am hofe Gajafieddin's auch der berühmte Mola Saibari, welcher ben Gultan mit den folgenden vier Berfen zur Gerechtigkeit aufmahnte:

Es geht das Reich Berg auf Berg ab, O thu' es nicht!
Es fürchtet dich ein jedes Herz, O thu' es nicht!
Das Bolf haßt Ungerechtigfeit, O thu' es nicht!
Bon Allem gibst du Rechenschaft, O thu' es nicht!

Diese gutgemeinte Warnung verfing nicht, und die vom Dichter vorhergesagte Rache blieb nicht lange aus, indem Timur der Herrschaft der Familie Kurt im Jahre der Hedschira 781 (1371) ein Ende machte.

#### LVII:

# Mewlana Dichelaleddin Rumi.

Sein eigentlicher Nahme ift Mohammed der Sohn Mohammed's von Balch, ber fein Gesichlecht von Mohammed dem Sohne Umam's ableitet. Der größte mystische Dichter des Orients, tas Orafel der Sofi's, die Nachtigall des beschaulichen Lebens, der Verfasser des Mesnewi (eines berühmten doppelgereimten ascetischen Gedichtes) und der Stifter der Mewlewi (des berühmtesten Orebens mystischer Derwische). Uls Stifter derselben, als Gesetzgeber des beschaulichen Lebens, als der

Dollmetich himmlischer Bebeimniffe im gangen Drient hochverchet, ift er nach einem gang anberen Magftabe ju murdigen, als folde Dichter, beren Begeifterung fich nicht wie bie feinige ju ber Unichanung gottlicher Dinge, ju bem Urquelle ber Liebe und bes Lichts aufgeschwungen bat. Er fann weber mit Rirduffi dem Gröften ber epifchen, noch mit Rifami dem Größten ber romantifchen, weder mit Saabi bem Erften ber moralifch - bibattifchen, noch mit Safif bem Erften ber erotifch - fprifchen Didter verglichen werben. Alle biefe errangen in gang verschiedenen Gattungen bie Palmen ber Dichtfunft. Die benden einzigen großen Dichter feiner Battung, mit benen eine Bergleichung Statt finden fann, find Genaji ber Berfaffer des myftifden Biergartens, und Attar ber Berfaffer ber myftiichen Bogelgefprache. Bente biefer Berte fteben an portiftem Berbienfte weit binter bem Mesnewi, bas von den Ufern bes Banges bis zu benen bes Bosphorus bas Banbbuch aller Goff's ift. Noch boberen Werth bat fur biefe bie Sammlung feiner Iprifchen Bebichte, welche bas eigentfiche Gefotbuch und Ritual aller Myftifer find. Diefe Ausbruche ber bochften Begeisterung verbienen in biefer Gefchichte um fo nabere Rudficht, als aus benfelben bas eigentliche Befen bes orientalischen Myfficismus, ber mabren Alleinstebre, und Unweifung ju bem bochften Biele ber Bollfommenbeit auf bem beichaulichen Wege göttlicher Liebe, mit hellem Sonnenglanze bervorbricht. Auf den Flügeln ber bochften religiofen Begeisterung, welche boch erhaben über alle außere Formen positiver Religionen, bas emige Befen in der vollfommenften Ubgezogenheit von allem Sinnliden und Irbifchen als den reinften Quell bes ewigen Lichtes anbethet, ichwingt fich Mewlana nicht wie andere lyrifche Dichter, und felbft Safif, blog über Gonnen und Monden, fondern über Zeit und Raum, über die Ochopfung und bas loos, über ben Urvertrag ber Vorherbestimmung, und über ben Spruch bes Beltengerichts in bie Unendlichkeit binaus, wo er mit bem ewigen Befen als ewig Unbethender, und mit ber unendli= den Liebe als unendlich Liebender, in Gines verschmilgt, immer, fich felbft vergeffend, nur bas große 200 im Aluge bat, und ftatt wie andere Dichter ben Schluß jeder Bafele auf fich felbit zu begieben, immer feinen myftifchen Lehrer und Meifter Ocheme Tebrifi jum Ochluffteine des diamantenen Bewolbes feiner Lichtgafelen macht.

Mit Recht sagt von ihm Dewsetschah: »Sein reines Gerz ift ein Magazin göttlicher Beheimwniffe, und sein ausströmendes Gemuth der Ubsteigeort des unendlichen Lichts. Seine Unschauungswweise führt die Durstigen im Thale des betrachtenden Lebens zum labenden Quell der Erkenntnuß, und
wseine Leitung führt die in der Büste der Unwissenheit Verirrten in die Gärten des wahren Bissens.
»Er erklärt die Geheimnisse der Pilger des Beges der Einheit, und enthüllt die Mysterien des Pfawdes der ewigen Bahrheit:

"Benn bas ichaumende Meer boch auffleigt Wogen an Wogen, "Dirft es auf's Geftad' Perlen an Perlen beraus."

Sein Vater Behaeddin ftand zur Zeit Sultan Chowaresinschah's im höchsten Unsehen, und bie Einwohner Balch's sesten unbegränztes Zutrauen in ihn. Benn Sultan durch Neider verläumdet, und von ihm gekränkt, verließ er Balch mit seinen Sohnen und Jüngern, und schwur, so lange Mobanmedschah herrschen würde, nicht nach Balch zurückzukehren. Auf dem Bege nach Melka kam er nach Nischabur, wo ihn Scheich Attar besuchte, und seinem Sohne Dichelaleddin das Buch der Gebeimnisse gab, weil er voraus sah, daß dieser Knabe bald viele andere mit dem Feuer göttlicher Liebe entstammen würde. Ueberall, wo Behaeddin durchkam, wurde er mit den größten Seren empfangen und über Gegenstände äußerer und innerer Erkenntniß um Rath gestragt. Bon Melka reiste er nach Sprien, die Grabstätte der Propheten zu besuchen, und von da nach Rum (Kleinasien). Sein

Reisegefährte war ber berühmte Scheich Vorhanedbin Termebi, ber ihm zur Reise nach Rum gerathen hatte und auf dem Wege ftarb. Behaeddin ging nach Konia, wo damahls Maedbin ber Seldschugide, ein großer Freund frommer und gelehrter Männer, herrschte, der ihn mit der größe ten Auszeichnung empfing. Dort lehrte er einige Jahre bis zu seinem Tode, der ihm Jahre 631 (1233) erfolgte, worauf sein Sohn Mewlana Dichelaledbin als sein Nachfolger im Lehramte in seine Fußfapfen trat. Er hatte ungemein mehr Zulauf als sein Vater, und zählte bis 400 Schüler.

Doch meniger befriediget mit den Resultaten auferer Biffenfchaft , ichlug er ben Beg ber inneren Erfenntung ein. Es febren bamahls zu Ifonium mehrere berühmte Ocheiche ber Gofi's, wie Galabeddin Gerkub, Scheich Giaeddin Abu nedfchib und Scheich Soffameddin, ben er fich orft um Mufter mablte, und auf beffen Aufmunterung er bas Meene wi verfaßte. Ginige Zeit aber bierauf fam Echeich Och emfeddin Tebrift nach Konia, ber ein Cohn Chuand Mlaeddin's, bes Gurften ber Uffaffinen, gemefen fenn foll. 2018 biefer die Bucher feiner Borfahren verbrannte, fandte er feinen Gobn Ochemfeddin nach Tebrif, wo er fich als Junger bes Scheichs Rokneddin Ged= ich affi's bem beschaulichen leben weihte. Dewletschah führt hier die Ueberlieferung der Lehren dieice Scheich's von Scheich zu Scheich bis auf Mi und ben Propheten felbst gurud. Gine Ableitung, mit ber es wohl, wie mit fo mancher anderen Genealogie ben Rahmen nach feine Richtigkeit hat, die aber eben fo wenig bie Reinheit und bie Uebereinstimmung ber Lehre ber Scheiche mit bem Beifte ber erften Lebrer des Islamismus beweifet, als ein Stammbaum die Reinigfeit und Treue der Frauen bes ebeliten Weichlechtes verburgt. Benug, Schemfeddin von Tebrif, eben fo icon als fromm, fam nach Konia, wo er fich an Mewlana Dichelaledbin mit ber Frage manbte: Bas er fich bey feinen miffenfcaftlichen Bomuhungen fur einen Zweck vorgesteckt habe? Demlana antwortete: Die Beobachtung des Ginnes und des Gefetes. - Schemfeddin erwiederte: Alles diefes habe auf das Meußere Bezug, und citirte ihm den Bers Genaji's:

Biel beffer ift Unwiffenheit dem Mann, 216 Biffenfchaft bie man ihm rauben fann.

Mewlana, bem hiedurch ein neues Licht angezündet war, unterbrach seine Collegien und hielt sich ausschließlich an Schem sed din, zum Merger des Volkes und anderer Studierenden, die über diefen Neuerer, als einen Verführer, Zetter schrien. Hierdurch ward er gezwungen Konia zu verlassen und sich nach Tebris zu begeben, wohin ihm Mewlana folgte, und mit ihm dann wieder nach Konia zurücksehrte. Von hier ging er nach Sprien, und während einer Ubwesenheit von zwen Jahren dichtete Mewlana die schönsten an Schemsedd in Tebrisi gerichteten Gaselen seines Diwans, die er im Feuer seiner Vegeisterung auf eine Säule gestützt improvisirte, während seine Schüler dieselben aufschrieben. Alles dieses sindet sich im Weledname, einem bekannten Gedichte, worin der Sohn Mewlana's die Geschichte seines Vaters und Großvaters erzählt, umständlich beschrieben. Mewlana starb 661 (1262) und liegt sammt seinem Vater, Sohne und seinem geliebten Lehrer Schem sehn Tebrisi, der ihn überlebte, in Konia begraben, wo ihre Grabstätten der Gegenstand der Undacht der Mewlewi's und der öffentlichen Wohlthätigseit osmanischer Sultanen noch heute ein berühmter Gnaden = und Wallsahrtsort sind.

Dichelaleddin's Me snewi, ober doppel gereimtes Gebicht, ift nach bem Schahname unftreitig bas im ganzen Orient berühmteste. Da der Verfasser bemfelben vermuthlich aus Bescheibenheit teinen anderen Titel gegeben als den von der Versart hergenommenen, den es mit allen andern ungahligen in dieser Reimfolge geschriebenen guten und schlechten Gedichte gemein hat; so blieb ihm in ber Folge gerabe bieser Litel bes doppelgereimten Gebichtes vorzugsweise vor allen anberen eigen, was bisher selbst ben Orientalisten in Europa zu manchen Irrungen Untag gegeben. Es ift burchaus moralischen und ascetischen, allegorischen und mystischen Inhaltes, so daß Lehren und Betrachtungen mit Koranslegenden und anderen Geschichten abwechseln.

Scheich Attar, der große Vorgänger Dichelaleddin's als Dichter und. Sofi, und Verfasier febr zahlreicher Werke, sprach die vorzüglichste Tendenz derselben in ben drey berühmtesten, nahmlich im Pend name, Mantiket=tair, und Dichemahiref=fat, doch von einander getrennt und besonters so aus, daß das Buch des Raths verzüglich moralischen, die Vögelgespräche mystischen und die Substanzen der Effenz ascetischen Inhaltes ist. Oschelaleddin, der sich diese brep Werke zum Muster seines Mesnemi vorsteckte, aber dieselben weit hinter sich zurückließ, verschmilzt in demselben ihren breysachen Gehalt mit dem Zauber einer durch den Flötenton göttlicher Eingebung emporgetragenen, doch stäts klar besonnenen Sprache. In sechs Vüchern behandelt er die wichtigsten Gegenstände des beschaulichen Lebens rhapsodisch, mit stätem Absprung von Unschauung zur Unwendung und von Thatsachen zu Betrachtungen. In jüngerer Zeit gab zwar Sosi dede, ein berühmter Scheich der Mewlewi's in Konstantinovel, das siebente Buch des Mesnewi heraus, das seit dem Tode Dichelaleddin's verborgen geblieben senn sollte, worüber sich ein berühmter Streit zwischen seinen Unhängern und Gegnern erhob, der, da er nie mit vollsommener Klarheit geschlichtet worden, über die Liechtheit dieses siebenten Buches, das sich in Keinem der uns bekannten Exemplaren des Mesnewi besindet, sehr gegründete Zweisel übrig läßt.

### Erftes Buch.

Nach einer Unrusung an die Flote, deren Hauch die göttliche Eingebung vorstellt, beginnt die Geschichte eines Königs und seiner kranken Sclavinn; hierauf die einer Christen Berfolgung unter einem judischen Fürsten, dessen Bestr verschiedene Gründe anführt, Geschichten und Fabeln erzählt. Auf die Fabeln folgen Anekdoten aus den Zeiten der ersten Chalifen, die Geschichte eines Kaussmanns und seines Papagen, die Auslegungen verschiedener Ueberlieferungssprüche, Koransstellen und Koransgeschichten, als vom Segen Balaam's über die Kinder Ifraels, der Geschichte Harut's und Marut's oder der gefallenen Engel. Gespräch des Propheten mit Seid, den er fragte: wie besindest du dich, und wie hast du geschlafen? und der ihm antwortete: ich erwachte als Gläubiger. Verschiedene andere Antworten von Omar u. s. w., die nur nebenher eingestreut sind, während die Geschichte wieder zum Hauptfaden, wie hier z. B. zum Gespräche Mohammed's mit Seid, zurückkehrt.

# 3 wentes Buch.

Jesus erweckt einen Todten zum Leben; Gott berathschlagt sich mit den Engeln über die Erschaffung des Menschen. Ein Schah sest zwen gekaufte Sclaven auf die Probe. Geschichte des Durstigen der von der Mauer einen Eimer herabläßt, im Fluße Wasser zu schöpfen. Fremde kommen in das Spital sich um die Gesundheit des Scheich Sanaa zu erkundigen. Lockman's Scharffinn. Salomon's Bothschaft an die Königinn von Saba durch Hudhud. Moses Zank mit dem Herrn wegen des vom Reiter am Wege unschuldig erschlagenen Knabens, und Offenbarung hierüber. Unbethung des Kalbes. Ueber das Wort des Scheich Bajasid: Ich bin die Kaaba. Satans Gespräche mit Moawia, den er bald einschlafert, bald erwecket. Alles zu versuchen, um das Gute und Böse zu erkennen. Klage

bes Kranken an seinen Arzt. Geschichte bes vor ber Leiche seines Baters wehklagenden Knaben. 3brahime Edhems Bunderwerk am Meeresstrande. Schoaib (Jethro) bekehrt Einen der sagt, Gott habe
ihn nicht mit Sünden erschaffen. Fabel der Maus, welche die Halfter des Kameels ergriffen. Ein
Sofi als Schwäger von anderen Sofi's vor dem Scheiche getadelt. Johannes verehrt im Mutterleibe
die Mutter Jesus. Streit von vier Personen über eine Taube, beren sede dieselben unter einem anderen Nahmen gekannt, u. f. w.

### Drittes Buch.

Geschichte bes Elephanten und seiner Jungen. Geschichte ber Einwohner Saba's. Der Falke ladet die Gans zu sich auf bas Land ein. Medschnun liebkoset dem Hunde aus dem Dorfe Leila's. Pharao, der Gott zu seyn behauptet, von einer Mücke rasend gemacht. Abermahl die Geschichte Harut's und Marut's. Moses rettet die Kinder Israels aus Aegypten. Der Stern des Moses erscheint am Himmel ungeachtet aller getroffenen Vorkehrungen, daß in dieser von den Aftrologen bezeichneten Nacht, kein Mann sein Beib beschlafe. Moses von seiner Mutter auf göttlichen Beschl ins Basser geworfen und gerettet. Erzählung vom Schlangenfänger, der die erfrorne Schlange für todt hielt. Die Begebenheiten Moses und Pharao, nach dem Koran, der sie der Vibel nach erzählt hat, mit unstermischten Anekvoren von Scheichen, Propheten, u. s. w. Dann eine hieroglyphische Deutung der heisigen Zahl sieben, nähmlich: Erscheinung von sieben Lichtern am Gestade, die in Ein Licht zusammenstiessen; dieses Licht verwandelt sich in sieben Männer und dann in sieben Väume, die vor den Augen der Menschen verschwinden, sich in Einen Laum und dann wieder in sieben Männer verwandeln. Erzählungen von David, Noe und anderen Propheten, u. s. w.

# Biertes Buch.

Erzählung zweier Liebenden und der Wache die sie verfolgt, wieder mannigfaltig unterbrochen nach der Manier Ariost's, so daß nach langem Umschweise der Dichter wieder zum ersten Faden seiner Geschichte zurücksehrt und tenselben so lang kest hält als möglich. Die Welt ein Aschnerd, die Tugend ein Bad. Erzählung des Gebers der unter den Spezerenhändlern von Sinnen kommt. Erzählung vom Bau des Tempels Salomon's. Der Mensch ist eine Welt im Reinen. Geschenke der Königinn von Saba an Salomon. Wunder des Scheich Abdollah Mogrebi. Ibrahim Echem entslieht den Türken Cherassan's. Unekdoten aus des Propheten Kindheit von seinem Großvater Abdolmothaleb und seiner Umme Halima, werauf erst nach manchen Umschweisen die Geschichte vom Tempelbau Salomon's endet. Abel's Grab. Auslegung verschiedener Koransstellen und leberlieserungssprüche. Salomon reitet auf dem Winde. Mohammed und die Söhne Hodeil. Fabeln und moralische Vetrachtungen. Nach dem Abstande eines ganzen Luches geht hier wieder die Geschichte des Moses mit Pharao und den Zauberern fort, mit mannigfaltigen Unterbrechungen bis an das Ende des Buchs.

# Fünftes Buch.

Auslegung der Ueberlieferung: Der Ungläubige frift mit fieben Mägen und ber Gläubige mit einem einzigen. Erzählung Mohammed's mit einem Araber ber sein Gaft ift. Das Licht ift die Nahrung der Heiligen. Bergleich der Vernunft mit ber Tafel bes Schickfals; ber Leibenschaften mit ben Wogen und Strömen bes Meeres. Rein boses Auge schabet bem Menschen so

fehr, als bas bes Selbstwohlgefallens. Die Reinigkeit der Seele wird von irdischen Gedanken getrubt, wie der Epiegel vom Staube. Auslegung ber Ueberlieferung: Im Islam gibt es kein Mönchthum. Wie Vernunft und Geist im Wasser und Erde eingekerkert sind. Wie außer Gott Alles frist und gefressen wird. Warum Abraham den Raben getödtet. Erzählung vom gefangenen Rebe. Von Chowaresmschah und Ebubekr. Auslegung der sieben ketten Kube. Warum Abraham den Hahn umsgebracht. Auslegung des Spruches: Wir schu fen den Menschen in der schönsten Form. Von den Hunden die der Weise im Mutterleibe bellen hörte. Geschichte der Schöpfung des Menschen, aus Erde und der Oschinnen aus Feuer. Auslegung verschiedener Sprüche: Alles was Gott will geschieht; die Feder ist gespalten nach den Dingen. Beschreibung eines alten und schwachen Sosi, u. s. w.

### Sechstes Buch.

Erzählung vom schlauen Jäger, ber sich mit Gras und Blumen einhüllt, daß ihn die Bögel nicht erkennen sollten, und vom noch schlaueren Vogel der ihn erkannte. Gespräch des Vogels mit dem Jäsger. Erzählung vom Liebenden der die Geliebte schlafend fand. Auslegung der Ueberlieserung: Ihr sollt absterben ehe ihr sterbt. Erzählungen von Belal dem Ausruser des Gebeths. Von einem Derwische. Von Sultan Mohammed und einem indischen Sclaven. Vom Richter und Sosi. Auslegung des Textes: Ich will seinen auf Erden einen Nachfolger. Die Erzählung des Schazzes der dren Reisenden, eines Moslims, Juden und Christen. Der Diebe, in deren Hande Sultan Mahmud siel. Vom Karfunkelstiere. Verlangen des Weisen nach dem Quelle des Lebens. Auslegung verschiedener Ueberlieserungen. Testament des Königs, der sein Habe dem nachläßigsten seiner dren Sohne vermachte, u. s. w.

Diese ausgehobenen Titel der vorzüglichsten Hauptstäcke und Abschnitte genügen zur synoptischen Motits des rhapsodischen Inhalts des Ganzen. Als Probe des Einzelnen folget hier aus der schon durch tie Fundgruben des Ovients bekannten Uebersetzung des Mesnewi, mit der sich der Kaiserlich - Desterreischische Doumetsch, Herr v. Huffar, in Konstantinopel beschäftiget, das folgende Bruchstück:

# Erzählung vom Gewürzfrämer und bem Papagen, welcher bas Dehl im Gewölbe verschüttet.

Es mar ein Rramer, und ein Papagen, In dem Gewölbe fafi als Wachter er, Der Menfchen Sprache mar ihm mohl befannt, 2018 einft der Rramer ging nach feinem Saufe, Da fprang von gah' in bas Gewolbe eine Rage Sprang auf voll Burcht um fich gu flüchten, Sein Berr fam aus dem Saufe nun jurud, Gr fab die Bude und die Rleider all' beflect. Und hörte auf ju fprechen viele Tage. Er ftreift den Bart, und ruft: "D meh! o meh! "D ware meine Sand bamabis gebrochen Gr gab Befchenfe jeglichem Derwifd, Dren Tage und bren Rachte gang befturgt Und alle Schmeichelenen mandt' er an, Da ging gang nab' vorüber ein Dermifch, Der Papagen fing nun ju reden an,

Beredfam', fugen Tons, von gruner Farbe, Stats plaudernd mit Borübergehenden. In Papagengefofe wohl genbt. Lief er jurud den Papagen als Bachter; Bur Mäufejagd; allein der Papagen Und brach die Glasche mit dem Rofenöhl. Bemächlich in ber Bude auszuruh'n : Er fchlug bes Bogels Ropf, baf er ward fahl Die Reue prefit' bem Rramer Geufger aus, »Die Sonne meiner Wohlthat ift verdunfelt. "Mis ich bes Wohlberedten Ropf berührt !" Daß nur des Bogels Stimme wiederfehre. Caff er im Laden ohne alle hoffnung , Dafi er ben Dapagen jur Rebe brachte. Dit tabtem Ropf wie eine Saffe. Und fprach ju dem Derwifch : "D Unbefannter," .

»Wie mifcheft bu ein Rabter , bich mit Rabten , Das Bolt belachte feinen Ginfall lant, Beurtheil' nicht bie Reinen nach bir felbft, Die gange Welt geht defihalb irre, Man bebet auf ben Ropf ju bem Propheten, Bleich ihnen , fagt man , find wir Sterbliche , Die Blindheit macht, daß man fie nicht erfennt, Biven Bienen faugen an berfelben Blume, 3men Rebe fregen fo Gras als Baffer, Bren Robre trinten aus demfetben Teiche, So gibt es bunderttaufend Gleichniffe Der ift, und feine Gpeife wird nur Unrath; Der ifit und fochet Richts als Deid und Geis, Der ift ein reines Erdreich, ber ein ichlechtes, Dbirobl fich benderlen Beftalten gleichen ; Der Renner nur weiß diefen Unterschied, Wer Bauberen mit Wunderwerf vermengt, Die Bauberer, um Dofen gu verfpotten, Doch unterfchieden fich bie benden Stabe Berfluchet ift ben Gott bas Werf ber Baub'rer, Co gleichen die Ungläubigen ben Affen Der Uffe ahmt auch wohl den Menichen nach, Und mahnet, bag er alles gleich ihm mache, Der handelt durch Befehl, und der aus Trug, Der heuchler bethet mit dem Musermahlten, 3m Gaften , Ballfahrt und Illmofengeben Der Blaub'ge wird am End' gewiß gewinnen, Obicon fie Bende fpielen nur Gin Spiel, Gin jeglicher gebt feinen eignen Weg, Der ift erfreut, wenn man ihn glaubig nennt, Des Frommen Rahme ift durch fich fcon lieblich, Der Buchftab gibt ben Worten nicht den Udel, Mennft du ihn Seuchler, o fo wird dieg Wort Wenn Diefer Nahme von der Welt nicht abstammt, Der Laut bat doch nichts. Schandliches an fich, Der Buchftab ift Gefdirr, der Ginn das Baffer, Das bitt're und bas fuße Meer find bente, Bon Ginem Urquell ftromen bende aus, Das gute Gold wird von dem Glittergolde Wenn Gott ben Probestein der Geele leibt , Wenn Spreu fommt in den Mund des Thiers, Die Spreu mengt unter taufend Biffen fic, Der Ginn der Welt ift diefer Erde Treppe, Db jener Ginn gefund , forfch' von dem Urite, Befundheit Diefes Ginns gibt Bohl dem Rorper, Wenn gleich der Geele Beg den Leib gerftort, Bobl jener Geele bie am Weg' ber Liebe Das Saus gerfiort fie um den Schat ju finden, Sie nimmt das Baffer , reiniget bas Beet . Berreift die Saut den Dorn berauszugiehn, Das Schloß gerftort fie, treibt Unglaub'ge aus, Wer fann den Unerforschlichen ergrunden?

"Du baft gewiß auch Rofenobl verlenttee?" 2Beil mit fich felber ben Derwifch er maß. Es ift ein Unterschied im Worte Schir (1); Beil Ben'ge fennen mabre Gottesbiener. Und richtet Beilige nach eignem Daf. Gleich uns verlangen fie nach Schlaf und Speife. Es herricht ein groffer, hober Unterfcbied. Die eine fauget Gift, die andre Sonig. Ben einem wird es Roth, benm andern Moschus, Das eine leer, das andre voll von Bucfer. Wohl fiebzig Jahre Beges unterfchieben. Der andre wandelt fie in Gottes Licht. Der andre mehret des Mucin'gen Liebe. Der ift ein reiner Engel, ber ein Dime. Rlar ift das fufe und das bittre Waffer, Das Bittre von dem Guffen unterfcbeidend. Salt bendes auf Betrugeren gegrundet. Ergriffen einen Stab dem feinen gleich; Bon jenem Berf, ju diefem hoher Mbftand. Gefegnet ift die Sandlung bes Propheten. Und Uebel häufen fich auf ihrer Bruft. Er ahmet nach mas er ju febn gewöhnet ift, Bie fennet wohl den Unterschied das Bieh! Go fen dann Staub auf Des Rachahmers So pt! Muein der Scucheten wird feine Gnade. Spielt Gläubiger und heuchler nur Gin Goiet. Der Bofe wird in Gwigfeit. Schahmatt. Berfchieden wie die Stadte Merm und Rei. Gin jeder ftrebt nach feinem Gigendunfel; Und der entbrennt aus Buth benm Nahmen Beuchler. Doch häftlich flingt des andern bofer Rahme. Das Wort, ber Glaubige, macht es nicht aus. Sein Inn'res Scorpionen gleich durchwühlen. Warum ergreift ihn denn ihr Borgefchmad? Meerwaffer wird nicht bitter burchs Gefdirr. Das Meer bes Ginnes ift im Beil'genbuch. Durch großen , großen Zwischenraum getrennt. Umgehe fie und frebe nach dem Quell. Rur unterschieden burch ben Probestein. Go wird die Wahrheit fie vom 3meifel fennen; Bemüht es fich Diefelbe auszumerfen , Doch ber Geschmad bes Thieres wirft fie-aus. Es ift des Glaubens Sinn bes Simmels Treppe: Db diefer fen gefund, von dem Mumacht'gen. Des andren Ginns Gefundheit ichadet ibm. So fteht derfelbe aus bem Schutte auf. Mufopfert Guter und Befigungen; Doch fconer wird das Saus nun aufgebaut: Und leitet in ben Rinnfal neue Bluth, Und bringet eine frische Saut bervor. Umgibt es dann mit bundert feften Wällen. Mur eitle Mube mare meine Rebe.

Bald zeigt er diest und bald das Gegentheit, Richt das der Staunende den Rücken kehre, Go steht der Eine nur dem Freund zur Seite, Du schaue Benden in das Angesicht Da viele Teufel Menschenantlis haben, Der Jäger flotet nur im süßen Ton, Es hört der Bogel seines Gleichen Stimme, Go borgt der Böse oft des Frommen Nahmen, Die Frommen sind erleuchtet und erwärme, Die woll'nen Löwen sind nur Bettelen, Abu Mostem ableibet fläts ein Lügner, So ist der Wein mit Gottes Ambrassegel

Mur Staunen bleibt bem Gottesfürcht'gen über, Rein, daß er gang versenfet sen in Liebe. Dem Undren ftrahlt er gang ind Ungesicht. Und mähle dann den Dienst beym mahren Frommen. So reiche deine hand nicht Jedem dar. Damit er schlau die Bögel überliste; Er naht, und fällt betrogen in das Net; Daß er Einfältige mit Lift betrüge. Die Bösen unverschämter Känfe voll; Ubu Moblem a nennen sie Uhmed. Und Mohammed die Zuflucht reinee herzen. Richt gleich dem Weine der verbothen ist.

### Ergablung vom Judenkonige, welcher die Chriften aus Parthengeift todtete.

Ein Judenkönig war voll Grausamkeit,
Bu Jesus Beit regierte er im Land.
Der König schielte auf dem Wege Gottes
So sprach einst zu dem Schielenden der Meister:
Der Schieler sagte: Welche von den benden
Ler Neister sprach: Es gibt nicht mehr als Eine; Er rief: O Meister! schelte mich nicht aus.
Uls er sie brach, da schwanden bende bin.
Stat Einer Flasche sah er immer zwen,
Es schiet der Mann auch aus Begier und Born,
Wenn Rachsucht naht, verschlenert sich die Tugend,
Und wein der Richter auf Bestechung baut
So tödtete der Jud' aus Christenhass
Er schlug woht hunderttausend Gtäub'ge todt

Ein Feind von Jesus, und die Christen drückend. Die Seele Moses, Moses seine Seele.
Und trennte bende Auserwählte Gottes.
Geh' bringe mir die Flasche aus dem Haus.
Soll ich die bringen? zeige es mir an!
Geh, Schielender, und sieh nicht doppelt wieder!
Der Meister sprach: So brich von benden eine!
Aus Gier und Rache schielet auch der Mensch.
Alls er sie brach, war keine andre da.
Und ändert den geraden, offnen Sinn.
Und Schande überziehet Herz und Aug',
Kennt er den Dränger vom Bedrängten nicht;
Gar viele schietend, Gott erbarme sich!
Und bielt sich für der Juden Stühe.

### Der Wefir lehrt bem Ronige eine Lift.

Auch fein Wefir war lift'gen Truges voll, Er fprach: "Die Christen wollen fich befrenne "Hör' auf zu morden, ohne Nuhen ift's, "In hundert Hüllen birgt sich das Geheimnis, Da fprach der König: "Sage mir ein Mittel "Daß aus der Welt das Christenthum verschwinde, Er fprach: "D König! schneid' mir hand und Ohr ab, "Dann laß mich führen unterm Galgen hin, "Die That sen kund durch öffentlichen Ausruf "Berweise mich in ein entlegnes Land,

So daß er knupfen konnt' ein Band aus Waffer. »Darum verbergen fie fich vor dem König.

»Der Glaube duftet nicht wie Moschus, Ambra.

»Dem äußren Scheine widerspricht das Innere.«

»Für diese tistige Betrügeren,

»So öffentlich als im Berborgenen.«

»Und spalte Lipp' und Nase mir im Grimme,

»Doch so, daß mich des Borworts Auf befrene.

»Auf frener Straße, auf dem großen Markt;

»Daß mein Berrath sie tresse in dem Uebel.

# Berftellung bes Wesirs unter ben Christen.

Dann sag' ich: "Seintlich bin auch ich ein Shrift, "Dem König ward mein Glaube bald befannt, "Ich wollte meinen Glauben ihm verbergen, "Musch der König merkte mein Geheimniß, "Die Radel, " sprach er: "birgst du in das Brod, "Aus diesem Fenster seb' ich deinen Zustand, "Wenn Jesus meine Seele nicht beschirmte, "Geweiht sen, Jesus, meine Seele dir, "Entfernt ist meine Seele nicht von ihm, "Und fürchte, daß der heitige, reine Glaube,

"Allwissender, du kennest mich gewiß!
"Parthenisch strebt' er meinem Leben nach.
"Und scheinbar mich dem seinen bengesellen.
"Berdacht erregten meine Reden ihm.
"Bon meinem Herzen geht in dein's ein Fenster,
"Ich sehe ihn und glaube nicht dein Bort.
"So hätte dieser jüdich mich zerkückt.
"Mich überfröme deiner Gnaden Tülle.
"Ich kenne wohl die göttlichen Gesehe.
"In der Unwissenheit zu Grunde gebe.

"Dem größen Gott und Jefu fen's gedankt, "Bon Juden und vom Judenthume fren "D Menschen! nun ift des Messias Zeit! Die Lift, die der Wesir dem König vortrug, Was er gesagt ward alsobald vollbracht. Zu Christen bin verwies er den Weste, »Daß ich den Weg zu diesem Glauben tehre. »Wand ich den Gürtel meinen Lenden um. »hört seine Lehre an von ganzer Secle!" Berbannt aus seiner Seele jeden Rummer. Das Bolf erstaunte über dieß Verfahren; Der seine Sendung alfobald begann.

### Die Chriften geben in bie Kalle bes Defirs.

Wohl hunderttausende der Christenmenschen Und heimlich deutete er ihnen an Dem Scheine nach war er des Bolfes Lehrer, So wurden einige Jünger des Propheten »Was mischt er sich zu uns aus Rache! Sie fragten nicht nach Tugend und Geborsam, Sie unterschieden haar auf haar die Seelen, Die ämsig Forschenden, Erwählten hörten Berfammelten fich nach und nach um ihn, Des Evangeliums Geheimniß und die Lehre. Im Innern tocht er nur jum Neh heran, Umgarnet von dem Truge der Dämonen. "Bu unf'rer Andacht, unf'rer Reinigkeit." Nur nach den Fehlern, die am Tage liegen. Wie man die Rose von dem Epheu kennt, Die Lehre des Propheten fleißig an.

### Die Chriften gehorden bem Befir.

Die Chriften gaben ihm das Berg dabin, In ihrem Bufen pflangten fie die Liebe Mit einem Muge, ihn, den Untichrift. D Gott! viel find der Rorner, viel der Rege, Wir fallen alle Augenblick in's Men, 3mar du befrenft uns alle Mugenblide, Wir faufen immer Rorn in unfrer Scheuer, Doch fann es nimmer ber Berftand ergrunden, Die Maus grabt immer fort in unfrer Scheuer, Wend' ab zuerft, o Seele, diefe Maus! Sor an, das Wort des einzigen Propheten: Wenn feine Maus in unfrer Scheuer mare, Warum wird nach und nach der Safte Werth Es fpringt der Feuerfunte aus bem Gtahl, MUein der Dieb, der in der Finfter lauert, Und tilgt die Gunfen einen nad bem andren, Wenn taufend Rege um den Buß fich fchlangen, Es maltet beine Gnade über uns, In jeder Racht entfesselft du die Geifter Bom Raficht find die Beifter fren ben Nacht, Der Gingeferterte weiß nichts vom Rerfer, Die Gorgen von Bewinn und Schaden fdwinden, Dieß ift der Weifen Buftand wenn fie machen. "Go Tag als Macht das Thun ber Welt verfchafende Wer in dem Schriftzug Diefe Sand nicht fieht, Gin Borgefchmad hievon ift jener Weifen Buftand, Die Geelen mandeln in ben Felbern Gottes, Mit Lodgefang giebft du uns in bas Men, Wenn fich die Morgenrothe glangend naht, Der Morgen Schopfer gleich dem Esrafil Entfaltet in dem Rorper er den Beift, Entfattelt fteht Der Geele Renner Da, Allein fobald der junge Morgen graut, Daß er am Tage ihn jurudgieh' von dem Felde D daß er Diefen Beift wie Giebenfchlafer, Daß von der Gundfluth des Werftands erwachend

D was vermag die Rraft bas Bolf ju affen! Und hielten ihn für Jefus Stellvertreter, Mumacht'ger, Sulfe! Befter aller Selfer! Wir find die Bogel, voll von Fragbegier. Und jeder duntt fich Galfe und Simura. Doch immer eilen wir dem Sauftrid gu. Es mehret fich und mindert fich bann wieder, Dag uns die Lift der Maus den Schaden bringt; Und ihre Lift vermuftet fie bald gang. Dann fege beinen Gifer in das Gammeln. Berfammelt muß der Beift benm Bethen fenn.« Wo mare wohl das Rorn fo vieler Sabre? Richt angehäuft in unfrem Körnerboben? Hud alebald gieht ber Bunder ihn an fich ; Stredt rafd den Finger nach dem Funfen bin, Damit vom Simmel feine Sadel leuchte. Go flieht der Gram, bift du mit uns vereint; 2Bas follen wir verruchte Diebe fürchten? 3m Schlafe von ber Körper fcmerer Sulle, Gie rub'n, fein Berricher, fein Beberricher bleibt. Der Ronig felbft vergifit fein Konigreich. Die Phantafie von diefem und von Jenem. Gott fprach : "Gie find es welche ichlafen, Gleicht er der Teder in der Mumacht Sand. Der mahnet, daß ber Feder Werf es fen. Dem Bolfe nur raubt allen Ginn ber Schlaf. Und ruhig find die Beifter und die Rorper. Und alles fentft bu nach Berechtigfeit. Des Tages Bogel ausspannt fein Gefieber. Den Dingen ihre Formen wieder gibt. Und macht damit gleichfam die Rorper fcwanger. Des Todes Bruder, heißt es, ift ber Schlaf. Legt er dem Jug die Banden wieder an, Und von der Biefe unter feine Laft. D daß er ihn , wie Roah' Schiff bemahrte! Befrenet ware Berg und Mug' und Ohr.

 In Diefer Welt, por bir und hinter die. Das Siegel ift auf beinem Mug und Dhr.

### Geschichte wie ber Chalife Leila fab.

Dift du es, fprach ju Leila der Chalife, Du bift nicht reigender als andre Schonen. Der Bachende, er lieget oft im Schlafe, Wenn unfre Geele nicht mit Gott erwacht, Den gangen Tag die Geel' voll Phantafien, Gie hat nicht Freud' und bat nicht Eroft und Glang, Der ift im Schlafe, fo die Phantafie Bur die Buri nimmt er im Schlaf den Di w, Den Gagmen Des Befdlechts giefit er in Unrath, Schwach fühlt er feinen Ropf, beflecht ben Rorper, Der Bogel ichlägt den Gittig, und fein Schatten Der blobe Jager jagt bem Schatten nach. Er weiß nicht, daß es nur ein Schein des Bogels, Den Pfeil ichiefit er nach Diefem Schatten ab, Des Lebens Röcher leeret fich , es fcwindet D mare Gottes Schatten boch fein Leiter, Die Diener Gottes find nur Gottes Schatten, Ergreif' drum ihres Rleides Saum bebende, Der Schatten ftredt fich wie ber Frommen Bild, Durchwalle ohne Gubrer nicht dief Thal, Beh' aus bem Schatten , finde auf die Sonne, Und weißt du nicht den Weg gur Sochzeitfener, Und wenn ber Reid bich wurget auf dem Bege; Er raubt aus blogem Reid bes Menfchen Ruhm, Richts Steileres fann auf bem Weg fich finden. Des Reides Saus, erfenn' es, ift der Rorper, Biewohl der Rorver ift bes Reides Saus. Der Reinheit Gpruch ift: Reinige bein Saus! Cobald als du Reidlofe mit Reid plagft, D werde Staub; leg Frommen dich ju Gugen,

Die ben Mebidnun verwirret hat? D fcmeige, fprach fie, du bift nicht Medfcnun! Dief Bachen ift weit übler als der Schlaf. Go fest bas Wachen einen Damm entgegen. Bon Schaden und Bewinn, von Furcht und Glend, hat feinen Weg mehr ju dem himmelreich. In Soffnung mandelt, und darauf fich flubet. Er wohnt ihm ben mit lufterner Begier, Er fommt ju fich , und die Erfcheinung fliebt. Uch! alles bieß für's eitle Baudelbild. Gilt auf der Erde gleich ein andrer Boget. Doch bringt ihm diese Gile feinen Rugen. Er weiß nicht, wo des Schattens Urfprung ift. Und feert ben Röcher, jagend nach dem Bild. Im Gilen, in der Sige Diefer Jago. Go mar' er von ber Phantafie befrent. Todt find fie fut die Welt , 3hm leben fie. Daß du dadurch jur Geligfeit gelangft. Gr ift der Leitstern ju dem Lichte Gottes. Sprich mit Chatil: 3ch haff' die untergebn. Ergreif' ben Gaum Des Scheich's von Tebrif, Co frag' Soffamedbin, ben Lichtftrabl Gottes. Go miffe, daß im Deib ber Gatan bich befturmt; Und mit der Geligfeit friegt er aus Reid. D Glüdlicher! ben nie ber Reid begleitet, Familien find gang vom Reid beffedt: Go reiniget boch Gott gulegt bieß Saus. Der Schat ift Luft, ber Salisman ift Staub! Werd' dein Gemiffen von dem Reide fcmars (1) Und ftreu', wie ich, Staub auf den Ropf bes Reides.

# Die Inrischen Gedichte Mewlana's.

Eben so viel gelesen, und viel gesungen im Morgenlande, als wenig gesehen und bekannt im Abendlande, war der Diwan Mew lana Dichelaled din Rumi's bisher in Europa ein wahrer Phönix, von dem der Araber sagt: "Dem Bort nach genannt; der That nach unbekannt.«
Ein sehr glücklicher Zusall setze uns, troß der Schwierigseit zu diesem Diwane zu gelangen, in den
Fall, zwen statt Einen zu benügen, nicht zwen Abschriften desselben Diwans, sondern zwen dem Inhalte
nach großen Theils verschiedene, bende unbezweiselt von Dichelaled din Rumi. Der eine (boo
und einige Gasele enthaltend), von Herrn Dollmetsch-Sekretär v. Huffar eigenhändig auf das Zierlichste abzeschrieben, und der kaiserlichen Bibliothek zu Bien jüngst zum Geschenke darzebracht: ber andere (über 800 Gasele stark), in der Sammlung des Herrn Grasen von Rzewusky, schon im Jahre
ber Hedschira 737 (1336), also nur 77 Jahre nach dem Tode des Dichters geschrieben, ein dieser
Kolioband von großer, leserlicher Schrift, und für das hehe Alter von bald einem halben Jahrtausend
sehr gut erhalten. Dieses Manuscript hat noch vor an deren Sammlungen lyrischer Gedichte den seltenen

<sup>(1)</sup> Sier endet die Probe ber Ueberfegung des herrn v. huffar.

Borgug, daß bie Gafele nicht nach ben Endbuchstaben ber Reime in alphabetischer Ordnung, fonbern noch ben verschiedenen Sylbenmagen in funf Abtheilungen jufammengeftellt find. Die Uechtheit bes aus Ronftantinopel eingefandten, und nach ben Bandidriften ber bortigen Mewlewi's jufammengetragenen Diwan's ift wohl begrundet, und wider bie des 500 Jahre alten Manuscripts fann um so weniger ein grundlicher Einwurf erhoben werden, als außerdem, daß die meiften Bafele in benben Dimgnen diefelben find, die anderen von demfelben Beift befeelt, diefelbe Gluth und dasfelbe leben athmen. und fast immer mit ber Unrufung Och ems Tebrifi's ichließen. Gollte aber wider die Mechtheit einiger berfelben ein Zweifel geltend gemacht werden konnen; fo konnte berfelbe nur die in der 500 Jahre fpateren Cammlung eingeschalteten, und in ber fruheren fehlenden, Gafelen treffen. Ben manchen Studen berfelben, wie j. B. ben ben bem boppelgereinten Bruchftude Genaji's, und ben mit turfifden Verfen untermifchten Gafelen, ift biefe Ginfchaltung offenbar am Tage. Es folgen bier gabireiche Proben aus benden Diwanen, aus dem erften folche, die fich im zwenten nicht finden, nach der Ordnung der Gylbenmaße, und einem Berfuche, diefelben in der deut ichen lleberfe= Bung nachzuahmen. Wenn ber Ueberfegungs = Berfuch aus bem erften Diman, wegen ber Urmuth ber deutschen Sprache, die Muhe ber Rachbildung nicht dankbar lohnt, fo hoffen wir boch, daß die gablreichen Proben aus dem zwenten durch ihren Gehalt (das mahre Ulfobol der orientalischen Muftif) ben Begfall ber Lefer verdienend, die Arbeit der Ueberfegung befohnen werben.

# Aus dem erften Diwane Dichelaleddin's.

# 1. Bahr Rebichef.

Mostafilun Mostafilun Mostafilun Mostafilun.

Ei aaschikan Ei aaschikan imrusi ma imu schuma.

D Liebende! o Liebende! anheute find fo wir als ihr hinabgefturgt in tiefen Abgrund! wer erfennt uns ferner noch? Wenn Weltenstrom hochfluthend wogt, gehn Wogen ben Rameelen gleich. Meervogel qualt dann Sorge nicht mas leiden mag manch' Rind der Luft. Mein Ungeficht ift boch entflammt, ich fenne Meer und Wafferwogen, Co wie der Gifch neu athmet auf in Meeresfturm und Gundenfluth. D Scheich, gib mir Schurge! D Meerfluth, verschling' im Abgrund mich! D Mofes, Umran's Gobn, erfchein mir auf bem Meer, fchlag mit dem Stab! Stats bringet mir in Ropf ber Wein ftats neue Luft, und andren Bunfch. Doch Schenkenluft bleibt immer gleich in meinem wie in eurem Ropf. Chgeftern nahm noch diefer Beinschent trunfnem Mann Schlafhaub' vom Ropf, Beut gibt er Bein auf Wein, damit ausziehen mög' er ihm das Rleid. D Effersucht von Mond und Bevs , Perien gleich vor uns verftedt! Stats bleibeft du mein Mugenlicht, fats bleibeft du mit mir vereint. Willft du, fo siehft du mich ins Dafenn bin, und wenn du willft ins Richts. Berg Ginai ift uns die Belt, wir febnen uns wie Mofes bin. Aufftrahlt Berflärung uns von dort für ftats, es reifit entzwen der Berg. Gin Studden Grun, Gin Studden Strob, das wird gefdwind ju einer Blume. D du, wenn du Juwelen ichauen willft, ichaue fie im Berge bier. 3ch trinf' nicht Wein, ich ward beraufcht hinlanglich icon vom blogen Schall. Weingartner o! Weingartner v! marum bift du auf mich fo bos. Mur Trauben trug ich dir davon, bu trugft den Ropfbund mir bavon.

Chosch mi girisi her taraf es halkai mani mekun.

Froh flieheft du all' Orten hin aus unfrem Rreif', laugn' es nicht. Du ftrahift als Tag liebtofend ftats, wir find die Nacht gleich hintendrein. Un jedent Ort, wo du nur bift, wir fommen hin, o laugn' es nicht. D Frühlingsfonn', du haft die Flur mit Prachtgeschmeid' neu bedeckt, Und ohne dich noch wären wir im Frost versenkt, o laugn' es nicht. D Sonne du, du bift im Haus Nahrmutter uns im Schatten noch; Denn ohne dich, Nährmutter, find wir gang allein, o läugn' es nicht.

### 2. Bahr Reml moffemen.

# Failatun failatun failatun failun.

Ischk ender fasl u ilm u defter u evrak nist.

Lieb' ift nicht in Schrift und Buchkraur, Lieb' ift nicht im Tugendschaß? Was das Bolf auch fabeln mag, dieß Alles ift doch Liebe nicht. Nur im ew'gem Grün gedeibt Fruchtast der Lieb' mit Segnungen. Dieser Baum ftühr sich auf Pleias, himmel und Midostraßen nicht. Abgesetht bleibt uns Vernunft, und nur Vegier gibt uns Gesch. Solche höh' ziemt nicht Vernunft, dir solche Eigenschaften nicht. So lang' du bist Liebender, so lange wohnt dir Sehnsucht ben. Umgekehrt wenn du geliebt bist, ist auch Schnsucht weiter nicht. Schiffer fiehn voll Sorgen, so lang' Vretter Zuflucht ihnen sind. Aber wenn Schiffmann nicht ist, ist Untergang weiter nicht. Schems Tebrisi' ha! das Meer bist du, die Perle auch bist du. Durchaus daher blos Gebeimnis ist in dir und Andres nicht.

Chuischra tschun chari didem sui gül bi girichtem.

Mis ich Dorn mich fab, sum Rofenbusch ich Zuflucht nahm in Eile, Mis ich sauer mich sab, mit Kandelzucker schnell ich mich vermischt". Mis ich Topi voll Gift mich sab, schnell zum Teriaf daher ich kam. Mis ich Weinschen Hefen sab, Unsterblichkeitsquell darein ich goß. Mis ich blind am Aug' mich sab, an Jesus Hand anlegt" ich sidnell. Mis ich ganz unreif mich sab, an reife Frucht hielt ich mich seste gleich. Haar rise ich aus, es that Surme (1) das Haar ausreißend Dienk': Wind bin ich, du Feuer; Wind hat Feuer lichtloh angefacht.

Newbehara dschani maji dschihanra tase kun.

Frühling bift du Seele mein , du erneu' nun diefe Welt, Wiefen frifch' nun wieder auf, Lufthaine mach' mit Rosen neu. Rosen sind voll Schönheit und der Boget weiß nun Lieder schön. Ohne Oftwind ift die Luft todt, mach' den Oftwind wieder neu. Die Cypres und Litie streckt nun voll von Frenheit aus die Zunge. Spacinth mit Tulpen fos't nun, Treue mach' du wieder neu. Die Platan' schlägt Paucken und die Pinie schlägt mit Handen Takt. Turteltaub' girrt sußes Lied, mach' Uttak's Gedicht mir wieder neu.

<sup>(1)</sup> Gurme heißt die Angenschminke sowohl, ale das Mittel, deffen man sich in Badern bedient, die haare weggubeigen.

# mm 175 mm

Sieh wie Rofenftrauche aufftehn und wie Beitchenbusch fich neigt.
Rebenlaub fäut gang gur Erde, mach' Gebeth nun wieder neu (1).
Rofe wunscht fich Richts als Rubstand; schlecht gesinnt wunsche Dorn nur Krieg.
Stehe auf, Amit! und Afra's Zeiten mach' du wieder neu.
Donnerwort schallt, Bolfen gießen Moschus auf die Erde aus.
Rofenhain wasch' dies Gesicht, wasch' Fuß und Ropf, mach' Alles neu.
Heimlich fomme Narcis gum Butbut, fendet heimlich süßen Blick.
Mastir mach' durch ausgepichte Floten Lieb' und Tonkunst neu!
Grune Flur, Chifer's Rieid, sie spricht laut: Stehe früh im Frühling auf!
Blumen gleich mach' ieht der heitigen Geheimnist wieder neu.
Dieses Drepblatt, diese Litie, und Jasmin sie sprechen all:
Sieh im Stillseyn Alchymie, mach' Alchymie nun wieder neu.

### 3. Bahr Sefebich Achrab.

# — v b — — — v v — — — Mefailu Mefailun mefulu mefailun.

Ein einziges Wort hor' von mir wenn du Schnähungen entgeben willft. Ich bin Opiumfad, huth' bich, mich zu eröffnen buth' bich. Wirf Feuer auf mich, wirf's zu! Sa, Feuer! was kanns mir thun, Der hundertien Gluth dem Weltbau hundertien Lift zuwarf? Wäre Simmel nur Ropf und Erde Juf, bende nur Ropf und Fuß, So wurde ich fiegreich bender, diefer und jenes Herr fenn. O reines Getrant, Wein, ganz rein im reinen Gefäß des herru! Trink, trink als Urznen, denn ben uns gehet der Raufch vor.

Bügüsescht mehi ruse iid amed u iid amed.

Fastmond ift vorben, Fest ift, der Fastmond ift vorben, Fest ift. Fluchtnacht ift vorben, Der Bielgeliebte gekommen ift.
Ift Morgen getreu wird deine Afra, jum Bamik gleich.
Und dein Getiebter Liebende und der Jünger Scheich.
Sie zanket, ich seh' mit Liebesblick, für das Gift dank' ich, Sieh aus bestechtem Leib' rein entstohn die Sect' ist mein. Hoch, rein wie die Sonne, ist iedesmahl sie dem Leib entstohn. Durch füsen Genus aus dem Glas' sind herzen dir unterthan. Die Seeten sobald sie's in Erfahrung gebracht, läuft zu. Biel Buse, die ziemt, zersprang an deinem Gestein entzwen. Viel Fromme, sie kommen zu uns Rausner zerriffenen Reids. Dren Monde hindurch kam auf entweihete Flur kein hauch, Da kam aus geheimem Ort, dein Frühling mit Blüthenhauch.

Imam ber kafri tu ei schah tschi kes basched.

Was ist Religion, was ift vor dir Unglauben, Schah?
Simurg, der die Welt durchmist, ift Fliege vor deinem Aug'.
Lebendige Fluth des Glaubens und des Unglaubens Staub
Sind bende vor der Gluth was Reisig im Jeuer ist.
Die Seele hat Glauben, der Odem der Seele ifts.
Im Glauben versenkt ift das herz, was braucht es die Seel' allhier!

<sup>(1)</sup> Die Rosen machen Riam, die Beilchen Rufgat, die Weinblätter End fcud; tas find die dren Afte des Stehen's, Berbeugens und Niederwerfens ben jedesmahligem Gebethe.

Unglauben ift Nacht, ber Glauben Lampe wenn Sonn' aufgeht Spricht Glauben zum Unglauben bende verschwinden wir. Der Glauben ift Neligionspferd und die Seele Wesir (1). Wenn aber der Schah kömmt, was brauchts Pferd und Wesir alsdann? Sonft immer voraus ging Glauben, hintennach Unglauben. Ift Rerze des Leibs Seele dir, brauchts vorn und hinten nicht. D Schemsetztebrisi! deshalb bist so erhaben du. Weil, wer nicht wie ich steht zest am Grunde, zu dir nicht kommt.

#### Ei chaki kehi pajet riscki feleki budi.

Du, dessen bestaubten Juß der himmel anblidt mit Reid, Ursprünglich ift meine Seel' und Deinige Eines nur. In sinesischen Mablers haus sah ein Eemälde ich Das Menschengesichtern und Engeln Seelen gekoftet und Blut. Biel Worte der Wahrheit ruh'n im herzen verborgen Nachts, Wiel Lichter der Wahrheit glänzten Zwesselsgesichtern aus. Ich sprach zu Liaf, bist endlich Frener Mahmud's geworden: Wer hat mit den Schah dieß angefangen? D Ibist! D hund, der mit Siebenschläfern gingst in die Höhle ein, Wirst endlich zum Löwen Gottes, warst doch ein Hündlein nur! D Visch in der Gluth, such dich zum Wasser zu tragen hin. Im Ansang' der Welt ruht' auch unter den Wassern ein Fisch. Schemsetztebriss, gleich gefärbt mit dir steh' ich auf, Ein Todter ich zwar, doch du salziges Meer ringsum.

# 4. Bahr Reml.

 $v \quad v - - v \quad v - - v \quad v - - v$ Failatun failatun failatun failatu.

### Murghan ki kenun es kafesi chuisch dschudajid (2).

Ihr Bogel, die ihr heut'gen Tags vom Raficht getrennt fend, D zeigt bas Geficht, faget mo fend ihr? 200 ihr nun fend, In diefem Bemaffer find eure Schiffe gerbrochen. Rommt, Fifchen vergleichbar aus den Meerfluthen hervor jest. Entweder die Form ift nun in Studen gerbrochen, Oder es entwischte ber Sand mit dem Reg auch die Beute. Beut' fend ihr das Soll eigener Bluth, fend es fur beute. Dder es ift Licht Gottes erftorbener Feuerzeug heute. Peftitengifcher Wind ging, der gefroren Guch Alle, Der ift Lengodem erftanden mo immer ihr gebet? In jeglichem Worte von Guch liegt frifche Berjungung, Wiewohl ihr den Mund ju eröffnen nicht Roth habt. Bas für Perlenfchag mard im Beitmörfer geftoßen? Sa diefes ift Mugenschminke, o reibt fie ein, reibet fie fleißig! Dibr, wenn bes Todes Stunde mit Qual Guch fich genaht, Wird euch die Erlaubnif jum zwentenmable gu Theile. Db Inder, ob Turfen läftig Guch waren, das wird flar,

<sup>(1)</sup> Unspielung auf das Schabsviel; das Pferd und der Befir heißen ben und Reiter und Koniginn.

<sup>(2)</sup> Co wie im erften Berfe, ift durchaus der Pyrricius, der den Berd im Schema anhebt, abgeschnitten, und nicht ein Bere (im Originale eben so wenig ale in der Ueberfegung) dem gegebenen Schema volltommen getreu.

Um Sage wo aufdeden ihr werdet ben Schlener ber Wangen. D Schemfetetebrifi! was gebührte Undres bir wohl? Ben Bott es gebührten bir auszeichnende Ehren.

Mehtab ber amed kelekes gur ber amed.

Mondnachte find wieder gefommen, aus Grabern die Gurfen, Und aus dunfelem Gand ift Beile Des Bibers gefommen. Bon ihm, deffen Pinfel gemablet den Jefus, und den Mofes gemablet, Sft Pofaunengeton burch wunderthatigem Ddem gefommen. In dem Morfer des Gluds ift die Gnadenperle geftoffen, Gieb bundert der Gottesaugen bier aus Bergensgrabern gefommen. Staubberg, mas fur Radricht von 2Barme des Frühlings haft bu? Beit Raramanen von Umeifen aus ichwargem Staub find gefommen. Bom Meere des honigs was hat wohl diefe Biene gefehen? Bu dem Moschus bes Sonigs find die Bienen in heerden gefommen. Gin fcmaches Bewurm, wie haft du jum Magagin Wege gefunden, . Do Seide gefponnen und roh in Menge gefommen? Wie haben die Mufcheln, ohne Beficht, ohne Behor, Rahrung gefunden, Daß Pertenfchage darin endlich jum Borfchein gefommen? Bie, ohne den Unftrich bat die Rofe die Farbe gefunden, Momit fe bededt unter dem Schlener erglanget? Die hat Stein ju dem Lichte die Strafe gefunden, Daß als Gifen er nun und als Juwele verfendet die Strahlen? Welch rofiges Bett lächelt aus lehmichtem Grunde? Mus perfifcher Schminfe mas ift fur ein Campher gefommen? Blüdsftern des gerechthandelnden, fiegreichen Gebiethers, Das ift und durch dich vom geschlagenen heer für ein Gieger gefommen? Gin einziger Upfel ber Schonheitsflur fiel mir in Die Mugen, Mus jedem gefpaltenen Apfel find Buris jum Borfchein gefommen. Suris, wie fie famen, ba lacht' in dem Bergen der Mufel, Bom Lacheln ift Gramnoth am Ende herausgefommen. Dief Drangen und fein Raufch und der Trunfnen Benehmen Ift nicht vom Bein, nein! aus dem Bergen ber Rebe gefommen. Mls Schemsctetebrifi die Emporung aufgereget Bft aus dem Mufgang der Geel' diefer Mond bergetommen.

# 5. Bahrol munfarich.

— vv - v - v - vv - v - v - Mufteilun Mefailun mufteilun mefailun.

· Ei nev tschu mahi aiman mah gudscha ve tu gudscha.

Funfelndes Licht wie Neumond, fag' wo ist der Mond und wo bist du? Mondesgesicht hat solchen Glang, folden verklärten Schimmer nicht. Mus verliebt sich in den Mond, aber der Mond ist Sclave dir, Seufgend aus Gram, aufstöhnend laut, liebeverwirrt, o Gott! o Gott! Sonne und Mond, sie bethen an Schimmer der Wangen als Gluth Jeglichesmahl, wenn dein Phantom Sonne und Mond vorübergeht. Dich zu verehren kam der Mond gestern daher anbethungsweif', Liebende Eifersucht erscholl hallenden Rufs: D geh und fomm! Wandle umber auf Erden, daß Seelen enthlühen lieblich bier, Engel den Kopf vom himmelsdach neigen zur Erde aus Begier. Wenn vom Gesicht ein einziger Bis springet hervor als himmelslicht, Leget das Herz die hand aufs Aug', es zu bewahren vor Unbeil.

Muer Geruch der herzensftur, alle Gestalt des Frühlingsmonds, Mues verschwand seit gestern, wo du dich getrennt hast von mir. Geth ift die Flur vom Trennungsschmerz, gelb wie im herbst vom Sturm. Wie kommt der Lenz zu uns nun her, dass wir erblicken deine Wangen? Nechzend von Schmerzen sag mein herz gestern am Thor von deinem Gau, Siehe da ging dein Vild vorben, sah es in diesem Zustand dort. Sage: So sprachs zu ihm, woher solch ein Geschick befallen dich? Heimlich entwischt es dann und geht wegen der Enge des Auges fort. Sprach es, und ging davon; allein Sufie des Worts heilte nun Gänzlich mein herz. D herr, o herr! wollest vergelten es dem Arzt.

Jar mera tschu uschturan bas mehar mikesched.

Wie das Rameel zieht mich der Freund wieder benm Strief zu fich zurück. Trunknes Rameel, an welchem Strief ziehet er dich zu fich zurück? Seele und Leib find bende bin, benn es zerbrach die Flasche er, Band mir den hals und brachte zu handlungen mich, zu welchen, ach! Ungelnd er ging, und Fischern gleich zog er ins Trockne mich beraus. Gegen den herrn der Jagden zog er des herzens Nehe hin, Er, der die Bolken als Rameelreihen des himmels ordnet an, Der als der Schenke Wüstenen'n, Quellen und Teiche schenket ein. hört wie der Donner Paucke schlägt. Ganzes und Theil sind lebendig, Selbst in das Mark des Ustes dringt Rosengeruch und Frühlingsduft. Er, der ins Korn den Keim zur Frucht heimlicherweif' gelegt hat, Ziehet den Baum der Herzgeheimnisse empor ans Licht. Frühlingsgeward vermindert im rauschigen Dunkt der Gartenstur, Wenn gleich der Fram noch gestern hin zum Dienste des Weins gezogen hat.

Kari mera tschu o kuned kari diger tschira kunem.

Wenn das Geschäft für mich er macht, andrer Geschäft, was soll ich machen? Hab' ich von seinem Munde Zucker gekostet, brauchts nicht andern.
Soll ich, von Rosen entsernt, was in den Dornenhecken machen?
Soll ich, wie Nachtigallen, dann wegen der Nacht den Morgen meiben?
Trinse ich Wein, so floh deshalb doch der Berstand nicht aus dem Kopfe.
Soll ich das Untre denn wie Gensgesisch zu oberst machen?
Da ich mich solchem Mondgesichte geweiht mit Saum und Gürtel,
Soll ich für iedes Sternenbild-anderen Entschluß der Liebe machen?
Soll ich der Erde Ruhm bis zum siebenten himmel tragen?
Engel beneiden mich! was soll Erdenerinnerung mir dann machen?

# Aus dem zwenten Dimane Dichelaleddin Rumi's.

Mus bem Buchstaben Glif. (A).

Pisch türa pisch türa Ahul-wefa.

Bor allem, treuer Bruder, thu'
Ruf Wir und Ich verzichte du,
Hor' auf zu fagen: Gott ift größ!
Es fprach das Loos; du fagteft: Ja,
Des Ja Geheimniß bin ich felbst,
Berlaß den Ort, verlaß ihn nicht,
Sen rein von Sinn und werde Staub,
Bist du dann Heu, verbrenn' dich felbst,

Bergicht auf Ich und Wir, und fomm! Daß du nicht Du fonft und nicht Wir. Und halt an unf're Größe dich. Der Dank des Ja ift Unglüd nun. Der in der Armuth mich bewege. Wo ift der Ort, der Ewige, wo? Daß deinen Staub' entstraße Gras. Daß deiner Gluth entstraße Glang;

### mm 179 mm

... Und bift du dann berbrannter Staub, Schau die verborgne Alchemie,
Die mit der See das Land geschmückt
Die Seelen nährt durch Ein Stück Brot,
Gib deinen Geift für solches Gras,
Die Seel' ist voll von Seiner Macht,
Genug des Wort's, nun schweig' ich fill,

Sft beine Ufch' ber Weisen Stein,
Die ich aus bloffem Staub erschuf,
Und mit dem schwarzen Rauch die Luft,
Durch Einen Hauch den Leib belebt.
Bur Grofmuth wird die Urmuth so.
Entführe selbst die Seele dir!
Denn mehr als Wort ift Schweigen werth.

#### Ischk ber dil minihed bünjadra.

Die Liebe grundete auf's Berg ben Bau, Auf diese Weise werden Sclaven fren; Chofru, Schirin, genießen böchftes Glüd; Das Beil Ferbad's am Berge Bisutun, O hatte meine Mutter nie geboren mich, Ob deinem haar, woraus der Moschus haucht, Lieb' Seelen und verftreu' die eigene, Das Lied von Schemsed din Tebrifi hat

Weil sie juleht die Seele nur verlangt.
Denn durch die Liebe werden Sctaven fren.
Die Seufzer, Gram und Schmerz sind für Ferhad.
Berspaltet Felsen; hart wie feiner Stahl.
Wenn folches Loos beschert mir ward allbier.
Hab' ich den Bur des Kammes liebgewonnen.
Ich lehre dich, daß dir Bergeltung wird.
Uegopten, Sprien und Irak erobert.

#### Ei Chodscha nemi bini in rusi kiametra.

D Chodicha! fiehst du nicht den Tag der Auferstehung, D Scheich! fiehst du nicht das Rleinod unsres Scheiches, Und fiehst du nicht, o Fürst! dies Königreich der Seelen, Wer von uns Benden ift ein Narr? D Lebensfrober! Bu was der Sand, wenn Fluth da ist zum Waschen? Wenn du den Roben und den Widerspenst'gen schmeichelst, D Wahrheitssenn' Tebrisi! du, der Seelen Oft,

Und diesen Juffuf, schön gebaut, mit gartem Buchse? Dies Strahlenlicht, und diese hohe Majestät? Und diesen Herrschaftsgarten, diesen Flor des Glücks? Bescheere mir das Glas, und jage fort den Gram. Sobald das Fest gekommen, hört das Fasten auf. Wirst du belohnt durch Schönheit für dein gutes Wort. Bon beinen Strohlen wird erwarmet unfre Sonne.

### Aus bem Buchftaben Ba. (B).

#### Merd Choda mest bud bi scherab.

Gin Gottesmann ift frunken ohne Wein, Gin Gottesmann ift flets erftaunt und irr', Gin Gottesmann ift nicht aus Wind und Staub, Gin Gottesmann ift in der Rutte Fürft, Gin Gottesmann ift des Gehorfams Tempel, Gin Gottesmann ift im Unglauben gläubig, Gin Gottesmann ift felbst gelehrt in Gott, Gin Gottesmann ift unbegränztes Meer, Gin Gottesmann ift tief verstedt. Mein Gohn!

Ein Gottesmann ift ohne Braten fatt, Gin Gottesmann braucht Schlaf und Effen nicht, Gin Gottesmann ift nicht aus Fluth und Gluth, Gin Gottesmann ift in der Bufte Schaß, Gin Gottesmann ift guter Werte Bürge, Gin Gottesmann fennt Jehler, Tugend nicht, Gin Gottesmann ift nicht ein Schriftgelehrter, Ein Gottesmann ift Regen ohne Wolfe, Den Gottesmann find' durch Frengebigkeit.

#### Mechassib ëi jar mihmandar im scheb.

Schlaf' nicht, Gastfreund! diese Nacht, Jag' den Schlaf aus deinem Auge, Du bist Inpiter am himmel, Jagst den Adler in der höhe, Bon der Wahrheit wirst geglättet, Gott sen Dank! sie schlafen Alle, Welch Getümmel! Glück ist wach, Schlief' das Auge bis am Morgen, Wenn der Marktplatz leer ist, schau Unster Nacht ist bell von Sternen Löw' und Stier und Widder frahlen,

Du bift Geift, und wir find frank, Das Gebeimniß werde klar, Rreisend an dem hochgewölb', Wie die Seele von Dich afer, Nus dem Blau wird endlich Grünspan, Ich und Gott nur find allein, Und die Wahrheit ift beständig, Würd' ich meinem Auge gurnen, Auf zum Markt der Sternenstraße, Die uns in das Auge leuchten, Und es trägt Merkur den Turban,

Diese Racht.

Seinen Groll verbirgt Saturnus, Schweigend band ich meine Bunge,

Jupiter mirft Golbffud'aus, Doch ich rede ohne Bunge,

Diese Nacht.

#### Si hëi mewdschud dschawidan Ali Ibn Ebi taleb,

Em'ger Weisheit Ersterzeugter! Du! der Milde, Wohlberedte, Erster! Letter! Inner! Meufirer! Weifer! Richter! Horr! Geber! Durch dich ift die Erde frob, Immerwährend stehst du aufrecht Wilf du Rettung hier und dort, Ali nähret, Ali bereschet, Uli fennt and preist nur Ali, Mewlana liebt Schems Tehrisi (1)

Welchen Mensch und Geister ehren, Du vor Andern hochgeehrt, Offenbarer und Berborgner! Du. Bewahrer aller Gaue! Und die Welt durch dich erfreut, Auf der Bahn von Geist und Seele, Ruf' ben Tage und ben Nacht, Ali suhnet, Ali preiset, Ueber alles Wissen ist So wie Schems Tebrisi liebet Ali Sohn von Ebi taleb!

### Aus dem Buchstaben Ta. (T).

#### Dschihan jabim we ghairi ma chialest.

3ch fand die Welt, der Rest ift nichts, Es führt Gehorsam außer dem, Berfiedt und finster ift der Pfad, Richts kann die innre Welt umfassen, Die Welt ist Gottes reiner Ubglang, Du bift der Schlener Gottes hier, Durch Narrheit und Bernunft geht Liebe, Bom Wahn befrent ist dies Bernunft, Such' in dir selbst den eignen 3weck,

Nur bieß ift Luft, und andres Sunde; Sen überzeugt, nur jum Berderben. Und Außen liegt Genuft und Trennung. In der felbst Fehler Tugend sind. Allein dein Aug' verwirrt die Bilder. Und ohne dich die Welt verfteckt. Und hier verschwinden die Vernünft'gen. Unmöglichkeit ift unfre Lage. So ist der lange Streit geendet.

#### Dila berchis we-taat kün ki taat bih si her karest.

Steh' auf, o Serg! gehorch'; Gehorsam ift das Beste, hast du Religion, o Freund! so wach' am Morgen, Die hahnen schrenen in der Früh: Steh' auf, o Fauler! Dein herz sagt: Stehe auf! Die Faulheit: Nur ein Weilchen! D armer Bicht, o Sclave niedriger Begier! Weit besser ift's, du stehest auf mit feuchten Augen Wenn du ausstehest mit Tebrifi und der Sonne,

Es lächelt bem das Gluck, der an dem Morgen machet. Ich weiß gewiß, daß du das Paradies verdieneft. Betrunken weißt du nicht, was nur Bernünft'ge wissen. Bezwing die Faulheit, denn die Zeit gehört Bezwingern. Bedenke nur, daß Sterben nicht willkührlich ift! Und flichest die Unwissenheit, die hart dich drängt. Was Bunder wenn zur Wahrheit du alsdann gelangft.

# Mus bem Buchftaben Dal. (D).

#### Ei es iklimi adem amede der mülki wudschud.

D du, der aus dem Richts ind Dafenn famft, Es schickte dich der Schab als feinen Diener, Du bift führwahr ein Raufmann von dem Martte, Dem Rapital ift dieses Lebens Summe Statt daß du muffig fibeft, thue Gutes, Um jungften Tage wird der herr dein Buch eröffnen, Du weißt nicht wie du in das Dafenn famft. Daß du dich felber, daß du Ihn erkenneft. Der vom Sarem gur Stadt des Dafenns fam; Die du verwenden follest mit Gewinn; Denn durch die guten Werke fteigt dein Werth. Und rechnen über das, was du gethan.

<sup>(1)</sup> Unter vielen Oden, welche bloß das lob Ali's enthalten, ift diese eine der einfachten. Außer der Bers wandtschaft mit dem Propheten, bat Ali in den Augen der Sofi's noch das Berdienst, der erste Mystiker und Stifter aller religiosen Brüderschaften gewesen zu sepn.

Gen machfam, benn es tauern Teufel auf bem Bege Rimm Diefen Rath, er ift Das Wort Dewlana's,

Bu überfallen dort den Gottvergefinen. Das er erhielt vom Munde Schems Lebrifie

#### Her ki ruchsari tu bined begülistan nerewed.

Wer beine Wangen fiebt, in's Rosenbect nicht geht, Wer einen Augenblid mit dir im Rabinet, Wenn Chifer ben Rubin des Zudermundes findet, Mein Bunsch ift zwar, daß mich der Liebe Gram erschluge, Es ziemet nicht dem Mann den Blid vom Schwert zu wenden, Darf man nicht hoffen dich im Paradies zu finden, Von ewig brannte mir die Liebe ein dein Maal, Ich sang, o Schems Tebrifi! dieß mit deinen Worten,

Wer beine Krankheit hat, nach Arzenen nicht geht. Die Tulpen und Basilicon zu schau'n nicht geht. Er weiter nach dem Quell des Lebens nicht mehr geht. Ich bin zu schwach, als daß es so zum Opfer geht. Sonft ift es besser, daß er nicht auf's Schlachtfeld geht. Rein Liebender alsdann nach Eden's Garten geht. Das nun in Ewigkeit aus Seel' und herz nicht geht. Der Liebende ift irr' der nicht zum Liebsten geht.

#### Men an rus budem ki asuman nebud.

Ich war als noch fein himmel war, Mis nur die Lode meines Freund's, Die Nahmen gingen von mir aus Ich bethete als noch im Schoof' Ich suche Kreuz und Christen auf, Ich ging zum Tempel, in's Konvent, Bur Raaba zog ich endlich hin, Ich ging nach Herrw und Kandahar Ich wallte nach dem Berge Raf, Die sieb en himmel ging ich durch, Beym Loofe (1) suchte ich den Freund, Mit Gottesseherbtick sah ich guleht sah ich in's eigene Herz, Ich war so sehr erfraunt, fürwahr!

Bom Dasenn keine Spur noch war, Und Gott der Allerhöchste war.
Bur Zeit als Ich und Wir nicht war.
Maria's kein Messias war.
Doch was ich sucht' am Rreug' nicht war.
Wo niegends Stoff und Farbe war.
Wo auch kein Rnab' und Jüngling war.
Und sucht' was nicht zu finden war.
Wo Unka nicht zu sehen war.
Unf sieben Erden Er nicht war.
Es hieß, daß er nicht dorten war.
Wos in der Wesenbeit nicht war.
Wo Er allein zu finden war.
Daß kein Utom zu sehen war.

### Adscheb an dilber güdscha siba schüd.

| Der Schone, fag', wo ift er?    |
|---------------------------------|
| Sest, wo die Rerge leuchtet,    |
| Um Wege frag' die Suther:       |
| 3m Weinberg' frag' die Wächter: |
| 3ch ftrich durch alle Felder,   |
| Um Mitternacht ergittr' ich ,   |
| Die Mugen find nun Strome,      |
| 3ch frage Mond und Sterne:      |
| Mun ift er ben den Und'ren,     |
| D fage, Schems Tebrifi!         |

| Der hohe Cedernbaum,          | Wo ift er?  |
|-------------------------------|-------------|
| We ift er ohne uns?           | Wo ift er ? |
| Wo der Geliebte ift?          | Bo ift er ? |
| Bo ift der Schonen Gurft?     | Wo ift er ! |
| Bo ift mein Lieblingshirfch?  | Wo ift er ? |
| Wo er allein verweilt?        | 2Bo ift er? |
| Die Perle welches Meer's (2)? | Wo ift er?  |
| Wo ist er ohne mich?          | Wo ist er ! |
| Und ift er nicht mit mir,     | Bo ift er ! |
| Mis Sonne (3) weißt bu es,    | Wo ift er ! |
|                               |             |

#### Anan ki beser der talebi kaabe devidend.

Die eifrig bin gur Raaba pilgern, Sie feb'n ein bobes Saus von Stein Sie gingen bin um Gott gu feb'n, Wenn fie an's Biel gefommen find, In einem Thale ohne Saat. Sie suchten, fanden Ihn doch nicht.

<sup>(1)</sup> Bortlich : Ich fragte die Tafel und die Feder des Schickfals um meinen Freund.

<sup>(2)</sup> Meine gwon Augen find jum Drus geworden und weinen aus Gram, indem fie nicht wiffen, in welchem Meere fich biefe Verle befinde.

<sup>(3)</sup> Worripiel mit tem Rahmen Schems Tebrifi's, indem Scheme Die Conne beift.

Nachdem fie lang das haus umfreif't, "Was bethet Ihr die Steine an? "Das haus des herzens, haus der Wahrheit! Wohl denen, die wie Schems Lebriff,

Scholl eine Stimme fo daraus: ">Sucht nicht bas mabre Gotteshaus? > Wohl dem, der eingeht in dieß Saus! \* Die Buften meidend, find gu Sauf'!

#### Id amed id amed we an bachti said amed.

Das Geft ift gefommen, bas Seft ift gefommen, bas Blud ift gefommen! Du nehme die Erommel und fcblage Diefelbe, der Mond ift gefommen ! Das Geft ift gefommen , o hore, Berliebter', den garmen der Gpharen! Bom oberften Throne des Simmels ift nun der Bertraute gefommen! Das Geft ift gefommen', ihr Gucher des Weges! ihr Ganger! ihr Tanger! Das Lufthaus der Schonen ift nun aus dem ewigen-Lufthaus gefommen. Bobt Sundert ber Beifen fie find nun auf einmahl gu Rarren geworben , Beil folche Beftalt, die noch Reiner gefehn und gehöret, gefommen. Durch jaub'rifche Rrafte beraufcht Er Propheten als maren fie trunfen, Den Stahl und das Gifen verfehrt Er in Bachs wie jur Sand es gefommen. Erheb' dich! und geh' auf den Plat in die Rreife lebendiger Befichter Entgegen dem lieblichen Gafte, ber weiteften Weg's ift gefommen. Run freue bich frohlichen Bergens und beiteren fregeren Duthes! Gin einziges Rornfein gefaet , es brachte mohl hundertmabl Frucht dir. Run fcbliefe die Lippen, und fcblage den Korper, und fcmeige wie Lilien! D fcmeige geduldig! bas Schloß ber Beduld ift vom himmel gefommen.

#### Ger tura bachti jar chuahed bud.

Bill bas Glud bir gunftig fenn , Leben ohne Liebe wird Wer einhergeht ohne Liebe Was im Leben leicht bir dunft Wenn du liebeft, wird auch Laft Armuth, fo bir bier jum Schimpf, Unfangs bitter ift Gebuld, Wenn der Lowe bier entflieht, Wer vom Gfel diefes Leib's Breite auf den Gaum des Rleid's Bom Berborg'nen famft beraus; Wer fich felbft gering nicht fchant Wer aus Gluth das Waffer icheu't, Mimrod, weil er Gott geflob'n, Wer jur Beit nicht marten will, Wen die Liebe fich ermahlt , Wer den Rausch ber Liebe flieht, Wer nicht ichafft ein Ideal Wer nicht folget bem Rameel, Wo Tebrifi feft fich fest,

Wird der Freund geneigt dir fenn. Immer außer Rechnung fenn. Wird vor Gott beschämet fenn. Wird im Grabe Laft bir fenn. Was der Bater trägt dir fenn. Wird dir dort jum Ruhme fenn. Guf wird fie am Ende fenn. Wird er unter Bogeln fent (1). Ubfteigt, wird ju Pferde fenn. Wenn die Engel Gold ausftreu'n. Bas verborgen ; flar mird fenn. Bird gefturgt ein Pharao fenn-Wird im Feuer Reifig fenn. Wird als Thier gur Beute fenn. Wird ftets in Erwartung fenn. Wird beraufcht und trabilos fenn. Wird ein Sefen ewig fenn. Wird ftets ohne Achtung fenn. Er wird ohne Salfter fenn. Wird Beftand im Berg nicht fenn.

<sup>(1)</sup> Diefer und der folgende Doppelvers sprechen von den Banden der Sinne, welche den frezen Geist sessen. Bortlich: Wenn der Lowe des Weges (die Seele) aus diesem Kasten (dem Käsicht des Leibes) befrent ist, wird er in jenem Bogelbauer (der anderen Welt) senn; und nachdem der Schah des Herzens (der Beist) von dem Esel des Leichnams (des Körpers) abgestiegen ist, wird er der Fürst der Reiter (im ewigen Lesben) seyn.

#### Messalëi chob u nik bad amed.

Gin gutes, fcones Benfpiel ift gefommen; Bor' die Geschichte; fie ift fein Gedicht; Saft du gehört, bag man im Sprerland Bor Unmuth fing es an voll Born gu fcnaufen Und in der 2Bufte lief bas trunfne Thier Der Mann fab auf bem Bege einen Bronnen Cobald als das Rameel jum Brunnen fain, Gar ichauerlich wollt' es ihm bort bedunfen, Er flammerte fich feft an mit ber Sand, Muf einmabl fab er dorten einen Drachen, Er zeigte ibm ein fürchterlich Gebif, Bon oben das Rameel , ber Drach im Bronnen , Muf einmahl ichaute er ein Mäufepaar, Siel' es gefiel der ichmargen und der weißen Sie gruben nach und nach die Strauche aus, Mit vieler Muhe machten Die zwen Mäufe Er drangte fich durch diefen Schutt und Graus Mun wgr Rameel und Drach und Mauf verlaufen, Er war gerettet diefimabl wie er fab, Muf einmahl fab er daß von einem 3meige Bon Manna brach er ab ein Stud, nicht faul, Und ob der Gußigfeit von diefem Gffen Bernimm die Lehr': Der Mann bift du, o Freund, Du bift der Mann, Die Belt Des Brunnens Tiefen. Es ftellet vor der Drach im Brunnengrund Und was ift bas Rameel bas oben ftehet Und was die benden Mäufe fcmars und weiß, Und mas bedeutet, daß die benden Mäufe. Das Leben ift's das untergraben wird. Es wird dir porgeftellt durch Diefes -Gffen Mit fo viel Feinden und in folder Roth Du wiff, fo lang ber Simmel dedt die Erde,

Es wird die, Freund, wenn du es boreft; frommen, D Mann der Welt, bem fehlet das Beficht. Ginft führte ein Rameel am Salfterband. Und in die Bufte bann hinaus gu laufen; Muf einen Mann tos ihn gu todten fchier. Den er als Bufluchtsort für fich gewonnen. Der Mann binunter feine Rettung nahm. Mur Dornen ju ber Rechten und gur Linken; Indeß fein Guß in einer Spalte fand. Der gegen ibn auffverrte feinen Rachen, Und beiß ward es dem Manne für gewiß. Dem Jungling war bas Blut ju Gis gerennen. Die eine fcwart und weiß die andre war. Mit ihrem Bahn die Dornen ju gerreiffen. Und fullten fo den Brunn mit Schutt und Graus. Dem Drachen einen Weg auf diefe Weife; Mit vieler Mube aus dem Brunn' binaus. Und freger mochte nun der Jüngling ichnaufen. Doch trieb ihm nun der Sunger aus ein faltes Uh! Sich Manna fuß gefornet niederbeuge. Erfrischend fich damit bas ode Maul, War alle Furcht im Mugenblid vergefien. Dem dauerhaft ber Rein ber Welt erfcheint. Bas die vier Thiere, fo von dannen liefen? Der bolle aufgesperrten Flammenfchlund. 2Bohl als der Lod, der aus nach Beute gehet; Mis Tag und Racht. 2Beh' dem, der es nicht weiß! Den Dornenftrauch entwurgelten gang leife? Und weißt du welchen Ginn die Manna führt? Die Sinnenluft, fo Alles macht vergeffen. Suchft du die Luft! wirft du aus Scham nicht roth ? Daß Gen ait nicht wieder fommen werde.

# Mus bem Buchstaben Ra. (R).

Amed behar chandid u churrem dili ruskar,

Grob und lachend fommt der Frühling. Beit der Wolluft, Beit ber Freude, Grun die Erde , Tage glangend , -Seute macht wer geftern fcblief. Erde folief den Binterraufch, Gras und Blätter find betrunfen, Licht wie Eden find die Fluren, Lieblinge und Braute find Dine Geldbuff, ohne Strafe', Freudetrunfen find die Bweige Lilien gieben Degen aus, Rofen reiten folg auf Stengeln, Beilden tragen Trauerfleiber, Ueber Spuren und Richtsburen Muf der Bunge fist bas Wort, Rrauter fchlingen fich um Dornen,

Muf in Garten! nun ifts Reit! Beit der Luft , ber Wangenflur! Schau des Schöpfers Bundermerf! Lebend find die waren todt. Schmudt fich nun mit Blumen aus. Rannen trägt ein jeder 20ft. Und die Buften Varadies. Erunfen ; unbeftandig , irr' , Streu'n fie Gilber aus und Gold. Der Enpreffe und des Uhorns. Um den Froft bintan ju halten. Und Jasminen gebn ju Juff. Beit von Rofen fie getrennt. 3ft bas Berg gedanfenvoll. Doch Die Scham halt es gurud. Um gu faugen. Rofenmaffer.

Lotosblumen find erblaget Diefe Giferfucht fen Benfpiel Wegen die Narciffe wandte Grag' nicht , fprach fie , : mich um Runde , Much von Trauben frag' nicht Rundfchaft, Seuernelfen, Unemonen Storche bringen Bogeln Bothichaft, Erd' und Simmel, Thier und Engel, Marum girren Turteltauben? Bidhopf brachte eine Bothschaft Saufendfältig flagend figen Mundrubinen, Onnrivein, 2Bo find Rofen, beren Banden Sauben fliegen bin und wieder Weil ber Schah gurudgefommen Papagenen fuchen Buder Geltene Beheimniffe Machtigall und Turteltaube Seut ftirbt diefer, morgen jener; Denn jest ift der Mugenblid Gebe nun auf Glur und Garten! Lebe froh gur Beit der Wolluft, Werde froh der schönen Tage Gottes Suld hat viele Schäge Sammle bich, gerftreu' bich wieder; Saat bes Guten und des Bofen Ginem ift ein Winf genug, Bom Berborgnen fam ber Frühling Unfre Datteln, unfre Feigen, Bald verfehrt in Berbft fich Frühling, Bib bas Berg ber Welt nicht bin, Best fo lang die Luft dir lächelt; Dieß ift Rath ber Liebenden, Schweige ftill, denn schweigend thut bir

Weil den Rofen Dornen naben. Dir, ber eiferfüchtig liebft. Cich mit Fragen Snaginth. Denn von Ginnen bin ich gana. Gie find trunfen Tag :und Racht .. Stehn auf Bluren und an Ufern. Preisend Gott den herrn des Lichts. Alle Du , und Du ihr Selfer. Weil ben Freund ber Schlener bedt. Bon dem herrn der andren Welt. Nachtigallen auf dem Uft'. Brifcher Liebling , neue Braut! Mimmer ich entflieben mag? Blos aus hoffnung von Benuf. Jagt der Falte Repphuhn wieder. Guffen Lippen blod ju Liebe. Bor', Berftand, in taufend Tonen. Gingen: Welt ift nicht beständig. Froh benüh' Gelegenheit : Muf der Erde gut ju handeln. Warum meideft du den Frühling? Dimm bas Glas, benf nicht bes Raufches, Muf ben Bergen auf bem Telbe, In der Welt nun aufgethan. Denn Geheimniffe find fund. Wird erftehn am jungften Tag. Der für Saufend nicht genügt. Wie vom Gaamenforn die Frucht. Unfre Uprifofen ifi. Rimm dir nun des Lebens Theil, Gie ift treulos, unbeftandig. Trinf' und fchtaf' und fuß', geniefie! Rimm von Serg und Geel' ihn an. Das Geheimniß fund der Leng.

# Aus bem Buchstaben Schin. (Sch).

Geh saf budem gehi ghisch (1) an nis chosch we in nis chosch.

Bald bin ich rein, bald bin ich trub (2), 3ch bin die Gonn', ich bin Gimurg,

Bald bin ich weiß, bald bin ich fcmarg, . Diefes und jenes ift gut. 3ch bin das Giegel Salomon's,

.. Diefes und jenes ift gut.

(2) Bier ift Der ichidlichfte Ort, eine merkwürdige Bufammenftellung, Die fich ben aufmerkfamem Studium Diefer mpflischen Gedichte mehr als einmahl von felbst aufdringt, den Lefern vorzulegen.

Simurg, ber perfifche Greif, welcher aus dem indifchen Garuba bes Bifch nu entstanden, ift nicht bloß, wie man bisher geglaubt, ein fabethaftes Befen perfifcher Romane, fondern ein Symbol des alteften perfischen Mythos, der bier gang mit dem altägyptischen übereinfommt. Wie in den Sieroglyphen der Sperber oder habicht, legag, bald die Sonne und bald das hichffe Befen felbft bedeutet, fo auch der Simurg, der hier in myftifcher Bedeutung fur die Sonne genommen wird, und in Attar's Bögelgesprächen das Symbol des bochften Befens felbst ift Die Federn des heiligen Gener's waren ber Sauptidmud ber agyptischen Priefter, wie in dem Schahname Die Febern Simurg's ber Sauptichmud

<sup>(1)</sup> Bhifch oder Gheich, das deutsche Bifcht oder Gefcht.

### mm 185 mm

Staub und Wind, und Fluth und Gluth, Bald bin ich licht und finfter (1) bald, Das Jahr, der Mond, der Tag, das Beft, Stats andrer Farb' und andren Orts, Die Fahn' und Trommet (2), mein Geleit', Der Mensch ift mir ein todtes Thier, huris, Peris gehorchen mir Es gibt euch Kunde was da ift, Ich sagte dies im Sonnenglange,

Bald bin ich gut und bald nicht gut, Bald bin ich hart, bald weich wie Wache, Die Kerze, so erhellt die Seelen, Bin ich ein Undrer jede Stund', Schlag' ich im himmel auf mein Belt, So Diw als Engel find mir Thier, Und werden von mir ausgezanft, Ich bin es, der den herren such, Erhellet bald, verfinstert balb,

Diefes und jenes iff gut. Diefes und jenes iff gut.

Diefes und jenes ift gut.

#### Mahi heftüm asumanem ëi püsser bidar basch.

Ich bin der Mond des fiebenten himmels, Im Leib' find hers und Seel' verborgen, Ich geh' und bleibe, wie Rubinen, Ich bin der Seele Strom, und fpiegle Se fen die Welt mir immer Feind, Sie schließt das hers, bewahrt die Seele, Sein Angesicht ift mein Altar, Pe fprach das Kind dir ohne Zunge;

3ch bin das Licht des höchften Throns, In Leib und Geet' ift meine huld, In Rube, in Bewegung bald, Biel' Bilder obne Spur zurud, Mich schügt vor ihr der Liebe Huth, Ich bin der Dollmetsch dieses Monds, Und fein Geruch mein Rosenbeet, Ich bin wie Mond und Sonne flar, Sen wadıfam Süngling!

#### Seri ber ar ki ma barewim ber seri isehk.

Erheb' den Ropf, wir geben auf dem Kopf' der Liebe, Bom Tode hörte ich die Nachricht ew'ger Liebe, Des Dasenns Nabel rif ich nur durch Kraft der Liebe, O frag' die Liebe: Wie entgehet man der Liebe? Es mahlen sich Gestalten auf dem Ftor der Liebe, Gib deinen Leib wie Gold dem Schmerz nicht nur der Liebe! Ich sage dir warum das Meer die Wogen schlaget: Ich sage dir warum aus Thon Huris geformt sind: Ich sage dir warum der himmel immer freiset: Ich sage dir warum der Wind blast Schof auf Stost: Ich sage dir warum der Wind blast Schof auf Stost:

3ch fag' von vier und fünf und fieben (3) das Beheimniß,

Wir gehen kurze Zeit ganz feelenrein in Liebe.
Bom Weine Gottes, der den Tod ertränkt in Liebe.
Um Lag des Fests gebar als Mutter mich die Liebe.
Ein Ring' ohn' Anfang ohne Ende ist die Liebe.
Bon ihrem Widerschein erglänzt der Flor der Liebe.
Denn Staub ist Gold, das nicht verwendet wird auf Liebe, Es tanzt im Glanz des Liches des Edelsteins der Liebe.
Weil er durchduftet ward vom Ambrahauch der Liebe.
Weil er beweget wird vom Sternenglanz der Liebe.
Daß er die Fluth in Blätter trenne für die Liebe.
Weil sie damit bedeckt das Brautgezelt der Liebe.

# Mus bem Buchftaben Min. (Aa).

Bia bia ki tuji dschani dschani simaa (4).

D fomme, fomm! du bift die Seele Seel' des Reigens, D fomm! denn Reiner mar wie du und wird nicht fenn,

- D fomm! bu bift ber Cederftamm im Sain des Reigens.
- D fomm! benn Gleichen fab noch nie das Mug' des Reigens,

der persischen Holden, die hiedurch wider alle Gefahren talismanisch gefenet find. Dieselben Federn, welche in den hieroglyphen so häusig nicht nur als Kopfpuß, sondern auch in den händen der Opfernden und Bethenden vorsommen, hießen aller Wahrscheinlichkeit nach Lobpreis und Ruhm, und in diesem Sinne haben sich die Schwingen des Lobes und der Fittich des Ruhms (das in allen diesen mysischen Gesdichten hausig wiederkehrende Per u bal) nicht nur im Persischen, sondern auch in abendländischen Sprachen erhalten. — Penna metuente solvi aget illum Fama duperstes. Horaz.

- (1) Im Text fieht noch bald Turfe und bald Araber, wie in dem erften Difticon, bald Araber und bald Aethiopier, in Bezug auf die weiße und schwarze, belle und dunfle Gesichtefarbe.
- (2) Die Dberen der Dermifche führen Sahne und Trommel, welche fich auch in den Grabern ihrer Seiligen befinden.
- (3) Das Geheimniß der vier Elemente, der fünf Planeten, und der fieben Cpharen.
- (4) Simaa ift das Bort für den religiofen Reigen der Derwifche, mahrend Raff den gewöhnlichen Tang

D fomm! es fliest der Sonnenquell in beinem Schatten, Mit hundert Rednergungen preiset dich der Reigen, Du trittst aus benden Welten tretend in den Reigen, Zwar ist wohl hoch das Dach des siebenten der himmel, Was soll ich thun wenn mich ergreift die Lieb' benm Nacken, Das Sonnenstäubchen, wenn erfüllt vom Glanz' der Sonne, D fomm! dieß ift ein Bild der Liebe, Schems Tebrisi! und taufend Morgenfterne tangen bir ben Reigen. Ich will nur ein Paar Worte fagen von bem Reigen; Denn über bende Welten ift die Welt des Reigen. Darüber reicht binaus die Leiter von bem Reigen, Wie den Gefährten ich ergreife in dem Reigen. Beginnt ju tangen dann mit Schweigen feinen Reigen, Jurud bleibt in der Liebe, wer nicht tangt ben Reigen.

# Aus dem Buchstaben Raf. (K).

Jekdemi ghawass budem ber lebi derjai ischk.

Ich tauchte einen Augenblid in's Meer Der Liebe,
Ich schaute gab mit einem Blid des Allmachtauges
Alls Chifer fand ich diese Nacht den Quell des Lebens,
Wie Moses sprach ich: herr! o zeige mir dich, herr!
Wie Jesus weck' ich nun die Todten auf zum Leben.
Du ftrebe nicht wie Salomon nach Thron und Siegel,
Seh' auf geradem Weg den Zust wie Mohammed,
Geh! prable nicht wie Mewsana mit dem Geheinniß,

Und taufend Perlen fah ich in bem Meer ber Liebe.
Und fah die Welt verwirrt von der Begier der Liebe.
So daß mir ew'ges Leben ward vom Quell der Liebe.
"Mich seben Hunderttausend nicht!" so sprach der Here der Liebe.
Dieß Räthfel fannst du dir ertlären nur durch Liebe.
Sonst bleibest du verwirrt und schwach im Feld der Liebe.
Daß du die Kanzel nur betretest mit dem Jus der Liebe.
Wenn sich das Meer emport, wird Blut das Meer der Liebe,

# Mus bem Buchstaben Riaf. (Gi).

Her ki derd nist es in ischk reng.

Wer von Lieb' nicht Farbe hat, Liebe lockt aus Steinen Wasser, Sauern frieg'risch, Glaub'ge friedlich; Liebe thut des Gergens Mund auf Wie ein Lowe ift die Liebe, Mur die Liebe hilft der Seele Lieb' ift Anfangs nur Berwirrung, Ben Lebrifi ift mein Berg,

Ift ben Gott nur Stod und Stein. Liebe glattet Spiegel rein.
Rrieg und Friede weicht der Liebe, Und verschlinget beyde Welten (1). Ift bald Juchs, bald Leopard.
Aus des Rörpers finftrem Rerfer, Seele und Vernunft find ier.
Offwind! gruß ihn unverweilt.

# Aus bem Buchstaben Lam. (L).

Imrus rusi schadist imsal sali gül.

Seut' ift der Tag der Luft, das Jahr der Rofe, Der Rofe half das Rofenbeet des Freundes, Es lacht der Sain, Narciffen find betrunfen Der Lilie Bunge fagt in's Ohr Enpressen Die Rofe halt in unfrem Saus den Becher Die Welt umfaßet nicht das Bild der Rofe, Die Rofe ift ein Both' vom Seelengarten,

Es geht uns wohl, und mohl ergeh's ber Rofel Damit man febe nicht den Untergang der Rofe. Bom Schönheitsaufeuchr und vom Glanz der Rofe. Geheimmiffe der Nachtigall und Rofe (2). Durchwürzet vom Genuß des Dufes der Rofe. Die Phantafie umfastet nicht die Rofe. Und ein Diplom der Schönheit ift die Rofe.

bedeutet. Das Zugehör des Reigens sind die Flöte und die Trommel, wovon jene den Gesang beiliger Hymnen (Isabi) begleitet, diese aber durch ihre Schläge den Rythmus des Reigens halt. In das Weinen der Flöte und in das Lachen der Trommel tont dann noch das rasende Geschrey des Hu! d. f. des Rahmens Gottes (Jehova's).

(1) Bortlich: Die Liebe offnet den Mund im Meere des Bergens, und frift bende Welten wie ein Grobodill.

(2) Bortlig: Die Gebeimniffe der Liebe der Nachtigall und der Schunbeit Der Rofe,

### mm 187 mm

Prophetenschweiß (1) fieht auf ber Rof' in Perlen, Gin neues Leben wird den Geift befcmingen, Wie Ubraham durch Sauch belebte Bogel (3) Gen fill und ichließ den Mund wie Rofenknospen, Aus Neumonden ein Vollmond ift die Rofe (2). So oft er riecht den fugen Duft der Rofe. Erstehet auf des Frühlings Sauch die Rofe. Berstehlnes Lächeln streue, wie die Rofe.

#### Tschi karistan ki dari ender in dil.

Welch eine Werkfatt haft im herzen? Es fam der Long, die Zeit der Saaten, Der Ullmachtschlener, ber das Meußere Der Juß des Suders weilt im Schlamme, Wenn's herz micht böher mar' als himmel, Und mar' das herz nicht eine hauptstadt, Es ift ein wunderbar' Gebolze, Des herzens Meer schlägt taufend Wogen, Ich schweig', es faßet nicht Gedante

Welch einen Ubgott trägst im Bergen? Wer weiß, was du gehierft im Bergen? Berbult, ift aufgededt im Bergen; Mein sein Ropf ift fren im Bergen. So ftände nicht der Mond im Bergen, So thronte nicht der Berr im Bergen. Denn Königsjagd ergeht im Bergen. Die Perlen findest du im Bergen. Des Bergens Bild in meinem Bergen.

#### Ta nesed afitab chaimëi nuri dschelal.

So lang die Sonne nicht aufschlägt das Lichtzelt, Gin Sonnenblick ruft nun hervor die Lulpen, Das Sonnenschwert vergiest das Blut Aurorens, Berliebter! schau mit offnem Aug jum himmel, Der Schenke reicht das Glas der ew'gen Dauer, Das Aug voll Schlaf sprach ich: Es ift nun Nacht. So lang es graut, ist zweiselhaft der Morgen; D schaue schnell der Scelensonn' in's Anelus, Die Sonnenscheibe zeigt die Schems Lebrisi (4)

Sind alle Tagesvögel noch verwirret.
Berderben ift es jest zu haus zu figen.
Mit Recht das Blut von taufend Morgenröthen.
Den Bolmond fiehst du dort, in mir den Reumond.
Ich blabe mich durch seine huld wie Flaschen.
Er sprach: Bor meinem Augesicht unmöglich.
Doch Mittags zweiselt Riemand mehr am Tage.
Schau' weg von mir; daß du die Schönheit schauest.
In vollem Glanz; o gute Borbedeutung!

### Mus bem Buchstaben Mim. (M).

#### Murghi harimi hasretem bakrabaku hemi senem.

Ich bin der Bogel der Gottheit, trommlend: Bakrabaku (5), Das Glas des Weines, der Zuder bin ich, Braten bin ich, Ich bin der Weg von hedfchaf, Gebeth und Pfalter bin ich, Ich bin das ewige Loos, die trunkne Nachtigall ich, Wiewohl von Menschen erzeugt, bin ich von Ewigkeit her Ich bin die Krankheit, das Mittel, bin Uffaf und Safa (6), Ich bin der Quell der Erschaffung, bin der Weiser des Weg's, Ich bin die Raaba und Mina, Safa bin ich und Merw' (7),

Berauscht vom Beine der Ginheit, trommlend: Bafrabafu, 3ch bin die Laute, die Geige, trommlend: Bafrabafu. Bertraut mit allem Geheimniß, trommlend: Bafrabafu. 3ch bin der Ring an dem Finger, trommlend: Bafrabafu. Der Gegenstand des Gebeths, trommlend: Bafrabafu. 3ch preise eigenen Werth an, trommlend: Bafrabafu. 3ch bin die Rette der Narrheit, trommlend: Bafrabafu. 3ch bin ein Stäubchen der Sonne, trommlend: Bafrabafu.

- (1) Bortlich: Der Anmuthefchweiß Muftafa's, d. i. Mohammed's.
- (2) Jedes Rosenblatt ift ein Neumond, die gange Rose der Bollmond.
- (3) Eine Anspielung auf die morgenländische Sage von Abraham, der hier im Texte Chalil, d.i. der Geliebte Gottes, heißt. Er formte vier Bögel aus Thon, und beseelte dieselben mit seinem Hauche, so daß sie in die vier Weltgegenden davonstogen; wie der Thon durch den Hauch Abraham's belebt mard, so durch die Wiederkehr des Frühlings die Nose.
- (4) Du fiehft in der Sonne das Angesicht Schems Tebrifi's.
- (5) Bakrabaku ift ber onomatopacifche Ausdruck bes Getons der Halbtrommel, momit Die Derwifche ihren Reigen begleiten; fie fpricht in Diefer homne fich als gottliche Liebe, und als mabre Alleinslehre aus.
- (6) Afaf ber Beft Galomon's; Gafa ber Bennahme Simeon's Vetrus (Gimeon Cephas).
- (7) Mina, Safa und Merma, die Rahmen ber dren um Die Raabe gelegenen Berge.

Sch bin nicht 3ch, in belte eignen Leibe bin ich nicht 3ch;
3ch bin der Schah und der Bettler, Mond und Simmel bin ich,
3ch bin der Papagen und der Baum des Lebens zugleich,
3ch bin der freisende himmel, Licht und Schinmer bin ich,
3ch bin die Sonne des Glaubens, bin Gewisheit fürwahr!

Er ift in Wahrheit der Rötper, trommfend: Bafrabafu. 3ch bin der Weg und das Biel ich, trommfend: Bafrabafu. 3ch bin die Flamme der Lampe, trommfend: Bafrabafu. 3ch bin der Morgen und Abend, trommfend: Bafrabafu. Unglaube bin ich und Glaube, trommfend: Bafrabafu.

#### Ei aaschikan ëi aaschikan es aalem bi dschan amedem.

Liebende! Liebende! Ich kam von der Seelenwelt Berftändige, Berftändige! wo ist der Berftand? wo ich? Bissende! Wissende! die ihr das Geheimnis wist, Suchende! Suchende! im Suchen des eig'nen Ziels Läuternde! Läuternde! die Läuterung machte mich Beinschenkende! Schenkende! den Wein von mir wendet weg, Nahende! Nahende! der Nachste der Diener ich Bollsomm'ne! Bollsommene! ich bin in der Seelen Off

Seele! verneige dich, ich fuch' den Geliebten hier. Fraget mich nicht darum, weil ich nicht mit Wiffen kam. Wiffend bin ich, weil ich bekannt bin den Wiffenden. Vallend und ftehend auf, beschwerlich und leicht fam ich. Wie ein Utom so leicht, so kam ich jum Herzensfreund. Weil ich wie Nachtigall verliebt in die Rose bin. Bin ich der Liebling des Gultanes geworden nun. Glänzend gestiegen auf, der Sonne des Glaubens gleich.

#### Dusch ber dergahi iset kussi sultani sedem,

-Gestern schlug ich noch der Herrschaft Paucke, Trank im himmel reinen Wein der Einheit Go betrunken, daß von Trennungsgluthen Als mir Wein und Glas und Schenke Eins war, Wieder war ich trunken und von Sinnen, Ich beschritt wie Er des Oftwind's Klügel, Dieses Glad kant mir von Schenes Tebrifi,

Schlug das Belt auf an dem höchften Thron, Gottes, aus der hand des herzgeliebten. Ich der reinen Genfter Bell' anstedte; Erat ich Gauern und Mostimen nieder, Salomonen gleich das herz beherrschend. Maßte mir die Weltenherrschaft an. Falle defhalb finnenlos zu Boden.

#### Men bendëi Sultanem Sultani dschihanbanem.

3ch bin bes Sultans Rnecht, ich bin ber Welt Sultan, 3ch tofe wie ein Papagen und wie Gimurg, Ich bin ber Beift, ich bin bie Ruh' und Gottes Rnecht, 3d bin bas Paradies, und die Suris jugleich, Das Obre, Untre, Sochfte, und bas Riederfte (1), 3ch bin das Licht und Tag und Racht und Ginfternif, 3ch bin ber Mond, die Sonne, Rof' und Rofenbeet, 3ch bin ber Raifer Licht und Gottes Liebender, 3ch bin der Beift der Sulf', ich bin der Bweifel Dft. 3ch bin fo Licht als Gluth, und trage Feuergurtel, 3ch bin jur Wahrheit und jur Ginigfeit gelangt, Bin einfant und befucht, erfennend und befannt. Unwiffend und gefehrt, fo thatig als in Rub', 3ch mar ein Zeitgenof von Roe, ibm vertraut, 3ch bin die Lieb', der Liebende, beraufcht, erftaunt, 3ch widerfpreche und ergebe mich jugleich, Bin Maghe und Derwifch, bin Bunde und das Pffager, Bin in der Frommen Rreis und doch auch im Bordell, 3ch bin die Rerge und der Schmetterling im Rreif',

Seit ich den Glang gefebn, bin ich erftaunt und ter. 3ch bin bas Gdelfte von Menfchen und von Thier. 3d bin ber Sonne Schungenoff; der Sohn Dichemichib's. Gin Staub ber Gottheit, und ein Theil der Menfcheit aud. Den Simmel fest' ich und die Clemente ein. Der Inn're und der Meuftre bin ich; der und der. Bin Jupiter und Mars, Saturn und Abendftern. Sich fuche feinen Thron, ich hab' Ihn fcon erfannt. 3ch bin Berftand und Beift, Die Geele und der Leib. 3ch bin ungläubig, gläubig, Sauer und Moslim. Bin Gins und mehrfach , bin verfammlet und gerftreut, Abwefend, gegenwärtig, verdedet und enthuut; Go Pilger, als Wegweifer , Diw und Galomon. 3d regnete und war felbft in ber großen Gluth. 3ch bin Juffuf, und Rangan, Chofeu, Chafan. 3d bin der Feind von Pharas und Dofes auch, Din Stachel und Urgnen, bin Rranfheit und das Mittel, 3ch trage des Gehorfams Jod, und bin emport, 3ch bin bas Men, bas Rorn, der Schaf, Die Buffenen,

Ουρανό ανώ ουρανό κατώ Αρρα ανώ αρρα κατώ Πανύ ανώ παν τουτό κατώ,

<sup>(4)</sup> Diefe Stelle ift gang diefelbe, wie die berühmte auf der smaragdenen Tafel des Sermes bey Sandus niaton nach Enfebius:

Gin Gander und ein Gott, ein Frener und beraufcht; D G dem's Tebrifi! Du haft endlich obgefiegt, Ich bin ber Berr bes Diman's, und fin es auch nicht. Ich fchaue endlich Gott, und ich ertenne Gott.

Ma dil ender rahi dschanan bachtim.

Ich fpielt' das herz am Liebespfad' Die Rette, Rofenfrang und Teppich Ich warf in's herz der Weinenden Ich schoff den Pfeil der Wiffenschaft Ich nahm von dem Roran das Mark, Das Gut der Welt ift nur ein Uas, Das Korn, die Fahne, den Turban, Es hat Tebrifi schön gesagt: Und warf Verwirrung in die Welt, Warf ich in das Bordell der Maghen. Und Liebenden Gluth und Verwirrung. Bom Urmuthsbogen in das Ziel. Und warf die Haut dem Pöbel vor. Ich warf das Uas dem Schinder vor. Und allen Streit warf ich in's Wasser. Ich warf auf Mewlana den Blick.

Hu senem ber kudsian her scheb si dil hu senem.

Jum himmel ichren' ich febe Nacht von Bergen hu!
Mit jedem Morgen tangen Sonn' und Mond im Bergen,
Bon jedem Baum' erglängt das Licht der Wahrheit Gottes,
Wenn Gott im herz', ift Gott ben mir, und ich ben Gott;
Ich ward mit Allem Alles und fah Gott in Allem.
Bon Gottesnahmen ward mein berg geprägt wie Gold,
Es folget Schems Lebrifi wie der Mond der Sone,

Der Schönheit Gottes voll fchren' ich: Jahu, jahu! Men hu! Ich mire auf dem Baum' wie Turleltaub': Gugu! Ju Gott gelang' ich, wenn ich mich begeb' zur Ruh'. Sag': Gott ift Gins, sein Nahmen ift Jahu! Men hu! Ich bin nun Gottes Geld, und rufe laut: Jahu! Jahu! Es wird der Raum durch sie erbellt, Jahu! Jahu!

Tschi tedbir ëi Musulmanan ki men chodra nemidanem.

Was ift zu ebun ihr Mostimin (1), ich fenn' mich nicht! Bem Oft und Westen nicht, vom Land' und Meere nicht, Zus hind und Sina nicht, nicht aus der Bulgaren, Ich bin nicht Wasser, und nicht Staub, nicht Wind, nicht Feuer, Ben benden Welten nicht, fein Sohn von Udam, Er ift der Erste, Lepte, Neufre, Innere, Ich schaute auf, und sah die benden Welten Gines, Mein Ort ist ohne Raum, mein Zeichen ohne Spur, Benn ohne Dich ich einen einzigen Lag verlebte, Wenn eines Lags der Freund die hand mir einsam reichet, D Schems Tebrisi! so bin ich berauscht allbier,

3ch bin nicht Chrift, nicht Jud, nicht Gebr, nicht Moslim. Richt aus den Reichen der Natur, vom himmel nicht. Nicht aus Ir af, noch aus den Städten Chor affan's. Bom höchften und vom Tieffen nicht, vom Senn und Werde, Bon höll' und himmel nicht, und nicht vom Paradies. Ich fenne nichts als Ihn: Jahu! Jahu! Menhu! Nur Eines feh' ich, Eines fuch' ich, Eines weiß ich. Es ift nicht Seel', nicht Leib, ich bin der Seelen Seele. So reuet mich dieß Leben einer einigen Stunde. Tret' ich die Welten unterm Juß, thu' auf die hände. Daß außer Trunfenheit fein Mittel übrig bleibt.

### Ei aaschikan ëi aaschikan men aaschiki dirine em.

D Liebende! D Liebende, ich liebe tang.
Es war die Welt und Adam nicht, da war ich schon,
Man formte mich durch siebenhunderttausend Jahre,
Mis einst das Licht der Liebe durch die Welten ging,
Mis Pharao verschlungen ward vom rothen Meer,
Mit Noe war ich in der Arch', im Brunn' mit Jufsuf,
Am Lag' des Looses wo die Seesen riesen: Ja!
Der Fromme in der Bell, der Gauer in dem Tempel,
Ich lebte mit Ali, ich lebt' mit Abubekr,
Mis Mohammed durch alle Höh'n der Himmel fuhr,
Ihr Cherubim! die Ihr des Thrones Träger send,
Erb'! sag' dem Bogt, es sey die Maiestät gesommen,
Ich bin dem Musti gram, ich bin den Richtern feint,

Aufrichtige! Aufrichtige! ich liebe lang. Die Beit war nicht, da war ich schon, ich liebe lang. So ward ich nach und nach geformt, ich liebe lang. Da war noch Riemand außer mir, ich liebe lang. Da ftand ich fämpfend Mösen ben, ich liebe lang. Ich war von Jesus Beitgenoß', ich liebe lang. War ich als erster Beuge da, ich liebe lang. Sie tragen gleiche Farb' für mich, ich liebe lang. Mit benden war ich wohl vertraut, ich liebe lang. Da wohnte ich im siebenten, ich liebe lang. Erhebt denselben höher noch, ich liebe lang. Daß ich den Nachen ihm zerschlag', ich liebe lang.

<sup>(1)</sup> Die arabische Form Mostim fatt der perfischen Mufulman (im Plural Mostimin und Bufulsanan) ift bier des Berfes Billen vorgezogen.

3ch bin bes Ordens Scheich, ich bin des Rlofters Probft, Bier Mutter haben mich erzeuget mit neun Batern, Dem Schems Tebrifi fag' der Grieche fen gefommen, Deibende! o Liebende! wer ift wohl Schems Tebrifi? 3ch bin ber Wahrheit auf ber Spur, ich liebe fang. 3ch bin von feche und fieben fren, ich liebe lang. Es faget Mewlana fofort: 3ch liebe lang. Er ift das Licht von Muftafa, ich liebe lang.

#### Amed behar ëi dostan mensil sui bostan künim.

Der Frühling ift ba, in den Garten begebt euch, o Freunde! Ihr Fremde ber Gluren empor! und beginnet ju rollen. Bir wollen beut' fliegen wie Bienen von Rofe ju Rofe, Und wollen uns bauen fechsediges Saus wie die Bienen. Die Rund' ift gefommen : Mun trommlet nicht mehr im Berborgnen! Bir wollen die Trommel der Liebe durch Trommlen gerbrechen. D höret den Reigen der Simmel! Wahnfinnige fteh't auf! 3ch bringe die Geele jum Opfer den Liebenden heute. Berbrechet die Retten! Gin jeder von uns ift ein Schmid, Bir ichlagen Die Gffe in Mitte Des Rofenbeets auf; Wir fachen mit Blasbalg die Gluthen des Bergen gu Flammen, Und brauchen Erfahr'ne der Bergen als Jungen jum Dienfte. Bir fegen die Erde in Feuer und ichlagen den Simmel gufammen, Bir treten Danieder Bernunft wie Die eigenen Ropfe. Wir haben nicht Sand und nicht Suß wie die Ballen der Laufbahn, und felbft nicht gehorchend, wir thuen bald diefes bald jenes. Bir find nur die Ballen in Sanden des ewigen Schahes, Bir ichlagen nun hundert der Ballen jum Guffe des Schah's bin. Bir ichweigen, und Schweigen ift einzige Summe ber Narrheit, Bernunft ift's gu bergen die Bluth die im Inneren brennet.

#### Ischka türa kasi berem ki eschk siehem hemtschu sanem.

D Lieb' ich zeuge die's: Ich weine schwarz wie Göhen, Du bist der Richter du Bergangenheit und Zukunft, D Liebe höchster Schmuck! ich bin Du und du Ich, Du bist die Süßigkeit, du bist die Trunkenheit, Du bist die Süßigkeit, du bist die Trunkenheit, Du bist beredter Wunsch, und schweigende Vegier, D Schah der Schabe, der auf Beist und Seelen thront, Die Schönen und die Böhen huldigen dir alle, In mannigfaltiger Bestat, bald Milch, bald Zucker, Wer sich dir nahet, gibt die Seele auf ben dir, Buvor kömmt deine huld anziehend die Versiebten, Was lebt gehorchet Dir, Einbildungen ben Seite, Du tragest das Panier der ew'gen herrschaft vor, Mit jedem Augenblicke kömmt ein neu Phantom, Nun las und schweigen, das die Welt sich nicht erhobe,

Mich rufet Niemand auf; ich bin nur Zeug' nicht Burge. Bald aufgebracht und bald ergeben zeigst du dich. Du bist der Strom, die Scheuer, du die Luft, der Schmerz. Du bist das Meer voll Perlen und der Schacht voll Gold. Einsicht und Unverstand, Unglauben und die Leitung. Du spurentos mit hundert Spuren, All im Nichts. Denn du befrenest sie von Krantheit und von Tod. Ein mannigfalt'ges Bild von einem einzigen Pinfel. Bald sagt dein Gifer: Geh! doch, bleibe! sagt die Huld. Buvor eilt auch dein Grimm das Laster zu bestrafen. Sie ziehen unter Dir geschaart mit Jahnen auf. Und nimmst die Welt gefangen, herr des Reichs der Heere. Bor dem die Seele zittert wie die kleinen Kinder. Ein andermahl will ich nicht mehr, nicht minder-fagen.

#### Ma tadschi scrifrasi heme chalki chudaim.

Wir find die Chrenfrone des Bolfs Gottes, Das Licht, werin das Feuer fetbst verbrennet, Wir find's, find's nicht, und find nicht, was wir find, Wir find die Suchenden, und auch das Biel, Wir ruben in der Welt, und herrschen auch, Wir find berauscht wie Schemfeddin Tebrifi, Wir find die Fürsten von der ganzen Welt, Die Lebensfluth im Quell der Reinigfeit. Wir fenn, fenn nicht, und fenn nicht, was wir fenn-Wir find die Reifenden, der Weg, dit herberg. Das Dafenn ift uns Nichts, wir dau'ren doch. Wir find Sultan der Welt und auch Derwisch.

#### Ja rebb tschi jar darem schiri schikar darem.

D herr! welch einen Freund, welch einen Lowen hab' ich! Als ich von ihm entfloh burch Liebe bart bedrangt, Ich trage feinethath im Bufen taufend Boget. Sprach er : Bobin flieb'ft bu ? ich hab' mie bir Gefchaft.

Ich fragte gestern Nachts den Mond um meinen Mond; Die Sonne fam, ich fragte sie: Warum so getb? Jum Wasser fagt' ich: Warum läufst du so herum? Jum Feuer sprach ich: Flammenfurst, was fladerst du? Ich sprach zum Winde: Wettenboth', was rennst du so? Was kummern Elemente mich! Gott ift mein helfer! Es kommet nach dem Schlaf' zurud die Trunkenheit', Sep ftill, o Her!! ich spreche ohne Junge. Er fprach: Bor ibm verhull' ich mich in Wolfenftaus. Sie fprach: Ich schäme mich vor feinem Angesicht. Es sprach: Mich zwinget seine Bauberen bazu. Es sprach: Sein Wangenglang macht mich so unbeständig. Er sprach: Er brennet mir das herz, wenn ich verweile. Im Ropfe ift der Rausch, und in der hand das Glas. D gebt mit benden handen Wein, so lang es gebt. Ich will es schreicen, sprach das berg. Ich schute mide.

#### Imrus feda dschanem bergeschtei dschananem.

3ch bin ein Seclenopfer heut' Berfenket in der Einheit Welt,
3ch bin die Raaba, das Convent,
Wie Jakob feukse ich, wie Job,
3ch leb' in Schenken und in Kirchen,
3ch bin der Herr, und Er ift Ich,
3ch bin die Nachtigall, die Rofe,
3ch bin Sofi und bin Derwisch,
3ch bin Gekeimniß, Weltenkeele,
3ch bin der Seele Form und Spiegel,
D Schems Tebrifi was du mischeft

Durch Lieb' verfehrt, erstaunt, Gott in der That, der Form nach Mensch. Der Schacht, das Gold, das Glüd, der himmel. Ich bin Juffuf und Ranaan. Ich bin der Nothen Hochaltar. Die Seel' ift Er, das Herz der Leib. Berspaltet lache ich wie Rosen.
Ich bin der Irrthum und die Wahrheit.
Ich bin befannt und doch verborgen.
Und bin vertraut mit Tod und Teufes.
If herzensblut, ich weiß es wohl.

#### Der dschihan gisi aaschiki mest ëi Musulmanan menem.

Modlimen! liebetrunken in der Welt bin ich. Die Scheiche: Bajasid und Schubli, Dschuneid, Des himmels Thron und Belt vom Staube bis zur Plejas, Ich bin die Weite zwener Bogen um den Thron (1), Ich bin Usa und Lat, das Kreuz, der Baal und Dagon (2), In zwen und siebzig Secten ift die Welt getheilt, Du weißt was Peuer, Wasser, Luft, und Erde sind; Die Lüge, Wahrbeit, Gutes, Böses, Hartes, Leichtes, Der tiesste höllengrund, die größte Qual der Flammen, Die Erde und der Himmel und was ist darinnen

Ungläubiger und Gläubiger, betrunfner Monch,
Ubu hanife, Schafii und hanbeli, bin ich.
Was du nur fiehst in Trennung und Genus, bin ich.
Das Evangelium, der Pfalter, der Koran,
Die Raaba und der Ort, wo man die Opfer schlachtet.
Doch nur Ein Gott, der Gläub'ge, der Ihn glaubt, bin ich.
Das Feuer, Wasser, Luft, und Erde, all', bin ich.
Die Wissenschaft, die Einsamseit, die Tugend, Glaube,
Das höchste Paradies, Huri, Risman, bin ich.
Die Engel und die Teufel, Geist und Mensch, bin ich.
Des Sinnes Ziel ist dieß: die Weltenseel', bin ich.

# Aus bem Buchftaben Mun. (N).

Dani simaa tschi bud saut beli schüniden,

Weißt was der Reigen ift? gu fagen Ja, (3) Beißt was der Reigen ift? im Nichtsfenn Genn, Gich felbft vernichten, jum Benuß gefangen. In dem Berganglichen bas Gwige.

- (1) Rab famffein, d. i. die Entfernung zweper Bogenschuffe, in welcher fich Mohammed auf feiner himmelsfahrt dem Throne des Allerhöchsten naben durfte.
- (2) Diese De ift eine der erhabensten und merkwürdigsten, weil sie mit flaren Worten die höhere Stuffe, von welcher der Sofi auf die äußeren Formen aller positiven Religionen gleichgültig herabsieht, und alles äußere Zufällige unter die Füße tritt, ausspricht. Nachdem sich der Dichter in dem zwepten Doppelverse mit den großen Scheichen und Imamen des Islam's als Einen und Denselben erklärt, fährt er in den folgenden mit der Auseinandersehung seiner Alleinslehre fort. In diesem hier faßt er alle Gottesdienste zusammen. Ufa und Lat, die zwep arabischen Idole, deren im Koran Erwähnung geschieht, (der Δουσαρες und die Αλλιττα Herodot's) stellen das arabische Heidenthum, Baal und Dagon das sprische vor, wie das Kreuz das Christenthum, und die Kaaba ben Islam.
- (3) Diefes Ja bat auf den Urvertrag der emigen Borberbestimmung Bejug, indem nach der Ucberlieferung der

Weißt was der Reigen ift? auf Bahn der Liebe Weißt was der Reigen ift? der Rampf der Seele, Deißt was der Reigen ift? das Mittel Jakob's, Weißt was der Reigen ift? der Stab von Mofes, Weißt was der Reigen ift? ein Gottgeheimnif, Weißt was der Reigen ift? wie Schems Tebrifi

Den Ropf zu merfen vor ben Schlägel bin. Die mie ein Bogel fich im Blute malgt. Dem ein Geruch vom Sembe Inffuf's wird. Der Pharaonis Zauberen'n vernichtet. Wodurch iman ohne Mittel fommt zu Ihm. Mit Seelenaugen feh'n bas Paradies.

### Subuhdem schüd berchis ëi dschowan.

Morgen ift's! ftebe geschwind auf, o Jüngling! Siebe! fie geht schon, indessen du schlafest, Bringe das Leben in Qualen nicht bin, Wenn du die Seele getödtet, die bose, Wenn dir das Bethen, das Fasten gefallet, Reinige dich als ein Stäubchen der Thur, Wenn du den Reigen der Liebenden schmähest, Bift du von Schemfet tebrisi ein Diener,

Pade jufammen, fomm jur Raramane. Dir nur jum Schaden, und bir nur ju Leide. Daß ein beftändiger Jüngling du blüheft. Bift du ein Rämpe, ein Rämpe, ein Rämpe! Seb' in den fiebenten himmel den Sus. Sen nicht fo ftolg ben der Liebenden Reigen. Sammlest du über das haupt das Gericht. Schlage die Paude und lobe den herrn.

#### Bas amedem bas amedem hasa dschununol-aaschikin.

Ich fam jurud, ich fam jurud;
Ich fam von Gott jurud, jurud;
Ich fam gurüd mit Jug und Ropf,
Dem herrn junächft, erfennend Ihn;
Ich fam jurud, ich hatte Gott
Ich bin es nicht, es ift nur Gott;
Die Göttlichfeit ward Menschlichfeit,
Ich bin der Relch, das Brot des herrn;
Ich fen nun Turfe oder Griech,
Ich bin Nachteul' und Falf zugleich
Ich fam jurud, und wegen Guch
Ich danfe für die Unbild noch;
Wenn Schemfeddin zum Narren wird,
Ich's, weil er Seef ift und verliebt;

Dieses ift Narrheit der Liebenden.
Dieses ift Narrheit der Liebenden.
Suchend die Wahrheit, die ewige.
Dieses ist Narrheit der Liebenden.
Selber empfangen von Gottes Hand (1).
Dieses ist Narrheit der Liebenden.
Menschlichseit wurde zur Göttlichkeit.
Dieses ist Narrheit der Liebenden.
Oder man nenne mich Uraber.
Dieses ist Narrheit der Liebenden.
Ram ich gang mürrisch in eure Stadt.
Dieses ist Narrheit der Liebenden.
Während er wohnet der Liebe ben,
Dieses ist Wahrheit der Liebenden.

# Aus bem Buchstaben Daw. (U).

#### Ei dschihan berhem sede sewdai tu.

Du, deffen Luft die Welt verkehrt, Mein Schoos ift voll von Edetsteinen, Die Seelen der Verliebten wälzen O Seelenwein der Liebenden! Uls eine Perl erblicht' ich Dich, Uls ich Dich ansah, ward ich gelb Verzeih! daß ich dich nannte Mond, Es saget Schems Tebrifi so: Des' Buder mir verfüßt das Leben, Um fie zu ftreu'n vor deine Fuße. Wie Ströme fich zu deinem Meere. Das heut wird wufte durch dein Morgen, Der Mond ift deine Zauberen. Bom Wiederscheine deiner Galle. Er fann fich nicht vergleichen Dir. Die Stadt ift voll von deinem Aufruhr.

Moslimen, Gott noch vor Erschaffung der Welt alle Seelen, welche dieselbe einst bevölkern follten, versammelte, und zu ihnen sprach: Elist bi rebbifum, d. i. Bin ich nicht euer Herr? worauf die Seelen alle Belli, d. i. Ja antworteten. Dieses Ja gilt für den Urvertrag des ewigen Gehorsams der Geschöpfe gegen den Schöpfer.

(1) Diefes ift, wie es durch die weiter unten folgenden Verfe flar wird, eine Anspielung auf das Saframent der Cuchariftie, wovon Mewlana unterrichtet gewesen zu fenn scheint.

## Ei schüde ghurre der dschihan dur meschew dur meschew.

D Unbeginn der Welt, fen nah'! fen nah'!
Ich bin das Bolf, das Haus, das Meh, das Korn,
Bin Eden und Huri, bin Gluth und Licht,
Ich bin der Greis, ich bin der Fürft, der Sclave,
Ich bin der Euchah, der Frene, und Gefang'ne,
Ich bin der Turban, und ich bin die Rutte,
Der Zustand bin ich und das Ulpbabet,
Ich bin der Oft, der West, din oben, unten,
Ich bin lebendig, todt, ich wein' und lache,
Ich bin der Tag, das Brot, der Quell, die Kanne,
Ich singe Preis ben Tag, und steh' früh auf,

Am Busen ruht der Freund, sen nah'! sen nah'!
Bernünftig und ein Narr, sen nah'! sen nah'!
Ich bin das Paradies, sen nah'! sen nah'!
Ich bin der Leitung herr, sen nah'! sen nah'!
Erfreuet und betrübt, sen nah'! sen nah'!
Des Feuergürtels herr, sen nah'! sen nah'!
Ich bin der Stamm, der Iweig, sen nah'! sen nah'!
Ich bin der Ruhm der Welt, sen nah'! sen nah'!
Ich sin der Ruhm der Welt, sen nah'! sen nah'!
Ich bin der Bagdhund auch; sen nah'! sen nah'!

## Ei Sosi ehli safa es dschan bügu Allah hu.

| Reiner Goff, fag von Bergen Mllab bu! |
|---------------------------------------|
| Gen gang Seele für den Freund,        |
| Suchft du noch von Bau gu Bau.        |
| Seelen opf'reft du im Stillen,        |
| Beil'ge und Propheten dienen          |
| Lag das Beid und fuch' ben Glauben,   |
| Dentft auf Gott, und läßt dus Mort,   |
| Licht der Wahrheit, Schemfedbin,      |

| Treuverliebter, fag von Geele,      | Milah hu! |
|-------------------------------------|-----------|
| Was du fenn willst, fen auch gang,  | Allah hu! |
| Deinen Freund von Saar ju Saar,     | Milah hu! |
| 3ch bin Sclave beines Dufts,        | Allah hu! |
| Dir wie ich als Bettler gern,       | Milah hu! |
| Sag' nicht jenes , fag' nicht bief, | Allah hu! |
| Machst Du alles Schwere leicht,     | Ullah hu! |
| Aller Welten Wefenheit,             | Milah hul |

## Aus dem Buchstaben Se. (E).

### Ischk bin ba aaschikan amichte.

Lieb' mit Liebenden gemifcht,
hörtest du von Spur und Nichtspur?
hörtest du von benden Belten?
herz ift Schab, und Junge Dollmetsch,
Diese Erde mit dem himmel
Baffer, Zeuer, Luft und Erde
Wolf und Lamm, und Löw' und hirsche
Schau den Schab, durch deffen hulb
Schau die Emheit überall
Rrummes ftreitet mit Geradem,
Schweige nun, in deinem Munde
Schems Tebrisi glangt im herzen,

Geift mie Staubgefäß gemischt. Nichtspur schau mit Spur gemischt. Bende Welten schau gemischt. Dollmetsch schau mit Schah gemischt. It bloß uns'rethalb gemischt. Sind als Freund und Beind gemischt. Sind aus Furcht vor Ihm gemischt. Fluth sich dem Gefäß vermischt. Leng: und Winterfest vermischt. Pfeil und Bogen sind vermischt. Ik mit Zuder Rath vermischt. Reiner ist Ihm so vermischt.

## Dila ger talibi jari birew es chisch merdane.

D herz, suchst du den Freund, vergift dich als ein Mann. Jur Kerz' und Schmetterling bring' Seel' und Leib jum Opfer. Suchst du das Emige, vergift dich selbst, sen Gott.
Ein Anabe ohne Brot, such es ben Freund und Fremden. Muf Gott vertrau, und sprich von Nichts, als von der Liebe. Umschling den Narren, wenn er ist ein Narr, wie wir. Wenn du die Einheit hast gefunden in der Welt, und Ginen, der so denkt wie du, geb in die Schenke; Wie Ralendere trinke Wein, genieß des Schonen, und achte nicht des Mährchens von Unglaub' und Glaube,

## mm 194 mm

Wein ift. der Quell, woraus der herr einft trankt die Reinen (1), Er ift der Erfie, Lehte, ift das Glas, der Schenfe, Sein hochgenuß ben Nacht ift mehr als ewiges Lebem. Das Wort vom Schem's Tebrifi ift in Wüften Schap.

## Mus bem Buchftaben Ja. (J).

Bas dschun gül sui gülschen mirewi.

Die Rofe wiederkehet in's Rofenbeet, du gehft, Mit hundert Jungen fprechen Lilien dein Lob; Du theilest aus den Beinrubin an Trunt'ne, Wie Sterne find versammelt in dem haus die Schönen, Weil du gesonnen bift Pallafte zu verbrennen, D meine Sonn'! ich tang' vor dir wie Sonnenstäulichen, Damit dich Schemfed din als Augenschminfe nehme,

Ich bin ben bir und wenn auch ohne mich du gehft. Schon ift's, mein Rofenflor, daß du gu Lilien gehft. Schon ift es, daß du Wein zu fpenden frohlich gehft. Indefi du wie der Mond in ihrer Mitte gehft. Mit einem Bergen hart wie Stein und Stahl du gehft. So oft du meinethalben an das Jenfter gehft. Du gern, o Berg, bin zu des Mörfers Keule gehft.

## Ëi behar sebs u ter schad amedi.

D Leng bist grün und frisch und froh gekommen! Saft Aufruhr in den Seelen angesacht, Du wirfst in das Gehirn von Mann und Weib Des Busens Silber machte mich goldgelb; D sch' den Juß im Finst'ren auf die Sonne, Es sagt' nun der Rubin: Aus deinem Schacht Bon deinem Antlig ift, o Schems Tebrifi, D Silberbufigter bift froh gefommen! D Seelenleben du bift froh gefommen! Biel taufend Schelmeren'n, bift froh gefommen! Mis Wolds und Silberunheil bift gefommen! Mis Mond und Sonne bift du froh gefommen! Bift du zu Berg und Flur nun froh gefommen! Berauscht die Welt, weil du so froh gefommen!

### Tu nakschi nakschbendanra tschi dani.

| Das weifit vom Mahler du, Gemähld', |
|-------------------------------------|
| Du hörteft von Wahrfageren,         |
| Du fenneft den Unglauben nicht,     |
| Gis, nicht mit Dornen' in dem Buf,  |
| Den Regen ichatt der grune Baum,    |
| Du fpracheft gwar von Dem und Dem,  |
| Welch wunderseltene Gestalt!        |
| Berfentt in Seelengruben schweig,   |
| Wie Raben fliegft du auf dem Markt, |
| Das Dafenn gab ein Tropfe dir,      |
| Gin Wächter ift gefest bem Thier,   |

| Und von der Seele Form?     | Was  | weißt  | bи |
|-----------------------------|------|--------|----|
| Doch vom Geheimniffe ,      | Was  | weißt. | du |
| Bon wahrer Glaubenstehr',   | 20as | weißt  | du |
| Bon grunem Gartenflor,      | Was  | weißt  | du |
| Bom Regen, Trodener,        | Was. | weißt  | du |
| Doch vom Bergangenen,       | Was  | weißt  | du |
| Bon ihrer Eigenschaft,      | Was  | weißt  | du |
| Bom Grubchen jenes Rinns,   | 2Bas | weißt  | du |
| Bom Belte bes Gultan's,     | 20as | weißt  | bu |
| Bom Weltenmond, o Tropf!    | Was. | weißt  | bu |
| Bon beinem Wachter , Thier! | 2Bas | weißt  | bu |
|                             |      |        |    |

#### Bidscheh si dschihan ta schehi dschihan baschi.

Bergichte auf die Welt, daß gerr der Welt du feneft, Spring wie ein Sternenfunke, der vom himmelt fällt, Geht No e in die Arch, so sen die Arche du Daß du, wie Jesus, bald der Argt der Seelen senest, um dich zu kochen, ift das Jeuer tief verstedt., Du fliehst vom Jeuer zwar und wirst dennoch gekocht, Es suchen dich alsdann die Brüder all wie Brot, Wiewohl ein Schacht des Grams sen Mittel der Geduld, Ich sagte dieß, da kam vom himmel mir ein Auf: Der Mund ward dir gegeben um das Lob zu fingen,

Gib auf das Zuderwerk, daß Zuderwerk du feneft.
Spring über Sterne weg, daß Weltenpol du feneft.
Ben Jesus Simmelfahrt, daß du die Leiter fenest.
Daß du wie Mofes bald der Hirt der Seelen fenest.
Wenn du est fliehst, gib Ucht, daß dann du roh nicht sevest.
Daß du alsdann wie Brot der Herr des Tisches sevest.
Daß du wie Brot der Seelen Hulf' und Mittel senest.
Daß du, wie wohl gebrechtich, auserwählet sepest.
Wenn du ein folder bist, daß du ein Und'rer fenest.

<sup>(1)</sup> Eine Berspottung des Koranstertes, der als Inschrift auf Fontainen baufig vorkommt: Der Herr schenkt ihnen reines Getrank ein.

Ger schems u kamer chuahi inek schems u kamer bari.

Benn du Mond und Sonne willft, Wenn du Fruh und Ubend willft, D du Juffuf Rangans! Benn du Rron' und Gurtel willft .. D bu Samfa (1) jedes Rampfs! Wenn du Schild und Degen willft, Machtigall, Die umberftreift, Wenn du Buderfandel willft, Beind der Weisheit und Bernunft, Willft du Alles umgefehrt, Geele, die Berflarung fucht. Wenn du Ohr und Muge willft, .... D du ranfevoller Dim, Wenn du bofe Unruh willft, Schweig und rede nicht fo viel, Billft du einen Reifefreund, Cobn der Wahrheit, Schemfeddin, Gine frante Geel' bu willft,

Gieh ba Mond und Sonne. Gieh da Gruh und Abend. Seele Galomonis! Gieb da Rron' und Gurtel. D Ruftem der Schlachten! Gieb da Schild und Degen. Papagen , der fofet. Gieh da Buderfandel. Der Berliebte todtet, Sieh ba Alles umgefehrt. Die am Berge Dofes. Gieh da Ohr und Muge. D du alter, Sager ! Gieb ba bofe Unrub. Bebe auf Die Reife! Gieh' ihn da der reifet. Wenn für beine Schönheit Gieh' da frante Geele.

### Hemrengi dschemaat schew ta leseti dschan bini.

D halt dich jur Gemein' (2), daß Seelenluft du schauest; Leer aus das Glas, daß du dich rein von Schmähung waschest Thu' deine hande auf, die Schminke zu empfangen, Das muhft du dich so fehr ein altes Weib zu fregen, Den Schenken sieh' im Kreis, von dem du fern dich haltest, Ein guter Lausch! gib zehen Seelen und nimm hundert, If nicht in dieser Nacht, wo dich der Freund gescholten, Wedente nur auf Gott, den Schöpfer aller Dinge, Rlag' nicht es sen die weite Erde ein Gefängniß, Nun schweige ftill, und merke dir die einz ge Lehre:

In Schenken komm, daß du der Trunk'nen Zustand schauest, Und mit verbundnem Auge das Gebeimfte schauest. Berbrich das Bild aus Staub, daß du die Gotter schauest. Wogu die Wassen, daß ein wenig Brot du schauest. Wot' nicht des Wolfs, des hunds, daß du den hirten schauest. Ucht' nicht des Wolfs, des hunds, daß du den hirten schauest. Verschließ den Mund, daß du die Gier des Mundes schauest. Weit bester ist's, als daß du Brotgedanken schauest. Dent' nicht so viel daran, daß du einst Eden schauest. Berzicht' auf Weltenseel', daß Seel' und Welt du schauest.

## Egeret murad basched ki nemiri we bimani.

Wenn du nicht fterben, sondern bleiben willf, Bergicht' auf Leib' und Seel' und herz und bau' nicht, Bergicht' auf Glaub', Unglauben, Lieb' und haß, Bergicht' auf Liebe selbst und auf das Dafenn, Der Rose Saame wenn er ftirbt im Grund, Es sproßt das Korn empor in halm und Frucht Bist du Fakir, des Greises wahrer Jünger,

So made von der Welt dich tos mit Muh'. Alfsdann gelangst zu Gottes Eigenschaften. Berzichte auf die Zeit, du bist die Zeit. Weil du nur so gelangst zum ew'gen Dasenn. Steht tausendfältig wieder auf von Nichts. Und fleigt vom Abgrund zu dem himmel auf. Und herrscheft du im Land, bist spurlos doch.

# Brevier der Derwische.

Aus dem Diwane Dichelaleddin's und aus feinem Mesnewi find größtentheils die heiligen Hymnen genommen, welche ben den Religionsubungen der Derwische Mewlewi (beren Stifter Mewlana Dichelaled bin Rumi ift) unter Begleitung der Flote abgesungen werden. Die

<sup>(1)</sup> Samfa ift der held des Islams, wie Ruftem der held der alten perfifden Geschichte vor dem Islam.

<sup>(2)</sup> Bortlich: Rimm die Farbe der Gemeinde an, in dem Sinne des Lateinischen: Qui se segregat a communitate se segregat a gratia.

Sammlung dieser kurzen Bruchstücke macht das eigentliche Brevier der Derwische aus, das durch einige Auszuge näher gekannt zu sepn, so wie ihre Religionsübung mit ein Paar Worten näher beseuchtet zu werden verdient. Der Tanz und die Musik, deren sie sich sammt dem Geschrepe Su, als Mittel religiöser Begeisterung bedienen, haben von seher unter den strengen islamitischen Gesetzelehrten viele und heftige Widersacher gefunden, deren Mächtigstem (dem berühmten Kasisade) es bald gelungen ware, Tanz und Musik der Derwische aus den Klöstern derselben im osmanischen Reiche zu verbannen. Aber der Fanatismus der Mystiker war zu tief eingewurzelt, und die Menge hing zu sehr an dem seltenen Schauspiele ihrer ertastischen Religionsübungen, als daß die bezweckte Reformation dieses Chorals durchgegangen wäre. So blieben sie denn im Besitze der Trommel und der Flöte, des heiligen Walzers und des rasenden Hugeschreiber sie denn im Besitze der Fremden ein schenswerthes Schauspiel darbiethen, das fast von allen Reisebeschreibern (am besten von den neuesten englischen, Clarke und Hobbouse,) beschrieben worden ist,

Der mystische Wirbel oder Reigen (Simaa), worin die Derwische, jeder allein, sich brebend um den im Mittelpuncte ruhig sitzenden Scheich herum walzen, versinnlicht ben mystischen Tanz der Gestirne, oder die Harmonie der Sphären, während die begleitende Flöte den Grundton der Sphärenmusik vorstellt, welchen der weibliche Genius des Morgensternes mit Sonnenstrahlenbesaiteter Lyra angibt. Dieser mystische Tanz stellt ganz gewiß denselben vor, dessen schon auf der alten Grabschrift eines in die samothrakischen Geheimnisse eingeweihten Jünglings Erwähnung geschieht, wo es heißt:

In zwen Schaaren find aber gesondert die Seelen der Lodten: Gine die unstät irret umber auf der Erde; die andre Welche den Reigen beginnt mit den leuchtenden himmelsgestirnen. Diesem heere bin ich gesellt, denn der Gott war mein Führer (1).

Der Scheich, in der Mitte unbeweglich figend, ftellt bie Sonne, oder einen noch hoberen Mittelpunct bes Belteninftems vor, um ben bie Planeten oder niederen Belten freifen. Es ift gang ber beutiche Balger (nur einzeln ftatt paarweife getangt), beffen bobes Alterthum und uralte mpftifche Bedeutung wohl beute von den Benigften feiner Liebhaber geahnet werden durfte. Uuch bem Dewlewi ift fein Balger ein Tang ber Liebe, aber nicht der finnlichen, die dem Deutschen fo oft gum Borwurfe gereicht, fondern der überfinnlichen, moftifchen, welche in ihren Birbeln die Belten brebt, und Leib und Geele, Berg und Beift, alle Stoffe und Formen ju bem Urquell alles Genns mit allmächtiger Rraft fortreift. Die begleitende Dufit ift feineswegs eine raufchende und braufende, fondern eine fanfte, traurige, welche burch bie Flote die Rlagen der Trennung bes Gefcorfes vom Schopfer, des Tropfens vom Mecre, des Sonnenstäubchens pon der Sonne, in bergichmelgenden Tonen aushaucht. Die bazu gesungenen Berse find bald arabisch, bald türkisch, bald persisch. Alle athmen ben Geist ber reinsten Liebe, und ber Lebre ber Gofi's, vermog welcher bie Belt Nichts als Erfcheinung, die Befenheit aber Gott allein ift, der überall und in Allem fich unendlich gestaltend, in der Gluth des Feuers und der Liebe, im Bauche der Bruft und ber Flote, im Birbel ber Meere und der Ginnen, im Reigen ber Bestirne und ber Beifter fich offenbarend, das einzige bochfte Gut und Genn ut, ju bem der Pilger auf bem Bege ber Bollfommenheit nur burch gangliche Bergeffenbeit feiner felbit, durch die vollkommenfte Berlaugnung alles irbifchen Intereffe, durch eine abfolute Bleich: gultigfeit gegen alle außere Form, gelangen fann.

<sup>(1)</sup> Siche Erflarung einer griechischen Inschrift, welche auf die samothrakischen Mofferien Bezug bat, in Munter's antiquarifden Abbandlungen.

## mm 197 min

## Proben aus bem Breviere ber Derwische.

Men bendëi Sultanem.

Ich bin der Sclav bes bochften Geren, Und feit fein Untlift ich gefeben, Denn ich ward Er, und Er ward Ich, Run ich verbunden bin mit Ibm, Bin fetber höchster herr ber Wele, Bin in Erstaunen ich verfenkt. Und Geel' und herz find Leib geworden; Wefthalben flag' und feufze ich!

### Men schahbasi kudsem.

3ch bin ber Falf ber Beifterwelt, Der aus Begierde nach der Jagd . Bom Berge Raf bin ich Gimurg, Bom Varadies bin ich ber Pfau, Dem höchften Simmelsthron entflob'n, Gefallen ift in ird'iche Form, Den Neh des Genns gefangen halt; Der feinem Neft entflohen ift.

#### Dusch ber dergahi iset kussi Sultani sedem.

Geffern folug ich noch ber herrschaft Paude, Eranf, fredengt von bem Geliebten, Schlug bas Belt auf an dem bochften Thron', Wein ber Ginheit aus bem Ullmachtsbecher.

#### Schaha si kerem ber men derwisch niger.

D herr! aus huld auf mich Derwifchen blide, Wiewohl ich murdig nicht bin beiner Gnaden,

Und auf den Stand bes wunden Bergens blide; Blid boch aus huld auf mich mit einem Blide.

#### Es kenari chuisch jabem her demi bui jar,

Mit dem eig'nen Saume freif' ich Benn den Saum ich faffe, greif' ich Gluth find Liebe, Wein und Wangen, Von den Gluthen gang umfangen

Immer an des Freundes Duft; Ihn, der mich mit Liebe rufe. Weil fie alle feurig glühn, Ruf' ich feufzend: Flucht, wohin?

## Her ki es uschak girisan schwed.

Wer da fliebet die fo lieben, Doch wer trinft aus diefer Ranne, Den wird Reu' juleht betrüben; Serricht als herricher der Gultane.

#### Ei kaum refte behadsch güdschaid güdschaid.

D Pilgervolf, mo fend ihr., mo? Bas foll der Freund, wenn nicht demuthig, Wenn er das Saar fufit, gurne nicht, Mein Freund ift bier, fommt ber, fommt ber! Benn Nachte lang nicht fommt ber Freund. Bas foll ber Narr, ber Retten icheut.

#### Bischinew tu si nëi tschiha tschiha migujed.

hore toas fur Sachen mir die Flote flagt, Ohne Bunge, gelber Wange, voll von Wind, Rimmer lafit, Geliebter! mir der Zweifel Ruh': 3ch bin nicht Ich, Du nicht Du, und Du nicht Ich,

Was fie vom Geheimniffe der Gottheit fagt! Redet fie in einem fort von Gott geschwind. Ob Du Ich senft, oder ob Ich seve Du. Doch bin Ich Ich, Du bift Du, und Du bift Ich.

### Bischinew es nëhci tschun hikajet mikuned.

Sore was die Flote flagt, Sie fprift Blut auf ihren Pfaden

Bas fie von der Trennung fagt: Bon Medichnunen und Ferbaden.

## mm 198 mm

#### Bischinewid es naalëi banki rübab.

Soret vom Geton der Laute Weinend ruft fie in der Roth: Lieb' erweckte das Getummel Mifchte Dafenn, Weltruin,

Muer Orten Liebeslaute, Gott! o Gott! o Gerr und Gott! Auf ber Erde, in dem Simmel, Um gu offenbaren Ihn.

#### Chis imrus dshihani an mast.

Steh' auf! denn Diefe Belt gehört heut uns. Der Mond, die Morgenfterne fchlagen Laute,

Die Beltenfeel' ift Schenf' und unfer Gaft; Der Seele Rachtigall ift rofentrunten.

#### Bas es an kuhi kaf amed ankai ischk.

Der Unfa fam vom Raf gurud, Mit ftillem Rofen rief fie laut: Die Liebe fam in's herz gurud; Wer ift's ber auf gur Liebe fcaut?

#### Simaa arami dschani aaschikanest.

Der Reigen ift die Seelenruh' Berliebter, Es dreben fich die Walgenden im Rreife, Dieß ift vollfomm'ne Liebe, dieß Bollendung, Dieß ift der Schönheit Blid, ja Schönheit selber; Wenn dich der Sclav nicht kennt, o Schah! so sende Thatft Du auf Dich und Andere Bergicht, Daß weiß nur, wer befeelet ift von Seele; Und in ber Mitte ftehet ihre Raaba. Bernunft ift Schattenbild, ja Schattenbild. Dieß Lichtgenuß, ja höchster ber Genüße; Des Blides Pfeil wohin du immer wilft. So sih' allein; und schlag' des himmels Paucke.

#### Bia bia ki tui dschani dschani simaa.

Romm Du bift der Weift des Reigen, Sonnen ruh'n in beinem Schatten, Ceder in bem Sain des Reigen, Sterne tangen Deinen Reigen.

### Hussn jegi jar jegi suchan jegi.

Eins ift die Schönheit, eins der Freund, das Wort; Gins ift das herz, der Schap, das Feuer eins; Eins ift das Wiffen, die Erklärung eins; Eins Lieb' und Gram, der Schmerz, die heilung eins; Eins ift der Leib, der Geiff, der Freund, das Wort; Eins Lieb' und Glauben, eins der Freund, das Wort; Eins herz und Zunge, eins der Freund, das Wort; Eins die Aufheit'rung, eins der Freund, das Wort;

#### Sultani meni Sultani meni.

Du bift mein herr! Du bift mein herr! D Liebende! o Liebende! Wein Bielgetiebter! Wohlbemahrter!

Mein Glauben bift in Gerg und Geele! D Wiffende! o Biffende! Mein heißerfehnter! Langftbegehrter!

Die benden folgenden Bruchstücke sind zwar arabisch, aber aus dem Diwane Mewlana Dichelaleddin's. Sie zeichnen sich vor allen übrigen, das erste durch erhabenen Schwung, das zwente durch brennende Gluth der Liebe aus. Da dieselben den vorhergehenden häusig als Refrain angehängt werden, so stehen dieselben hier zu Ende dieser Proben sowohl in der Aussprache als in der Uebersetzung.

Rad efchreket eddünja min nuri hamaina Elbedr ghades : faki wel: kas füreina Ef: fakwet imani el? halet bostani Wel: mahicher nudmani wel: wird muhajana.

> Uh minel = isch we halatihi Uhraka kalbi bi hararatihi Ma unfur el = ain illaghairikim Ukam billahi we ajatihi.

Im Offen tagt's von unfeed Feuereifers Lichte, Die Pleias hatt ber Mond als Schent uns aufzuwarten. Mein Glaub' ift Reinigfeit, die Ginfamfeit mein Garten, Bum Leben wedet mich Gebeth am Weltgerichte.

Uch! die Liebe und ibr Schmerg, Mir verbrannten fie das herg. Alles and're muß ibr weichen, Ich schwör's ben Gott, und feinen Zeichen.

## LVIII.

# Ewhadi aus Meragha,

ein Schuler bes Scheich Embadedbin Rermani, nach bem er fich benannte, ein gelehrter und frommer Mann, Berfaffer bes Buches Dichami Dichem, b.i. bes Bechers Dichems, bas nach bem, was Dewietschah davon fagt, myftischen Inhaltes, aber ichon ju Dewletschah's Zeit völlig in Bergenenbeit gerathen ju fenn icheint. Mus bem einzigen Berfe ben Dewletfchab daraus anführt, erhellt, bafi Embabi fedgig Sabre alt mar, als er es verfaßte. Er fchrieb es in Iffaban mit foldem Erfolge, bag in bem erften Monathe vierbundert Abichriften bavon gemacht, und ungeachtet bee fleinen Umfangs theuer verfauft murden; feine Gedichtfammlung ift zehntaufend Berfe ftart, wovon febr viele blog bie Einheit Gottes befingen. Er verfertigte ein fehr ichones und gartes Bueignungsgebicht, Dehname, an Giaedbin Juffuf Ben Chobicha Ufilebbin Ben Chobicha nafirebbin Ef = tuffi, bas ift, fur ben Entel biefes berühmten Uftronomen. Er lebte unter ber Regierung Urgbuns, und ftarb ju Bffaban jur Zeit Gultan Mahmud Gafan Chan's im Jahre 697 (1297). Seine Grabitatte ju Iffaban ift ein vielbefuchter Ballfahrtsort. Gafan Chan mar ber erfte Moslim aus ber Dynaftie Dichingifchan, welcher ben Islam unter ben mongolifchen Beeren verbreitete. Er warb biegu burch Emir Newrus befehrt, ber ihm ben Gieg mider Babu verheißen hatte, wenn er ben mahren Glauben annehmen wollte. Gafan verfprachs wenn er fiegte, und hielt Bort im Jahre 691 (1291). Das Gefchaft, ibn und fein Bolt ju unterweifen, übernahm Gabrebbin Ibrabim, ber Gohn bes berühmten Scheichs von Bama. Emhabi ift ber Verfaffer ber folgenden Rafibe:

| Der himmel der fich fternvoll dreht, mas ift's?    |
|----------------------------------------------------|
| D Weifer, antwort' nun auf mas ich frage,          |
| Der Seelen nabret braucht es nicht gu wiffen,      |
| Der Grharen und der Glemente Wirwarr,              |
| Bober entfprang die Feindschaft Ububichehl's (2)?  |
| Die Fliege trinft vom Sonig und vom Gifte,         |
| Durch die Entfernung , durch die Rah' des Lichts , |
| Gin Weg, ein Bang, und eine Station,               |
| Empor fich heben und dann nieder finfen,           |
| Bas find ber lette Sag, die finftre Racht,         |
| Woher die Engel, und moher Peris?                  |
| Warum ift unter Diefem Simmelsdache                |
| Das Reich ift Gein, Da es die Fürften miffen,      |
| Sag' wie der Stoff und wie die Form fich binden?   |
| Warum find fcone Wangen, fromme Rinder,            |
| Wie lang gebft bu gur Rechten und gur Linfen?      |

| und diefes grollende Gestirn,           | Was ift's?      |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Damit ich feb' in dem Gemire,           | Was ift's?      |
| Die Seele und der , fo fie nabre,       | Bas ift's?      |
| Berfftatte, fieben und die vier (1),    | Was ift's?      |
| Die Innigfeit des Sohlenfreund's (3),   | Was ift's?      |
| Wie fommen Schlang' und Schaf jufammen? | Was ift's?      |
| Wie konnen Berbft und Leng entftebn?    | Was ift's?      |
| Woher denn fo viel Trennungen?          | Was ift's?      |
| Der Nahrungsforge, Nahrungebank,        | Was ift's?      |
| Die Erde fieht , der Simmet nicht,      | Was ift's?      |
| Des Menfchen Ubel und fein Stamm,       | Was ift's?      |
| Des Unbestandes Taufendlen?             | Was ift's?      |
| Der Stoll, der hochmuth und der Groll,  | Was ift's?      |
| Der Bilber Schmud; Des Willens Form,    | 200 as ift's ?! |
| Dem Regerleibe jugethan?                | Was in's?       |
| Was ift dir rechts und links bestimmt?  | Was ift's ?     |
|                                         |                 |

(1) Die Sieben und vier beziehen fich auf die Sphären und Elemente im vorhergehenden Berfe, und find den Sofis die Grundzahlen der Sinnenwelt. Diese und abnliche Stellen parodirt der frengeisterische Omar Chiam, wenn er fagt:

Du, ber bich viel geplagt mit Bier und Gieben; Erint' Bein, ich fag bir taufendmahl und immer,

Bon Sieben und von Bier viel haft gefchrieben, Ber fort ift, ber ift fort, und fommet nimmer.

- (2) Abudichehl, der größte Feind Mohammed's unter feinen Beitgenoßen.
- (3) Chubefr Effadif, d. i. der mabrhaftige Freund, auch der Freund der Soble, weil er mit Mohammed, als fie von ihren Feinden ben dem Auszuge aus Melfa verfolgt wurden, fich in eine Soble rettete.

Du prableft gegen uns dich taufendfach, Wenn du erfennet haft den Tag der Unfunft. Wir gehn im Finffern um des himmels Festung, Sprich nicht wie Ewhadi vom höllenfeuer, D Prabler! Gins von Laufenden, Um Tag des Scheidens fold Geftobn, Und wiffen nicht was wohl darin, In folder hand ein Afchenftoff, Was ift's? Was ift's? Was ift's? Was ift's?

Ewhadi geht den Mittelweg zwischen den bloß mnstischen und bloß finnlichen Dichtern, so bab feine Gasele bald rein allegorisch, bald rein buchstäblich sind. Von benden folgen hier ein paar Bengspiele. Das zwente Distichon des zwenten mustischen Gaseles:

Wer ohne Berg auf einen Fled hinschaut, Wird einen Blid in Gottes Schöpfung thun, verrath ganz offen das Geheimniß der betrachtenden Sofi und Fakire, die Stunden lang auf eisnen Fled hinschauend, das ewige Licht zu sehen mahnen, wie eine Secte solcher Mystiker zur Zeit der Paleologen das ewige Licht an der Spike ihres Nabels zu erblicken vermeinten.

#### Sahri kunim ta sitemi o tschi küned.

Geduld! was wird er uns für Unrecht thun? Ein jedes brauchet Urzenen dem Horz, Da uns nicht ward der fregen Willführ Zügel, D Glück! mit meiner hand miß seinen Saum, Stell' einmahl seinen Nahmen mir vor Augen Mein Freund hat Jesus hauch, tödt' mich vorhin! Da diese Schwelle nie betritt die Sonne, Erstaunet bin ich über Liebanmaßung, Es sagte von dem Fremden Ewhadi:

Was wird er dem zerbrochnen herzen thun? Wir harren schweigend was er uns wird thun. Erwarten wir was es uns werde thun. Sieh was der Ropf auf seinem Pfad wird thun. Und sieh was meine Thränen werden thun. Und siehe was alsbald sein hauch wird thun. Was sou der Wind in dem Hareme thun? Was sou ich mit der Liebe Siegel thun? Was sou geduldlos und getrennt er thun?

#### Ger kessi der ischk ahi mi küned.

Wird Giner einen Liebesfeufger thun, Wer ohne herz auf einen Steck hinschaut Du spiele mit dem hauch Beherzter nicht, Wer einen Stein uns leget in den Weg, Entschuldige den Knaben welcher ächzt, Wenn sich die Liebe rüftet mit Bernunft, Bergefien fann ich feinen Augenblick Ich klagte viel, so daß er endlich sprach; Berschlenert ift zwar Ewhadi von Gram,

So fee' er was fur Sunde er wird thun. Wird einen Blid in Gottes Schöpfung thun. Ein folder hauch kann heereswunder thun. Wird felber fich in einen Brunnen thun. Er leidet Schmerz, muß laute Seufzer thun. Will fie den Berg mit einem Stroh weg thun. Den', der an mich Erinnerung will thun. Dieß Demuthsfiehn wird noch Bergeltung thun. Doch wird gur hoffnung er noch Juflucht thun.

#### Eigreb u es adschemet missl nesade.

D du, dem nichts gleich geboren Perfis und Arabien Hundert Pfeile schoft dein Auge Hundert Quellen schönen laufen Und die Schonen laufen Und die Schabe Perfiens Sa! Arabiens Medschnune Den Schiren Perfiens Deines Grames Maale brennet Und der Abglant deiner Wangen Dein Code bringt Berwirrung Durch Besteibung deiner Bangen Mit Arabiens Woblberedten

In Arab' und Perferland, Fallen Deiner, Schönheit heim. In des Perfers Angesicht, Aus dem Aug' des Arabers. Bor dem Kopfe deines Gauts, Geben vor, dir ber zu Auß. Macht betrunken erst dem Aug, Leiht erst Süße dein Anbin. Sich der Araber in's Fleisch, Leuchtet in des Perfers Herz. In dem Best des Atrabers, In des Perfers alte Lehr'. Hat in Versien Einh das Wort.

#### Ber Gül si anber kemendi beste.

Um Rofen aus Ambra die Schlinge gebunden, In Lippenrubinen und feurigen Munden, Mit Spigen ber Loden, die Geelen verwunden, Um Leute zu haschen in jeglichen Stunden, Wie fann mir die Frucht des Genußes wohl munden, Was Wunder wenn ich nicht vom Brand fann gefunden, Bis du mich, o Jüngling, der Laften enthunden, Um Mondlicht aus Mosdus die Bander gebunden (1). Der Zuder entfesselt, der Kandel gebunden. Sind Füße und Sande der Urinen gebunden. Sind schelmische Pferde gesattelt gebunden. Sie ist viel zu boch auf dem Ufte gebunden. Du baft ja das Feuer zum Reifig gebunden. Berbleibet mein Berg an den Felfen gebunden.

## LIX.

# Rofnedbin Robaji,

der Shuler Efired bin Omani's und der Lehrer Pur behai Dichami's, welcher von dem großen Dichter Dichami zu unterscheiden ist. Roknedd in war, wie sein Lehrer, aus Turkistan gebürtig, und hat seinen Bennahmen von Kobad, einer ehemahls schönen Stadt, die an der äußersten Gränze Turkistan's gelegen, schon zu Dewletschah's Zeiten in Schutt lag. Nasireddin von Tus, der große Ustronome, erzählt in seinem Berke Chilafetnamei Flahi, daß, als Mahmud Soboktegin Samarkand und die Länder jenseits des Drus erobert hatte, in Kobad damahls fünf Prinzen, die Schne Peigu's Ben Toghan's, die Regierung unter sich getheilt hatten. Diese schickten dem Sulstan das folgende Manifest in Versen:

Wir find funf Bruder ju Robad, Die Erde ift uns unterthan, Benn Gludeslauf uns nicht gefällt, " Bon bohem Ginn und weifem Rath, Was Guch beliebet faget an. Bieb'n wir berab den Reif der Welt.

Mahmud, um ihre Großsprecheren zu bestrafen, ließ ihnen burch seinen Sofdichter Unfari antworten:

Es fprach einft nimrod gu Ufer: Er unterlag der Mude Waffen,

3d bin auf Erden Gott und Berr. Sie mußte feinen Sodmuth ftrafen.

Zugleich befahl er seinem Feldherrn Urslan Saffib, sie zu Paaren zu treiben. Nachdem sie sich auf bas leußerste geangstiget saben, schrieben sie wieder:

Wir find funf Bruder zu Robad, D Schah! du bift Juffuf voll Suld, Es dringet unfer Nothgebeth Bergeihe unfre große Schuld,

Die, ausgehungert, fieb'n um Gnad'; Bir feine Bruder, voll von Schuld. Berichamt zu beiner Majestät: Uus beiner Großmuth, beiner Suld.

Mahmud war zufrieden sie gedemuthiget zu sehen; er zog sein Beer zurud und überließ ihnen wie vormahls bas land. Gein Feldherr Urslan haffib baute ein Karawanserai auf dem Puncte, wo sich bie benden Straffen so von Nischabur nach Merw und von Tus nach herat führen, kreuzen, wo er begraben liegt unter ber schönen arabischen Inschrift:

<sup>(1)</sup> Dieses vierzehnzeilige Gasel ist eines der wenigen, wo der Uebersether dem Persischen fast treuer geblieben, als es der mit demselben verwandte Genius Teutona's gestatten will. Daher die Duuselheit in den ersten zwey Distiden, wo die im Persischen mangelnden Mittelbegriffe auch im Deutschen nicht ausgedrückt sind. Der Dichter versieht unter der Ambraschlinge die um Rosen, und unter dem Moschusbande das um den Mond gebunden ift, den bunkeln Bartslaum schöner Gesichter; in den Lippen ist der Geist des Juckers füßig oder frey, und im Zuckerkandel des Mundes chemisch gebunden.

Mur Alein den Allebendigen

Aller Menfchen harrt die Stunde. Rann des Lodes Macht nicht bandigen (1),

Dieses Karamanserai, bas zu Dewletschah's Zeit ichon in Verfall gerieth, mard vom gelehrten und großen Westre Mir Alischir mit neuem Glanze hergestellt.

### LX.

# Ferideddin Ahmal, (b. i. ber Schielende),

gleichzeitig mit Imami unter ber Familie Saibije, bekannt burch eine Rafibe auf bie Nacht, bie fo beginnt:

Soret das Abendgebeth! es brausen die Bogen des Nachtmeers, Fort ist das goldene Schiff, sieh da die silberne Taff. ' Auf den Bogen der Nacht erscheinen Tausend der Sterne, Wie im Ocean Schaaren besiederter Brut.

Sie endet mit der Beschreibung des Sternenheers, und des Aufgangs der Sonne. Auf Befehl Sultan Said Baisangur's, verfertigte Baba Sewdaji ein Seitenstück zu diefer berühmten Kafide, das also beginnt:

> Wenn der himmlifchen Glur Springquellen entftromen von Lichtern , Eritt in hermelin filbern ter Ronig herein.

### LXI.

# Medschbebbin Gemefi, (ber Dichterkönig),

nach ben Pariser Handschriften von Dewletschah berfelbe mit Hemker Farsi, Schönschreiber und Schönredner. Ebel von Unstand und Geburt, erfreute er sich des vertrauten Umgangs mit Sultanen und Fürsten, und leitete seunen eigenen Stammbaum bis zu Nuschirwan dem Gerechten hinauf. Er war zu seiner Zeit Dichterkönig in Fars und Frak, höchster Richter in Sachen des Geschmacks und der Dichtkunst. Sein Diwan ist sehr bekannt. Er lebte besonders auf vertrautem Fuse mit Atabeg Saad Ben Ebubekr Sengi, dem großen Gönner Saadis.

#### LXII.

# Abdolkabir Maini,

von Rain im Districte Iffahan's geburtig, ein Britgenofie Gaabi's, ben er nachzuahmen fich beffif. Die folgende Gafele ift von ihm:

Rein Auge hat mein Aug', Rein Auge hat ein Aug', Wenn demes Auges Bild

Bon beinem Augenfterne frob gefeben. Das beffer als bein Auge mar, gefeben. Rifman (1), bem Auge Ebens, falle in's Ang.,

(1) Rullun mulfun fejefut, Leiffe haiveten fermedem Ruttun naffun fejemut. 31ta titlefi ta jemut.

(2) Risman, ber Suther, oder das Huge des Paradieses.

Da wird von feinem Aug' Ich habe folch ein Aug' Weil auffer deinem Aug' Aus Gehnsucht beines Aug's Es träufelt Blut mein Aug', Suri und Lebensquelle (1) nicht gefeben. Bon dem die andern Augen nicht fich wenden, Mein Auge nie den Quell des Lichts gesehen. Ift herz und Auge ben mir ungedutdig. Und hat sonft feine Gartenflur gesehen.

## LXIII.

# Imami aus Herat,

ein Dichter Choraffan's, gleichzeitig mit Scheich Medscheb in hem fer Farfi, und mit bem großen Saabi gegen das Ende des siehenten Jahrhunderts der hedschira. Eines Tages, wo der gelehrte Wester Abaka Kaan's Chodscha Schemsebdin Mohammed, der Statthalter von Rum Melek Moineddin Perwane, der Nichter Mewlana Schemseddin, und Melek Istichareddin Kermani, ein Ubkömmling der Könige von Schusen, alle vier sehr gebildete Manner, sich benjammen befanden, sandten sie an Medschveddin hember Farsi die folgenden Verse:

Das Licht des Glaubens und des Perferthums, Mit drenen deiner Schuler, die allbier Bor dir, o Meifter! find die Wege flar, Imami, Saadi, Du, von diefen dren, Du, fprich es aus, Du bift der Wahrheit Spiegel, Befraget Perwane, Statthalter Rums, Bereint find im geselligen Revier. Der erfte Sprecher biff, ia du furmahr! Sag: Wer im Land der größte Dichter fen. Du drudft fie aus wie in dem Wachs das Siegel.

Der Chobich a antwortete mit ben folgenden vier Zeilen:

Obwohl ich bin ein Papagen durch fufen Sang, Und foll ich thun ein allgemeines Urtheil fund, Bin ich die Fliege nur von Saad i's Zudermund, So läuft Imami mir und Saad i ab den Rang.

Bu diesem Urtheile, das die Zeit keineswegs bestätiget hat, mochten den Dichter parthenische Freundichaft oder Vorliebe fur die besondern Kunstelepen Imami's verleitet haben.

Ein andermahl schickte ihm Fachrolmelek diese Unfrage. (2):

Befiger aller Bolfs : und Glaubenefchage, Benn eine Rah' aus angeftammter Lift, Db das Gefeg hierin-verordnen thut, Bas fprechen aus die Gerren der Gefebe, Ben Racht Repphun und Eurteltauben frift? Dag man auch bier vergieffe Blut für Blut?

## Imami's Antwort.

En, wie der fonderbaren Frage Duft, Durch den Propheten mag die Rabe leben, Gin faub'rer Jäger ware mir die Rabo, Weit beffer ift's den Urm nicht auszustrecken, Wer Lurtestauben will das Leben retten, Mit Wohlgeruch durchwürzt der Seele Luft! Er hat fein folch Bergeltungerecht gegeben. Wenn fie einzög' vor Bögeln ihre Tape. Uls ihn mit Rabenblute zu besteden. Der mag im boben Raficht fie anketten.

(2) Diefe Unfrage und Die Darauf folgende Antwort, find eine Parodie Der Fetwa's, ober gerichtlichen Entfchei-

bungen ber Dufti's.

<sup>(1)</sup> Im Persischen kommt das Wortspiel noch häufiger vor, der Schallverwandtschaft willen zwischen Tscheschm (Aug') und Tschoschme (Quelle). Im Arabischen heißt Ain das eine und das andere, denn die Augen sind die Quellen der Thränen, und die Quellen sind die Augen der Erde.

## mm 204 mm

### LXIV.

# Chodicha Bemamedbin,

ein reicher Mann und aufgeweckter Ropf, ein Freund ber Gelehrten, benen fein Saus offen ftand, wie wir in Saadi's Leben feben werden (1). Uls er den Westr Chodscha Sarun Ben Chodscha Schemfebbin in seinem Sause zu Tebris bewirthete, wurde bas Effen in vierhundert porzellanenen Schuffeln aufgetragen, und er improvisitete ben diefer Gelegenheit die folgende Gasele:

Mein haus ift's Paradies, Rifman ift hier. 3ch feb' am Berg ein wunderlich Gebau, Wer Buderwert begehrt geht nicht zum Markt, Bringt feinen Buder aus Acgnoten mehrt Des unbefannten Bettlers Erfer ward Was fummert mich die Wache und ber Bogt, Befümmre dich um Richts hinfur hemam,

Auf Geele! der Geliebte ift nun hier. 3ft's Sinai, fo ift auch Mofes hier. Denn Mandelmark ift in dem Lächeln hier. Es find der fuffen Lippen Zuderfelder hier. Bum Thron erhoben durch den Gultan hier. Chodicha harun, der Grofweste, ift hier. Denn mas die Geele nur verlangt ift hier.

Er war ein Schüler des berühmten Uftvonomen Chobicha Nafired in von Zus, ein Zeitgenofie des großen Gesetzgelehrten Rotbededd in Schirasi's. Er starb im Jahre der Hedschira 713 (1313) und liegt zu Tebrif in dem von ihm gestifteten Kloster begraben.

## LXV.

## Saabi.

Sheid Moglihebbin Gaabi aus Schiraf, ber bisher in Europa am meiften bekannte große perfifche Dichter. Biewohl er einerseits diefen Borgug einer größeren Berühmtheit in Europa bem Bufalle bankt, daß zwen Reifende wie Dlearins und Chardin ihn vor andern perfiften Dichtern, Die fie meniger ober gar nicht fannten, ausgezeichnet haben, und Gaabi alfo ichon lange im Abendlande aus feinen Berfen gefannt mard, mahrend Firduffi und Safif nur bem Rahmen nach, Enweri, Rifami, Dichelaledbin und Dichami aber auch faum nach biefem befannt maren; fo batte doch andrerfeits auch ben einer großeren Renntnig perfifcher Dichter und umfaffenderem Ueberblice ibrer Berdienfte, die Auswahl ber erften Probe, wodurch fich orientalische Phantafie mit occibentalifder, und perfifde Pocfie mit beutider befreunden follte, nicht gludlicher getroffen werden konnen, als durch den Rofengarten, den Olearius zuerft ins Deutsche, Gentius fpater ins Lateinifde überfest bat. Bon allen großen perfifden Dichtern ift feiner, beffen Genius dem bes Abenblandes meniger fremt, beffen Ginbilbungsfraft mehr gezügelt, beffen Moral tiefer im praktifchen Leben eingemurgelt mare, als Gaabi's, und an dem baber occidentalifcher Befchmad und europaifche Lebensphilosophie weit meniger Unitogiges finden mußten, als an den Sppogrophenflugen der fprifden Poefie Bafifen's, oder an den Transsubstantionen der myftifchen Philosophie Dichelaledbin's. Der Benfall, mit dem diefer Perfer in Europa aufgenommen ward, war allgemein, und nur mit bem Empfange ju vergleichen, ben der Inder unter der Thiermaste Bidpai's, und ber Uraber in

<sup>(1)</sup> Da er mit Saadi, welcher diefen Zeitraum ichließt, in fo vielfacher Beziehung ftand, fo geht er demfelben bier unmittelbar voran, wiewohl er erft ju Anfang des folgenden Zeitraumes farb.

bem Nachtschlener ber Taufend und einen Nacht ersuhren. Der Grund bieser kalteren Einbits bungskraft und bieses geläuterten Geschmackes, wodurch Saadi's Werke dem europäischen Auge und Geschmacke wohltbatiger und genießbarer vor andern erschienen, liegt vermuthlich in dem doppelten Umstande, nämlich des hohen Alters worin er sie schrieb, und seiner vielen Reisen, auf denen er auch (als Gefangener ber Kreuzsahrer) ins Frankenland gekommen. So huldigte durch eine sonderbare aber natürliche Verkettung der Dinge, Europa's Genius zuerst dem Werke persischer Dichtkunst, worauf er selbst mittelbaren Einfluß ausgeübt.

Das Buliftan und bas Boftan, b.i. ber Rofenhain = und Fruchtgarten, die von europaifchen Dichtern fo vielfaltig ohne Unzeige ber Quellen geplundert worden, find zu bekannt, ale bag wir nach dem diefem Berte vorgesteckten Plane, nur bas Unbekannte und Neue aufzutischen, uns langer baben aufhalten durften. Bu bemerten aber ift, bag biefe benden Berte, welche den Ruhm Gaadi's im Occidente begrundeten, und auch im Oriente unter Die fconften Steine der Krone der ichonen Littes ratur gegablet werden, dennoch von bem Perfer feineswegs fur bas eigentliche Dichterdiplom gehalten werben, wodurch Gaabi ju einem Furften ber Dichter geabelt wird. Dafur gelten (boch nicht mit Recht) feine Bafelen oder inrifden Gebichte, bald erotifden, bald philosophifden Inhaltes, die bieber mohl mit in feinen gefammten Berfen gu Calcutta im Originalterte gebruckt erfcbienen, aber bem Inhalte nach in Europa gang und gar unbefannt find; bennoch murben biefelben, wenn gang ober größtentheils überfest, auch heute (wo ber Burdigung der Eigenheiten eines fremden Benius in Europa, und besonders in Doutschland, weit weniger Borurtheile und Binderniffe entgegen fteben, als vor einem Sabrbunderte) ichwerlich basfelbe Blud machen, wie der Rofen - und Fruchtgarten; fo wenig ift der Occident noch mit dem Beifte bes Orients innig vertraut, und fo febr ift die neueste profaische Beit bem lyrifden Schwunge bes Befuhl's fremt geworben. Uebrigens ift Gaabi als Lyrifer an Feuer, Rraft und lebendiger Fulle von Safif weit überflogen worden, und fteht Bergleichungsweise mit ben übrigen großen Dichtern, gwar nicht als Lprifer, wohl aber als moralifder Didaftifer unübertroffen in feiner Gphare, wie Firduffi als epifcher, Dichelalebbin als myftifcher, Safif als erotifder, Enweri als vanegprifder, nifami und Dichami als romantifde Dichter. Giner der fieben Chorageten ber himmlifden Spharen, aus denen die Mufik der perfifden Dichtkunft ertont.

Scheich Saabi durchlebte fast das ganze siebente Jahrhundert ber Hebschira, er selbst länger als ein Jahrhundert, indem er in dem glücklichen Alter von hundert und zwen Jahren, im Jahre 691 (1291) starb. Die ersten drensig Jahre reiste er ununterbrochen, drensig Jahre läuterte er dann seine erwordenen theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen in der Stille und Abgezogenheit anschauslicher Betrachtung, und erst in den zwölf letzten Jahren legte er die Resultate seines studierenden, thäe tigen und beschaulichen Lebens, die Erstlinge der Jugend, die Früchte des männlichen, und die Spätzlinge des Greisenalters, in der Sammlung der Gaselen (das Salzfaß der Dicht er genannt), im Rosen und im Fruchtgarten für die Nachwelt nieder. »D des herrlichen Lebens!« ruft Dewsletschah mit Recht aus, »das auf solche Weise verwendet, und vom Himmel begünstiget, Saaten des Ruhms zur Unsterblichkeit reift! Dren Menschengeschlechter durchlebte er lernend, thätig, betrachtend, ehe er im vierten als sehrend austrat mit sebendigen Worten des Sinns und des Gemüths, die in dem Munde aller kommenden Geschlechter in ewiger Jugend leben!a

Sein Bater war im Dienste des Utabegen Saad Ben Sengi, baber sein Sohn Moglibebbin ben Nahmen Saadi, b. i. des Glücklichen, erhielt, den er, so weit dem Menschen Glück gegonnt ift, im vollen Mage bewahret bat. Er studierte zu Bagdad am berühmten Collegium Nifa mije, unter dem großen Gelehrten Ubulfarabich Ibnal-bichufi, und folgte bann bem großen Scheich Abbol kabir Gilani als Junger, mit dem er bas erstemahl nach Mekka wallsahrtete. In ber Folge wallsahrtete er noch vierzehnmahl bahin, kam auf seinen Reisen, und als Krieger bis nach Indien und Rum. Daher fagt er von sich im Bostan so schön und wahr:

Die Welt durchzog ich weit und breit, Benüßend Die Gelegenheit,

Bereit die Buniche ju gewähren; Las ich von allen Feldern Uehren.

Diese Verse konnten eben so gludlich als Grabschrift auf sein Grabmahl, bas in dem Garten von Schiraf sich erhebt, angewendet werden, als die folgenden aus dem Gulistan genommenen, und darin schon als Grabschrift angeführten:

Mir hat, fo oft der Frühling fam jurud, ... 3m Frühling geh' vorben, o Freund! und blid'

Der Fluren Grun des Lebens Luft verfüßet; Aufs Grun, das frifc aus meinem Staube fprieget.

begraben liegt, und wo er viele Besuche von Großen und Frommen empsing, die den berühmten Scheich besuchten, und ihm Speisen und Zuckerwerk brachten, die er dann gewöhnlich in einen Korb zusammenlegte und armen Holzhauern Preis gab. Chodscha Hemameddin von Tebris, ein gebildeter, lustiger und reicher Mann, war ein Zeitgenoße Saadi's. Us er ihn eines Tages im Bade sand, goß er ihm eine Tasse Wasser über den Kopf. »Woher, Derwisch? « fragte der Chodscha. — Dom Staube der Stadt Schiras! « antwortete Saadi. — "Ich wundere mich, sagte Hemam, "daß man in Tebris auf Schiras mehr Werth legt, als auf einen Hund. « — "Und ich wundere mich gar nicht, « entgegnete Saadi, "daß man in Schiras einen Hund mehr werth halt als die Stadt Tebris. Der Chodscha schwieg verwirrt. Ein schöner Knabe bediente ihn, wie es in Badern gewöhnlich ist, und da er sich mit ihm beschäftigte, kam Hemam gerade zwischen dem Knaben und Saadi zu stehen, so daß dieser jenen nicht sehen konnte. Der Chodscha fragte nun: "Kennt man in Schiras die Gedichte Heman's? « — "Sie sind sehr berühmt, antwortete Saadi. — "Zum Verspiele? « — Saadi recitirte den Vers Hemam's:

Semam fieht gwifden mir und bem Beliebten.

Beit ift's, bag ich den Schlener von mir merfe.

Nun schöpfte der Chodscha Verdacht, daß dieß wohl Saadi seyn könnte, und als er sich zu erkennen gegeben, fiel er ihm zu Füßen, und lud ihn in sein Haus, wo er ihn auf das Herrlichste bewirthete, und in der Folge zu mehreren seiner Gaselen Seitenstücke verfertigte.

Ein frommer Mann aus Schiraf sah einst im Traume den Himmel offen, wo alle Engel in Aufruhr Halleluja und Hosanna sangen, und einen Vers summten, den er nicht verstand. Er fragte was sie sangen, und sie fagten: es sep ein Vers Saadi's, den jest der ganze Himmel ein ganzes Jahr lang singen wurde. Sobald er aufgewacht war, ging er zur Zelle Saadi's hin, den er mit heiterem Gesichte, einen Vers summend, fand, worin der fromme Mann den Text des himmlischen Lobgesangs erkannte. Es war der folgende:

Muf grunen Baumen fist ber Beifen Gehefraft, In jedem Laub ein Buch von Gottes Wiffenfchaft.

Saad i verherrlichte die Regierung der Atabegen Saad Ben Sengi und seines Nachfolgers Atabeg Chubekr Ben Saad, unter dessen Regierung er gestorben, so daß der Nahme der Atabegen als Beschützer der Wissenschaften und Gönner der Gelehrten nicht minder unsterblich geworden, als der ber Samaniden, Gasnewiden, Selbschugiden, und der Familie Saidie.

Seine Bedichte wurden nach feinem Tobe burd Uhmeb Raffit Ben Cefun gefammelt. benden bellften Sterne biefes Plejadenkranges find bas Buliftan und bas Boftan, d. i. ber Rofen= bain und Fruchtgarten. Das Erfte biefer begden vortrefflichen moralifchen Gedichte ift nicht nur feinem perfiften Rahmen, fondern auch feinem Inhalte nach durch Ueberfetjungen in fast allen Gprachen Europa's im Ubendlande fo gekannt, daß jedes Lob ober jede Probe basfelbe gu bewahren, bier gleich überflufig ift. Minder berühmt und gefannt als ber Rofenbain ift ber Fruchtgarten, wiewohl Dlearius von benden eine beutiche Ueberfegung lieferte, und wiewohl bie Fruchte bes Gartens nicht minder gefcmachvoll, als die Bluthen bes Rofenhains anlodend finb. Bende find, nach demfelben Plane angelegt und ausgeführt, eine reiche Sammlung von moralifden Befdichtden und Unekoten mit Denkfpruchen und Sittenlehren in Profa und Berfen vorgetragen, und nach ihrem Inbalte unter verschiedene Sauptstude geordnet. Bie in allen Litteraturen bas bervorragende Benfviel eines großen Mannes taufend Nachahmer findet, welche, wenn fie die Form ober auch nur den Titel eines Meisterwerfes nachlallen, fich bie Rraft feines Inhalts angeeignet ju haben glauben, fo auch in ber perfifden. Diefes luftige Wefindel der Nachahmer hinterläft aber felten eine bleibende Gpur, und versarvt fich mit der Ericeinung eines neuen Benius, um bie ichon alternde Form ihrer nachgebetheten Gedanken für die neue umgutauschen. Die nachahmer Gaabi's machen aber hierin eine feltene 2lusnabme, indem fich unter benfelben mehrere Ochriftfteller vom erften Range befanden, welche ben Titel bes Rofen: und Fruchtgartens nachgeahmt, und beren Berke fich an ber Geite berfelben mit Mubm bis auf ben beutigen Sag erhalten haben. Go fchrieb Dich ami bas Behariftan, b. i. ben Frühlingsgarten; Mehrere betitelten ihre Berke Nigariftan, d. i. Bilderfaal, und in derfelben Manier find bas Nachliftan, b. i. ber Palmengarten; bas Schebiftan, b. i ber Dachtgarten (das Sarem), und andere verfaßt.

Außer dem Boftan und Guliftan besteht die Sammlung der sammtlichen Werke Saadi's aus seinen Gaselen (Oden), Kagaid (Elegien), Mokataat (Bruchstücken), und Rubajat (vierzeiligen Strophen), aus einigen prosaischen Ubhandlungen, theils moralischen, theils sotadischen Inhaltes, unter folgende Aubriken gebracht: Erstens. Sechs philosophische Traktate: 1) Einleitung. 2) Die fünf Versammlungen. 3) Fragen und Untworten. 4) Von der Vernunft und der Liebe. 5) Nath für Könige. 6) Lob Gottes, kurze Geschichten mit Sprüchen des Korans oder der Junna. Gleich in der ersten Versammlung des zwepten Ubschnittes sindet sich die durch Lafontaine so berühmt gewordene Fabel la cigale ayant chante tout l'été. Die Vergleichung wie denselben Stoff Saadi und Lafontaine behandelt haben, ist gewiß eine der merkwürdigsten, welche die Litteraturgeschichte des Orients und Occidents darbiethet, und abgesehen davon, daß auch der Stoff vermuthlich Saadi's eigene Ersindung ist, wie weit steht nicht der Franzose hinter tem Perser zurück an Reichthum und Unmuth der Imagination, an wahrer poetischer Fülle und Kraft. Die Leser mögen selbst nach der solgenden fast wörtlich getreuen Uebersetzung urtheisen.

# Grzablung.

Eine Nachtigall hatte auf einem Afte ihr Neft gemacht, worunter eine schwache Umeise auf wenige Tage ihr Lager aufschlug. Die Nachtigall umflog Tag und Nacht bas Rosenbeet, und ergoß ihr Lied in herzraubenden Melodien. Die Uneise war Nacht und Tag geschäftig, und die Nachtigall freute sich in Fluren und Garten ihrer eigenen Tone. Sie koote mit der Nose von ihren Geheinnissen

und machte ben Oftwind zu ihrem Bertrauten. Die ichmache Umeife, ale fie bie Schmeichelenen ber Mofe, und bas Aleben ber Nachtigall fab, fprach ju fich felbft: Bas wird aus diefem Wefchmate ju anderer Zeit mohl berauskommen. Alls nun die ichone Jahrszeit verfloßen war, und ber Berbftwind baber fubr, traten Dornen an die Stelle ber Rofen, und Raben nahmen ben Git ber Machtigallen ein. Es fturmten die Berbftorfane, und beraubten die Baume ihres Schmudes, die Blatter wurden gelb, und die Luft falt. Mus ben Bolfen fielen Perlen, und in ber Luft flog ber Campber bes Schnees. Da fam die Nachtigall auf einmahl in ben Garten, in bem nicht mehr Karbe ber Rofen noch Geruch ber Jasminen mar. Ihre taufend Cagen fundige Bunge verstummte. Da mar feine Rofe, beren Bild fie anfchauen, fein Grun, beffen Schonheit fie betrachten fonnte. Im entblatterten Saine entfant ibr ber Muth, und in ber ollgemeinen Stille erstarb ihr ber Son in der Reble. Gie erinnerte fich, bag in vorigen Tagen eine Umeife an biefem Baume gewohnt, und viele Korner gefammelt. Ich will beute ju ihr geben, bachte fie fich, und vermog guter nachbarfchaft etwas von ibr begehren. Go ging nun die Nachtigall nacht und hungrig gur Thure ber Umeife bin, und fprach: Die Frengebigkeit ift ein Wahrzeichen beines Glückes, und bas Rapital meines Wohlstandes. 3ch babe bas foftbare Leben fahrlägig burchgebracht, bu aber bift fleißig gemefen, und haft Previant gefammelt. Das wird es benn auch fenn, wenn bu mich heute von biefem Unglude großmuthig retteft! - Die Umeise fprach: Du brachteft die Racht zu mit verliebtem Rath, und ich mit amfiger That. Du warft balb mit der Bluthe der Rofen beschäftigt, und balb ftolz auf den Unblid des Fruhlings. Bufteft bu benn nicht, daß auf den Frühling ber Berbft folgt, und daß jede Strafe durch Buften führt?

Freunde, wendet die Ergählung von der Nachtigall auf eueren eigenen Zustand an, und wisset, bag auf alles Leben Tod folgt, und auf jeden Genuß Trennung. Der Trank des Lebens ist nicht ohne Hefen, und der Atlas des Dasenns hat Streifen!

Nuffer der poetischen Behandlung ist auch in der moralischen der Bortheil auf der Seite des Persers. Um wie viel humaner endet hier die Ameise als ben Lafontaine. Ben Saadi gibt sie der Nachtigall bloß eine gute Lehre, ohne ihre Bitte abzuschlagen. Sie soll sich nicht umsonst an ihre Frengebigkeit gewendet haben. Ben Lafontaine fertigt die Ameise sie mit bitterem Spotte ab, indem sie dieselbe nun tanzen heißt, weil sie ehe gesungen. Auch ist Saadi's Moral nach höherem Ziele gerichtet als Lasontaine's. Die Lehre des letzten bezieht sich bloß auf nügliche Thätigkeit in diesem Leben, benm ersten auf Erwerb von Verdiensten für's andere. Wollte man eine ähnliche Verzleichung der Behandlung derselben Apologen anstellen, welche die Occidentalen von den Orientalen entlehnt haben, so würde sich die Wagschale fast überall, wo es auf Imagination und Moral ankömmt, zu Gunsten der ersten senken. Hier sen genug, durch dieses Verspiel darauf aufmerksam gemacht zu haben.

Nach den profaischen moralischen Tractaten folgen die arabischen Kafaid, deren Beurtheilung nicht in die Geschichte der persischen Dichtkunst gehört, und dann die persischen, mahre Meisterstücke der philosophisch = didaktischen Dichtungsart. Man urtheile selbst:

Behitsch jar mebend chatir u be hitsch dijar.

Rein Land, fein Freund fen beinem Ginn gefest als Biel, . Dem hunde in der Stadt ift Ruh' und Luft verfaget, Richt Gine Rofe gibts, nicht Ginen grunen Baum, Bift bu verdammt am Thor wie's Suhn jum Kornerftauben, Bon einem Baum jum gndern wie Bulbut bich fet,

Denn Meer und Land ift weit, und Menfchen gibt es viel. Abeil er nicht wie der hund des Felds nach Beute jaget. Die Baum' find alle grün, voll Rofen ift ber Raum. Warum fdwingst Du dich nicht jum himmel auf wie Tauben? Was gehft du benn wie wilde Tauben in das Net?

Sieh, wie fich auf die Erde Ochs und Gfet legen, . I'nd ftellen fich vor dich gehntaufend Reige bin , Dit Bielen gebe um, daß Biel du mögeft lachen, Befällt dir eine Beit der Utlag und ber Saft, Es rennen Reifende wie Roffe nach dem Biele , Gin eing'ger Menfch legt an bem freuften Ginn ein Band, Wenn bu gehorfam bift, und bienftbar Menfchenkindern, D gludlich, wem die Racht verfdwindet im Genuf. Wenn du das Sclavenjech von einem Ging'gen gicheft, Wenn mir die fuße Frucht fren fallet in die Sand, Was nunt es mir, wenn Giner frob, und ich nur traure, Des frenen Mannes Sals fen in ber Liebe Band Gefährten fuche ich, die Mues mit mir magen, Sen Freund deff, den bemahrt das widrige Gefchid, Coll ich fur ben, ber mir nicht will Mitleiden fchenfen, Wenn nur von Treue fpricht, und graufam ift der Freund, Wenn Giner friecht vor dir als Sclave in dem Staube, Der Jager grußet dich, er durftet doch nach Blut; Bergeud' das Leben nicht aus Glauben auf die Treue, Sud' em'ge Plage nicht für Mugenblide Rub', Weit flüger wer zuerft Betrachtungen fich weihet, Behorfam gegen Gott, Dienftfertiges Bemub'n, Die Bügel ber Bernunft lag nicht der Ginne Sanden, Selarmet habe ich in mehr als einem Stud, Dieg ift der grade Weg ber Bahrheit, flar vor Muen, Wenn auf ben erften Blid bas Berg fich gleich ergibt, Jufganger halten mohl den Bugelftab dem Reiter, 3ch faß fo eine Racht bis an des Morgens Beit, Bon einer Geite jogen mich Begier und Ginnen', 3ch fonnte nicht den Ropf erheben von dem Schoofi, Du baft das Schwere leicht, das Gute bos genommen'. Es fprach ju mir nunmehr ber mahren Freundschaft Mund: Cagt' ich dir's nicht, du murdeft fcnell die Treu' verrathen ; Bo ift der Freund, der fich vom Freunde wendet ab, Rur Bergen trennen fich die hart wie Riefelftein, Wem Liebe in das Ber; das Giegel eingedrudt, Man fann nicht leben, ohne daß die Leute fprechen, Bas liegt an Gold und Gut, was liegt an Blut und Land, Es fpricht ber Beind gar vieles binter beinem Ruden, Es ift gar Manches mas der Mund ber Meiber fpricht, 3ch fage nicht, bu folleft beinen Freund nicht franfen, Sag' nicht, ich gebe wie die Liebe in's Bericht, Es fahrt heut aus bem Port von beinen Liebesgnaden Ber Berg und Mug' nicht fcbirmt mit treuer Liebe Schild, Du follft mich nicht fur gut und nicht fur weife halten , Wer fagt : es liebt das Dbft nicht mehr bas alte Weib, 3mar weit ift die Begier, allein mit leeren Sanden Dir Gaadi, der bu alt und ferne bift von Geld, 3ch habe mich hinausgefeget über's 2Bort,

Weil fie nicht will fich wie der himmel regen , Go gebe d'ran vorben und binde nicht ben Ginn. Ben Ginem bleibe nicht, er wird dich weinen machen. Geh' auf den Martt, dort findeft bu' fie mufterhaft. Dft mit verbundnem Mug', wie Gfel in der Muble. Gin einz'ger Menfch verfort den ruhigften Berffand. Warum willft bu benn felbft ben' eignen Werth vermindern? Und wer am Morgen bann vergift bes Liebdens Ruf. Go ift es beine Schuld, daß du fo fcmer entflicheft. Warum pflang' ich den Bieeig , den ich fo bitter fand ? Benn Giner rubig ichlaft, und ich auf Traume laure. Wie Giner der gu Guff am Buget halt die Sand. Micht Ginen Freund, für den ich foll die Laften tragen. Wenn nicht, fo gieb' auch du fogleich die Sand jurud. Warum foll ich mich denn für feine Leiden franten? Was für ein Unterschied ift swischen Freund und Feind? Erfreu' dich nicht, du wirft vielleicht ihm noch jum Raube. Gebethe fagt ber Dieb, er ftrebt nach deinem Gut. Daß bich Berarmten nicht gar bald die Großmuth reue. Den Raufc der Nacht empfind'ft am muften Morgen bu. D handle nicht, es wird die That gu fpat bereuet. Sft beffer als am Strid' von einem Boben gieb'n. Weil fich Bernunft'ge nicht um Liebesfreife wenden. Wen eine Schlange bif, der fürchtet felbft ben Strid. Allein er will dem Mug' ber Liebe nicht gefallen. Behört Saupt, Mug' und Berg dem Freunde den man liebt. Doch wenn der eine fällt, fo läuft der andre weiter. Mit meinem eignen Beift gedankenvoll im Streit. Gemählde, Boblgeruch, die Rnaben, Buhlerinnen. Da brach auf mich ber Bund und das Berfprechen los. Dafür mag bir bie Bitte um Bergeihnng frommen. Du haft gebrochen, ungerecht, den treuen Bund. D thu' es nicht, dieß find nicht edler Bergen Thaten. . Der nicht den treuen' Bund bewahret bis ins (Brab? Wo ift Gedutt, Die Bergen reifit vom Bergverein ! Liebt taufendfachen Schmerg ben ihm die Liebe fchidt. Richt Rofen fammeln, ohne daß die Dornen flechen. Reicht dir der Freund die Sand, ift alles andre Sand. Daß er den Freund bir taube; laß bich nicht beftricen! Gefalle deinem Freund, und forge andres nicht. Denn Rranfung laft fich nie vom mabren Freunde denfen. Mach dem Geftandnif fennt der Richter Laugnen nicht. Gin Schiff ins offne Meer mit Gutern fcmer beladen. Der ift auf weißer Wand ein angemahltes Bild. Es trau'n Bernunft'ge nicht den Schmerzenlofen , Ralten. Der lügt; es wird ihr nicht mehr folder Beitvertreib. Rann fie nicht mehr das Gold dem Freund gu Liebe fpenden. Dir bleibt nichts übrig als Entfagung von der Belt. Rof' Gaadi, fofe ju, bring' bin, und trage fort.

Diese Kaside durfen die Perser unstreitig der berühmten arabischen Kaside Toghrai's (übersetzt von Pococke) an die Seite stellen. Bende haben einen Theil des Inhaltes gemein, in Benden wird der Vortheil des Reisens, durch Bilder aus der Natur, und von den Beltkörpern hergenommen, anschaulich targestellt, und es ist auch nirgends in persischen, arabischen, und besonders türkischen Schriftstellern

vom Reisen und seinen Vortheilen die Rede, wo nicht das Eine oder das Undere dieser apodemischen Bedichte reichlich ausgeschrieben ware, zum Beyspiel, gleich in der ersten Erzählung des humajunname,
wo die beyden Tauben sich über den Vortheil und Nachtheil des Reisens besprechen (1). Die Wendung, womit der Dichter von der Philosophie der Reisenden wieder zu der der Liebenden überspringt, ist ganz unerwartet, und wiewohl man nicht undeutlich sieht, daß sein Alter, seine Reisen, und sein einsames Leben der ersten
als mächtige Vertheidiger das Wort sprechen, so ist er doch genug rein menschlich, um sich selbst hierüber Vorwürfe zu machen, und dem kalten Egoismus der Vereinzelung, die mit liebloser Brust an der ganzen
Welt ungerührt vorben geht, die warme Liebe eines mittheilenden Herzens, das in einem einzigen Gegenstande die ganze Welt umfaßt, vorzuziehen. Er selbst will, daß man seinen Stoizismus erkalteten
Sinnen, aber nicht einem erkalteten Herzen zuschreibe.

Subhem es maschuk beramed badi nevrusi jemen.

Morgens am Frühlingsfest fprang auf ein Luftchen aus Often, Meine Bernunft war verwirrt über Die Bunder des heren. Morgens ging ich über das Geld mit blubenden Rnaben, Giner fprach: Du bift alt, fete gu Weifen bich bin. Siebe, fo fprach ich; verftand'ger Mann den verwitterten Berg an, Purpurner Gafran , Jasmin blub'n ibm als Rinder im Schooff': Heber dem Saupte wolbt fich der lachende Simmel jum Dach ihm', Fruchte halt er verftedt, Sonne und Mond ben ber Sand. Seben Morgen gerruttet der Bind die Blatter der Rofen, Bon ber Berheerung ichwimmt über dem Baffer das Blatt. Meu bricht Frühling bervor aus dem Dornenhemde der Rofen, Moschusweide wirft alternde Blätter hinmeg. Ift Dieg Bind aus Schiraf geschwängert mit Duften aus Choten, Dder ift's der Duft Umbragerutteten Saar's ? Morgens betracht' ibn , wenn halb ichlafend die Meuglein er öffnet, Willft du Zauberen feben von Babel und Gin (2). Saft du liebenden Muth, fo opfre wie Gaadi das Saupt auf, Soldem Geliebten fpielt anders die Liebe nicht mit.

#### Ja rebb an ruiest ja bergi semen.

D herr! ift dieses ein Gesicht?

D herr! ift dieses wohl ein Wuchs?
Sah einer hier ein Moschushaar?
Bon Sehnsucht bin ich heiß entbrannt,
Das Loos behandelt mich gar hart,
Berlangest du von mir das herz,
Berlangest du von mir den Kopf,
Behandelst du liebfosend mich,
Ich bin dein Sclav', hier ist das Schwert,
Wer bin ich, daß wenn mir nach Munsch
Sch' ich das Wort nicht fassen fann,
Bernunft ist nur ein Schwetterling,
Du bist die Kerze in dem Kreis,

3ft es Jaminenzweig?
3ft's Geder von der Flur?
Sind's Blumen von der Au?
O losche meinen Brand!
O lindere mein Loos!
Sieh Seele hier und herg!
Sieh hier mein Gut und Blut!
Behandelst du mich bart.
Und Ropf und Leichentuch.
Gegönnt wird dein Genuf,
Bas zwischen mir und bir.
Ein Schmetterling und blind.
Und Tausende umber.

<sup>(1)</sup> Siehe Fundgruben des Orients II. Seite 272.

<sup>(2)</sup> Bon Babpion und Gina.

Du bift es, beffen Bollgenuß Du bift es, beffen Trennungsichmerg Die Beit ift nun gefommen, mo Der Frühlingswind ben Lebensquell Es ift jur Morgenftunde ieht Die aus Begierde nach Juffuf, Es glangt in Gilbertropfen Thau Die Rofe ftellt bas Madden vor, 3ft dief der Duft Bafilifon's, Ift diefes Erde von Schiraf, Du gehe brauf, daß finfter wird Du blide drauf, daß trube wird Der frommen Rlausner Mufenthalt Und der Gofis geweihtes Saus Die Schonen liegen Schlafend bier, Berliebte liegen trunfen biet, Berlangft du Abgefchiedenheit, Und municheft du Emporungebrand, Mis mit dem taufendfachen Mug' Berlangt et bundert Bungen fich D webe! mas von Diefer Glur, Des Freundes Lächeln oder Bang, Rleid' gute Urt nicht mit Betrug, Bezaubert bin ich wie Gofis, 3ch wünsche mir von Groß und Rlein 3ch wunfche mir von Mann und Beib D Gaadi! wenn du bift verliebt, Berliebter, bift bu banferott,

Der Seelen Beilung ift. Die Bruft erfüllt mit Gram. Dem längft erftorbnen Gtaub Sinein jum Munde gießt. Die Luft Suleicha, Das Rofenhemd gerreifit. Mis Schmud ber iconen Belt. Den Jüngling ber Jasmin. Ift's Eden's Wohlgeruch? Ift's Moschus von Choten? Die Ceber voll von Reid. Der Rofen Ungeficht. Gen nun fortan gerffort; Es breche nun jufamm'! D fag' jum Schenken, fomin! D fag' jum Ganger , fpiel'! Go gieh' den Schlener por, Co fchlag' ben Schlener auf. Der Simmel dich erblidt', Bu fagen nur ein Wort. Ift wohl das Guffefte, Die Lippen oder Mund? Und Wohlfenn nicht mit Lift. Bin wie ein Strick befannt. Mur Bormurf und nur Schmad, Mur Ladel und nur Schimpf. Go fchlage mit dem Buf. Go fchlage mit der Sand.

Auf die benden Abtheilungen ber Kafaid, nahmlich arabische und persische, folgen die Mole maat, d. i. die arabisch und persisch gemischten, wo arabische Berse mit persischen und umgekehrt
abwechseln; dann die Terdschiat oder Gedichte mit wiederkehrendem Schluffalle. Die Gaselen sind
ebenfalls in vier Abtheilungen geordnet, wovon die erste und größte die gewöhnlichen Gaselen unter
dem Titel Taibat (Bohlgerüche); die zwente die besonders künstlichen unter dem Nahmen Bedaii, die dritte die nach dem Muster alter Dichter zugeschnittenen Gaselen (Gaseliat Kadimi),
und die vierte die Chavatim oder sogenannten Schluftringsteine enthält. Da die Gasele wie
schon gesagt, als sein eigentliches Dichterdiplom gilt, so glauben wir uns verpflichtet, deren mehr als
sonst gewöhnlich zu übersetzen:

## Mobarekter scheb u churremterrin rus.

Tag der Freude, Racht voll Segen, Schlag' die Paufe! ju verfünden Ift's ein Mond, ein Mensch, ein Engel? Weist du nicht, es lauern Neider, Jeind! mir mard Genuß der Freundinn,

Wo das Glüd uns fommt entgegen, Fastenende, Frühlingsanfang (1). Du bift es, o Weltensonne! Schlechterzognen (2) thatft du Gutes. Nah' das Auge zu vor Gram.

<sup>(1)</sup> Bortlich: Gestern mar die Nacht Radr, und heute ift Nemruf; nun ift aber die Nacht Radr die vorvorlette des Ramafan's oder Fastenmondes, und Newruf die Frühlings Tag = und Nachtgleiche.

<sup>(2)</sup> Das perfifche Bedamuf, d. i. folecht gelernt, ift wortlich das frangofifche mal appris.

Nachte fang fonnt' ich nicht ruben Solche Racht mußt' Saadi leiden;

Bor bem heiffen Schmerg ber Trennung, um den beut'gen Sag ju ichaben (1).

Tscheschmet choschest ve ber esseri chuab chosehter est.

Dein Mug' ift gut, boch wenn es fchlaft, Dein Mundgeschmad verglichen mit Gprup, Sib Acht, gib Acht, wenn bu fo füß So daucht es mir fatt Blumenlächeln Unfunden wollte ich ein Licht Es braucht fein Licht, benn Mondlicht ift 3d febnte geftern lange mich Seut baucht ein Blid in bein Beficht Um Bett des Liebchens, mit dem Ropf Dunft Juchten mir als hermelin Begehr' ich Suld, feb ich ein Meer Statt in Die Fluth, werf ich in Gluth Mis grunes Beld, als Tulpenbeet, Sag' nicht ein Blid der Freunde fep Du gib aus Rebenbuhlerhand Du reich' es felbft, mir fcheints Julep, Richt mehr gieht Gaadi fich gurud. But ift Die Ginfamfeit; Befprach Was für ein Blatt in Diefem Buch Du fagft, mir daucht das Paradies

Ift's beffer. Sft beffer. Dir lächeift. Biel beffer. Un Wangen; Biel beffer. Rach Schlafe. Mir beffer. Um Bufen, Biel beffer. Bon Flammen. Mich beffer, Mis Bache. Biel beffer. Richt Gift mir. Und beffer. Go einfam, Ift beffer. Du anschaust, Dicht beffer.

### Dschan nedared her ki Dschananisch nist.

Reine Geele hat, Benig Freude bat, Ber in feinem Ropf Ift ein leeres Bild, Wenn ein Berg bu baft, Bebe, web dem Land, Gelig ift das Berg, Selia ift ber Ropf, Beit und Glud find blind, Rennern ift ein Gurft " Preifet ibn als Gcab, Um-ben herrn Berftanb Sorte daß er nun Liebesschmers ift mehr Doch als Argenen Wer mit Mondgeficht Er genießt ein Glud, Rerter ift das Saus, Wenn, wie Gaabi, man

Wer feine Freundinn hat. Wer feinen Garten hat. Micht Liebesbilder hat, Das feine Geele hat. Go gib es beinem Freund. Das feinen Berren bat. Das ben Beliebten bat. Der feine Unruh hat. Beil feines Liebe bat. Der fdmadtende Derwifd, Wenn auch fein Sand er hat. hab' ich gefragt bie Liebe, Richts ju befehten bat. Mis Rorpers Wohlfenn werth : Geduld nur Birfung bat. Das Berg erfreuen fann, Das feine Grangen bat. Die Ginfamfeit gefüllt, Gin Rofenbeet nicht bat.

Tho, Malice strive to blast our fame,
And Envy's tongue malignant prove,
We'll cherish still our virtuous flame,
And death alone shall end our love.

<sup>(1)</sup> Eine paraphrasirte Hebersetzung Diesed Bafels findet sich in Ousely's Oriental Collections I. G. 39. Wer wird aber 3. B. den vierten Doppelpers in Dieser englischen Uebersetzung erkennen:

## Didari jari ghaib dani tschi sevk dared.

Der Blid des fernen Freund's er schmedet mir 3ch fenne dich Geruch, von wannen fommft du? Berbothen ift die Liebe durch Bernunft, Bielleicht erinnern fie fich mein aus huld, Den Zuftand fennen die Berliebten nur, Der Juf, der fich nicht ftoft am Liebesstein, Ber feinen Freund von ganger Seele liebt, O Freund! es führt des Lebens Zeit zu Nichts, Bift wird Arznen in fuffer Freundinn hand, Beift du warum allein nun Saadi fist?

Wie Wolfenguß den ausgebrannten Buffen. Es ahnet den Genusi des Freund's die Seele; Und dieser fagt Gehorsam auf der Liebe. Wenn nicht, welch Bothe brächte von mir Rundet Wenn Renner und wenn Liebende sich flagen. Er hat kein Herz und gibt nicht auf die Seele. Budt nicht den Ropf am Tag wo's Pfeile regnet. Wenn nicht der Freund vereint ist mit dem Freunde. Das Süsse und das Gift thut Herzen wohl. Beil er von Schönen sich nicht trennen kann.

## Diracht gondscha ber averd bülbülan mestend.

Baume tragen wieder Knospen; Jung ift nun die Welt geworden, Unferer Befellichaft Liebling, Bang, besonders feit man felben Fromme, Die jur Beit ber Gafte Boren nun vom Duft der Rofe. Muf dem grunen Teppich ftampfen Seht die Weifen und den Pobel, 3wen Benofien giebet man Gritens den , der Stunden ichneidet, Mus dem Rlofter gehet nimmer Der in Gegenwart des Bogtes In der Mitte unfers Saufes Deren Buchs des Feld's Enpreffen Satte ich die Welt gum Feinde Mimmer fragt' ich, ob fie maren Ginem Schiff auf hoben Meeren Heber Bord wirft man die Laften, Giner fprach einft gur Enpreffe: 36m jur Untwort gab die Sobe: Saabi! o gar Biele geben Weil unfähig ju verfteben

Trunfen find Die Rachtigallen. Freunde figen in dem Rreife. Sat das Berg mir weggeftoblen , Musgefchmudet bat mit: Flittern. Ihre Laute gang gerbrachen, Und fie brechen ihre Buffe. Biederhohlten Schlags die Freunde. Wie fie mit einander tangen. In Gefellichaft Allen vor : Wieder den der Stunden bindet. Gin Bernünftiger heraus, Sagte, die Sofis find trunfen. Stebet eine Pinie, Alle gwingt gur Suldigung. Durch Das Glud bes treuen Freunds. Dber nicht auf Diefer Welt. 3ft Berliebter Buftand gleich , Rettet fo bas Leben fich. Reine Fruchte bringft du mir. Grene fommen Richts in Sanden. Muf dem Wege ber Bernunft, Diefen Beg ber Marren Bunft.

### Sinde schewed her ki pischi dost himired.

Lebendig iff, wer vor dem Freunde fliebt, Wer rein fich fühlt im Inneren der Bruft, Berliebter mache weich dein Berg wie Wache, Für dich verbrennen hunderte wie ich Ein Bild aus Stein, o Saadi! töbtet dich, Beftorbenen Bergens ift wer ohne Freund. Des Bergens Kerge weint vor Schönen nicht. Denn schwarzer Stein nimmt feinen Eindrud an. Entfernt, und die dich seben liebst du nicht. Und ewig lebt wer so getödtet wird.

### Kistan sitne ki ba tir u keman migüsered.

Welch' Unruh' ift es, die nit Pfeil und Rogen Und welch ein Pfeil ift's der durch Seelengange Was für ein Menich ift das? Die Welt ift voll D Menich verlier' das Leben nicht, das ichnell Du lobtest offenbar die Underen, Wenn du nur muftelt mas im Bolf verborgen D Seltenheit der Welt, fomm doch juleht,

Borübergeht?
Ins Innre geht?
Bon Lieb und Luft.
Borübergeht.
D Mondgesicht!
Borübergeht.
Uus großer Hulb,

## mm 214 mm

Komm einen Augenblick, weil schnell die Zeif Die Schönheit beines garten Angesichts, Wie Die Beschreibung meines Grams weit über Bis wieder auf die Frühlingsflur. Will ich bas Leben sehn, das ichnell wie Blig Man hat ein Schmerzensfeuer angegündet Der Rauch bavon ift's nur, was auf der Jung'

Borübergeht.
D herzensmund!
Die Granzen geht.
Der Oftwind fommt,
Borübergeht.
In Saadi's herz;
Borübergeht.

#### Berchis ki mirewed semistan.

Auf! der Winter ift vorben,
Beilchen lege auf die Schüfel,
Schnell hinweg mit diesem Schlener,
Auf! der Oft der linde weht,
Schweigen muß den Nachtigallen
Wer verbirgt der Trommel Tone,
Rosenduft und Morgenshall!
Viele Kleider sind versehet,
Liebchens Ropf in meinen Armen!
Auch vom Freund dem Freund entrissen,
Saad i tostest du die Frucht,

Define Garten im Serai (1)! Roblenbeerd bleibt unter Schlufel. Daß wir mogen athmen frever. Macht die Flur jum Rosenbeet. Schwer zur Zeit der Rosen fallen. Und Berliebter Luftgestöhne? Suffer Laut der Nachtigal! Biele Säufer brandgeschähet. Feindes Ropf fold drob erwarmen. Eropf' an Tropf' in Regengüßen. Leicht ift's wenn der Gartner flucht.

## Mus bem Buche ber Bebai, ober Rebefeltenheiten.

Ei ki abi sindegani der dihani tust.

Mein Lebenswaffer ift in deinem Munde, Benn du so große Schönheit nicht verschleverst, Die Wangen kann der Sonn' ich nicht verzleichen, Das Bolt sieht täglich Freunde und Geliebte, Gelangt die Hand nicht zu der Frucht des Gartens, Gedanken kamen viel und gingen wieder, Benn tausendmahl du Feindschaft mir erzeigt, Such' unter deines Gleichen, Saadi, Liebe!

Mein Ungludspfeil, er ruht auf deinem Bogen; Bift du für alle Lodten Blutgeld schuldig. Sie wird gelobet nur vergleichungsweife. Mir ift's genug ju ruhen auf der Schwelle. Ift dran der Gartner schuld, der es verhindert. Das Bild, das nicht mehr geht, ift dein Gepräge. So bleibest du doch ftats des herzens Gaffreund. Wie schieft fich denn Simurg ins Neft der Raben?

#### Ischret chosch est u ber taraf dschui choschter est.

Gut ift der Bein, doch jum Tone der Nachtigall beffer. Iften am Bufen des duftenden Freundes noch beffer. Uber auf Polftern von Rosengesichtern noch beffer. Doch es bezeugen's die rosigen Wangen noch beffer. Uber verworrene Loden des Freundes find beffer. Predige du, doch ein Winfel allbier ift mir beffer. Peinvoll jum Wunsche des Hergend zu kommen ift beffer.

<sup>(1)</sup> Serai, das eigentlich persische Wort, woraus italienische und französische Reisende seraglio und serai gemacht haben, heißt eigentlich Pallast, womit keineswegs der Begriff des Frauengemacht verbunden ist, den man demselben in europäischen Sprachen beplegte; dieset heißt auf arabisch Harem, auf persisch Schebistan, und kommt gleich hier im folgenden Distichon vor, wo der Dichter den Mangal, oder tragbaren Kohlenherd, ins Frauengemach, das immer versperrt ist, verweiset. Wiewohl diese Frühlingsdithprambe in der größten Begeisterung gefungen ist, kömmt darin doch Nichts vom Weine vor, der späteren ergtischen und allegorischen Dichtern so unerläßlich dunkte.

Be hadiss der nejabi ki lebet scheker nerised.

So oft du fprichft, die Lippen Buder gießen, Gin jeder wagt ben Ropf, begehrend dich; Mein Berg muß deinen Gram ausschrenen ftats, Ich fann die Sand der Liebe nicht ertragen; Im Meer des Sinns find Saadi's Worte Perlen; Die Lotosbaume ihre Anospen gieffen; Für dich die Boget all' die Federn giefen; Die Bintpern muffen Sehnfuchtswaffer gieffen. Sieh' gu, mein Blut wirft beffer du vergieffen. Wem foll er, als dem Freunde, Perlen giefen?

Sermest eger der aji aalem behem ber ajed.

Rommft trunfen bu, verwirret fich die Welt, Benn in die Bruft ein Wangenschimmer faut, Gib hofnungeffrauß Berliebten in die hand; Du sprichft: ich lebe einst dir gang nach Bunfch; Ich ward verliebt, wiewohl ichs wußt' guvor Sie fragen mich: wober Begier und Seufger? Geduld und herz entfloh, ich bin allein, Es feufget Saadi, wenn er feufget, so

Des Rörpers Stand fliegt auf als Staub des Richts. So feufst der Eremit der Seel' aus Freuden. Daß ihren Jufi der Dorn des Wegs nicht schmerze. Der Bunfch fam nicht, ich fürcht' es flieht der Tag. Daß mir fein Baum aus diesem Saamen wächft. Von Schmerzen Seufzer, und Begier von Liebe. Sogar der Gram ob deinem Gram entstoh. Daß Rauch des herzensbrands die Feder schwärzet.

Kes in kuned ki sil es jar chosch dared.

Dieg thut Jemand, der mit dem Freund gufrieden, Wer fagt, ich weiß was Lieb' ift in der That, Wer auf zwen Welten schaut darf nicht aus Luft In Liebeswüffen harret mein Berderben, Wenn auf des Schwertes hieb die Pfeile regnen, Und mahlt man Liebenden das Paradies, Von Waaren die man Freunden legt zu Füßen Mich schmäht das Bolf als Lebenslang verliebt, Erlaubt fep's nicht ins Unttig dir zu schauen,

Semand deß herz erhartet ift wie Stein. Er lugt, weil von fich felber er noch weiß. Muf einen Einz'gen richten nur den Blick. Wo ift der Mann, der's wagt mit mir zu reifen? Bit, wer Gefahr bedenket, nicht verliebt? Darf er nur auf den Freund die Augen richten. Ward mir ein Sclav', weiß nicht, mit welchem Ropf! Indeß es Saadi fich zur Lugend rechnet. Dem, der noch andre fennet außer dir.

#### Waktanest ki saif ajed u niru bireved.

Jest ift die Zeit wo Schwäche fommt Die Zauberfraft des fugen Borts
Der Berbstwind fommt, und diefer Glang Daß du am durft'gen Strauch gefehn, Es fehlet meinem Suß die Rraft,
D glüdlich wer auf feiner Buth
Es lieget Saad i's gange Rraft
Bleibt dieß, so weiß ich nicht was dann

Und Starfe geht. Bon hinnen geht. Und diefes Licht, Bon hinnen geht. Bu weitrem Schritt. Bon hinnen geht. In füsiem Wort; Bon hinnen geht (r).

Wir übergehen bas Buch ber Schlußringsteine (Chavatim), ber alten Gafelen (Gasfeliati Radime), und ber gesellschaftlichen Bruchstücke (Sahibie), worm die Fragmente, welche sonst Mokataat heißen, enthalten sind, um aus den zwen folgenden Ubtheilungen, nämlich den vierzeiligen Strophen (Rubajat) und den einzelnen Distichen (Mufresdat) noch einige Benspiele anzuführen

Wo bift du , Freund , daß bu in meinem Urm nicht bift , D bober Gedern Buchs ! o reiner Lebensquell! Und beute nicht wie gestern Abends ben mir bift? Den, wenn er auch abwefend ift, man nie vergift.

<sup>(1)</sup> Wenn diese Gasele, die das solve senescentem des Dichtere so schon ausdruckt, einer der Tone feines Schwanengesangs mar, so läßt er sich wirklich mit der nufikalischen Abschiedefarte Handn's vergleichen; nur daß Saad i über hundert Jahre alt mar.

#### mu 216 min

Statt Augenschminfe Nadelfpig im Aug' ju feben, Sich felbft als Grantenfelar' im Joch belaftet feben,

Die Treue fann ich feinem Undern geben, Ich will mein berg bir, meinem Trauten, geben Den Bligftrabt nieder auf die Scheuern fallen feben; 3ft beffer als den Seind an Freundes Statt gu feben.

Ich find' Richts befferes als dich, mein Leben. Und nahm' ich es von dir, wem fout ichs geben?

## Moferrebat, einzelne Diftichen.

Gultanen bie ju Bettlern fommen

Beift mas tie Nachtigall fruh finget im Geftrauß,

Berfaume nicht das Leben heut Denn foftbar ift Gelegenheit,

Rurgficht'gen ftort nur eigner Schmers die Ruh',

Die Luge, fo bir Rub! gibt, ift mehr werth,

Du fagft, Das Waffer ift nicht rein im Chriftenfrug.

Erfreu' dich nicht daß dir ber Feind geftorben,

Muß Gib auf Strohgeflechte frommen.

Was für ein Menfch bift du, der Richts von Liebe weiß.

Mit Ueberlegen. Die Beit ein Degen.

Fernfichtigen ber frembe auch bagu.

2118 Wahrheit, welche beine Rube ftort.

Gin Judengas gu mafchen ift es rein genug.

Du haft bir nicht Unfterblichfeit erworben.

Auf die Distiden folgen Miscellen, worunter einige sathrischen und faunischen Inhalts, weshalb vermuthlich bas Ganze ben Titel Chabisat, ober die Niedrigen führt. Die Veranlassung gab ber Bunsch einiger Freunde, welche Saadi baten, baß er ein Buch von Rathseln, wie das Sufenis, schreiben möchte, worauf er die unter diese Rubrik gebrachten Verse verfaßte. Indeß ist die Ungezogenheit hier noch ziemlich versteckt, worin die Aehnlichkeit mit dem angeführten rathselhaften Werke Sufenis, dessen Inhalt und unbekannt ist, bestehen mag. Eines von beyden als Benspiel hier anzuführen ist genug.

## Satyrischen Inhalts.

Im Drus ging ein Mann gu Grund Er fchrie: o rettet meinen Bund!

Mus Samarfand, fo wie ich glaube. D rettet, rettet meine Saube!

## Faunischen Inhalts.

3ch feh' es finken bir vor Schlaf die muden Mugen, Ge fullt fich mie von beinem Unfchaun nicht ber Magen,

D leg' bich nieder nur; mir will der Schlaf nicht taugen. n, Ich brauche andre Roft, doch fann ich es nicht fagen.

Der Schleyer ber Unständigkeit, welcher hier die Ungezogenheiten freylich nur sehr lose verhüllt, ift in den darauf folgenden drey prosaischen Abschnitten, welche Hofeliat oder Possen überschrieben sind, ganz weggeworfen, und die darin erzählten Schwänke wälzen sich in aretinischem Koth. Diese Possen sollten eigentlich Zotten überschrieben seyn, und es ift zu bedauern, daß der weise Saadi, der erste moralische Dichter seines Bolkes, in einem Alter von mehr als neunzig Jahren, wo er zu schreiben anfing, die Reinheit der Sitten, die in seinen andern Werken herrscht, so ganz außer Acht seinen konnte. Es würde vielleicht unerklärbar seyn, wenn man nicht bedächte, daß im Morgenlande, wo gesellschaftlicher Ton und Sitte sich des Einslusses der Frauen nicht erfreut, so Manches im Munde des Mannes nicht für unanständig gilt, was ben uns keinere Lebensart aus gebildeten Gesprächen und Schriften verbannt, und daß dem Orientalen daher Zotten, Nichts als erlaubte Possen dunken, mit denen er sich wie an den Einfällen eines Schalkonarren gerne erlustigen mag. Dieser, durch die

Trennung ber Geschlechter herbengeführte Mangel eines feineren Gefühls fur Unständigkeit und Sitte in folden Dingen, ist selbst heute noch, und besonders in den Farcen des sinesischen Schattenspieles, auffallend, welche ben den Turken und Perfern die Lückenbuger des Theaters sind. Es ist ein Gewebe der größten Unflathigkeiten, die dennoch nicht nur in den öffentlichen Gesellschaften der Großen, sondern auch selbst in den Festen des Harems mit dem größten Wohlgefallen aufgenommen werden.

Um sich mit Saabi's Possen, welche dem hundertjährigen Dichter so übel zu Gesichte fteben, zu verschnen, bedarf es nur eines Blickes auf die benden Meisterwerke aller ethischen Poesie der Morgenlander, bas Bostan und Guliftan, aus denen die reinste Moral, mit der größten practischen Lebensweisheit gepaart, hervorleuchtet. Wer kennt nicht das erste, wenn nicht aus der ältesten Uebersezung von Gentius, oder der neuesten von Dumoulin, doch zum Theil aus Herder's zerstreusten Blattern? Da das zwente aber weniger bekannt ift, so mogen die folgenden Proben zum Beweise dienen, daß es nicht minder als das erste eine treue und metrische Uebersenung verdiene.

## Aus dem Boftan, ober Fruchtgarten.

Du ten perwer ëi Schah kischwerküschai.

Willft du die Welt erobern, Schah, so nähre Die Beisen und die helden, alle zwen, Du ehre hoch die Feder und das Schwert, Wer nicht erkennt die Feder und den Degen, Du schäe den, der Schwert und Feder führt, Si ist nicht männlich, während Feinde eilen, Wie mancher saß im Nichtsthun vor dem Thor, Die Bösgesinnten solls im Krieg' nicht fürchten, Wie Mancher, der im Frieden schließ ben Tag, Der Mann schläft mit dem harnisch auf dem Leibe, Es sey geheimnisvoll des Krieges Plan, Nur durch Behuthsamfeit gedeih'n die Sachen,

Die Rathe und die Krieger hoch mit Ehre. Sie tragen zu dem Ruhm des Reiches ben. Durch Bende heil Geschäften widerfahrt.
In dessen Sod ift wahrlich nichts gelegen. Den Sanger nicht, aus dem ein Mann nie wird. Mit Schenken und mit Lauten zu verweilen (1); Der in dem Spiele hof und Reich vertor. Sie sind vielmehr in Friedenszeit zu fürchten. Ward Nachts geweckt durch Feindes huseschlag. Der weiche Polsker ziemet nur dem Weibe. Denn mit Geheimnis fängt der Feind ihn an. Des heeres Sicherheit ist in den Wachen,

#### Schünidem ki Toghrul schebi der chisan.

Ich borte, daß Togbrul in einer Winternacht Bon Regen und von Schnee und von der Ströme Giefen Der Schah erbarmte sich der Wache vor der Thur' Bergiebe nur ein wenig noch hier ben dem Dache, Er spricht's; der Nordwind nun von allen Seiten ras't, Dort fand er einen Rnaben, seinen Lieblingsschenken, So wohl gesiel ihm jest des Rnabens sus urt, Per Schah fing an sich in den Mantel einzuschlagen, Ihn plagte Schnee und Ralte nicht allein, hor' nun was, während lag der Fürst im Schlafgemach, Im guten Gluck, o Fürst! vergaßest du mich Urmen,

Bu einem Indier kam, der vor dem Zelte macht'. Sah er ihn wie Kanopus gang in Fluth zerfliessen. Und sprach: D Reisiger! sieb' diesen Mantel hier, Ich schief' den Mantel dir sogleich ber auf die Wache. Indessen ging der Schah hinein in den Pallast. Bu dem sein ganzer Sinn sich liebend wollte lenken. Das drob der Indier für jeht vergessen ward. Den so das bose Loos rift von des Indiers Kragen. Er fühlte auch betrogener Erwartung Pein. Der Indier halb erfroren zu sich selber sprach: Indessen du den Liebling hieltest in den Armen;

<sup>(1)</sup> Befonders, wenn derfelbe ein Verschnittener ift. Das persische Wortspiel zwischen Ofcheng, der Arieg, und Tschenk, die Laute, läßt sich im Deutschen nicht wohl wieder geben; der Nahmen der legten ist aus dem indischen Tschank, d. i. der Trompetenmuschel, welche Wischnu in der Hand halt, entstanden.

In Luft und Freude gebet Dir die Nacht vorben, Was tummert fich die Rarawane welche raftet D fende baid, o herr! jum Fluß das Rettungsboot, Ihr Jünglinge! o mäßigt eures Schrittes Weife, D du, dem es auf Reifen so gemächlich wird, D, welche Wüften! Berge! ungebahnte Stege! Dich traget das Rameel im leicht beschwingten Schritte, Was wissen die, so fatt und vollen Bauchs fich blah'n,

Weißt aber du welch eine Nacht dieß fur mich fen't Des Wandrers, der in Wüften irrt mit Schmerz belaftet. Es dränget schwer die Elenden des Wirbels Noth, Denn in der Karawan find abgelebte Greife. Daß dein Rameel der Treiber an der halfter führe, Erfund'ge dich um die, so blieben auf dem Wege. Was fummern dich der Reisenden zu Fuse Tritte. Bon denen die indes aus hungersnoth vergeb'n.

Bu Sanaa verlor ich einen Sohn,
Rein Jüngling ift wie Juffuf fcon und frifch,
In diesem hain noch keine Ceder ftand,
Was Wunder, wenn die Rof' dem Staub entblüht,
Ich sprach: herr! stirb vor Schaam auf mein Bebeiß,
Berzweifelnd stieg zum Grabmahl ich hinab,
Ich irrt' in diesem engen Schreckensort,
Uls ich zu mir kam von dem Schmerzen tief,
Wenn dich erschreckt die Dunkelheit so dicht,
Willst du daß Grabesnacht licht sen wie Lag,
Der hausen glaubt, daß gold'ne Ernte steht,
Doch Saadi weiß, es ift die Frucht, die Saat,

Wie fag' ich, wie mein Ropf verwirrt davon. Den nicht gulest verzehrt des Graves Fifch (1). Die nicht entwurzelte des Sturmes hand. Der über Rosenwangen Grabftor zieht! Der reine Jüngling flirdt wie fund'ger Greis. Und rif den Stein hinweg von seinem Grab. Entstammten Auges, ganz von Sinnen, fort. Da schien es mir, daß so mein Liebling rief:
Sen weise, streb' hinaus an's Lageslicht.
Rur gutes Werf allein dieß wirfen mag.«
Do Riemand hat den Saamen ausgesat.
Des Mannes, der gepflanzt, gesäet hat.

<sup>(1)</sup> Wortlich: Den nicht bes Grabes Gifch, b. i. Die Burmer, wie Jonas, verfchlingen.

# Vierter Zeitraum.

Zeitalter der lyrischen Dichtkunst. Söchster Flor persischer Poesie und Nethorik. Safis und Waßaf.

Berhaltnißmäßig traten in biefem Zeitalter weniger mahrhaft große Dichter auf, wie in ben benben porigen, beren jedes ein Paar ber großten, wie Enweri und Difami, Dichelalebbin Rumi und Saabi aufzuweisen hat. Diefen ftellt bie gegenwartige Periode einen Gingigen großen Dichter entgenen, beffen Rahmen aber auch allein ber perfiften Poefie genugen konnte. Eine große Ungahl vortrefflicher Dichter erhob fich überall in Perfien, von ben Ufern bes Orus bis an die bes Tigris, und wenn wir den Rang der erften Grofe auch nur bem einzigen Safif zuerkennen, fo beforderte boch bas gemeinsame Streben ber Uebrigen, und ber ruhmliche Betteifer, welcher fie Alle ergriffen, ben Mor perfifder Poefic, welche nun ihren boditen Bipfel erreichte. Die Bemühungen der nachfolger Dich engifchan's, bie Bermuftungen ihrer Uhnherren wieder gut zu machen, fam bem Buftande ber Miffenfchaften ichen ju Ende bes vorigen Zeitalters ungemein ju Statten. Sulaguchan und Gafan, Die benten Ilchane oder Statthalter bes Raans ober Grofichans in Derfien, waren Benbe gebildete Furften; der Erfte ein großer Freund ber Aftronomie, ber Zwente der Philologie, indem er felbit grabifch, perfifch, indifch, kafchmirifch und chataifch (finefifch) fprach. Er bekehrte fich ber Erfte aus ber Ramilie Did engifchan's jum Islam, und begann hiedurch eine neue den Kortichrit= ten islamitifder Biffenfchaften gunftige Epoche, welche unter ber Regierung feines Brubers Dibido tiu Chodabende mit dem Eintritte Dieses Jahrhunderts anfing.

Der größte Beforderer der Biffenichaften und Runfte aus der Familie Dichengif, mar 21 bufait, ber Gohn Chodabenbe's, ber fiebente und lette große Regent aus ber Familie Dichen= gifch an's in Fran. Die großen naturlichen Unlagen feines Beiftes wurden burch feinen Lehrer Chod= icha Abbollah Gairefi gunftig entwickelt, und allen Schönrednern hold, ichrich er felbft eine febr foone Sand. Bon Diefer Zeit an verlegte man fich eifrig auf Ralligraphie, und die Biographen ber Dichter nennen mehrere ber vorzuglichften Schongeifter auch als vorzugliche Schonschreiber. In feinem Sofe waren bie größten Gofetgelehrten und Gefchichtichreiber, Dichter und Redner feiner Beit vereint. Selman Cawedichi, Chodichui Rermani, Mir Rermani, Obeid Gafani, Nafir von 'Bochara, und andere. Indefi, da bas Bluthenalter perfifcher Paneggrif ichon gwon Jahrhunderte jurudlag, und felbst Celman in ber Gafele Safifen die Palme überlaffen mußte, fo murbe fein Mabme burch bie Berfe ber genannten Dichter, welche benfelben an ber Stirne tragen, nie bie Boben des Ruhms, über benen er ichwebt, erflogen haben, batte er nicht die Bildung großer Wefchicht= fdreiber zu feinem Sauptaugenmerke gemacht. Er verichmabte die Upotheofen bes poetischen Lobes fur Die menichlicheren Sprerbein der Weichichtichreiber, und felbit um biefe mar ibm weniger gu thun, ale um Aufgeichnung und Bewahrung ber Thaten feiner Borfahren, als fo vieler Grunder bes Gebaudes feines eigenen Ruhms. Go bilbete fich in biefem Zeitalter perfifche Geschichtschreibung aus, welche in bem vorigen an Dichowaini ben erften großen Borganger batte. In feine Sufftapfen traten Binafiti, der Berfaffer einer Universalgefdichte, und Chodica Abru, der Befdichtidreiber Gultans Dweis; ihre Geschichten find geschätte historische Berke, beren Bahrhaftigkeit aber ber gelehrte Bofir Ubufast in feinem Berke Ujini Ubberi verdachtig macht.

Die größten Verdenste um die Geschichtforschung wie um die Cultur der Biffenschaften überhaupt durch Stiftung von Collegien, erwarb sich der gelehrte Besir Raschideddin, welcher unter Gasan und seinem Nachfolger Chodabende die erste Bürde des Reichs bekleidete, unter Abusaid aber durch Verläumdung hingerichtet ward. Sein Tod brandmarkt die Regierung Abusaid's mit einem Flecken, den kein Lob anderer Geschichtschreiber verwischt. Raschiddedin beschrieb in seinem großen Werke, der Sammler der Geschichten betitelt, die Geschichte Dichengisch an's und seiner Familie auf das Umständlichste ohne Wortprunk, mit vieler, besonders genealogischer Genauigkeit. Mit dem Verdienste der Treue verbindet den höchsten Schmuck der Rede Chodscha Abdollah Ben Fassollah, berühmt unter dem Nahmen Baßaf=ol=hafret, Lobredner der Majestät, oder kurzer Waßaf, Verfasser der Geschichte der Nachfolger Dichen gisch an's bis herunter zu Abusaid, in dem prächtigsten und doch gediegensten Style. Das unerreichte Muster persischer rhetorischer Kunst.

Sowohl historiker als Geographe endlich mar hamdollah Mestufi (nicht zu verwechseln mit Ubulmaali hamid Mestufi, dem Ueberseger ber Fabeln Bidpai's unter Behramschah), ein Schüler Raschibed bin's, des großen und gelehrten Besirs. Er verfertigte zuerst eine Beltgeschichte in hunderttausend Versen, schrieb dieselbe aber hernach in Prosa um, und verfaste dann als ein Seistenstück dazu ein sehr geschägtes geographisches Berk.

Kaum hatten die Bissenschaften von dem gewaltigen Unfalle der Verheerung der Mongolen unter Dich en gissenschlicht, so drohte ihnen abermahl neues Unglück durch die Eroberungen Tim ur's, des Helden dieses Jahrhundert; doch würde es ungerecht seyn, denselben als Geißel der Menschleit und als Wissenschlerstläumer an die Seite Dschengisch an's zu stellen. Wie dieser hatte er zwar die Unterjochung von ganz Usien im Auge, und ging wie er durch Ströme von Blut und rauchende Trümemer verwüsteter Städte auf das Ziel der Welteroberung los. Der Sturm auf Ißfahan mag immer als Seitenstück gelten zu der Einnahme Samarkand's, und den Schädelppramiden Dschen gisch an's stehen die Thürme gegenüber, welche Timur an verschiedenen Orten der Stadt aus siedzigtaussend Kövsen aufführen ließ. Doch war diesem nicht wie jenem der Brand blühender Städte ein herreliches Schauspiel; Dschengisch an hatte zu Samarkand und Bochara die Schulen verbrennen, und die Professoren niedermegeln lassen; ben der Einnahme Ißfahan's blieb auf Timur's ausdrücklichen Beschl, die Straße der Gesetzelchrten und das Haus eines großen Predigers von der Wuth der Soldaten verschont. Tim ur war sogar ein Freund der Geschrten, mit denen er sich oft bald in ernsten Gesprächen, bald im Scherze unterhielt, manche Frenheiten duldere und sogar besohnte, wie zum Benspiel die von Hafis und Ihmed aus Kerman (1).

<sup>(1)</sup> hafisen stellte er über den berühmten Vers, worin er Samarkand und Bochara, die zwen hauptschare Timur's für das Maal seines Lieblings hingibt, zur Rede, und der Dichter entschuldigte sich: daß das Ende des Berses nicht Samarkand u buchara, sondern Du kand i buchara beiße; das ist: daß er dafür zwen Zuckerbrode (Kand, Kandel) Bochara's gebe. Es sen also vielmehr ein Lob auf die Zuckerraffinerien der Residenz. — »Wie viel bin ich werth? « fragte Timur den Dichter Abmed, der mit ihm badete. — »Achtzig Silberpfennige. « — »Diesse kostet zu meine Badeschürze allein. « — »Das ist aber auch Alles was einigen Werth an dir hat; « antwortete der kuhne Poet; »du selbst bist nicht zwen helzler werth!«

Diefer befang feine Buge in einem befonderen Wedichte, und Difamebbin von Gerat, ber ihne ber Erfte aus ben Mauern von Bagdab entgegen gekommen und von ihm ehrenvoll empfangen worden mar, befdrieb biefelben in Profa. Defigleichen thaten Gafereddin Bochtlani, ein Welehrter aus Samarkand, und Scheich Mahmud Sengi Germani; doch ihre Befchichten wurden über bie fpateren Scherefebbin's von Jefb und Arabichab's vergeffen, Die in ben folgenden Zeitraum geboren. Go erlitten affo bie Biffenfchaften unter Timur's Regierung feinen nahmhaften Berluft, wiewohl er zwen ber iconften Thronen Perfiens, ben ber Kamilie Dweis und ben ber Kamilie Mofaffer, benbe von Dichtern vielbefungen, umgefturgt. Un dem Sofe des letten im glacklichen Gbiraf, unter Rofen und Rachtigallen, fang Ba fif unfterbliche Lieber ber Liebe, welche erft bie fpatere Beit moftifch gedeutet, die aber wohl faft burchaus nur buchftablich von Ginnengenuß und forgenfrener Gleichgultigfeit ju verfteben find. Schemfebbin Mohammeb von Schiraf murbe Bafif, bas ift ber Bemahrer genannt, weil er ben Koran auswendig wußte. Biele Taufende haben feit ber Entstehung bes Islams ben Roran auswendig gewußt, und bieburch eine nicht geringe Probe eines quten Bodachtniffes abgelegt; viele Taufenbe mogen benfelben noch auswendig lernen und befimegen Bafif beifen: fo ift boch nur ein Gingiger, ber unter biefem Rahmen bie perfifche Lprif ju ben Sternen emportrug, und welcher ber Bewahrer ber Dichtkunft genannt werden mag, wie Urkturus ber Bewahrer bes himmels. Seine wie Spharengefang tonenbe Sprache beift ben Perfern bie my ftifche Bunge. Geine Gefange verdienen (wie er es felbft im Wefühl feines Dichtergenics ausspricht) von den Engeln auswendig gelernt ju werden. Unahid, die Füherinn des himmlifchen Reigens auf bem Morgensterne, stimmt darnach ihre Lyra, und Merkur, ber Gelehrte bes Simmels nach ben Begriffen der orientalifden Mythologie, fentt das Saupt finnig auf die Ochonbeiten bes Dimans Safis fen's, ben er auf ben Rnieen aufgeschlagen balt.

## LXVI.

# Pur Beha Dichami,

ein Turke ober Mongole von Geburt, ber mongolische und persische Gedichte versertigte, und von dem schon oben bemerkt worden, daß er mit dem großen Dich am i nicht zu verwechseln ist. Seine Familie war seit mehreren Geschlechtern her im Besige des Richteramtes der Stadt Dich am, die jedoch durch den späteren großen Dichter weit berühmter geworden als durch den Richter. Er hielt sich meistens in Herat auf, und war ein Schüler Robned in Robaji's. Jur Zeit Argun Chans (des Sohns Abaka Raan's) begab er sich im Gefolge Chobsch a Bedschiheddin Sengi's, des Sohns Tahers Ferjurdi's, nach Tebris, wo er unter dem Chobsch a Hemame boin in Gedichten und besonders in schweren und künstlichen Versmaßen wetteiserte. Das folgende Gasel ist von ihm:

Es will die Nacht den Strich durch Sonnenftrablen gieben, Entferne dich, o Licht, beut' Nacht vom Rranfen nicht; D Mabler meines Grams, fen auf der Suth heut' Nacht, Bertiebte giebn die Laft, und weinen bietre Thranen;

Sie will ben Mond als Linie ber Schonbeit gieben. Sonft mochte ohne Berg bas Richts gu fich ihn gieben. Wenn meine Thranen felbft die Mauer nach fich gieben. Bertiebte muffen mit Bewalt die Laften gieben.

### LXVII.

# Dichelaledbin Dichaafer Ben Fefrchani,

ein reicher Landmann der Dichtern gern diente, weil er felbst Dichter war. Er trat in die Fußstapfen Saadi's, und verfertigte in beyläufig tausend Versen ein Seitenstück jum Magazin der Gebeimnisse Nisami's. Dewletschah gibt daraus die folgende Geschichte, die zwar aus europäischen Fabeldichtern bekannt ist, die wir aber hier aus dem Persischen übersehen, um die Ehre der Erfindung dem Orient und die Einkleidung dem Dichter Ferch an i zu bewahren.

Gin Landmann hatte einen Garten, Enpreffen, Rofen, Dleander, Rarciffen taumelten vor Luft Bon allen Meften icholl Befang Der herr bes Gartens mar lebendig, Das Waffer ftromt' in allen Gden Er ging vorben am Grühlingshain, Das ftrectte Schnabel aus und Rlauen Es rafft jufammen , frifch und frob , Der Landmann gornig fo auffahrt, Er fpannt das Des, wirft Rorn binein. Der Mann gleich einem Dime fprang, Barf meg bas Den , und jog die Rlinge, Das Bogelein fprach jammerlich : Bas treibt bich denn gu diefem Werfe? Laf ab von diefer blut'gen That, Buerft befümmre bu dich nicht Bur's zwente mach' nicht bofes Blut, Und drittens rath' ich bir aus Grunden, Billft du nicht Leiben geben Plat, Der Mann wollt' jest großmuthig fenn, Es flog aus feiner Sand vergnagt Es feste fid auf einen 21ft, Beifit du was du verloren haft, Begraben liegt im Magen mein 3ch feh' dir will nicht das Befchid, Den Mann die Reue nun anfam, Er finnt auf neuen Trug und Lift, Er fprach jum Bogel : Laf dief fenn, Romm, fen mein Baft benm Seftgelage, Du follft an meinem Bergen rub'n, Gs lecht bas Bogelein als Gieger, Bevor ich bir gerathen gut Da bu den Rath von mir vernommen, Rieth ich dir nicht aus guten Grunden: Bas wollteft bu benn meinen Rath, Die barge benn ein Bogelein Gin Bogel leget Ener fren, Saft du bedenfet nicht hernach und wenn verloren ift bas But, Damit bir's fo nicht mag ergeben,

Er pflegte Tulpen brin ju marten, Drangen , Mepfel burcheinander; Jasminen finfend an die Bruft. Fortführend Den Berftand entlang. Wie Glephanten vielverftandig. Den Geelen Labung ju entbeden. Da fab er brin ein Bogelein, Rach Allem was es founte schauen. Was immer ba lag , reif und roh. Daß Gluth des Borns die Belt vergebet. Es ging ins Men bas Bogelein: Weil was er munichte ihm gelang, Dein lettes Lied, o Bogel, finge ! D guter Mann, Gott buthe bich! Du mehrft durch mich nicht deine Stärfe. 3ch gebe dir drenfachen Rath : Wenn Jemand mas nicht möglich fpricht: Benn du verloren haft ein But, Du fuche nicht mas nicht zu finden. Go fen dir Diefer Rath ein Schas. Er machte fren das Bogelein. Dem Pfeit' gleich; ber vom Bogen fliegt; Und fprach jum Danne mobigefaßt: Weifit mer gemefen ift bein Gaft? Groß wie 'ein' En ein Cheiftein. Du hatteft fonft gemacht dein Blud. Die Freude mar verfehrt in Gram. Weil er nach Gold begierig ift. Du bift mehr werth als Gdelftein, Grfrifche meines Lebens Tane. 3ch will dir ja fein Leid anthunge ; . Und fpricht: D thorichter Betrüger! War unverweigert bir moin Blut. 2Bas foll ich weiter bir noch frommen. »Du fuche nicht mas nicht ju finden.« Wenn er nicht nüget bir gur That. Den energroßen Gdelftein? Bas nüht im Magen ihm das En! Es ift unmöglich mas ich fprach. Bas macheft du dir bofes Blut. Soll nicht bein Ginn nach Reichthum fteben.

## LXVIII.

# Seid Mimetollah aus Ruhistan,

ein großer Scheich und ein mpflischer Dichter, ber, wie De wletich ah fich ausbrudt, ein Meer ber Erkenntniß, ein Schacht bes Wiffens, ein Gultan im Lande der Bervollkommnung, ein Reifender im Thale der Wahrheit, ein Junger des Scheich Jafii, der auch den hauch Gasali's empfangen.

## Mystische. Basele.

Go geftalt bin ich verwirret. Richt bas Berg von bem Geliebten, Richte all mein Thun und Laffen Denn ich bin verwirrt und trunfen; Bom Geftad ber Frommen bin ich Was ift Land, und was find Meere, Seine Liebe ift Das Feuer, Sa! ich flantme wie die 21loe, Sch bin miffend und unwiffend, 2fc ! ich weine aus Betrübniß, Wie bas Mug' nach allen Geiten, Weil verwüftet find Die Bangen, Frage mich aus dem Gedathtniß, 3ch behalte alle Guren, Gottes Licht ift nun gefommen, 3ch gwar folge ben Rechtglaub'gen, 3ch den Unterfchied ber Dinge Das ju fagen, ba auf Erden,

Dafi ich Ropf von Sand nicht fenne, Beder nicht vom Weine fenne. Richt nach Musfpruch des Berftandes; Und allein mein Liebchen fenne. Bu des Ginnes Meer gefommen. Da ich nur Juwelen fenne. Berg und Seele ift das Rauchwert. Doch bas Rauchfaß ich nicht fenne. Stehe nicht und fige wieder. Weil ich Gilber , Gold nicht fenne. Wandt' ich mich nach jedem Binfel. 3d die Unficht nicht erfenne. Welches Sauvtftud dir beliebt. Wenn ich gleich nicht Titel fenne. Bas find Gauern, was Moslimen! Doch Ungläub'ge ich nicht fenne. Wie ber Geid gar nicht fenne. Ginen andern ich nicht fenne.

D Berliebte! o Berliebte! Siefe Renner! tiefe Renner! Machtigallen! Rachtigallen! Weil der Garten unfrer Früchte D Chofen von fußen Worten, Davagen ber Buder ichnabelt, Wie ich fah bas Mug' ber Liebe, Deffentlich und im Berborgnen, Sonn' und Mond und Spharen fteben Beil die Sonne der Berliebten Berg und Geele und mein Rorper, Beit und Raum, der tiefen Renner, Trunfen und in Erinferschaalen Sieh' der Thron von unfrer Berrichaft Seid! mir ift der Beliebte Meine Geele opfr' ich feiner.

Die Erflärung anders ift. Unfer Beichen anders ift. Unfre Tone find beliebt, Rofenbeet, ein anders ift. D Juffuf, mit Rofenhembe. Unfre Bunge anders ift. Mahlte ich fie meiner Geele, Weil was offen anders ift. Un der Schwelle deines Simmels. Gine Conne anders ift. Sind das Reich; die Stadt, das Rima. Dhne Grangen anders ift. Schat ber Bellen, ber Betrachter. Und die Pforte anders ift, Rrantheit und auch Seilungsmittel. Uns die Welt gang anders ift.

### LXIX.

# Nesari aus Kuhistan,

ein Canbemann bes vorhergehenben, der aber gerade im entgegengesetzten Ginne bichtete; jener myftisch und ascetisch, diefer bachantisch und frengeisterisch; ein aufgeweckter, luftiger Kopf, Verfasser bes

Deffurname, b.i. bie Richtichnur fur bie gute Lebendart ber Gefellichaft, und mehrerer Gafe-Ien, welche meiftens nur Bein und Liebe athmen, wiewohl auch einige ernftere Babrbeiten fingen. Daber ber Ruf, ben er hinterlaffen, fehr zweifelhaft, indem ihn einige ale einen muftifchen Canger ber Liebe Gottes anpreifen, andere als einen Frengeift und Buftling verschrepen. Nach ber Meinung ber erfteren batte er feinen Bennahmen Refari, b.i. ber Magere, von feinem enthaltfamen leben, nach ber Meinung ber letten von ber Gecte ber nefari, gines Zweiges ber Ismaili, ober Frenbenfer, Die guerft in Ufrifa burch Debbi, ben Stifter ber Fatemiten, und bann in Affen burch Saffan Sabab, den Stifter der Uffaffinen, jur herrschaft gelangte. Der große indische Gultan Baber Behabir fragte einst den großen Scheich Remaffi, mas denn von diefen fregen Musdrucken, bie in den Berken der Dichter haufig vorkommen, ju halten fen. Diefer antwortete, fie fenen nur nach ber Person bes Dichters auszulegen, beffen Charafter und Sitten ben beften Commentar bagu geben; fo fegen biefelben in den Berfen Mewlana Dichelaleddin's, Attar's, Grati's, hoffeini's, Embabi's, blog allegorifche Ausbrude hoberer Eingebung und gottlicher Biffenfchaft; in den Gebichten Mertabich Ruli's, Refari's aber, und anderer ihres Belichters, leiber buchftablich, und folglich als Verirrung und Frengeisteren ju verstehen. Nach Lejung der folgenden Gafele wird man ber Meinung des weifen Scheichs gerne beppflichten, daß Refari nichts Myftifches und Allegorifches im Ginne gehabt babe.

Es ift die Zeit der Freude und der Luft, Des himmels Schahbewahrer hat aufs Thal Der Prod'ger schämt sich nicht auf hölfner Rangel, Mit Schmähung bin vom Pöbel ich gerschmettert Kömmt Leila nicht, so bieten dem Modschnun Dem Neider weh! der vom Verläumdungsschneider Auf gum Gebeth! Borft du den Morgenruf! Ift Lugendhaften Rebensaft verbothen, Es haben viele schon den Wein besungen, Vom Binger, der die Rebe fleißig baut, Vom hause gab mir dieses Wort der Wind, Ich bin gufrieden mit der Gerstensuppe, Verlange, Ref ari, nicht nach dem Utl.

Ge liegt der Fluren Grün als Teppich da. Der Anemonen Scharlach ausgebreitet. Er schwäßet Narrenspossen wie ein Staar. Wie gläsernes Gefäß vom Naftarobre (1). Wohl hundert Hypofrate die Arznep. Dem Ne fari anmessen läßt ein Rleid. Aus Schenke, auf! und gib den Morgentrunk. So ziemt Verbrechern Brod und Wasser nicht. Auch ich will ihm ein Angedenken schenken. Sen lebenslang der reine Wein geschaut! Vielleicht kam's gar vom Paradiese her. Und wenn ich will, so bin ich auch ein Schab. Ich bin gar schwach, bewahr' mich Gott vom Fall.

Man sieht, daß die ganze Gasele vom Anfange bis zum Ende die heuste Persistage der Gebothe des Islams, und der Lehren der Scheiche ift, und daß er eben so über den Prediger und das Gebeth, wie über die Allegorie mystischer Liebe (Leila und Medschnun), und über die Alleins-Lehre spottet. Dewletschah, der ihm nicht selbst das Verdammungsurtheil sprechen wollte, führt sehr politisch den Ausspruch des Scheichs Rewassi an.

## LXX.

# Lutfallah aus Mischabur,

ein geleheber und tugendhafter Mann, der aber der Belt und ihrem Thun zugleich entfagt hatte; daher mag wohl größtentheils fein entschieden unglücklicher Stern ruhren, über den er sich fein Lebelang be-

<sup>(1)</sup> Refath, das Rohr, woraus die brennende Raphta geschleudert ward; vermuthlich nichts anders als das berühmte griechische Feuer.

Flagte, denn bie Belt ift hierin gewöhnlich fehr gerecht, indem fie vollfommenes Bergeltungerecht ubt, und benjenigen, von bem fie verlaffen worben, wieder verlagt. Ule er eines Tages ben Duftin feines Turbans gewaschen und jum Troefnen aufgehangen, führte benfelben ber Bind fort, ohne baf er ihn je wieder zu Besichte befommen. Ben Diefer Belegenheit brach fein Unmuth über fein Ungluck in Die folgenden Berfe aus:

Mein Unftern will , daß wenn jum Meer ich gebe , Und gebe ich um Fener in die Solle, Begehr' ich jum Gefchenf mir einen Wein, Ben alle bem muß banten ich bem Blud',

3ch fatt der Wogen feftes Land nur febe. Bind' ich gemiß nur Gis an ihrer Stelle. Ge wird unfichtbar wie Jumelen fenn. Dafi nicht viel arger noch ift mein Befchicf.

Echeich Uferi fagt in feinem Buche Juwelen ber Bebeimniffe, daß fich ju ben folgenben vier Berfen Butfallab's ichwerlich ein Scitenstuck verfertigen laffe, indem in vier Berfen von vier Baffen , vier Blumen , vier Ebelfteinen und vier Elementen die Rebe ift:

> Die blaue Rofe gab dem Bind den Türfisfchild, Die Tulpe warf gur Erde den Rubinenpanger, Des himmels Demantdold gab ben Jasminen Baffer, Und Onnrfeuer gab der Lotosblume Langen.

Memlana Reffimi ftudierte ein ganges Jahr, ein Geitenftuck bagu gu verfertigen, fonnte aber Dichts jufammenbringen; ba machte Lutfallah felbst bas folgenbe, wo an bie Stelle ber Elemente und ber Baffen, vier Orte und vier Tage, als die Bestimmungen ber Zeit und bes Raums, gefett find, die in den obigen Berfen fehlen:

Borgeftern ichtug ju Merm der Tulpe Feuerfunfen, . . Die Lotos jog ju Balch fich deftern in bas Waffer;

Bu Nifchabur entblubt Die Rofe heut der Erde, ... Und morgen wird der Wind Suejes Sasminen ftreu'n.

Butfallah fang meiftens Ragaid jum Lobe ber Propheten und der Imame. Er febte jur Beit Dimur's, der ihn hochschöte, und ftarb erft im Jahre ber Bedichira 816 (1413) mit einem Zettel in ber Sond, worauf gefdrieben ftand:

> 3ch war mit reinem Bergen geftern Rachts, Da gab er mir bas Glas und fagte: Erinf!

In jener Schenfe, Die den Beift rermehrt; 3ch fagte: Rein! Er fagte: Mir gu Liebe!

## LXXI.

# Schemsedbin Tabffi,

Sohn eines Nichters von Sabs, hielt fich gewöhnlich in Berat auf, und ift nicht zu verwechfeln mit Me m-Iana Chemfeddin, bem Schonschreiber Gultan Baifangur's, ber burch benfelben ben Diman Goem = fedbin's von Sabs abichreiben lief. Diefer lette beift insgemein Ochemfeddin Baifanguri, jum Untericiede vom Sabffi. Diefer lebte gleichzeitig mit bem großen Gefeggelehrten Gabrefdfderiat, ben Schemfebbin in Bochara befuchte, um ibn gu boren. Sabrefdefderiat, b. i. Ehrenplat bes Befeges, mar nicht nur allein Ochriftgelehrter fondern auch Dichter. Diefelfelbe Racht, wo Ochemfebbin nach Bochara getommen, hatte er eine Kafide verfertigt und recitirte fie am nachften Morgen feinen Schulern; Die folgenden Berfe find baraus:

> Cteb' auf! nun Grubling ift fur mich und bid. Etch' auf! der Becher fteht auf einem Jug,

Es fraht des Morgens Sahn von allen Seiten. Und fege wie bas Glas bich auf bas Rnie.

Trint' Wein, benn man ergriff die Nacht, den Tag, Trint' im Aroftall gefärbten Wein, und wirf O garter Siefc, du bift des Hergens Jagd! Aus Gehnsucht nach dem Pfirsich deiner Wangen, Berliebt', und schnitt bann Benden ab bas Saar. Den Stein dem, der Bernunft begehrt ben Flaschen. D Saar, bu bift der Nabel von dem Sirfchen! Schlag' ich mit Streichen meine blau wie Flaumen.

Sobald Sadreich = ich eriat geendet hatte, fand Schemfe doin von Tabs auf, und antwortete aus dem Stegreife burch eine Rafide mit bemfelben Reime, woraus die folgenden Berfe:

Weht dir der Wind das haar auf eine Seite, Es lofte fich wohl ein's der Lodenringel, Beschämt von deinem Moschussflaume blieb Soll nicht der Augen Muschel Persen regnen, Die Nacht der Loden und der Lag der Wangen D krankes herz! wie viel schleppft du der Jeffeln, Du sprachft: Einst wirst du noch mein Antlis schauen! Ich dente nur, es kommt doch Nichts heraus

So schrenet auf die Nacht mit Mosdushaar; Weil Moschusduft herkommt von allen Seiten. Berbrannten Herzens in dem Thal der hirsch. So zeig' am Morgen nicht die Spur der Perlen. Vermischen sich wie Campher und wie Ambra. Bis du zum boben Dom der heilung kommst. Ja frehlich hoff ich es, doch sage wann? Aus diesem Haus, sechsseitig, mit neun Schlepern (1).

### LXXII.

# Jrafi.

Ibrahim Ben Schehriar aus hamadan gebürtig, ein Junger bes großen Scheich Scheich Schehabedbin Seherwerdi, Verfaffer mehrerer von den Sosis sehr geschätzten mystischen Schriften; ba er sich ben Unwillen seines Meisters, der ihn über das Aergerniß seiner Verbindung mit einem Knaben Vorwürfe gemacht, durch eine hisige Antwort zugezogen, ging er nach Indien um dafür Busie zu thun. Dort lebte er zu Multan, und seufzte die Schnsucht nach dem Vaterlande in rührenden Gedichten aus. Er lebte in Gesellschaft des Scheich Vehaeddin Sekeria, mit dem er die Reise unternommen, im Ruse großer Frömmigkeit ben den Indern. Eines Abends, als der Scheich an Traki's Zelle vorbenging, hörte er ihn laut im Gebethe begriffen; er improvisirte die folgende Gasele, die der Scheich sogleich aufschrieb:

Der erfte Wein den man ins Glas gethan, Berliebte Seelenvögel ju erjagen, Die Welt ift voll mit Unglud und mit Schmergen, Da fie entschlenert haben ibr Bebeimnif, Ward von des Schönen Aug' hineingethan; Ward in das Lodenhaar ein Neh gethan. Der Liebe Nahmen ward dazu gethan. Warum ward Irafi in Bann gethan?

Als ber Scheich dieß gehört, hielt er ihn zur Rückfehr in's Naterland, und zu feinem Meister Seherwerdi reif. Dieser war aber unterdessen gestorben, und Iraki ging nach Sprien, wo er unter der Regierung Mohammed Chodabende's im Jahre 709 (1319) zwen und achtzig Jahre alt verschied, und zu Salehie begraben ward. Die weitern Proben sind aus einem sehr kostbaren Manuscripte

<sup>(4)</sup> Alle Zahlen von Eins bis Neun, haben Bezug auf die Gestaltung des Weltgebäudes und der Schöpfung, die sie unter verschiedenen Beziehungen andeuten: Eins, ist der Schöpfer oder auch das Universum nach der mykischen Lehre Alles ist Eins. Zwey die Lehre des Dualismus, ben den alten Persern Ormust und Ahriman, als Grundkräfte; ben den Mostimen, welche diese Lehre verwersen, Tag und Nacht oder Seele und Leib. Drey, die heilige Trias, Geist, herz, Gemüth. Vier, die vier Elemente, nicht Weltzgegenden, deren sechs sind nach den Seiten des Würsels, oben, unten, vorne, hinten, rechts, links. Fünf, die sünf Sinnen. Sieben, die sieben Planeten und Sphären. Acht, die acht Paras diese. Neun, die neun astronomischen Himmel.

der Sammlung des Herrn Grafen v. Mzewusky genommen, das einen Auszug von den Gedichtfaminlungen mehrerer der neueren geschätztesten Dichter enthalt, nahmlich, außer ihm, von Dichelal, Effad, Riatibi, Remal, Kaßim, Ewhadi, Moasi, Buffati, Chiali, Ihmet, Scadeddin, Saad, Wahid, Chiam.

### Tschu asitabi ruchet saije ber dschihan endacht.

Wenn deiner Wangen Sonn' auf Welten Schatten wirft, Wenn Liebesheer hervorbricht aus dem hinterhalt, Wo immer deiner Schönbeit Sage fommt in Borfchein Du nahmft mich auf, dieß fichere mir den himmel ju; Der Freund, wenn er den Liederton Irafi's hort,

Die Welt aus Freud' die haube gegen himmel wirft. Die Welt voll Unruh und Berwirrung fich berwirft. Aus Luft ein Jeder ber ein herz hat es wegwirft. Wer ift es, ber zulest mich auf die Schwelle wirft? Sogleich die Seele flatt des Rleides von fich wirft.

### Bia bia ki nessimi behar mikerded.

Romm, komm, den Frühling bringt der Wind! |
Romm, es ift Frühling, Freudenzeit!
Schwant' einen Augenblick auf's Feld,
Es bringt mir einen Hauch der Wind
Ich trank noch nicht vom reinen Wein,
Des Morgens als du mich betrübteft,
Dieß sah viel Tausende Vertiebter,
Es drang zum Seelenohr Iraki's

Dein Angesicht beschämt die Rosen!
D faume nicht, es freist die Welt.
Ich will im Leng die Luft erneu'n.
Bon deiner Huld, die ernst mich macht.
Rein, nur vom hefen des Genusses.
Beflagte sich mein herz beym Auge.
Die sich beflagten über dich.
Das Fiehn und Weinen deines Gaus.

Das folgende aus zehn Strophen, deren jede nach gehn Distiden mit demfelben Refrain schließt, ift minftischen Inhalts, wie gleich in ben drey ersten zu sehen.

#### E kuusu telelaet bimudami.

Sind's Becher die vom Weine blinken? Durch Luft des Weins und Luft des Bechers Bald Nichts als Glas und nirgends Wein; Die Luft erfüllet Sonnenglang, Es schlosen Tag und Nacht den Bund, Weist du, was Tag sep und was Nacht, Bon den Geheimnissen der Welt Entschleverung der Wissenschaft Und wird hiedurch dir noch nicht klar Begehr' ein weltenspiegelnd Glas,

Sind's Sonnen die in Wolfen strahlen? Sind ihre Farben gant vermischt. Bald Nichts als Wein und niegends Glas. Den Wangen schwand die Finsternis. Der in der Ordnung hält die Welt. Was wohl der Wein sen und das Glas? Begreif' wie Glas und Wein den Truns. Stell dir wie Tag und Nacht vor Heil! Der Dinge Unfang und ihr End, Und schau darein mit der Vernunft.

Gr ift, mas ift, die Bahrbeit offenbar, Geliebter, Liebender, und Berg furmabr.

Die Sonne glangt in deinen Wangen, Durch einen Blid von deiner Schönheit Der Buder borgt von deinen Lippen, Der Morgen traufelte den Thau, Bom Meere fliegen Dunfte auf, Die Eiferfucht durchdringt die Welt, Die Rrafte und die handlungen Wir find ein weltenspiegelnd Glas, Und was bisher mir unbewußt

In deiner Seel' ift flar die Weft.
Ward dein Gesicht verwirrt und flar.
Burg als er's fand, sich in das Rohr.
Die Sonne sah es und verging.
Sie fanken wieder in das Meer.
Sie ist daher der Dinge Wefen.
Erscheinen als vereint mit uns.
Worin was ist wird offenbar;
Ward heute mir erst hell und flar.

Er ift, mas ift, die Wahrheit offenbar, Geliebter, Liebender, und Berg fürmahr.

Minstischen Inhalts find auch seine vierzeiligen Strophen, jum Benfpiel:

Des Leibes Lebensfraft und Macht bift du';

Die Scel' und Berg, o Geel' und Berg bift du In die verschwind' ich, defibalb bin ich bu.

### LXXIII.

# Geid Hoffeini,

ber Sohn Haffan Alhoffeini's aus Berat, im beschaulichen Leben ein Schüler bes Scheiche Seherwerdi, wie Fraki und Ewhadedbin. Diese drep Scheiche, die zugleich Dichter und ascetische Schriftsteller waren, hatten noch dieses gemein, daß sie viel gereiset waren, und auch auf der Reise zum Ziele ihrer Bollkommenheit denselben Führer, nähmlich Scheich Seherwerd erwählet hatten. Einst als sie in Kerman benm Kloster Ewhadi's alle drep versammelt waren, brachten sie zu Ende einer vierzigtägigen Ubgeschiedenheit dem Scheich die Früchte ihrer geistigen Reise. Fraki nämlich sein Werk, Lem aat (Uusstrahlungen); Ewhadi sein Terdschiat, oder Gedichte mit wiederstehrendem Schlußreime, und Hosselini sein Werk Sabsolsmufsafiren (Mundvorrath der Reisenden), woraus die folgende Geschichte:

Bor' bief Befdichtchen: Mit feinem gangen Beere Gie famen ju Ruinen. Gin Miter, fonnenhelle, Er fragte : 2Ber ift biefer , Es ift in bem Reviere Er ging bin gu ber Soble, Mis er bas Mug nicht regt Er fprach: Bift du ein Teufet? Warum fällft bu nicht nieber ? Du weißt, daß meinen Siegen Großbergig , lichten Ginnes , Es fprach der Alte alfo: Du bift nicht herr ber Welten, Der himmel dreht fich freifend, 3ch bin allhier fein Teufel, Gebent' ber vor'gen Beiten Rachläßiger! Du träumeft, Bergleich bich nicht mit mir, Begierden dienen mir, Da weinte Mlerander, Und flagend feine Schaam Der zeigt ibm, an bie Pfabe,

Es jog einft Alerander In voller Pracht daber. Gin Miter audt bervor, Erfchien bort Meranbern. Der bier gurude bleibt? Umfonft der Greis nicht bier. Der Greis bewegt fich nicht. Graurnt fich Mlerander. Was fist du hier am Wege ! Mein Nahm' ift Merander. Die Belten unterliegen. Erag' ich das Saupt jum Simmel. Dief Mues gilt fein Stroh! Du bift ein Rorn des Menfchen. Wie bu erscheinen Taufend. Mehr werth als du, fein 3weifel! Gen allbereit gur Reife. In Stoly die Beit verfaumeft. Du bift ber Sflaven Gflave, Und berrichen all ben bir. Warf meg das Diadem, Er ju dem Greife fam, Berfichert ihn der Gnade.

Seib hoffeinistarb ju herat im Jahre ber hebschira 729 (1328), und ift an ber Außenseite bes Grabs bes Seibs ber Seibe begraben, ber im vierten Grade von Ali dem Sohn Ebitaleb's abstammt. Seid hoffeini schrieb sowohl in Bersen als in Prosa drepsig Bücher, worunter die berühmtesten Kenser=rumuf (der Schatz der Geheimnisse); Rushe=tol=crwah (Ergöhung der Geister); Sad=olmufsafirin (Mundvorrath der Reisenden); Rushet=ol=medschalis (die Erheiterung der Gesellschaften), alle mystischen Inhalts, vorzuglich aber das, welches den Sitel Ankai Meschrik (der orientalische Phonix) führt.

### LXXIV.

# Emir Chosru aus Dehli,

ein großer Dichter, und ber großte der perfifchen die in Indien gebluht. Er mar aus Turfiftan entfprungen, wo fein Bater Mahmud Emir von Latichin war. Bur Beit Dichengischan's fluchtete er nach Indien, wo er von Mohammed Rotolgicah auf bas Befte empfangen, und mit der Burde eines Emirs bekleidet mard, worin ihm fein Gohn Chosru nachfolgte. Wegen bas Ende feines Lebens jog er fich aber von Umt und Sof jurud, als Junger bes Ocheiche Difam - ol emlia, und vertilate aus feinem Diman mehrere Wedichte, Die nichts als Furftenlob enthielten. Difami und Saadi waren seine großen Borbilder auf der Bahn des befchaulichen Lebens und der Dichtfunft, ber inneren und ber außeren Biffenschaft. Gein Diman ift ungeachtet aller Mühe, welche Gultan Saadi Baiffangur Behadir barauf verwendete, nicht vollständig gefammelt worden. Dennoch war es biefem Furften gelungen, hundertzwanzigtaufent Diftiden Iprifder Bedichte Chogru's aufzufinden, die guver gar nicht bekannt waren. Chosru felbft fagt irgendwo, baf bie Bahl feiner Diftiden mehr als viermahl, und weniger als funfmahlhunderttaufend, alfo bentaufig eine Million Berfe betragen. Außer einer ungeheuren Menge von Gafelen ichrieb er einen Funfer, wie vor ibm nifami und nach ibm Dichami. Die Bahl ber Diftichen bes Funfere Rifami's belauft fich auf brenfigtaufent, die des Funfere Chofru's auf achtzehntaufent Diftiden. Ueber ben Borgug Diefer benden Sammlungen romantifder Bedichte ift vielfaltig geftritten worden; befonders gwifchen den benben gelebrten Fürsten Baiffangur Behabir und Ulugbeg, wovon jener ben Inder, diefer dem Perfer ben Borgug einraumte. Boute ift Difami im unbeftrittenem Befige bes erften Ranges unter ben romantifden perfifden Dichtern. Chosru bichtete außerdem auch Bieles im Ginne ber Myftiter, fo ift 1. 3. diefer Bers einer ber berühmteften:

Und feinen Tropfen Baffer foludt bas Subn,

Wo es jum Simmel nicht erhebt das Mug.

und über die Simmelfahrt bes Propheten:

Mit Seufgern fen getrabt der Bergensfpiegel

Deb, der die Simmelfahrt bezweifeln fann.

Solche Gedanken voll mystischen Sinnes finden sich eine Menge in seinem Funfer, wie g. B. der folgende Berd:

Dem Gfel find dren Rorner Gerfte in dem Magen Beit beffer als dren Bentner Golbs, die er muß tragen.

Emir Chosru theilte vor seinem Tode die von ihm felbst gesammelien Gedichte in vier Theile, unter folgenden vier Titeln: Tohfet = 0 g = flogr (Geschenk der Minderjahrigkeit); seine Jugendge= dichte Baffatat = 01 = hajat (Mitte des Lebens); die Gedichte seines angehenden mannlichen Alters, und Bakie vu Nakie (ausgefuchte Reste) die des Greisenalters. Ausgerdem schrieb er noch einige Abhandlungen, wie Kirani Saadein (die Vereinigung der benden glücklichen Gestirne) (Jupiter und Benus), dem Gultan Alaeddin von Dehli gewidmet; das Lob Indien's, die Geschichte Dehli's, das Buch der neun Schilde (1), Chiserchan und Duwelran,

<sup>(1)</sup> Dem Nuh Siper, oder neun Shilde, sind die Nuh Mansar, oder neun Unfichten, nachgeabmt, welche Lescallier unter tem Titel: Les neuf Loges, conte, traduit du persan. Genes 1808, herausgegeben. Ein sehr mittelmäßiges Machwert.

und ein Werk über die Musik, in der er ausgezeichnete theoretische und praktische Kenntniffe befaß. Ben Gelegenheit eines Streites mit einem Tonkunftler über den Vorzug der Musik oder der Poosie, verfaßte er die folgende Gasele:

Es fprach ein musikalisches Genie:
Die eine, leicht, bedarf nicht Federkauen;
Doch ich entscheid' fürs Wort, ich wohlerzogen
Dren Bücher habe ich in Reim' gebracht,
Doch ich entscheide für die Poesse,
Es bildet sich im Innern das Gedicht,
Der Bers läßt sich im Stillen recitiren,
Der Sänger, singt er noch so fein und hoch,
Der Bers die Braut, das Brautgeschmeid die Tone,

Die Musik ift mehr werth als Poesie. Die andre muß Papier und Buch verdauen. In benden Runften, die ich abgewogen. Dren Bucher habe ich Musik gemacht, Denn die Berftändigen begunstigt fie. Bedarf des Sabes und des Sängers nicht. Er wird deshalb am Sinne nichts verlieren. Bedarf guleht vernünft'ger Worte doch. Uuch ohne Schmuck gefällt die Braut, die Schöne.

Chosru starb in einem hohen Alter, im Jahre 715 (1315). Er liegt zu Dehli im Umfange der Grabstätte des Scheichs Nisamol Ewlia begraben. Sein Fünfer ift und nie zu Gesicht gekommen; er besteht nach Habschi Chalfa aus folgenden fünf Gedichten: 1) Matali-ol-envar, d.i. Aufgang der Lichter; 2) Chosru und Schirin; 3) Leila und Medschnun; 4) der Spiegel Aleranders; 5) die acht Paradiese.

Von seinen Gaselen besitht herr Graf v. Rzewus fi zwen Sammlungen, die eine vollständiger als die andere. Sie athmen durchaus größere Zartheit als die erotischen Lieder anderer persischer Lyriker. Von dem Einflusse des indischen himmels begunstigt, schließen sich darin feinere Gefühle auf, wie der Silberkelch ter Lotosblume von den Wogen des Wohllauts getragen.

## Gafelen.

Si in pai edeb nist ki der gui tu ajem.

Se fchickt fich nicht fur mich in beinen Sau ju fommen, Du bift die Sonn', ich tange ohne Sand und Bug, D konnte ich mich schnell wie leichter Pfeil beschwingen, Wenn um ben Gram Chostu's du fragft, so wiffe,

Die benden Augen sind am Weg zu dir zu kommen. Sobald ich vor dein Strablenangesicht kann kommen. Um mit des Windes hauch an deine Bruft zu kommen! Das er gefalznen Worts in deinen Gau gekommen.

Her scheb menem uftade begirdi serai tu.

An deiner Thure lieg' ich jede Nacht, Berbrich mein armes herz nicht, o mein Leben! Und mar' in Staub gerfallen mein Gebein, Mit Seufgen werden Tage bingebracht. Seit ich dich fenn', verfioß ein ganges Leben; Lebendig wurd' es durch die Liebe fenn.

### Laali lebet betschaschni es engubin bihest.

Deines Munds Rubinen find Deiner Wangen Farbe ift Was ift wohl der Unterschied Uls der himmel dich erblickt, Ohne Kerzen fah ich nicht Bündet Feuer, zündet an! Schelmenauge, seitdem Du Sühl' ich, die Entfernung ist Sieh! so sprachest du, das herz Diese Probe ist, Chosru,

Beffer als der honig.
Schöner als Jasminen.
Bwifchen die und Sonnen?
Sprach er: Die ift beffer.
Je ein haus erhellet.
helle ift viel beffer.
In mein herz genistet.
Beffer mir als Eden.
Ift mit Blut gefärhet,
Beffer als ein Fingerhut (i).

<sup>(1)</sup> Fingerhut, als Bermahrungsmittel mider Nadelsliche und Bunden.

## men 231 mm

Churrem an tscheschmi ki her rusesch nasar her rui tust,

Selig das Mug', so beine Wangen an ieglichem Tag' schaut!
Fröhlich das hien, so deinem Geruche geweiht!
Ginsam lieg' ich im Blut', und du liegst andern am Busen;
Wer an dem Busen dir liegt, trage die Schuld von dem Blut!
Brauen fräuseln gewöhnlich sich nicht; doch leider! aus hochmuth
Ist von deinen Bran'n iegliches härchen getrümmt.
Schönen wird gar viel vom Zucker erzählt und gefabelt,
Zuckermund, ben dir fabeln die Lippen von sich.
Inder verbrennen die Todten, verbrenn' den sebendigen Leib nicht,
Sclave sen dir Chosru, Inder und Lürfe ben dir.

Ja rebb ki in dirachti gül es bostani kist.

D' herr! aus weffen Garten Aus welcher Buderfchachtel Aus welchem Gau ift wohl Und weffen Seele trifft D Scele, wenn ich Abends Berfinte du im Schlafe, Er fprach gu mir; als gestern Ich dachte eben weffen Der Mond ist defihalb machfam, Chosru, der niemahls schlafet,

Ift dieser Rosenbaum?
Ift dieser füße Mund?
Der weingefärbte Knabe?
Dies neue Ungemach?
Den Mund an deinen leg',
Und frag' nicht wer es ist.
Ich niedersiel berauscht,
Wohl seyn mag das Gebein?
Weil er dein Wächter ist.
Wes Wächter kann er seyn?

### Antschi jek tschend abi haivan kerd.

Wer Lebensquell als Eines ichant Auf deine Bahne eifersuchtig Uls deine Lippen fab die Sonne Das bofe Aug fen von dir fern Choseu hat aus Begier der Wangen

Bird beine Lippen Taufend fcaben. Berftreuen Wolfen ihre Perien. Berbarg fie ben Rubin in Felfen. Bon bem fein Aug' fich trennen fann! In Rofen Bufengluth verfehrt.

Si aaris turre bala kün ki kari chalk - berhem schüd.

Seb' auf das Saar von Wangen, Die Fahn' steef auf! die herrschaff Du warfest weg den Schlener, Du gingst vorben am Markte, Mein herz macht du jum Narren, Du wolltest mich beschimpfen, Dir gab ich herz und Rörper, Es macht mich nun die Liebe Wenn kluger Nath die Zunge Was thuts, wenn nur im herzen

Das Bolf ift gang verwirret.
If Schönen zugesichert.
Und Jafob's Augen weinten,
Da fiel im Preise Jussus.
Berzeih dir's Gott! du willst es.
Gottlob! auch dieß gelang dir.
Die Seele deinen Augen.
Um mich ganz unbeforget.
Wie's Beil Ferhaden's spiset.
Chosru's die Liebe fest ift.

Nale ber ajed her taraf ki an but chiraman der ressed.

Seufzergefichn' fteigt überall auf, der Gob' ift gekommen, Kommen die Rosen im Sain, lieblich sind Seufzer Bulbule, Nimmer dent' ich daran, die Seele vor Trennung zu retten. Leben eile nicht fort, jeht da der Liebliche kommt! Rachts erschien' sein Bild; ich gab die Seele beschämet, Wie sich schänt der Derwisch, wenn ihn besachet ein Gaft. Deute will ich sterben vor dir, damit du beschämt senft, Seele! welche Suld, wenn du es morgen besiehis! Braine bid nicht, Chosru, wenn er bir mit Schmergen bas Berg brennt, D es braucht gar viel bis bir ber Schelmifche tommt!

## Bierzeilige Strophe.

Es hussu nesis nist merdüm.

Die Schönheit machet nicht bes Menfchen Werth, Wo bofes Berg die Schonheit ftraft ju Lugen,

Cein Werth wird durch fein Inneres erffart. 3ft fchlechtes Wort gemahlt in iconen Bugen.

## LXXV.

# Emir Haffan aus Dehli,

ein Junger bes großen Scheich Nifam=ol=ewlia und ein füßer Dichter, ber in feinen Gedichten ben Emir Chosru, seinem Landsmanne, nachahmte, und das Leben eines Derwisches führte. Er sak eines Tages am Markte, als eben der Scheich Nisam=ol=ewlia in Begleitung des Dichters Emir Chosru's vorbenging. Diesem fiel die schöne Gestalt und die zierlichen Formen Haffan's auf, und er fragte ihn: Wie verkaufst du dein Brot? — Ich lege, antwortete er ihm, dasselbe in eine Bagschaale, und heiße dem Käufer die andere mit Gold füllen, die sie das Brot überwiegt. — Wenn aber, erwiederte Chosru, die Kauflustigen bankerott sind, wie dann? — Alsdann legen sie ein Paar Gebethe darauf. Chosru machte auf diese Antwort den Scheich ausmertsam, der ihn in sein Kloster aufnahm. Seine Gedichtsammlung ist heute noch, besonders in Indien, sehr geschät; die folgende Gasele ist daraus:

Schenfe reiche mir den Wein! Grün ift der Enpresse Saupt, Gib aus dem ernstallnen Glas, Bum Rubinenweine schickt Wolfen weinen lichten Thau, Und der Thau ift wie das Aug' Spinnen weben in dem Haus, Ich erwarte einen Gaft, Weiden gittern vor dem Mond Wie Gerechte halt Jasmin Rebenbuhter, o haffan, Doch gerad' ift von Natur,

Wolfen steigen auf im Westen weiß. Hundertblättrig bluben Rosen weiß. Gib mir Schenke, gib den rothen Mein. Sid ein zarrer Schenke roth and weiß. Wie um Juffuf einst Gule icha's Aug'; Jakobs von den Sehnsuchtsthränen weiß. Was bedeutet, fragt' ich, dieser Flor. Sprach er, deshalb wasch' ich Thüren weiß. Wie Berworfne an dem jüngsten Lag. Eine Rolle guter Werke weiß. Sind gerade immer von Statur; Daß die Raben nimmer werden weiß.

Bu biefer Gafele haben viele andere Dichter Seitenstücke verfertigt.

### LXXVI.

# Mewlana Haffan aus Kaschan,

ein geistlicher Dichter, ber sich mit Nichts als mit dem Lobe des Propheten und Ali's beschäftigte. Er war zwar in Kaschan geboren, aber in Amul erzogen. Die Legende erzählt von ihm, daß, als er nach ber Wallfahrt von Mekka, nach dem Grabe Ali's in Frak wallfahrtete, er auf dieser heiligen Stätte die berühmte Kaside zum Preise desselben sang, die so beginnt:

Du, vom Anfang der Belt, Bertreter der gläubigen Seclen, Du, des tapferen Urm preifet der heilige Beift, ibm in der Nacht hierauf Ali im Traume erfchien und ibn nach Bafira geben hieß, wo er den Kaufmann

Mefud Ben Eflah finden wurde, der taufend Ducaten verlobt hatte, wenn fein Schiff gludlich aus ten Sturmen bes Meeres von Om an zuruckkame, woher es ihm reiche Labung bringen follte. Haffan that wie ihm befohlen ward, ber Kaufmann empfing ihn mit Freuden, schwur daß er keinem Menschen dieß Gelübbe anvertraut habe, erkannte das Wunder Uli's, und zahlte dem Dichter die tausend Ducaten.

Saffan war ichen von früher Jugend auf sehr anbächtig und fromm. Seine heiligen Lobgedichte find bekannt, aber das Jahr seines Todes ist es nicht, wiewohl man weiß, daß er zur Zeit Sultans Mohammed Chodabende lebte. Er liegt zu Sultanije in Irak begraben. Die Stadt Umul, wo er erzogen ward, gehört unter die altesten Städte Persiens. Sie war die Residenz der Könige von Feridun bis auf Behramgur, und Feridun sammt seinen drep Söhnen soll dort begraben liegen. So weit Uli Ben Issa, der Verfasser des geographischen Werkes Memalik u Mesalik, Länder und Straßen, betitelt.

### LXXVII.

# Mewlana Dichelaleddin, der Arzt,

Iebte jur Zeit ber Familie Mofaffer in Ford; ein Beifer, ber zugleich Dichter und Arzt mar. Im Jahre ber Gebichten 734 (1333) verfaßte er bas Gebicht Gul u Newruf, b. i. die Rofe und bas Frühlingsfeft, bessen Ruhm sich balb so sehr ausbreitete, baß ber Schönschreiber Mewlana Schimi von Mischabur allein in einem Monathe zwanzig Abschriften bavon verfertigen mußte. Er brachte eines Tages bem Schah Schob schaa ein herzstartungsmittel, bas er mit biesen Versen begleitete:

Dichelal verfertigte bieß Cordial, Es ftarft den Leib und icharft den Ginn jugleich, Und wenn der Schah davon ju Racht genießt, Das Alter wird verfehet daburch in Jugend, Und bringt es als Geschenk dem Schah jum Mahl. Macht Bungen fluffig und die Rede weich, Gewiß am Morgen er davon auch ifit; Gibt Körpern Geift durch seine Kraft und Tugend.

Schah Schebschaa belobte ben Urzt und Dichter sehr, daß er so gute Cordiale und so schöne Berse machte, nur, setzte er hinzu, wird es ein wenig schwer halten mit der Verwandlung des Greises in ben Jüngling, wo der Campher schon an die Stelle des Moschus getreten, und statt den Springen nur Jasminen blühen; aus einem andern Quell ist das Wasser der Jugend, und aus einem anderen Fasse die Hefen des Ulters.

Gafele.

Das Land verließ ich, das ein gutes mar, Wenn ich von deiner Schwelle bin verbannt, Wenn jum Genug der Bettler nicht gelangt, Bertraue und ertrag' Berachtung, hers,
Dichelal geht fort, bald wird es dir befannt,

Mit Thranen wusch' ich, wo ein Stäubchen war. D glaube nicht, daß meine Wahl es mar. Ift's, weil er fastend ging, unruhig war. Weil des Genusses Stud so flüchtig war. Was der Zerbrochne für ein Freund dir war.

Schah Schedschaa, der Nachfolger Mohammed's aus der Familie Mosaffer, war ein sehr gelehrter Fürst, Verfasser mehrerer wissenschaftlicher Schriften. Nach dem Tode seines Bruders Mahmud dichtete er selbst die folgenden Verse:

Mahmud, mein Bruder du, ein madrer Leu, Die Erde theilt' ich, ju erhalten Ruh',

Du ftrebteft nach dem Thron' mit Meuteren. 3ch uber ihr, und unter ihr bift bu.

Der Gultan Dweis Dichelair antwortete ihm hierauf:

D Schab Schedichaa, ber das Befet bes Reichs erhalt, Wenn bu bren Sage gleich auf biefer Erbe weilft

Blgub' nicht es hab' dir Mahmud vererbt die Welt; Mit ihm, du unter ihr das Grab bald theilft.

### LXXVIII.

# Mewlana Naffir Bucharai.

ein vielgereiseter Derwifd, ber viel jum Lobe ber Urmuth bichtete, und nach bem Ginne feiner Bebichte lebte. Die folgenden Verfe find aus einer feiner bekanntesten Rafide, welche das lob der Urmuth befingt, genommen :

Es ift fürmahr , wem's an Benügfamfeit nicht fehlt, Wenn aus bem Often geht hervor ber Sonne Leib, Die Welt wird eines Tages dich mit Gift umfangen, Es fummert fich ber Menich um Gulden und um Rreuger, Bedenfet nicht, als Burde tragt fein eignes Rreug er.

Dem Rahmen nach Derwifch', ber That nach herr ber Belt. . Ift bem Derwifch des Tifches Gorge Beitvertreib. Gie rollet fich in einen Ring, wie bunte Schlangen.

### LXXIX.

# Emir Jeminebbin Tograji Ferjumendi,

aus Turkiftan. Bur Beit Gultans Mohammeds Chodabenbe fam er aus bem Dorfe Reriument, mober fein Bennahme, und gelangte jur oberften Burde in Choraffan ale Befir und Giegelbemabrer. Er ift ber Bater Emir Mahmub's und Alaebbins Mohammeds Ferjumenbi's; an ben erften fdrieb er einft:

Der fchlechte Simmel treibet es fo bunt, Dag, Flafchen gleich, mein Muge fchwimmt in Thranen, . Und daß, wie Becher, blutig ift der Mund.

Er gibt fich mir fo nieberträchtig fund,

Der Gohn antwortete bem Bater fogleich:

Mich franket alljufebr bas Beltenrund, Mit Schmerg bent' ich vom Tage bis gur Racht, " Mur blut'ge Seufger ftromen aus bem Mund; Was hinter Diefem Schleper mir mird fund.

Gebr berühmt find als Mufter bes Styles bie Briefe und Spifteln Jeminebbin's in Profa und Berfen an feinen Gohn Mahmud, aus Rum nach Choraffan gefchrieben, und bie Untworten bes Sobnes. Reminebbin ftarb im Jahre ber Bebichira 724 (1323) und liegt im Dorfe Ferjumenb begraben. Der Gine feiner Cohne, Emir Mahmub, ward als Dichter noch berühmter als ber Bater; ber Undere , ber Wefir 21 lacdbin, ber feinen Geburtsort und auch die Stadt Mefched mit Gebauden verberrlichte, wollte nach dem Tode Ubuffaid's die Berrichaft Choraffans an fich bringen, unterlag aber ber Uebermacht ber Familie Gerbedar im Jahre ber Bebichtra 737 (1336).

### LXXX.

# Emir Mahmud Ben Jemin Ferjumendi,

ber Cobn bes Vorigen, berühmt durch die mit feinem Bater gewechfelten Briefe, und noch berühmter burch die Sammlung feiner Bruchftucte. Die erfte ift heute außerft felten , mabrend bie Sammlung ber Bruchftude fomohl in Perfien als in Indien und in der Turken haufig gelefen wird. Der Inhalt derfelben ift fast durchaus moralisch, und fast niemable mystisch; meistens nur philosophische Betrachtungen über die Berganglichkeit des Lebens. Golcher Bruchftucke, in benen bes Boines und ber Liebe weder im eigentlichen noch im allegorischen Ginne gedacht wird, find brenhundert, und es icheint, bag 36n 3 emin so burch bie Zahl als ben Inhalt seiner Bruchstude ein Seitenstudt zu ben breghundert vierzeiligen Stroppen Om ar Chiam's liefern wollte. Der Inhalt von benden ist philosophisch, nur mit dem Unterschiede, daß ben Om ar Chiam fast überall irreligiöser Spott, ben Ibn Jemin aber religiöse Besinnung vorherricht.

Wir fteuern hier von den drenbundert Bruchstücken Ibn Jemin's die folgenden drenfig als Zehent ben:

## Bisürgwar Chodaja bisus sinëi anan.

D' großer Gott! verbrenn' die herzen Ihnen, Gewähr' den Proviant der Seele Ihnen, Gewähr's den Armen obne Kopf und Just, Sie find die Narren, so die Kette ziehen (1), Den Glans der Jünglinge, die Dein begebren, Sie sind die Schönen, die im Winkel sien, Den Greisen in der Fremd' mit naffem Aug', Die Martyrer der Lieb' in deinem Staube, D großer Gott! ich flehe dies von Dir, Und wenn das Schiff des Leib's zerschellt in Fluthen,

Ben denen Deine Weisheit Eingang fand;
Ben denen fich des herzens Bogel findet.
Bon denen heil'ge werden überschienen.
Und Liebe ift Geklirr der Ketten Ihnen.
Spricht keine Seele aus durch Wort und Mienen.
Und nie noch sah der Blick, was gleich wär' Ihnen.
Und altem Kleid, nur du bisk gnädig Ihnen,
Der Mörder wurde nicht geschaut von Ihnen.
Daß Du mich bengesellen mögest Ihnen;
Daß Du mich führest an das Land zu Ihnen.

### Jegi güft ba men ki chorschid taft.

Giner fprach : Schon glangt die Sonne, Bu ibm fprach ich : Bielgeliebter! Biele find mie ich und du,

Sag', warum du ichlafeft noch? Sagen fann ich nicht warum; Die nichts wiffen vom Barum.

### Medih dil si dest er ghami hest u chausi.

In Furcht und Gram lag nicht bas Berg aus beinen Banden, Es fprach ber herr, ber Ew'ge, ben fein Blid erreicht: Es gibt fo manden Bers, der Freude dir fann fpenden. Mit Leichtem fommt es fchwer, mit Schwerem fommt es leicht.

### Firach desti es endase mehür birun.

Du übertreibe nicht Frengebigfeit, Doch feb' auch nicht fo viel auf Sab' und Gut, In jedem Ding das Mittelfte ermähl'; Sonft wird dein Glud verfinstert vor der Zeit (1). Dag dir drob finten mag der hohe Muth. Das Befte ift das Mittel, ohne Bebl.

Ei dil dschihan bekami tu eger nist gu mebasch.

Sen nicht traurig, o Berg, lebt dir nach Wünschen die Welt nicht; Sottes Gnade ift's, daß sich stäts wendet die Welt.
Wenn nach deinem Geschmack nicht günstig freiset das Weltrad,
Soust darüber du dich nicht versenken in Gram.
Sind auch Tage und Nächte nicht froh, so lebe du fröhlich:
Unf die lette Nacht folget kein anderer Tag!

#### Saibi hali Dschihanra es jegi kerd sual.

S fraget Einer, was da fen die Wett? D wiff, die Welt und ihre Freuden find : Ben Wachen finden Traume feine Gunft, Bom Weifen er gur Antwort dief erhalt: Rur Traumgebilde ober Buftenwind. Bernunft'ge trauen nicht dem Buftendunft.

<sup>(1)</sup> Die Rette giehen ift eine uralte theurgische Redensart, Die fich schon in dem gnostischen Gebothe: Biebe Die Rette Der Götter, findet.

<sup>(2)</sup> Bortlich: Damit die Sonne Deines Bohlstandes nicht in den Subr, d. i. den kleinen Stern in dem heerwagen (das Reiterlein), verkehret werde.

### Didem her in revaki seherdsched ketabeti.

Ich fab als Inschrift Diefer boben Pforte, Gin Saus, wenn hunderttaufend Jahre alt, Erbau' dir eines außer diefem Atte (1), In dem lagurnem Gelb die goldnen Worte: Ein jedes Saus in diefer Welt gerfallt. Damit auf teine Weif' es dir gerfalle.

#### Es köi hajat ta der merg.

Bom Gau bes Lebens ju dem Tode, Auf jedem Puncte Diefes Lebens, Ift nur ein halber Odemjug. Folgt jedem Bunfche Unglud nach.

### Merdi asad der mijani kuruh.

Ein frener Mann in diefen Schaaren, Wird doch alsdann geehrt erft von der Welt, Wer Underer bedarf fommt nicht zu Shren, Wenn mobigefittet, vielerfahren, Benn unabhängig er nicht braucht ihr Gelb. Wenn er befäße 3bn Gina's Lebren.

#### Tscharchi dolabest devri asuman.

Ein Mühlrad ift der Weltenfreis, Sineinzieht in der Speichen Wirbel, Der Weise ift ein Edelstein, Wem es nicht fehlet an Vermögen, Und schäht man nicht der Weisheit Perle, Weil das Benteine ich verschmähe, Wie trefflich lautet nicht das Wort, Der Weise gleicht ben Elephanten, Er wohnt in Wäldern, wohnt am Sofe,

Das Jeden, der demfelben naht, Und in das Waser untertaucht. Der aber keinen Räufer findet. Ift Tugendlosigkeit nicht Schande, Ift Mangel an Bermögen Schuld. Find' ich im Bolke keinen Freund. Das Trefflichfte von allen Worten: Bon benen es nicht Biele gibt. Rauseute find fein Umgang nicht.

#### Chalki dschihan bechidmeti dadar mikünend.

Die Menschen, die dem Herrn dienen, Die Einen dienen ob der Welt, Die Undern dienen ihm aus Furcht, Noch Undre trennen sich von benden, Sie sehen sich zum Mittelpunct, Das ift der Weg den diese wählen, Sie wandeln alle auf bren Wegen: Raufmännisch treiben fie- ben Dienft; Sie find es die auf Frenheit pochen; Verwerfen benber handlungsart, Und dreben fich um ihre Uchfe. Beschaulich Leben sonft genannt.

#### Ei dil tschu mumkinest ki rusi bescheb bübüri.

D herz, wie haltst du es aus die Tage und Nachte ju tragen, Abenn fein einziger Tag Dunsche des herzens gemahrt! . Dennoch verzweifle nicht und bring' bas Leben in Luft bin. Traurig oder in Luft, immer bas Leben vergebt.

#### Schünidem ki Issa Aleihes - selam.

Ich hörte, daß einst der herr Jesus Beig mir, o herr! zeig mir die Welt, Nach ein'gen Lagen die verstoffen, Bon ferne fab er dort ein Weib, Wer bist du? sprach zu ihr herr Jesus, Sie sprach zu ihm: Ich bin das Weib, Berwundert dieß herr Jesus hört',

Mit Stehen fo jum Schöpfer fprach: So wie du fie erschaffen haft. Führt durch die Wüste ihn sein Weg. Muein, und ohne Mann und Freund. Bon all den Deinigen getrennt! Die du seit langem schon erwartest. Er sprach: Was soll mir Weiberwort!

Ge fprach fogleich bas Weib in Saft: Beig' mir bein Ungeficht, fprach Jefus, Gie jog den Schleuer von dem Mund', Gin Ungeficht, gang übertuncht. Die eine Sand in Blut getaucht, Bas ift bas? fragte ber Deffias, Sie fprach : 3ch folug mit biefer Sand Die Und're balte ich gefrummt Bewaltfant fchafft' ich einen fort, Ich wundre mich , baß fogestalt , Bermundert fprach nun der Meffias, Wie fann's dir an Befried'gung fehlen, Bur Untwort gab bie Abgefeimte : Mus allen bie nach mir verlangen, Denn Die mit Rechte Manner beißen Wenn's mit den Werbern fo ergeht, D Bruder! die Ergablung halte Bift du ein Mann, fo bleibe auch

Berühmter Mann, ich bin bie Wett. Mit welchem du die Bergen fangft. Und das Berborgene mard fund. Bezeichnet mit bes Lafters Gpuren, Die andre in gefrummter Stellung. Saa' mirs , unreine Bublerinn! Go eben meinen Bubler todt. Um einem anderen gu minfen. Und fcmeichelnd lode ich ben andern. 3d immer einen Bublen finde. D häßliche, unreine Sure! Da Sunderttaufend beiner barren. D höhres Mufterbild der Beiten! Band ich noch feinen eing'gen Mann: Bermeiden meinen Rreis als Schimpf. Rein Wunder daß ich ledig bleibe. Bon 36n Jemin ftats im Gedachtnif. Bon Diefer Buhlerinn ftate fern.

#### Tschist an asiab ki girdischi o.

Welch eine Mühle, fag' geschwind, Man bort fie doch beständig gehn, Ift's, die nicht Waffer treibt noch Wind. Solch eine ward noch nicht gefebn.

### Sohbeti nigan bud manendi müschk.

Umgang mit Guten vergleicht fich bem Moschus, Pflange auf Erden bie Bweige ber Sitte, Würze der Seele mit ihrem Beruch; Dag du gu Früchten ber Chre-gelangft.

### Sifeti kimia eger chuahi.

Willft du fernen Alchomie, Denn du faffen fannft mit Sanden, Willft du fammeln Gold und Gilber, Bau dein Feld und fen jufrieden, Eines traget fieben hundert; State, vermehrt durch Gottes Gnaden;

Sprech ich die vom Stein der Weifen, Der ftats mehr wird und nicht mindet. Geb' ich an die hand dir Mittel; Daf du sehest fich der Gewinn Denn Nachläsigfeit nur mindert.

#### Her tschend ki ruskiar küned pest mera.

Je mehr die Welt von Sab' und Gute nimmt, Die Nahrung ward von Ewigfeit bestimmt, Du, treibe fein Geschäft als mas geziemt, Je wen'ger giemes fleinmuthig mir gu fenn. Wer Rahrung an den Thuren fucht ift flein. So bift du fren von allen Betteley'n.

### Kalemra fusun dan berutbet si tig.

Salte die Feber ftats in höherem Werth als den Degen,
Wenn fie gleich an Kraft sicher die mindere ift.
Wenn im Sinne du fuhrft, durch herrschaft die Menschen zu lenken,
Zeichne bich der Riel immer vor anderen aus.
Siehst du nicht wie der Feder, zur Unterhaltung des Lebens,
Groß und Klein bedarf, Manner: und Frauengeschlecht.
Tausend ruftige Manner, das Schwert in den handen, sie weichen Einem fundigen Mann, welcher die Feder regiert.

Tschun bud miide pür tefawet nist.

3ft ber Magen nur voll, fo ift es gulegt boch basfelbe, Db er voll von Rorn, ob er mit Gerfte gefüllt.

## mm 238 mm

3ft der Leib nur bededt, fo ift's ben Bernünft'gen basfetbe, Gen es aft, fen's neu, immer nur bleibt es das Rieid. Ibn Jemin, vor allen ergreif' den Weg der Ergebung, Daß du bleibeft fren von der Erniedrigung Joch!

#### Esberai du dschis dschujid u bes.

Blof ob gwen eing'gen Dingen, und nicht mehr, Damit er höher seine feinen Freund, Ber sonft noch Etwas suchet, und nicht weiß Der sucht im Schweiß des Ungesichtes Uehren, Was beift die undantbare Urbeit anders, Begehret ein vernünft'ger Mann der Welt: Damit er unterdrucke feinen Feind. Was wohl der 3med von dem Gesuchten fen, Und opfert dann die gange Saat den Winden. Uls Seelen haben und Phantome finden!

#### Günehi mikünem kenun pünhan.

Sch fündige und berge meine Gunden, Go größer ift hierin bes Em'gen Suld,

Es macht der Berr nicht offenbar die Schuld. 2018 Er am jungften Lage mich wird finden.

## Begüftar eger dürr feschaned kessi.

Wenn Jemand Perlen ftreut im Fluß der Borte, Bernunftig ift, wer flumm wie Stiefeln ift,

Ift Schweigen beffer noch an feinem Orte. Wenn auch fein Inn'res Perlenichat verschlieft.

#### Uslet u insiva u tenhaji.

Bift bu jurudgezogen und allein, In einem Binfel und mit einem Buche, Behülft man fich in Ginfamfeit; allein Wirft du von taufend Unglud ficher fein. Worin vereint poetische Berfuche, Man fann nicht fagen, daß man fen allein (1).

#### Her ki mal mikuned sanaat.

Wer Reichthum treibt ale eine Runft, Dieß thun nur die, die's nicht verfiehen, Das Sammeln ift noch feine Runft, Die wahre Runft vereint und trennt; Der Sohn Jemin's fagt mas er weiß, Er fehlet wenn er Richts als fammelt.
Und Weise werden fie drob schmaben.
Wenn hintennach nicht Theilung folgt.
So Trennung als Verein find Roth.
Weise er gleich nicht was euch gefällt.

#### Kessi bemedh u senai büraderani asis.

Reinem verftede das Lob bes Freunds die eigenen Fehler, Weil in Freundes Aug' Fehler als Lugend erscheint.

#### Dila bari giran ber kerdeni dschan.

D herz, betade nicht fo fehr die Seete, Die füßen Lederspeisen der Sultanen Sig' ruhig in dem Winfel der Gesundheit, Begehre nicht zu viel des Golds und Silbers, D Sohn Jemin's, entstieh' von bier, wo hundert Denn diese Laft iff nicht bes Fragens werth. Sind nicht die Grobheit der Trabanten (a) werth. Negnpten's Reich ift feinen Kerfer werth. Die Grube ift nicht so viel Grabens werth. Gelehrte nicht find einen Thoren werth.

<sup>(1)</sup> Das Bortspiel, das im Deutschen durch die zwen alle in gegeben wird, siegt im Persischen in dem Borte tenha, das alle in und die Leiber oder Personen (tenha) bedeutet.

<sup>(2)</sup> Derban, d.i. Thorbuther, aus Der, d.i. Thor, und Ban, d.i. huther, ift das mahre Stamm= wort des deutschen Trabanten.

# min 239 mm

Merdi asade bibajed neküned meili dü tschis.

Der frene Mann foll nie begehren nach gwen Dingen, ...

Benn er in Giderheit bas Leben will verbringen: Und Richts geborgt, und mar's bis auf ben jungfien Dag.

Her nükte ki es güfteni o hem güsendest.

Bebuth' ein jedes Wort, bag dir mag Schaden tragen, Das bu noch nicht gefagt, fannft bu noch immer fagen;

Bor Freund und Feinden wohl, wie deiner Geele Chas. Was du gefagt, febrt nicht gurud an feinen Pigs.

Mera güftend dschanani miliribanan.

Freunde die mich traurig fabn, Frob fen, denn im Weltenlauf Seufgend fagte ich fofort Rubet wohl dem todten Fifch,

Gaben biefen Tert mir an: Bauf Berfallenes fich auf! Ihnen Diefes gold'ne Wort: Wenn die Fluth kehrt wieder frifch?

Her kessira tschünanki hest bidan.

Erfenn' guerft des Mann's Gewicht, Gen treu und fuche Trennung nicht, Ber handelt wirft, nicht wer nur fpricht, Dann magft bu ihn als Freund behalten; Bich' neuen Freund nicht vor dem alten. Durche Wert lagt fich Gefchaft nicht fchalten.

### EXXXI.

# Mosaffer Berwi (Mewlana),

wird auch der zwepte Chakani genannt, weil er in seinen Gedichten, wie dieser große Dichter, mit Besonnenheit und Festigkeit auftritt. Er pslegte mit den gleichzeitigen Dichtern sich zu messen, und ihr Verdienst mit dem seinigen zu vergleichen. So sagte er: »Der Herr von Sawa, d.i. Gelman Sawedschi, ist die an die Gränzen des Wortes vorgedrungen, bewegt sich aber nicht fren; der Mahler von Kerman, d.i. Chodscha Kermani, hat von dem Dufte und der Farbe der Redeskunst Kunde vernommen, ist aber nicht bis ins Heiligthum gelangt. Vor seinem Tode warf er seine Gedichte ins Basser, weil, sagte er, Niemand den Werth derselben würdigen oder verstehen würde. Sein Geburtsort ist das Dorf Tschakardab in der Landschaft Chawaf, daher er auch in einigen Sammlungen Mosaffer Tschakardabi genannt wird. Er lebte zur Zeit Sultan Moafeddin's Kurt, zu dessen Lobe er mehrere Gedichte verfertigte, aus denen die folgenden Berse:

Gultan Moafed bin, von deffen Gnadenmeer

Die Sonne Perle, und der Simmel Blafe ift.

Er ift befonders seiner spielenden Vergleichungen wegen berühmt, deren die folgende Ragide mehrere enthält.

## Rafibe.

Ei ber semen es müschk sede chali.

D du, ber auf ber Bruft ein Maal von Moschus tragft, Es gibt in diefer Welt mohl feinen fchlimm'ren Buftand, Im Buchs und Mund', in beines haares Lod' und Rraufe, Bon deinem Maale ift mein armes Bert germalm't. Rein Berg das mehr verwirrt von deinem Maal als meines, Ceb' ich die Buge von dem Schönheits : Ulphabet.

Gin haarftrich ift der Buchs, und eine Rull der Mund, 3ch fprach, bu bift die Sonne, und dieß ift die Wahrheit; Der Mond wird voll, wenn er am fernften von der Gonne; D bu, der bu entfernet bift von mir, bu weißt nicht Mis in der Racht ju mir dein Bild im Traume fam, Ich machte auf, und als ich bid nicht fand im Bilbe, Go manchen Lag benfft du ein Jahrlang nicht an mich, Gin andermahl wird's mir in Geel' und Berg fo helle, Es ftedet fteif als Dolch im Bergen beine Trennung, Bahrhaftig, einen boch beglüdten Lag vollbringet, Gultan Moafeddin, der herr des Reichs und Glaubens, Er, der Grob'rer, dem fein gutes Glud beffandig Gr ift es, ber in Schlachten nimmt, ben Geften gibt, Es ift fein Ronig fo gerecht und meif' als er, Streng wie Gaturn, wie Gonne mild, thront er am Simmel, Es nimmt die Welt von dir fo ihren Werth als Glang, D Schah! burch Sulfe beines feften Worts gefchieht es, Wenn Brautgetofe in dem Innern fich entfaltet, Go lang' auf Bief' und Blur die Zweige blübend fproffen, Go lang' als Lag und Nacht, und Mond und Jahre wechseln,

Die Lode ift ein C, bes Saares Rrauf' ein D (1). 3ch fprach, ich bin ber Mond, doch diefes ift unmoglich. Bin ich von dir entfernet, bin ich nichts als Reumond. Dafi ich von Thranen bin jum Strome gang geworden. Sprach ich, ift mir vielleicht Genug von dir gemabret? Da brachte Liebe mir ben Traum nicht mehr gurude. Weil ob der Trennung mir der Tag erfcheint als Jahre. Indem die Stadt erleuchtet ift durch beine Schonheit. Es fprofit als Bluthenreis der Sain des Sochgenuffes. Wem es gegonnet mard bein Ungeficht ju fchauen! Dem fich fein Underer ber Konige vergleichet, Die frohe Runde neuen Gieg's und Ruhmes bringet. Die Berrichaft nummt er erft, ben Boblftand gibt er dann. Es fen denn Gott, Des Simmels und Der Erde Berr. Der Sand entftromen Gnaden , fammelnd fich als Meer , Das Reich erlangt durch dich erft feine Berrlichfeit. Dag meine Thrane fich in reine Bluth verwandelt. halt' ich den Bergensfpiegel bin als Tafchenfpieler. Bom Nordhauch angeweht , vom Sternenlicht befchienen , Soll Tag und Nacht, und Mond und Jahr dir gunftig fenn.

## LXXXII.

# Ibn Soffam,

gleichzeitig mit Mofaffer von Berat, dem er von feinen Zeitgenoffen vorgezogen ward. Er ftarb unter ber Regierung des Fürsten von Berat, Schemfeddin Kurt, im Jahre der Bebichira 737 (1336).

# Gafele.

Wer mird bes Bettlers Buftand fcildern?
Ich bin bes hofs ber Furfien murdig,
In Scheuern ruht die fcmarge Schlange,
Wenn fich ber Brunn bes Rinnes öffnet,
Es bient Gewalt und Gold ber Liebe,
Für dich fchickt fich fein anders Rleid
Mein Lied fchickt fich ju beiner Schönheit

Was weiß der Oft von Nachtigallen? Der mitleidevoll die Bettler schmeichelt. Die Türken schlafen ben Sinesen. Berlieren hundert Jussuffuf sich. Ich hab' es nicht, du haft nicht huld. Uls das in Pracht die Luspen kleidet. Wie Gaucklerstab ju Mosis Wundern.

### LXXXIII.

# Moinebbin Alebschuwaini.

Er ist nicht zu verwechseln mit Alaeddin Ata melik Dichuwaini, bem Statthalter Abaka Raan's, ber nach ber Eroberung von Alamut, der Residenz des Großmeisters der Affaffinen, von Hulagu abgesendet ward, die Bibliothek derselben zu durchsuchen, deffen in der Einleitung des vorigen Zeitraums Erwähnung geschehen, und welcher der Berfasser der sehr geschätzten Geschichte Dichibankusch ai (der Welteneroberer) ift. Der Dichuwaini dieses Zeitraums war von

<sup>(1)</sup> Bortlich: Dein Buche ein Elif I, dein Mund ein Mim (0), (wo der Ring den Mund und bie zwey Seitenstriche den Bart vorstellen), deine Locke ein Dichim 7, und deine Arause ein Dal 3.

Isferain geburtig und ein Junger bes Scheichs UI-bichowaini, ber wie jener Statthalter Abafa Kaan's und beffen Bruder, ber Weste Schemseddin UI-Dichuwaini, ihren Bennahmen von Ofchuwain, einem Districte Choraffan's in ber Nähe von Nischabur, ableiten. Moineddin ist ber Verfasser mehrerer Gaselen und bes Nigaristan (1) (Vildergallerie), eines moralischen Werfs in Prosa mit Versen untermischt, wie Saadi's Bostan (Fruchtgarten), und Gülistan (Rosenhain). Er widmete es im Jahre der Hedschira 735 (1334) dem Sultan Ubussaid Behabir Chan. Ulugbeg, dem die Scheiche von Bahrabad dieses Buch zum Geschenke brachten, ließ es auf das prächtigste abschreiben, und in den Ländern jenseits des Orus steht es im größeten Ruse. Die folgende Erzählung gibt einen Begriff von der Behandlung des Ganzen.

Der Chalife aus bem Baufe Abbas, ju beffen-Beit Debichnun und Beila lebten, lieft biefe bringen, und binter einem Borhange verfteden, und bann auch Dedichnun hohlen, bem er bie fconfte Selavinn feines Sarems anboth, fcon wie Peris und ber Mond. Medfchnun antwortete: ich fenne nichts Schoneres ale Leila. - Wenn man bir aber Schoneres zeigt, willft bu es nicht feben ? fragte ber Chalife. - Medichnun fagte: Blutig fen bas Muge, bas eine Ochonbeit außer ber ihrigen feben, oder Sonne und Mond nach ihr noch anschauen mag. - Aber wie kommt bir benn Leila vor? -Ich kenne fein Bie - ich weiß nur, bag wenn fie einen einzigen Blick auf mich wirft, ich in Liebe verfunken, und aufer mir bin. - Benn bu willft, fprach ber Chalife, will ich die Bermandten Leila's boblen laffen, und ihnen befehlen, bir beine Geliebte jur Frau ju geben. - Ich will mich nicht mit Cinnenliche beflecken; ohne Chranken und Mittel ift meine Liebe rein und gerecht. - Billft bu Leila feben ? - Bo foll ich fie feben ? Berr! - In jenem Rabinete! - Einer ber Sclaven nahm Mebichnun ben der Sand, und führte ihn gur Thure des Rabinets, wo Leila mar, und an deffen Thure er fteben blieb. Cobald er fie erblickte, jog er fich einen Flor über die Augen. - Du Rarr, fprach ber Sclave, beute, wo du hundert Mugen aufreiffen follteft, giebft bu einen Schleper über die beinigen. - Dir ifts genug, antwortete Medichnun, bag ich fie von ferne, und burch ben Schlener erblicke. - 2018 man es dem Chalifen hinterbrachte, ließ er Mebidnun wieder vor fich fuhren, und fagte: Der Ort mar fo traulich, ber Echlener geluftet, bie Begierbe entbrannt, marum wollteft bu nicht einmahl bes Unblicks beiner Beliebten geniefen? - Die Gifersucht erlaubt nicht, antwortete er, bag bie Schonfeit ber Geliebten ins Muge bes Liebenden fomme, und declamirte biefe Berfe:

Wie soll ich Leita mit dem Auge sehen. Worinen hinter ihr die Thränen fieben, und lief fort auf das Feld. — Diese ganze Erzählung ist allegorisch, von der göttlichen und ewigen Liebe zu versteben.

## LXXXIV.

# Fachrebbin Binafiti,

ein gelehrter Dichter und Geschichtschreiber, ber unter ber Regierung Gultan Ubu Gaid Chans blubte. Mit ihm gleichzeitig lebten am hofe bieses großen Fursten und Gonners ber Gelehrten, die Dichter

<sup>(1)</sup> Bon ben vier perfischen Berken, melde den Titel Nigariftan führen, sind zwen von persischen, das dritte von einem indischen, und das vierte von einem turfischen Gelehrten geschrieben worden. Die Perser sind Dichuwaini und Ghaffari, der Inder Ali Ben Teifur Bostami, der neueste aus den vieren, und der Turke Remal Paschased, zwen Jahrhunderte später als Dichuwaini, fast gleichzeitig mit Ghaffari.

# - 242 mm

Chobschu Kermani, Mir Kermani, Chobscha Selman Savedschi, Oweis Jakani, Nafir Bochara, ber große Gesetzgelehrte Nisameddin Herwi, die Scheiche Alaeddewlet, Semnani und Abdorrisak Raschi, und der große Geschichtschreiber Waßaf. Auch Binakiti war Geschichtschreiber. Seinen Nahmen trägt eine sehr geschäfte Universalgeschichte, welche die Genea-logien der chataischen und indischen Fürsten, die Geschichte ber jüdischen Könige und griechischen Kaiser umfaßt. Unter seinen Gedichten zeichnen sich manche Kasaid und Mokataat aus, und Dewletsschapen die folgende Gasele zur Probe:

Barum ichilt die Geliebte mich? fagft du. Go vieler Schönheit Reih ift nicht umfonft, Go garte Bangen, anmuthevollen Buche, Jur Liebesfieber gibt es nicht Urgnen. Berglofen femeicheln schift sich wohl, o Freund! Im Abend fommt der Duft der Loden her, Barum gibft du's fo froh, Bing titi?

3hr Bund und Schwur ift eitet Wind, fagft du. So viel halbftarrigfeit, woher? fagft du. Wer hat diefelben beute wohl? fagft du. Der Freundinn Schonbeit ift Uranen, fagft du. Der Liebenden erbarmt fich Gott, fagft du. Sie find vertrauet mit dem Oft, fagft bu. Du traum' umfonft, ich fenn' den Feind, fagft bu.

## LXXXV.

# Fast=allah Maschid=ed=din (1),

geboren im Jahre ber Bebichira 645 (1247) ju Samadan, und nach einer Gage, aus inbifchem Gefchlechte entsproffen, gelangte er burch seine Renntniffe in verschiedenen Zweigen ber Biffenschaften, und befonders in der Argnenkunde, unter ber Regierung Ghafan's (des fiebenten Rurften aus ber Familie Dichengischan's) zur Befirswurde, indem er erft bem Grofwefir Gadrebbin als Umtsgenoffe bengegeben ward, und bann unter ber Regierung Oldichaitu's (bes Nachfolgers Chafan's) einen Collegen, in der Person Mlifchab's, erhielt. Der Gohn und Nachfolger Olofchaitu's, Mbuffaid, ber nur zwölf Jahre alt, ben Thron beftieg, bestätigte Unfangs bende Befire in ihrer Burde; aber bald gelang es ben Ranten ber Parthen Alifchab's, die Abfenung Rafchid ab abin's ju bewirken, ber fich nach Tebrif guruckzog. Geine Entfernung wurde durch die in der Verwaltung des Reichs berrschende Unordnung bald fuhlbar, und feine Buruckberufung in ber Laufbahn ber Befchafte wurde beichloffen. Die Bosheit feiner Feinde nahm jur Berlaumbung bie Buflucht, und flagte ihn des Maje-Rateverbrechens an, ben Bater Bhafan's, Olbichaitu, in feiner letten Krantheit vergiftet ju baben. Abuffaid, entfest über den Gedanken des Berbrechens, und ohne dasfelbe durch Beweife erbartet gu baben, befahl ben Berichtsmord Rafchid-ed-bin's, ber im bren und fiebzigften Jahre feines Alters mit feinem Gobne 3 brabim, einem boffnungsvollen Junglinge von fechzehn Bahren, bingerichtet marb. Abuffaid erkannte und bereuete bald fein voreiliges Urtheil. Der altefte ber zwolf Cohne, die Rafchid e d = bin binterlaffen, gelangte wie ber Bater jur oberften Burde des Reichs, und bezahlte diefelbe wie ber Bater mit bem Leben.

Rafchid = e d = bin, in allen Biffenschaften bes Orients, und in ben vorzüglichsten Sprachen besselben (in ber Urabischen, Persischen, Turbischen, Mongolischen und Sebraifchen) bewandert, weibte

<sup>(1)</sup> Die folgende notig ift ein Auszug aus dem Memoire sur la vie et les ouvrages de Raschid-ed-dia par Mr. Quatromera, im fünften Bande der Fundgruben des Orients.

jeden Augenblick, den er von den Geschäften des Reichs und bes Hofs erübrigen konnte, den Studien und der Geschichtschreibung. Neun Jahre lang arbeitete er unter der Regierung Chasan's an der Geschichte der Mongolen aus den altesten Archiven derselben, und brachte seine vollendete Arbeit dem Chaan Oldschattu dar, der ihm auftrug, seinem historischen Werke durch Hinzusügung eines geographischen, größere Ausdehnung zu geben. So entstand das große Werk Dschamiolete warich, d.i. der Sammter der Geschichten in vier großen Banden, wovon die dren ersten die Geschichte der Mongolen umfassen, und der vierte die geographische Beschreibung der von ihnen bewohnten und beschreschen Länder in sich begreift (1).

## LXXXVI.

# Chodscha Abdollah Wakaf.

Sein ganger Nahme ift Chodscha Abdollah Ben Fastollah, genannt Bafaf-olhafret, d.i. der Lobredner der Majestät, weil er seine Talente zum Preise Sultan Abuffaid's aus

(1) Dichamioletemarich (Sammler der Geschichten) in drey großen Bänden, dem Sultan Chodabenden, und bende gewidmet, der dem Verfasser dieses unter Sultan Chasan begonnene Werk zu vollenden, und mit einer geographischen Beschreibung zu vermehren befahl; zugleich ergingen Beschle an alle Vorsteher geduldeter Religionössecten, ihn aus ihren Quellen mit vollgültigen Nachrichten zu unterstützen. So entstand dieses kostbare historische Werf, welches außer der Geschichte des Reichs noch eine Kirchengeschichte der verschiedenen Religionen, und eine geographische Beschreibung enthält, in drey Theilen. I. Dieser auf Beschl Sultan Chodaben de unternommene Theil in ihrem Lande. 2) Bon den Mongolen. II. Der auf Beschl Sultan Chodabende unternommene Theil in zwey Abtheilungen: 1) Geschichte der Propheten, Chalisen, und anderer Dynastien; der Könige von Kaschmir, Indien, der Juden, der Ussassien und Franken. 2) Die geographische Beschreibung. Der erste Band dieses kostbaren Werses besindet sich in der königl. Bibliothek zu Paris, und in der des Herrn Grasen v. Rzewusky.

Die anderen vorzüglichsten Geschichten von diesem Zeitraum sind: Tarichi Binafiti, die Geschichte Binafiti's, unter dem Titel: Raufatol al-olbab (Garten der Bornehmsten und Besten) von Fachreddin Mohammed Ben Ebi Dawid Suleiman Albinafiti, auf Ersuchen Gultan Abuffaid's.

Tarichi Gustide (die auserwählte Geschichte) von hamdollah Ben hamid Ben Nagrol-Mestusi versaßt, im Jahre 730 (1329), und dem Wester Gajaßed din Mohammed gewidmer,
in seche haupt üden, einer Einsetung und einem Anhange. Einleitung. Schöpfungsgeschichte: 1) Bon
den Propheten. 2) Bon den Königen vor dem Islam. 3) Biographie Mohammed's. 4) Bon den alten Königen Perstens, den Chalisen aus der Familie Omar und Abbas. 5) Bon den seche Jmamen, den großen
Geschgelehrten und islamitischen Scheichen. 6) Einzelne Opnassien. Unbang. Bündige Gentalogie der Propheten und Könige.

Rufheto letolub (Ergögung der Herzen) von demselben Verfasser, der dieses geographische Werk aus den Siveroleekalim, Tebjan, Mesalikolememalik, Dichihannuma und anderen zusammentrug, besieht aus einer Einleitung, drep Büchern und einem Anhange. Einleitung: Bon den himmeln, Elementen und dem bewohnten Erdtheile. 1) Bon den drep Reichen der Natur. 2) Bom Menschen. 3) Bon den Ländern. Anhang: von den Naturwundern.

Nisamoletevarich (die Ordnung der Geschichten) persisch, vom Richter Ragireddin Abdollah Ibn Omar Albeidhawi, gestorben im Jahre der Hedschira 699 (1299).

ber Familie Dichengifchan's verwendete. Er befdrieb die Gefdichte ber Rachfommen biefes großen Eroberers berunter bis auf Bhafan in funf Budern. Diefe Geschichte ift in Binficht bes Stuls im Perfifden mas die Makamat Bariri's im Arabifden, namlich bas unubertroffene Mufter rhetorifcher, und nach bem Urtheile ber Perfer jugleich biftorifcher Runft. Es ift gang gewiß bas fur Guropaer am ichwerften verftandliche Bert, indem baju nicht nur eine grundliche Renntnig bes Perfifden fowohl als des Urabifchen, fondern auch die innigfte Bekanntichaft mit allen Biffenfchaften der Morgenlander erfordert wird. Die Gprache desfelben ift ein reichgestichtes Bewebe ber gesuchteften Bilber und feltenften Allegorien, ber mannigfaltigften aftronomifchen und mothologifchen Unfpielungen, ber fünftlichften Ullitterationen und Wortspiele. In Betreff ber Mannigfaltigkeit ber Graden gilt basfelbe auch von mehr als einem turkifchen Buche, wo perfifche und arabifche Bruchftude eingemengt find; aber feines derfelben, am wenigsten bas Sumaijunname, welche fich bes Bortheils eines einfachen, Flaren, oft durchichnittenen Periodenbaues erfreut, fann an Schwierigfeit dem vielgegliederten Periodenbau, dem haufig mit arabifchen Berfen und gangen Gafelen burchwirften fcillernden Redeftoff biefes Berfes verglichen werden. Die Lefung Bagaf's ift in Konftantinopel fur gelehrte Turfen die Bollendung ihrer perfifden Sprachftudien, wie die Lefung 36 n Chaled un's die Bollendung ihrer hiftorifden und politifchen Bildung. Dennoch lefen fie benfelben nur mit Gulfe von eigens barüber verfertigten Commentaren und Gloffarien (1).

Waßaf vollendete sein Werk im Jahre ber Hebschira 711 (1311). Zu Unfang des zwenten Buchs erklärt der Verfasser sich in einer auch von Habschile Chalfa (2) ausgehobenen Stelle folgendermas pen über den Zwed und die Beschaffenheit seiner Geschichte:

"Es sen kund, daß der Zweck der Schwärzung dieser weisen Blatter nicht nur die Ausbewahrung von Denkmahlen und Runden ist; diese Blatter sind in den körnigsten Ausdrücken mit den schönsten "Oprüchen geschrieben. Das Hauptaugenmerk des Verfassers ging darauf, daß dieses Buch ein Sam»melplatz aller rhetorischen Kunste, ein Register aller kunstlichen Redesiguren sey. Die Kunden und die
»Beschreibung des Zustandes der Ablker, welche der eigentliche Gegenstand der Geschichte sind, sindet sich
win diesem Zwecke mit enthalten, so daß gelehrte Kunstrichter mit richtiger und billiger Einsicht urtheis

<sup>(1)</sup> Die vornehmsten derfelben sind die des Reis Efendi Ebubefr Schirmani, und des Rasiasfer Mir sa Mewlana Raili. Noch geschäfter sind der Commentar und das Gloffarium Aasmisabe's von Bagbad, zwen besondere Werke von beträchtlichem Umfange; bepde, sammt dem persischen Originale in der Sammlung des Herrn Grasen v. Nze wus kp, und in dem Besitze des Schreibers dieser Zeilen. Das Original, äußerst theuer, wird für fünshundert Piaster und darüber verkauft. Der Commentar und das Gloffarium, fast noch seltener, sedes um zwenhundert Piaster. Der Schreiber dieser Note kaufte wohlseil ein, indem er ein sehr schon geschriebenes Exemplar des Originals um zwenhundert und fünfzig Piaster, Commentar und Gloffarium um dieselbe Summe erstand. Dieses kostdare Werk besindet sich außer den benden genannten Sammlungen tes Versasser und des Hrn. Grasen von Rzewusky, auch in der f. f. Bibliothek zu Wien.

<sup>(2)</sup> had ichi Chalfa nemt weder die türkische Uebersenung noch den Commentar seines Werke, deren Berfasser weit später als er, lebten. Schirwani Ebube fr Efendi, ein geborner Perfer, der unter mehreren hoben Staatsämtern drepmahl die Bürde eines Reis-Efendi zu Konstantinopel begleitete, und gerade vor einem Jahrhundert lebte, verfertigte den geschähtesten Commentar und ein Glossarium zu Wasaf, daß Naili Ahmed Efendi, gestorben 1161 (1747), ergänzte. Das Werf Wasafs, und den Commentar besitzt die faiferliche Bibliothes von der calligraphischen hand des Legationssefreture herrn v. huffar. herr Graf v. Rzewusser und der Verfasser besitzen außer dem Werfe und dem Commentare noch das Glossarium Naili's.

sten werben, daß der Fluß der Rede, und der Schmelz des Sinns, die Schönheit des Stoffs und der Form, ehedem weber im Arabischen noch im Persischen in dieser Bollsommenheit je erreicht worden.« Ungeachtet also aus diesem fregen Bekenntniffe hervorgeht, daß es dem Verfasser mehr um die Form als um den Stoff zu thun gewesen, so enthält Baßas's Geschichte auch in historischer Hinscht keste bare Daten, die aus anderen Geschichtschern geschöpft, hier mit aller Pracht persischer Rhetorik ausgeschmuckt erscheinen. Als eines ber leichtesten Benspiele der ungeschmucktesten Schreibart Baßas's folge hier eine wörtlich getreue Uebersegung des Abschnittes über die Erbauung der Sternwarte zu Meragha.

# Erwähnung ber Sternwarte ju Meragha.

Nachdem ber Canber erobernde Padischah Gulaguch an die Geschäfte Bagbad's, Mogul's und Diarbefir's durch den cathegorischen Ausspruch bes Schwertes entschieden, diese Districte gereinigt und bie Granzen romanischer Lande mit außerstem Bestreben und kaiserlichem Muthe bewahrt hatte;

Mit Rath und Schwert umfaßt und fcuget Er bas Land, . Umfaffende und Schirmer fiehn in Gottes Sand (1).

nachdem er alles Land und jeden Rand furchtbaren Bachtern und strengen Richtern übergeben, jedes Schloß mit Truppen besett, und sich endlich von diesem Geschäft gelett hatte, stellte der Mewlana der Genauforschenden, der Gultan der Bahrheit-Bestimmenden, der Helfer des Volkes und des Glaubens, Mohammed von Tus (Gott woll' ihn erhöhen von Gnaden zu Gnaden, und am Tage des Gerichts seine Rechenschaft erledigen in Gnaden) dem Herrschrone (es stehen wie der Pol die Sausen dessehen hoch) unterthänigst vor, daß wenn die geheimnistundige IIchantsche Gesinnung für gut besände, so wolle er zur Erneuerung astronomischer Gesehe und Verichtigung voriger Beobachtungen eine Sternwarte errichten, und Tafeln versertigen, dem vorhersehenden durchprüsenden Scharssung einer IIchanisch en Majestät die kunftigen Vorsälle der Monathe und Jahre und allgemeine und insbesondere Umwandlungen anzeigen, durch das Auszeichnen der Constellationen und der Eintheilung der Ausgänge die Bendungen der Jahre von einander unterscheiden, und nach genommener Einsicht der Cardinalpuncte (Weted i mail und Weted i sail), welche im Verhältnisse der größen, mittleren und kleinen Gaben stehen, nach Erforschung des größen Hauses, des Herren, des Abels, der Verpecke, der Gränzen und Linien, und aller Planeten, dem Padischah die Veschässenen und Geschensund Seelenzustandes, die Lage und Dauer des Reichs, die Fortpslanzung des Stammes und Geschlechtes, wahrhaft erössnen.

Dieses Wort gefiel dem Ilch an ungemein wohl. Er übergab daher die Berwaltung der Stiftungen bes ganzen Landes seinem durchdringenden Blicke, und fertigte ihm ein Diplom aus, vermöge deffen ihm das zum Bau nothige Geld, und alle Erforderniffe aus dem Schatze, und von den Steuereinnehmern abgeliesert werden mußte. Durch besondere Befehle wurden Mojedebbin der Breitenbestimmer aus Damaskus, der Sekretar Nedschmed din, der Berkasser der Logik aus Kaswin. Fachred bin von Meragha, aus Moßul, und Fachred din von Ichlath, aus Tiflis einberusen, und die Erbauung einer Sternwarte auf dem Hügel nördlich von Meragha anbesohlen im Jahre 657; dort wurden alle Feinheiten der Ustronomie und alle Trefflichkeiten der Sphärenkunde, des Medschist und Medschrift, und planetarischer Beobachtungen in Ausübung gebracht, Figuren der himmel und Kreise, der

<sup>(1)</sup> Arabifdes Diftidon.

mabren und eingebildeten Birfel, bie Wiffenschaft bes Uftrolabs und ber Ephemeriben angewendet, bie Etationen bes Montes und die bes Thierkreifes genau bargestellt. Jeben Lag mit Connenaufgang fiel ber erfte Etrahl der Conne durch eine im Gewolbe angebrachte Deffnung auf die glache bes Bodens, wornach die Minuten und Secunden der mittlern Bewegung ber Gonne, Die Bobe derfelben, Die vier Sabregeiten, und das Dag ber Stunden bestimmt ward. Die Erdfugel mar mit einer febr großen Benauigkeit ausgearbeitet, fo daß bie Eintheilung bes bewohnten Biertheils derfelben in fieben Gurtel. Die Rahmen ber Stadte; die, Figuren ber Infeln und Meere, flar bargeftellt maren, als ob man bie gange Erdbeschreibung als Randgloffe bagu geschrieben hatte.

Rafireddin verfertigte die nach bem Rahmen bes Chans genannten Safeln, und feste mebrere Mage in Berechnungen bingu, die fich in anderen alteren Safeln, wie in denen Rufchjar's, Sachir's, Maji's, Chabi's und anderer nicht finden. Allein in dem Unfange bes Jahre wichen bie Ithanischen Safeln von ben Berechnungen des Jahresanfange alterer Safeln ab. Die Urfache bavon war, daß die Conne gu Unfang der Regierung Jefdeidichird's 74' 31" ftand, mahrend beute bie Safeln Butani's und Rufchjar's 28' 42" gablen, und die Ilchanischen Safeln 28' 2"; fo daß fich ein Unterfchied von vierzig Minuten ergiebt, ber fo zweifelsohne in ben Beobachtungen gefunden ward. Der Unterschied ber Berechnung bes Jahresanfangs beträgt alfo gegen vier Conftellationen, weil die tagliche mittlere Bewegung der Sonne beplaufig einen Grad ausmacht (1).

Das Gebaute ber Sternwarte mar noch nicht vollendet, als ber Tod aus der Barte feines Sinterhaltes hervorfiel, und Bulaguchan im Sahre 113 ftatt des hoben Throns ein Saufchen Staubes jur Bergeltung erhielt.

> Dem Tode Peft! er halt fich feft, Wille In Dem Pallaft, boch eingefaßt. Und durch das Schwert, das richtend fahrt (1). Er geht einher burch Pfeil und Speer,

Es wurde nach mongolifdem Gebrauche eine Grabftatte bereitet, viel Gold und Perlen hineingeworfen. und ibm einige wie Sterne bell ichummernde Mabden mit Comud und Bierathen ju Benfchlaferinnen gegeben, damit er vom Grauen ber Finfterniß und ber Ginfamkeit, von dem Bedrangniffe bes Grabes 

Chodicha Rafireddin, deffen fich Gott erbarme, verfertigte auf feinen Tod ein perfifches Chronograph, welches bedeutet, daß er in ber Racht des 19. Rebin - ewel im Jahre der Bedichira 663 gefterben. Do ift nun jene Bollendung von furchtbarer Berrichaft, jene Gulle von Berrlichkeit und Macht, jene Erobererpracht, und jener Kronenftolg, ber die Simmel verlacht, daß fie abwende bas himmlifche Bebrangniß, und ichirme vor bem gottlichen Berhangniß, daß fie aufopfere fo viele Roftbarteiten und Ochate, und bafur fich nur einen Mugenblid langer an biefem Leben lete! --

Mit Belterobrerfdwert und Stadtbezwinger: Reute, Die manches Schlof fiel nicht auf Ginen Griff ber Sand, Die manches heer trat ich mit Ginem Eritt gu Gand;

Ward mir die gange Welt nach meinem Ginn ju Theile. Doch als ber Tod anfret half mir Richts aus der Roth. Ben Gott ift Dauer nur , Die herrichaft nur ben Gott.

<sup>(1)</sup> Ueber die Erbauung der Sternwarte von Meragha vergleiche man das gehaltreiche Memoire sur l'observatoire de Meragha etc. sur quelques Instrumens employes pour y observer. Paris 1810, nom herrn Jourdan, mo man auch eine biographische Radricht feines Lebens, und eine fcafbare Notis feiner Berfe findet.

<sup>(2)</sup> Arabifche Berfe.

Man fieht aus tiefer kleinen Probe, daß die Schwierigkeit Ba fia f's nicht bloß in Worten und rhetorischen Floskeln, sondern in der Menge von Sachkenntniffen bestehe, die ben dem Leser vorausgesetzt werden.

Das Muster, das Wasaf im historischen Stile nachgeahmt, scheint die wenig bekannte indische Geschichte Rifami's gewesen zu senn, welche er aber weit übertroffen, indem sene durchaus von poetischen Beschreibungen aufgedunsen, diese aber auch historisch, gehaltreich und eben so gediegen in Sathen als in Worten ist. Nifami der Geschichtschreiber ist keiner von den benden Dichtern dieses Nahmens, verdient aber seiner poetischen Beschreibungen willen eher den Dichtern als den Geschichtschreisbern bengezählet zu werden. Sein ganzer Nahme ist Sadreddin Mohammed Ven Hassan Nisami, und sein Werk führt den Titel: Krone geschichtlicher Denkmahle (1). Es ist als ein Panegyrifus auf Sultan Schehabeddin Abul-mosafer Ven Sam Ven Hosssich, des fünsten Fürsten aus der indischen Innastie der Ghuriden, und des Emir Abdol-hareß gedichtet, und enthält mehr Verse als Prosa. Die poetischen Veschreibungen sind immer unter besonderen Titeln, als: Veschreibung des Frühlings, Herbstes, Sommers, Winters, Löwens, Pferdes, Kampfes u. s. w., sorgfältig angemerkt. Eine Probe davon sind die benden folgenden Veschreibungen der Nacht und des Täges.

# Beschreibung ber nacht.

Uls der herr der Storne aus dem Himmelssaale gegen den westlichen Horizont einherschwankte, und die Welt entstammende Schönheit des Tages in dem Schlever der Dunkelheit verborgen blieb; als der Inder der Finsterniß das Heer des Lichtes besiegt, die veilchenfarbigen Locken mit seuchtem Ambradurchdustet, und reinen Moschus auf dem Reibsteine des lotosfarben himmels gerieben, und wie ein Haarkrauster das Haar der Braut der Nacht aufgekrauset hatte; als der bronzfarbe Nabe der Nacht über die silbernen Wangen des Tages sein Gesieder gesenkt, und mit dem Schatten der Tittige und Schwingen das Gesicht der Luft und der Erde bedecket hatte; als der Krähe des Occidentes das Gessicht mit Pech und Harz beschmiert, und die Tintenstasche des Himmels umgestürzt war; als die Flasschen des Himmels und der Erde pechschwarz aussahen, und auf dem Nennplatz der Welt sich schwarze Neiter tummelten; als Negerbeere vom Rücken der Erdkugel den Fuß in den Himmel setzten, und die Kuppel des Feuertempels mit dem Schleyer des Nauches verhingen; als die weiße Welt die schwarze Rotze über den Kopf zog, und die Zeit ein grobes, schwarzes Tuch über die Uchsel warf; als in der Finsterniß der Odem kaumt den Weg aus dem Munde fand:

Bie an dem jungften Tag das Buch der Gunden, schwarz.
Es fand ben Liebenden in dieser finstern Stunde. Der Seufzer nicht ben Weg vom Bergen zu dem Munde,
ber weitschende Verstand schwindelte in dem Thale des Nachdenkens, und der Bahn war in der Bufte
der Verirrung befangen; die Einvildung begehrte ihre Formen von der Wirklichkeit zuruck, und dem
Kundschafter des himmels war der Weg von den hulfstruppen der Finsterniß abgeschnitten, u. f. w.

In diesem Style geht die Beschreibung der Nacht noch durch einige Folioseiten hindurch; die porzüglichsten Sterne und ber Mond werden in Prose und Becsen beschrieben, mit vielen Wiederhohlunzen den der nähmlichen Bilder, deren einige schon in den hier übersetzen wenigen Zeilen vorkommen. Hierzaus läst sich abnehmen, wie nichtig der eigentliche historische Gehalt dieses Werkes sen, wiewohl das auf der kaserlichen Bibliothek zu Wien besindliche Exemplar 600 Folioseiten stark ist.

<sup>(1)</sup> Muf der faiferl. Bibliothef gu Bien, Dr. 114.

# mm 248 mm

# Befdreibung bes Tages.

Mis der Silberstreif der Morgendammerung auf den sinstern Wogen der Nacht sichtbar ward, und die elfenbeinernen Wogen der Halskrause des Orients emporhob; als der dunkle violenfarbe Schlever von dem schönen Gesichte der Welt sich lüftete; der Ueberzug der Finsternis von allen Seiten aufgespoben, und der rauchfarbe Borhang von dem hellen Gesichte des Universums weggezogen ward; als der Tag mit krystallner Hand die lotosfarbe Nath des himmels zerris, und von dem Saume des grünen himmelsgewölbes Prose und Verse, das ist Korallen und Perlen, ausstreute; als von dem blauen himmelszelte die Silberpfahle (die Sterne) abgebrochen, und von der Feder des Lichts auf der Tasel des himmels Silberlinien geschrieben wurden; als der weißglühende Hauch der Zeit am sinsteren Gesichte der Luft Feuer ansachte, und den bronzfarben Kaben der Nacht mit dem Blasbalge des Uethers vers brannte:

Der Morgen fam in Atlag von ben Bergen Die Sonne mar in Blut getaucht hoffein, Die hohen glangten erft, die Liefen bann; Es nehte Thau das Trauerfieid der Nacht, Es fam der Morgen aus dem Mund der Nacht, Er mars, denn als er aus der Nacht entfloh'n,

Wie Gabriels Sauch vom Schlummer Uhriman's, Die Welt durchs Diamantenschwert haffan; Auf Bergen, dann in Thalern, ward es Tag; Und wusch es glangend rein von allen Seiten! Alls ware er der Lebenshauch der Nacht; Sah man das Angesicht der Nacht nicht mehr;

ber schimmernde Falke bes Morgens schüttelte sein Gesieder über die Erde, vor dem weißen verschwand das schwarze Scheitelhaar der Nacht; ben Erscheinung der Fahnen der weißen Griechen wurden die Heere der Inder geschlagen, die Heere Chata's und Choten's trugen über die Truppen von Aeth iopien und Sanquebar den Sieg davon; der Spiegel des sinesischen Schahs (die Sonne) hing wie eine Lampe von dem Himmelsgewölbe herunter, u. s. w.

## LXXXVII.

# Chobschu Kermani,

aus einem eblen Gefchlechte Kerman's entsprossen, ein Muster der Wohlredenheit, deshalb er insgemein der Palmenzweig ber Dichter genannt worden. Er hielt sich wenig in Kerman auf, sons bern reiste die meiste Zeit seines Lebens. Er ift der Verfasser tes Buchs humai und humajun, bas er mahrend seines Aufenthalts zu Bagdad bichtete, woraus die folgenden Verse:

Willsommen Ambramorgenwind! Billsommen mir, o Nachtigall! Bie sommt's, daß mich das hohe Loos So lang ich bleibe zu Bagdad, Du über Rerman's Erde wehft. Du in dem Vaterlande wohnft. Bon diefent remen Land verbannt? Fällt mir der Tigeis nur ins Aug'.

Auf seinen Reisen machte er bie Bekanntschaft bes großen Scheichs alaebbin Semnani, bem er sich als Junger weihte, und so viele Jahre lang als Sofi lebte; er sammelte bie Gebichte bes Scheichs, und verfertigte Verse zu bessen Lob. Sein eigener Diwan, ber aus Gaselen, Kafaid und Bruchstücken. besteht, enthält bepläufig zwanzigtausend Distichen. Er starb im Jahre der Hedschira 742 (1341). Die folgende Hymne auf Gott ist von ihm.

Dem Serrn Preis, dem Aufrengebigen! Dem Runfter, deffen Runft für ewig dauert, Saturnus ift der Buther feines Rlofters, 36m Preis, der feft fieht in Bollommenbeit! Dem Macht'gen, deffen Macht nicht untergebt. Und Mare ift Der Emir in feiner Feftung.

# mm 249 mm

Bon afrikanischem (1) Golde nimmt der himmel Er zieht wie Sal (2) am himmel Bolkenbrauen, Chodschu, die ziemts vor seinem Thron zu flehen, Bor ihm ift Wind die herrschaft Salomon's, Er seite, saget man, die Welt auf Wasser; Darum ermäble du bier keine Stätte, Sib nicht dein herz dem alten Weib der Welt, Es weint der Staub Bagdad's Chalisenblut, Es fällt auf andre fläts des himmels Gunk, Sche dad warf in den hof das Gold wie Staub, Der Saum des Berges ift zwar voll von Lulpen, Es kummert sich Chod schu Nichts um die Welt,

Auf sein Geboth den Mond als Obrgebang', Das Strahlenschwert des Sohns gibt er der Sonne. Die Gnade kommt vom Herrn, vom Diener Bitt'. Er ist erhaben über alle Herrschaft.
Chodschu, du siehst, er seht sie in die Luft. Denn dieser Bau hat keinen halt und Grund. Denn diese Braut hat gar zu viele Frener, Was wäre sonst der breite Strom Bagdad's! Rann ich dafür, daß sie so niederfällt?
Der Staub des hofs ist nun das Haupt Schedad's. Doch sehlt Ferhaden's herzgefärbte Tulpe.
Es freuet sich, wer fren ist von der Welt.

Die folgenden vier Berfe bichtete er jum lobe feines Meiftere bes Scheiche Allaebbin Gemnani

Ber in dem Leben nach dem Sobern trachtet, Denn Satans Urglift wird von ihm verachtet, Wie Chifer nach dem Quell des Lebens trachtet; Benn er wie Gemnani den herrn betrachtet.

### LXXXVIII.

# Mir Rermani,

wie ber vorige aus Kerman entsproffen und fein Zeitgenoffe. Die folgende Gafele ift von ihm.

Ohne die Wangen fo Herzen beruhigen, rubet das Serz nicht.

O das arme Berg, welches die Aube nicht kennt!
Rosen und Cedern fieb'n gar viele zur Schau auf der Wiese,
Rosen und Cedern wie du, findet man dorten doch nicht.
Wahrlich! Reiner hat vom Quelle des Lebens gefostet,
Wer in seinem Glas Rektar der Liebe nicht hat.
Bon dem Sorbete des Glüd's ift mir nicht füse der Gaumen,
Bitter ist er mir, keinen Geschmack hat die Welt.
hat nur zu seben Mir, wird bald zum Zweck er gelangen,
Aber was kann er thun, bleibt ihm die Zeit nicht gewis.

### LXXXIX.

# Obeib Gafani,

einer ber wißigsten und munterften Dichter, besonders bekannt durch seine Schnurren und Possen (Sefeliat, d.i. hafelir-Gedichte). In dieser Gattung verfaßte er mehrere Aiffale oder Tractate, von
denen De wletschah in sein Werk nichts aufgenommen, vermuthlich aus Uchtung für gute Sitten, indem
diese sogenannten Possen gewöhnlich nichts als die unfläthigsten Schmutzerenen enthalten. Selbst der große
Saad i trug dem herrschenden Geschmacke seiner Zeit durch einige Tractate dieser Art den Zoll ab, und
es wurde seinem Ruhme nichts benommen worden senn, wenn der Sammler seiner gesammten Werke
hierüber wie Dewletschah gedacht, und dieselben in die Kulliat nicht aufgenommen hatte.

<sup>(1)</sup> Goid aus Mogrob, Mauritanien. Mogreb beift aber eigentlich der Westen, und bezieht sich hier auf ben Mond.

<sup>(2)</sup> Sal durch feine dichten Augenbrauen, und fein Cobn Roftem durch fein Schwert berühmt.

Obeid lebte zu Schiraf unter der Regierung des Schah Ubu Ishat aus ter Familie Indichu, bie durch die Familie Mofaffer vom Throne gestürzt ward. Er wollte eines Tags dem Gultan ein Werk über die Rhetorik darbringen, als ihm der Zutritt aus dem Grunde versagt ward, daß sich jest der Hofnarr benm Gultane befände. Obeid wunderte sich gar sehr, daß Schalksnarren und Poffenreiffer den Kammerzutritt hatten, wahrend derselbe Gelehrten und verdienstvollen Mannern versagt wurde. Er sagte aus dem Stegreife:

Berleg' bich nicht auf Wiffenschaft, wie ich, Souft du geschätt fenn von ben Beitgenoffen,

Daß nicht gering geschäft bu senft wie ich, Treib. Narrethen'n, verlege bich auf Poffen.

Ufifi tadelte ihn hieruber durch folgende fatyrische Berfe:

Saft Recht, betrachte nur die Biffenschaft Reiß' Poffen, ichlage Triller zu Guitarren, Mis den Beford'rungsweg jum Nahrungsfaft. Daß Groß' und Rlein' dich halten fur den Narren.

Der berühmte Dichter Selman war auf einer Reise an das Ufer eines Flußes gekommen, wo fich eben Obeid befand. Woher Bruder? fragte er ihn. — Bon Kaswin. (Sakan ist ein Dorf in der Nähe von Kaswin). Weist du etwas von den Gedichten Selman's auswendig? — Ja wohl, ein Paar Verse — Laß hören. — Obeid recitirte die folgenden:

In Schenfen und Borbellen mohl befannt, Ich gehe, wie der Rrug, von Urm ju Urm, Bin ich von Liebe und vom Trunfe marm, 3ch gebe, wie das Glas, von Sand gu Sand.

Uber fuhr Obeid fort, da Selman in dem Rufe eines vernünftigen und gelehrten Mannes fteht, fo fann ich unmöglich glauben, daß diese Verse ihm gehören, sie werden wohl von seinem Weibe senn.

Selman errieth, daß dieß Obeid sen, und verband sich mit ihm in Freundschaft, wiewohl er immer vor seiner Zunge gitterte. Un den Chodscha Sekeria schrieb er folgende Gasele über bas Schuldenmachen:

Es find die Menfchen froh, Gin jeder freuet sich, Gehorsam bin ich Gott, Goll üben ich die Pflicht? Ja Schulden auf dem Land' Und Schulden in der Stadt, Mein guter Ruf ist längst Seitdem in iedem Haus Wenn sich der gnäd'ge Herr Wie soll der Urme sich Mein Erbtheil ist nichts werth, Utmosen nehm' ich an,

Ich aber sted' in Schulden.
Ich aber fted' in Schulden.
Ben Menschen hab' ich Schulden.
Soll zahlen ich die Schulden?
Und im Quartiere Schulden.
Und im Pallaste Schulden.
Wie Bettlerehr' in Schulden,
Bekannt sind meine Schulden.
Nicht des Obeid erbarmet,
Mefrenen von den Schulden.
Michts gesten die Verdienste.

Dewletfchah fpricht ben dieser Glegenheit mit einer ben orientalischen Schriftstellern nicht fremeden Naivheit von seinen eigenen bedrängten Vermögensumftänden, und den Erecutionen womit ihn seine turkomanischen Gläubiger um sein väterliches Habe bringen wollten. Er sep, meint er, um viel mehr zu beklagen als Obeid, der kein väterliches Erbe gehabt, und bloß von Possenreissen und von den Brossamen gelebt habe; mährend er aus einem guten und begüterten Hause entsprossen, durch die Zeitumsstände dahin gekommen sen, daß hartherzige Gläubiger ihm den letzten Bissen vom Munde raubten.

## Gafele Dbeib's.

Der Bollmond gibt von dir der Schönheit Runde, Mit Bimpernpfeilen zielen Sonnenftrablen,

Bom haaresduft ergabtt ber Oft bem Nordwind. Es frummt der Reumond fich im Brauenwinfel.

Si fliefit des Lebens Quell von deinen Lippen, Ber den Rubin der Lippen beift nach Bunfch, Der Off fellt deinen Loden nach am Morgen, Es fleht der Mann des Aug's in fieben Schlegern, Dbeiden ift der Liebe Thor geöffnet; D glüdlich wer mit beinen Lippen tofet. Ift Gegenstand ber Liebe aller Jungen. Die Sand in Feffeln und ben Juft im Waffer Erwartend beiner Schönheit Traungebild. Den Dichtern ift die Zauberen gerecht.

## XC.

# Biabanfi (Uhmed Ben Mohammed Ben Ahmed),

einer der größten Scheiche der Sofis, Berfasser einer berühmten mystischen Abhandlung, und Erneuerer ber Grundsatze der Sofis nach ihrem großen Meister, dem Scheiche Dichuneib. In seiner Jugend war er im Gefolge Urghun Chan's, und verließ ihn, um dem Scheiche Schercfeddin Semnani auf dem Pfade der Heiligkeit zu folgen. Er ging von Kaswin nach Bagdad, wo er ein Schüler des Scheich Abdorrahman ward. Er erreichte eine so hohe Stufe mystischer Vollendung, daß seine Heiligkeit (wie dieß ben den Sosis öfters der Fall) für Unglauben gehalten ward. Er redete, als er diese Beschuldigung vernahm, in seinem sieben und siebenzigsten Jahre seine Seele demuthig mit den folgenden Bersen an:

Die Geele ift furwahr nur Teufelen, Ich that fie taufendmahl fcon in ben Bann, Denn fie bezeugt ob Gunden feine Reu'. Sie hat mahrhaftig nichts vom Mufulman.

Er ftarb im Jahre ber Bebichira 763 (1361).

Dewletschah bemerkt, daß das Wesen bes Derwisches und des Goff im Inneren und nicht im Aeußeren bestehe, und führt folgenden Vers an:

Das Ordensfleid befteht in Frommigfeit,

Richt in der grunen Rutte hochgeweiht (1).

### XCI.

# Bedichedich Tebrifi,

ein großer Scheich und Mufti von Tebrif, jur Zeit Gultans Oweis und feines Gohnes haffan; ter Eroberer Timur bestätigte feine Kinder in dem Besitze ererbter Vorrechte, und ehrte hiedurch tas Indenken des Vaters, bessen Diwan im ganzen Morgenlande als ein handbuch der Mystiker im größeten Unsehen steht.

## Gafele.

Ma der ghamet beschadi dschan bas nenigerim.

Ich fann auf beine Traurigfeit Für bende Welten fann ich nicht Wie schon, wie schon! der Schmetterling Wenn ich die Seele mir verbrenn', Da dein Geheimnis über Zeit Werd' ich mein ganges Leben lang

Mit Gergenstuft jurud nicht fehn, Auf beine Lieb' gurude fehn. Ift meiner Liebe mahres Bild, Berd' ich boch nicht gurude fehn. Und über Raum erhaben ift, Auf Beit und Raum gurud nicht fehn.

<sup>(1)</sup> In hafif wird die Farbe der Autte beständig als blau angegeben, und grün scheint hier ftatt blau zu stehen, nach einer ben Den Morgenländern nicht ungewöhnlichen Farbenverwechelung, indem sie auch den Himmel grun ftatt blau nennen.

Wenn durch den Wunsch nach die Gewinn Werd' ich, wenn deiner ich begehr', De zur Gewisheit ich gelangt, Will im Besihe der Gewisheit In deinem Gaue renn' ich scharf, Auf Pferd und Zügel brauch' ich nicht Wievohl Gedschaed im Liebesmeer Will er vom Ufer dennoch nicht

In Schaden fich verfehren foll, Auf Schaden und Gewinn' nicht fehn. Daß du der Ursprung alles Wahns, Ich auf den Wahn zurück nicht fehn. Als hätte ich den Kopf verloren; In meinem Lauf' zurück zu fehn. Das Ufer glücklich hat erreicht, In's weite Meer zurücke fehn.

Dewletschah ergählt ben Gelegenheit ber Biographie bieses Dichters die Gefchichte ber Erbauung ber Stadt Tebrif burch Sobeide, die Gemahlinn Harun Raschid's, und führt jum Lobe Dieser Stadt die folgenden Berse Remal's an:

Tebrif wird mir an Geelenftatt ftets fenn, Bis ich nicht trinfe aus der Fluth Dich erend's, Ihr Lob wird fters auf meinen Lippen fenn. Wird ftete mein Aug' voll blut'ger Thränen fenn.

### XCII.

# Ibn Maßuh,

von edler perfischer Geburt, lebte zur Zeit Gultan Abuffaid's, und dichtete zehn Bucher zum Lobe Chodscha's Gajageddin Mohammed Ben Rafchid des Westrs, an den auch die folgenden Verse gerichtet find:

Mich Urmen haft du jur Gefellschaft ausermählt, 3ft folches Glud ben Nächsten beines Thors beschert;

Und in die Reihen der Bertrauten mich gestellt. Welch eines wird denn einft dem Cherubim gewährt?

### XCIII.

# Scherifi (fonst auch Sahib Balchi),

nicht allein Dichter, sendern auch ein gelehrter Tonkunstler und Arzt, der zum Lobe der Schahe von Bedachich an und Seide von Termed verschiedene Rafides dichtete. Gine dieser Rafide fangt mit dem folgenden Doppelverse an:

Benn der Seelennahrende Mund anfanget ju lacheln Seh' ich an purpurner Schnur glangende Berlen gereiht.

## Gafel.

Wassli jari ma si ömr dschawidani choschterest.

Mehr als ew'ges Leben .
Mehr als Lebens Waffer Da des Freundes Locken
Ift es für die Wangen Alle Adern regen
Ihm mit Lieb' sich weibenLieblich dünft die Bothschaft
Aber sich zu flagen
Alles dieses treibet
Wirf es weg, Scherifi!

3ft Genufi bes Freundes beffer,
3ft Rubin der Lippen beffer.
Alles Unbeits Quelle find,
Drein fich zu versteden beffer.
Sich mit Liebe für ihn auf,
3ft für reine Bergen beffer.
Bon dem Morgenwind den Freunden,
Dem Geliebten ift noch beffer.
Sich herum in meinem Ropfe:
Wirf es weg! fo ift es beffer.

Eine andere feiner Gafelen beginnt mit dem folgenden Doppelverfe:

Du bift bas Sals und wir die falgbededten Ruften,

Bur Burge machte bich ber Berr, und und ju Buften.

Die alte Familie ber Schahe von Bedachichan, welche felbst zur Zeit bes großen persischen Reiches eine Urt von Unabhängigkeit behaupteten, und ihren Stamm von Alexander dem Großen ableiteten, erlagen dem Eroberungsgeiste Abuffaid Chan's im Jahre der Hedschira 871 (1466). Abuffaid genoß nicht lange seines Triumphes, und Dewletschah führt als moralische Betrachtung hierüber den folgenden Vers an:

Thu' Bofes nicht, es harret dein Bergelt, Es ftrabit das Bild Difchen's gwar im Pallaft, Und nimmer fchlaft das Auge diefer Welt. Im Rerfer Efraffiab's hat es nicht Raft.

### XCIV.

# Abdol=melek Samarkandi,

war zur Beit Dimur's Mufti von Samarkand, berühmt burch feine Gebichte und Gelehrfamkeit. Er bilbete ben Dichter Buffati; bas folgende Gafel ift von ihm:

Ei merdümi tscheschm es nasari ma merew achir.

Augapfel mein! entflieb' mir nicht ein andermahl! D theure Seel'! entferne dich vom Leibe nicht! D fcones Bild, das Seelen der Geliebten nahrt! Bon die entfernet bin ich meiner nicht bewußt,

D Lebensichah! entflieh' mir nicht ein andermabl! D Schatten mein! verlaß' mich nicht ein andermabl! Berlaß mein schwarzes Auge nicht ein andermabl! Run du es weißt, entfliehe nicht ein andermabl!

## XCV.

# Amad Fafih,

einer der größten Gelehrten Kerman's, berühmt als Dichter, lebte jur Zeit der Regierung Gultans Mohammed's aus der Familie Mosaffer, wo fein Kloster zu Kerman ein vielbesuchter Sammelplatz der Vornehmen und Gemeinen des Bolfs war.

Scheich Uferi fagt in seinem Werke Dichewahirol esrar (Perlen ber Geheimnisse): bie Gelehrten behaupten, daß sich in allen Dichtern, sowohl neueren als älteren, Fehler wider die Richtigseit des Sinns oder ber Sprache finden, den Chodscha Umad Fakih ausgenommen, dem vor allen versischen Dichtern das Verdienst der größten Correctheit so im Sinne als im Worte eigen ist. Er starb im Jahre der Hedschra 793 (1390), und sein Kloster ist noch heute besucht zu Kerman.

Der Urme, der von tem Spital Des Glaubens Befümmert fich um Leiden auf dem Weg so wenig 3ch schrieb in mein Gemuth das Wort des Baters, D herz! wenn mit Gefallenen du sprichft, Des Glaubens herren ritten zu Schiras Wenn in der Welt durch dich fein herz fich freut, Es ruft Umad nur Gott um hulfe an,

Wein bringt ben Weisen die am Wege fiben, Als wer auf Chifer oder Jefus baut. Defi Grab von Ambra duft' am jungften Tage. Sieh' nicht auf fie mit Schelmenaug' berab. Ameisen gleich, langfamer noch, vorben. So handle fo, daß fich fein herz betrübt. D helfer! dich, dich flehen wir um hulfe.

Ich Dien' ibm, wenn er mein gedenfet ober nicht, Richt bier allein ift man gen Seber ungerecht, Such' einen treuen Freund umfonft nicht in der Welt, Bor Liebenden fann man nicht von Bernunft'gen fprechen, D Berg; por allem mas jur Liebe fich nicht fchicket, Es find der Urme und der Reiche gleich beraubt. Denn überall find irre Liebende gefranft. Bemuh' dich nicht, o herz, die Treue ift verschwunden. Denn dieses Bolf verstebet diese Sagen nicht. Berschließ das Aug', denn widerwärtiger Blid ift bofe. Die Marter feines Gram's erreicht nicht Sollenpein, Die Menschen gweifeln an bem Dafenn feines Mundes, Des Mund's Geheinmiß ift Amaden aufgebecht, Unschusdig ift, wem feines Schmerzens Schwert erflicht. Db er ein Punct mabrhaftig fen, ob eingebildet. Diewohl's verborgen ift den Augen vieler Geber.

### XCVI:

# Mohammed Ben Ahmed Attar,

das ift, der Sohn Atta's, des berühmten mostischen Dichters, selbst ein Dichter, versuchte sich in der Gattung des romantischen Gedichtes, und erwarb sich einen Nahmen unter den romantischen Dichtern des ersten Ranges durch sein Werk Mihr u Müschteri, d. i. Sol und Jupiter. Er verfaßte es im Jahre der Hedschira 778 (1376) in 5120 Distichen (1).

## Inhalt von Mihr u Muschteri.

Dieses Werk ift ber Roman einer Junglingsliebe, die aber nicht so einfach fortläuft, wie fo mande andere romantische Wedichte biefer Urt, wie j. B. be'r Schah und der Derwisch, ber Ballen und der Ochlägel, die Rerze und der Ochmetterling, die Nachtigall und die Rofe, u. f. w., fondern mit vielen Ereigniffen verwebt ift. Mihr (Mithras), der Gohn Chaburfchah's, fchließt in feiner erften Jugend einen Freundschaftsbund mit Mufchteri (Jupiter) dem ichonen Jungling. Behram (Mars) als icheelfuchtiger Rebenbubler, binterbringt Diefe Freundschaft tem Schab, und Mihr muß auf Reifen geben. Er begibt fich nach Alferbeit ich an, wo er am Meeresufer feinen Freund wieder findet, und sammt demfelben vom Nebenbuhler Behram in bas Meer geworfen wird. Gie retten fich. Mihr geht nach Indien, ichlägt fich mit Lowen und Straffenraubern, und fommt bann nach Chowarefm, wo fich Rahid (Benus), die Sochter bes Chab's Reiwan (Saturnus), querft in ibn, und fpater er fich in fie verliebt. Gefandte von Sin a begehren Rahid fur ihren Raifer, bem fie abgeschlagen wird, und ber dafur dem Berrn von Chowarefin den Rrieg erklart. Mihr ficht die Schlachten Reimanfchab's fur Nahid, findet Mufchter i wieder, und flirbt dann mit ibr und mit ibm. Gie waren blof burch geiftige Liebe und ohne Ginnengenuß mit einander verbunden, wie dieß gleich im Unfange bes Werkes gefagt wird. Es berrichet in diefem Gedichte ein besonderer Aufwand an Beschreibungen vom Frühling und Gerbite, von Pferden, Lowen, Jagten, Schlachten, Bafferfahrten u. f. w., mit befonderen Unreden (Chitab) an die Conne, an das Gemablbe bes Geliebten, an den Oftwind. Daraus die folgende Probe:

# Mihr und Mufchteri tommen jum Schloffe ber Strafenrauber.

Mufchteri begab fich wieder auf den Weg, Sein Seufzen hatte Stahl erweicht, Er fcheute Ralt' und hife nicht, Als fie nun eines Tags fo gingen, Boft wie ein Bundniß Liebender, Rein Bogel hat es je gewagt,

Er ging und feufzte immer fort, Bum Weinen Berge felbst gebracht. Sein herz war voll von Kränfungen. Erblickten sie von fern ein Schloß, Und wie das Schloß des himmels fest. Die hoben Mauern zu erfliegen.

<sup>(1)</sup> Eine prachtige Handschrift davon ift in der kaiserlichen Bibliothek Nr. 208; eine zweyte unter Nr. 209; eine dritte in der Bibliothek des Herrn Grafen v. Rzewusky.

Wenn die Besahung Steine warf, Und ob des stolgen Baues Schmuck, Best kand es wie der Pol, die Wachen Der sieben Himmel Höhe schwand Setrossen von den Wurfmaschinen Schührt ein Weg hin frumm und eng, Gin Strom umgab es, reisend, wie Bewahrt von einer Eisenpforte, Und dieses himmelhohe Schlosses sie sassen hier im hinterhalt, Erklärten Karawanen Krieg, Es hielten sich von diesem Schloss

Berbrachen fie Saturnes Ecten; War eifersüchtig sethst der himmel. Umgaben es dem heerwagen gleich. Bor seiner hob', sammt allen Sternen. Fiel Schüh und Adler von dem himmel. Wie's Aug' und wie das haar der Schönen, Der Strom der Thränen Müschteri's, hart wie das herz der Beigigen. Bewohnten Räuber Isfahan's. Den Durchgang selbst dem Oft verwehrent, lud plünderten dieselben rein. Entfernet innner Klein und Groß.

## Unrebe Mufchteri's an ben Dft.

Er ftohnte Morgens in der Bufte, Gang leicht geschürzt, wie Seelen gieben, Er warf fich vor ibm bin wie Staub: Du bift es, du, mein Morgenticht, Und gehft du über's blaue Meer Du wandelft durch die fleben Bonen, Du schwellest ieht die Arche Noah's, Bald mahlest du auf Bafferflächen, Aus Luft nach dir, gerrif die Rose

Borben als eben jog ber Oft. Den Saum' vom Staube aufgeschurgt. Die Seele sen bein Wegestaub! Das hurtig über Flammen wandelt. So machst du Just und Saum nicht naft. haft feinen Ort, bist überall. Und jest den Aermel seiner Mutter. Bald febrest du des Sandes Ebnen. Das hemd, die Tulpe fenkt den Kopf.

## Die Grabe ber Liebe.

Des Weltenkörpers Seel' ift Liebe,
Die Liebe hat gar manche Wege,
Die erste Post ist guter Wille,
Dann Neigung und Unhänglichkeit,
hierauf Begier und dann Wohlwollen,
Dann Zutrau'n und dann Innigkeit,
Dies ift der Weg zu dem Pallaste,

Des Weltenballens Schlägel Liebe. Und jeder hat fein eignes Zeichen. Wohin das gute Glück geleitet, Sie führet zu dem Quell der Freundschaft; Die alle recht die Seele führen, Die grad' zur Liebe bringen hin. Worin der Herr der Liebe thront.

## XCVII.

# Remal Chodschendi,

ein großer Scheich und Iprischer Dichter, gleichzeitig mit Hafis, ber ihn ungemein hochachtete, und ihn sammt Selman als die ersten Dichter seiner Zeit nennt. Er ist geboren zu Chobschend, das in einer ungemein schönen und fruchtbaren Gegend gelegen ist. Auf seiner Rücksehr von der Wallsahrt nach Mecca kam er nach Tebris, das ihm ungemein wohlgesiel, und wo er sich unter der Regierung der Fürsten aus der Familie Oschelair niederließ. Die verdienstvollsten Männer welche damahls zu Tebris lebten waren seine Schüler. Alls aber Tokatmisch han von Derbend her Tebris übersiel, war Scheich Remas auf Besehl Manguchan's nach Serai in Kiptschak abgeführt, wo er vier Jahre blieb. Unf die Unkunft Tokatmisch han's, welcher die Emire Weli und Ferhad Aka absetze, machte er die folgenden Verse:

Es fprach Ferhad Ufa gu Mir Beli, Es follen nur Tebrifer in der Menge, Die Urmen fingen an den Stein ju graben, 3ch will Rafchi bije von neuem bau'n. Bu biefem Baue je bie Steine führen. Sie maren gabtreich wie Ameifenheere. Da fam das heer des Schahes Tofatmifd, Chofru ift mit Schirin's Rubin vertraut, und eine Stimme icou mit diefen Worten: Indef Ferhad umfonft die Felfen haut.

Der Scheich befand fich ju Gerai fehr mohl; die vornehmften Einwohner der Stadt waren feine Sunger, dennoch brudte er feine Gehnsucht nach Tebrif durch diese Berfe aus:

Debrif, fur mich ber Ort ber Seelenfreude fenn will. Bis ich nicht meinen Durft aus feinem Flufe rein ftill',

Mein Berg gebunden dort an die Bewohner fenn will. In meinem Aug' ein Strom von blut'gen Ebranen fenn will.

hingegen befang er auch die Stadt Ger ai durch folgende Gafele:

Die Stirn, der Mund, ift Gottes Suld und Wunder, 3u Grunde gehn die Nachbarn welche schauen; 3m Serzen ift bein Saus, die Augen fließen; Du kannst dich hier den Bliden nicht verbergen, Ein Rosengarten ift Remal! Serai, Es sind so schönen von Serai,

Thu' auf den Mund, und zeige beine hulb. Mein Mond, wer hieß dich denn aufs Dach zu geh'n. Ift diefes haus voll Wasser, bleibt dir ienes. D Mond! man siehet überall den Mond. D Nachtigall, du kommest nach Serai. Ich thu' Berzicht auf dieß und das Gerai (1).

Mach vier Jahren wunschte Remal nach Tebrif zurückzukehren. Gultan Dweis Dichelair baute ihm ein Haus ben Tebrif, und in seinen letten Tagen schwor er ganz zu den Fahnen hafisen's von Schiraf, dem zu Ehren er die folgende Gasele sang:

Er fprach: Für andere verhehl' den Blick. Und wirf alsdann nur einen Blick auf mich, Er fprach: Wenn du von meinem Ungesicht So jähl' die Sterne bis jur Morgenszeit. Er fprach: Wenn Lippen, die vertrocknet sind, Jeucht' sie mit Thränen wie die Kerzen an. Er fprach: Wenn du an meiner Schwelle willst Bring' Freudefunde Durstigen von mir. Er sprach: Wenn dich, Remal, Begier ansömmt So messe dieses Meer von Kopf zu Kopf.

Ich fagte: mit dem Auge.
Ich fagte: mit dem Auge.
Dich eine Nacht nur trenneft,
Ich fagte: mit dem Auge.
Bom hauch der Flammen scufgen,
Ich fagte: mit dem Auge.
Bom Ebränenwasser trinfen,
Ich fagte: mit dem Auge.
Rach meinem Bollgenusse,
Ich fagte: mit dem Auge.

Ben dem Berse: Bring' Freudenkunde Durstigen von mir, soll hafif ganz begeistert ausgerufen haben, daß Scheich Kemal alle neueren und alteren Dichter an Reinheit und Sußigkeit des Worts übertreffe. Kemal sang weber Fürstenlob in Kaßide, noch verfaßte er Mesnewi; sondern nur Gafele und Bruchstücke. Sultan Emiranschah, der Sohn Timur's, machte ihm ein Geschenk von zehntausend Ducaten, seine Schulden zu bezahlen. Er starb im Jahre der Hedschira 792 (1389) und liegt zu Tebrif begraben.

Un die Lefer seines Diwans, von dem wir den unsrigen nur einige Proben mittheilen wollen, richtete er die folgenden Berse:

> Wenn Einer bir Remal's Gedichte reicht, In jedes Wort fleig' wie die Linte tief,

Gleit' nicht darüber meg wie Febern leicht. Und jede Zeile roll' gufamm als Brief.

Siri nebud es lebi schirini tu kesra

Bon fugen Lippen marb noch Riemand fatt, Sch folge ftohnend bir, benn es ericholl Bon Buder fat die Umeis Riemand faet. Der Glodenton ber Raabafaramane (1).

<sup>(1)</sup> Auf die benden Gerai's Diefer und jener Belt.

<sup>(2)</sup> Das Beichen des Aufbruchs der Karamane wird mit Gloden gegeben; die Kaaba oder ber beilige Balle fahrtsort ift bier bas Angesicht der Geliebten, welcher die Anbether in Karamanen folgen.

# mm 257 mm

Dem Mergen fag: ericein' jum Unglud nicht, Durch beine Lode, fo bie Frommen fcwargt (1), Dein Wangenmaal fallt in mein Auge nicht, Ich mandert' aus benm Unblid beines Gau's, Sab' Ucht, benn-bes Genuffes Racht ift heute. Wird felbft ber Bogt im Wollenkleide reich (1). Auf leere Tifche fallen feine Linfen. Auf Wiefen flieht Die Nachtigall ben Räficht.

#### An serw ki amed ber ma es tschemen kist,

Die Ceber, die ju uns von Fluren fommt, mer ifts? Die Frucht, die von dem Laum der Paradiefesfluren Der Saum der Rofe ift mit Dornen rings befaet; Gin Rleid, das du nicht hundertfältig haft gerftudt, Bom Waffer wird am Leib' ein jedes Kleid durchnäft; Remal, in beinen Berfen ftromt des Lebens Quell,

Die Knospe, die den Zuder blutig farbe, wer ifts (3)? Als Kinnesapfel fiel zum Mund herab, was ifts (4)? Welch Hemde gab dir Duft, o Morgenwind, was ifts (5)? Wer bat von Klausnern es wohl auf dem Leib, wer ifts (6)? Das Wasser, das die Kleider nicht durchnäft, wo ifts? Wes Verse fließen so lebendig heut, wer ifts?

#### In tschi serwkadd tschi ruchsar.

Welch Cedernwuchs, welch Wangenflor! Welch langes haar, welch finstre Loden! Welch ein Vertrauter, welch ein Freund! Welch Fallfrid, und welch eine Macht! Welch Auge, und welch Zudermund! Welch Schönheit, welch Bollfommenheit (8)!

Welch Zudermund, welch fufe Rede! Welch ein Turban, und welche Feffel (7)! Welch Gramgenoff, welch eine Seele! Welch räubrifch hers, welch ein Betrüger! Welch Arzenen, und welch ein Arzt! Welch Rachtigall, und welch Gefos!

#### Chattet sebs u lebet müschk u gulabest.

Dein Bart ift grun, die Lippen Moschusrofenwaffer, Du bift der Schönheit Schah, und viele herzenskammern Es brennt mein herz vom Mondlicht deines Ungesichts In Nächten, wo die Schwelle nicht zum Riffen dient (9), Beb' Rfügling, geh'! und fürchte meine Strafe nicht; Sott Lob! daß ich an deinem Saume mich nicht halte, Kemal, befeucht' den Staub des Thors mit deinen Thränen, Dein Mund ein Sonnenffäubchen, dein Gesicht die Sonne. Sind aus Begier nach diesem Schah verwüstet worden. Wie der gebrochne Flachs, gebleicht am Mondenscheine. Was nüben denn die Polfter mir, und was der Schlaf? Dein Unblick ift allein für mich die größte Strafe. Wenn meinen Saum die Maale von dem Wein besteden. Es öffnet sich das Thor vielleicht ben diesem Regen (10).

#### Tabi latif daned kadri leb u dihanet.

Maturen gart erfennen nur Gedanten fein erfaffen nur

Den Werth der Lippen und des Mundes. Den Jaden beines feinen Buchfes.

- (1) Deine Lode fcmargt Beift und Berg; bas ift , verwirrt diefelben.
- (a) Der Bogt felbit gieht noch ein Bollenfleid an; bas ift, er wird jum Gofi.
- (3) Bem gehört Diefer Budermund, roth wie Rofenknospen?
- (4) Und wem der Paradiefesapfel des Rinns?
- (5) Wie konnte der Morgenwind Bohlgeruch von dem hemde ihres Rosenleibs ftehlen, der um und um mit Dornen bewaffnet ift.
- (6) Deine hand gerreißt die Rleider des frommen und beschaulichen Lebens in hundert Stude; das ift, gernichtet alle guten Entschluffe der Reue und Enthaltsamkeit.
- (7) Im Persischen ein Wortspiel zwischen Dulbend oder Dilbend und Dildar. Dilbend, herzensband, lautet fast wie Dulbend, woraus unser Turban entstanden. Dildar, herzen haltend oder fesselnd. Das lange haar ist ein schoner Turban, und die Locken sind herzensfesseln.
- (8) Abermahl ein Wortspiel mit Rem al, das Bollfommenheit heißt, und zugleich der Rahme bes Dichters ift, der in dem Schlusverse genannt werden muß.
- (9) In Nachten, mo ich nicht mein Saupt auf den Stein der Schwelle hinlegen fann.
- (10) Bielleicht aus Erbarmen über den Sturm, der den ausgeschloffenen Geliebten peitscht, wie bep Horag tie fnarrenden Balber.

Uls du einhergingst auf der Jur, Gar herrlich gehst du so allein, Weißt du warum von deinem Thor Weiler gestatten wollte nicht Wenn vor den Pfeilen deines Aug's Its besser, daß es flüchte sich Das hemde der Geduld zerriß Uls ich dich wie die Rose sah, Ich hörte von dem Morgenwind; Ich sah, und sah die Blase nicht; Remal, der Urme, siehet sich Wenn man ihn anders zählen will

Da sprach, wie folget, die Eppresse:
Die Rörper fallen deiner Seele (1),
Der Nebenbubler mich entfernt?
Daß ich an deiner Schwelle sibe.
Das herz nicht halt den Schild der Seele,
Bor Brauenbogen in den Winkel.
Ich beute tausendfach in Stücken,
Bon einer Hand zur andern wandern.
Ift es die Luft? ist es dein Odem?
War's Nichts? war es viclleicht dein Mund (1)?
Erhöbet zu der Sultanswürde,
Bu deiner treuen Diener Schaaren,

### Uftad dil es pai ve nedanem si tschi uftad.

Mir fiel das herz, doch weiß ich nicht warum; Den Bau, den ich mit Frohluchfeit erhoben, Bergefit ihn, faget fie, den Nebenbubter; Was fann Med fchnun wohl wider Leila thun, Bom Mund' Schirin's, o haltet mich nicht ab! Ferhad durchbohrte nur den Stein, und ich Remal, nach Samarfand fchick' diese Perlen,

Dem Schelmen weh! der Urfach' folder Weben! Sat beines Grames Strom vom Grund gerftort. Wie fein des Liebenden fie fich erinnert! (3) Bar' er nicht blind, hatt' er fein Berg bewahret. Weil fie gulegt den Tod Ferhad's bereu't. Durchbobre, Liebesperlen, fieb' die Runft (4). Daß fich das Bolf darinnen wälgen möge (5).

#### Tscheschm schochet dili aasehik behaves mikerd.

Dein Schelmenaug' balt mein verliebtes herz gefangen, So oft als du mit Unmuth schwankest flohnt mein herz, Es wendet gegen uns dein Ungesicht die Loden, Der Glanz bes Ungesichts verbrannte mich wie Speicher; Den Lippen fehlt es nicht an fußem Zuderwerf, Um Morgen seuszte ich nach dir, da ward es heller; Die Seele apfre du, Remal, dem Liebsten auf,

Wie Vogelfünger Nachtigallen in dem Raficht!
Es ift der Glodenschall von deiner Karawane.
Bas Dunder wenn sich Feuer gegen Reisig fehrt!
Der Schönheit Liebesgluth ergreift die ganze Welt.
Die Liegen fallen in das Glas des Lippenweins.
Bas foll ich thun, des herzens Rauch ergriff die Seele?
Sibft du das Rleid dem Sänger nicht, nimmt es der Bogt (6).

Der um acht und sechzig Ducaten gefauste, und in ber kaiserlichen Bibliothek zu Bien unter Mr. 191 besindliche Diwan Remal's, der, wie aus dem vorne aufgedruckten Tughra zu sehen ist, eines Sultans Eigenthum war, gehört unter die schönsten und prächtigsten Handschriften die wir je gesehen, und ist einzig durch die herrlichen Vigneten, welche zu Ende jedes Gasels den Sinn des Schlusverses bildlich und allegorisch darstellen. Wiewohl diese Vigneten, deren immer zwen zu benden Seiten des Schlusverses, nur die Größe eines Quadratzolles haben, so tragen die darin besindlichen Figuren, ungeachtet der den persischen Mahlern eigenen Zeichnungsfehler, doch einen ungewöhnlichen Grad treuer Charakteristik an sich. Der Ausdruck der verschiedenen Charaktere und Situationen ist mit wenigen Strichen, aber so sprechend angedeutet, daß in dieser Hinsicht diese Vigneten mit den griechischen Vas

<sup>(1)</sup> Ein Wortspiel mit Tenha, das sowohl allein, einzig bedeutet, als auch der Plural von Ten, der Körper, ift.

<sup>(2)</sup> Dein Mund ift gart und flein wie eine Luftblafe, Dic, man bald fieht, und bald wieder nicht.

<sup>(3)</sup> Gine febr feine Bendung. Blog damit fie meinen Nahmen nennt, fagt fie den Rebenbuhlern : vergest ibn.

<sup>(4)</sup> Ebraven find Berlen ber Liebe, von ben Spigen ber Wimpern, an benen fie bangen, burchbobrt.

<sup>(5)</sup> Da der Dichter bier ben Perlen das Bort malgen bengefellt, scheint ibm faft eine mit dem suibus margaritas verwandte Idee vorgefcmebt ju haben.

<sup>(6)</sup> Der Tod entführt dir toch gulegt gemaltfam ben Beift, wenn bu ibn nicht frepwillig aufgibft.

sengemählbe verglichen werben konnten; nur daß hier, ungeachtet ber großen Wahrheit, fast alles ine Groteske und Carricaturmäßige fällt.

### XCVIII.

# Dichelaleddin Abhab,

ein Seid aus Jost, doffen Bater, zur Zeit Mohamme d's aus der Familie Mosaffer, Westr war. Us Mohammed eines Lages die Schule besuchte, gewann er den jungen Dichelaleddin lieb, und auf die Versicherung des Lehrers, daß er aus allen am besten schriebe, verlangte er seine Schrift zu sehen. Dichelaleddin schrieb aus dem Stegreife:

> Bo fich vereint im Stein vier Dinge finden, 3ft er nur rein und acht und gart von Saus, Mir murden diefe Eugenden verliehen;

Entfteht ein Gdelftein in Felfengrunden. Go bildet ihn der Gonn' Ergiehung aus. Du, Weltenfonne, fouft mich nun ergieben.

Mohammmed Mofaffer war über die Schönheit der Schrift und des Gedankens erstaunt; er empfahl dem Bestre, seinem Bater, die höchste Sorgfalt für die Erzichung seines Sohnes, und gab ihm sogleich zehntausend Ducaten für die nöthigen Meister. Seid Dichelal entsprach der Erwartung, die er so frühe erregt hatte, und besohnte die auf ihn gewandten Erzichungskosten mit herrlichen Blu-then der Dichtkunft. Eines der berühmtesten und duftendsten ist bas folgende berühmte siebenfarbige Gedicht mit wiederkehrendem Schluffalle.

## Arühlingsgedicht.

Bie Blumenmarkte find die Wiesen weiß, Es spiegeln roth die Tulpen sich im Thau, Der Regen wascht die dunkeln hyacinthen Sieh, Blüthen fallen auf die Hyacintben, Die alte Welt giest Wasser aus den Wolken, Es lachen ihr die Blumen ins Gesicht: Wie an dem Fest der Schah auswirft das Silber,

Und von Jasminen find die Wüffen weiß. Wie Perlen und wie Onne schwarz und weiß. Umsonft; den Mohren waschet man nicht weiß. Sie stehn wie Indier in Hemden weiß. Bu waschen vor des Gartens Braut sich weiß. Seht wie die Alte sich nun waschet weiß. So ist die Flux bestreut mit Blunten weiß.

Die Wolfen, die den Bergen nah'n im Lauf, Sind Schenfen, die den Saum fich fcurgen auf.

Die Ufer find nun durch den Grubling grun, Die Garten find verfehrt in schöne Wangen, Der Papagen greift gleichsam Perlen auf Die Bolfe goß auf Weiden Perlentropfen, Durch ihn, den Augerechten, wird der Sof, Die Braut der Zeit eroberte fein Schwert, Bor feinem Festungswall und feinen Graben Ja! durch den Frühling find die Ufer grün.
Die Rosen sind entblüht, die Heden grün.
Im Tulpentau, die Bögelwele ist grün.
Sie kunkeln wie der Dolch des Schahes grün.
Die Kirche, wie die Flur, im Frühling grün.
Auf dessen Stahl Ameisen dunkelgeün.
Erscheint des Himmels Schloft als Wiese grün.

Biolen bit gefenftem Saupte weinen, Dafi'auf der Stur die Rofe mog' ericheinen.

Narciffen find wie deine Feinde gelb,
Es ftählt der Morgen schon der Sonne Langen,
Die Erd' ift roth vom Blute der Erschlag'nen,
Bon dem Rubine deines Dolches scheint
Sobald sich deines Schwertes Klinge zeigt,
Im Staub liegt nun des Ungesichtes Glang,
In Schlachten sey dein Schwert beständig roth,

Im Staub des Wegs geschleppet, frank und gelb. Wie an dem Tag des Kampfes, sonnengelb. Des himmels Blau ift nun verkehrt in Gelb. Der Mond, die Sonne und der himmel gelb. Wird Sonnenantlig von dem Scheine gelb. Bom Staube werden Nosenwangen gelb. Der Gram verfärbe nie dein Antlig gelb?

Es frauste dir des Gieges Luft bas haar, Befegnet fen, o Furft, bein neues Jahr.

Dec Schöpfer, ber die Rof' gemablet roth, Der Garten ift ein mabres Götterfeft, Springenbluthen fallen auf Narciffen; Durch die Gerechtigfeit und Feindesblut Ein Waffer hat bein Dolch, das deinen Feind Der Wiefengrund, die Au'n, des Fluffes Ufer Narciffen frummen fich ob schlanken Wuchs,

Er ftampelte auch beine Schönheit roth. Die Tulpe ift ein Becher voll mit Weine roth. So wird der hlase Beind aus Ingrimm roth. Sind Berge grun und Anemonen roth. Am halfe wie mit Rosen tranket roth. Sind grun in grun und Ros' in rosenroth. Und werden, wenn du Gold ausspendest, roth.

Wenn deine Maieftat ber Sonn' fich zeiget, Die Sonne por berfelben roth fich neiget.

Die Garten find von Beilchen violett, Narciffen und Springen haben Galle, Die Tulpe schläft noch in der jungen Anospe, Dein Dolch vergießt so viel des Feindesbluts, Es farbt dein Schwert das Schlachtfeld veilchenblau, Die Farbe selbst ift deines Schwertes Farbe Merkur und Mars beneiden Schwert und Riel, Sie ftehn wie Bartesftaumen violett. Auf jene fallen diefe violett. Ein Speer von Feindesblute violett. Daß der Safran fich farbet violett. Wie Beilchen ift dein Garten violett. In Feindesblut getauchet violett. Aus Reide find fie schwarz und violett.

Wenn fieben farb'ger Beug mein Lied foll binden (t), Aus Scham die fieben Farben all' verschwinden.

Der himmel ift von deinem Schwertglang blau, Ger frummt vor dir gehorfam feinen Ruden, Wo ift er? wo des Thrones Rofenbeet? Die Fürsten find vom schwarzen Loos bedrangt, Reich' mir dir hand und frah' nicht wie der Bogel, Das Gute fieh und schau aufs Bofe nicht, Wie Beilchen und Narciffen sen bein hemd

Und hart fcblägt er die Menfchen alle blau , Und ftebt ju deinem Dienft mit Fuffen blau. Ein Unterfchied wird zwischen grun und blau! Sie fleiden fich aus Furcht in Trauer blau. Sonft werden mir der Finger Nägel blau. Es ftrahlet Glanz die Augenschminke blau, Im Staub begraben, oder traure blau.

3ch schmelze in der Sonne goldne Sagen; D Sonne, wollest mich im Schatten tragen!

Du deffen Riet den Mond bezeichnet schwarz,
Des Stüdes Schminfe ftrabit aus allen Augen,
Im Rreif' der Weiber leid' ich täglich Qual,
Ich sah mit blut'gem Aug', es find vom Lood
Ich fam in die Gewalt von meinen Feinden,
Erbarme dich und blict' auf mich; wenn nicht,
Ich will bes Feindes Loos mit Schwarz besiegeln,

Wer ift es, beffen haupt nicht mare ichmarg!
Rur meinen daucht die Welt auf immer ichmaeg.
Bou der fowohl die weiß, als der die ichmarg.
Die Tulpen roth von Stirn, von herzen ichwarg.
Sie fauften fleigernd mich um Rupfer ichwarg.
Wird durch des herzens Rauch die Welt noch ichmarg.
Denn aller Farben höchftes liegt im Schwarg.

Ergreif' mas du im Innern fannft behalten, Es dient, bes Lebens Dauer gu entfalten.

### XCIX.

# Selman Sawedschi,

einer der größten Dichter des achten Jahrhunderts der Hebschira, gleichzeitig mit Hafis, der ihn mehr als einmahl in seinen Gedichten preiset. Sein Vater hieß Chodscha Alaeddin Mohammed Sawedschi, er selbst führte den Nahmen Ofchemaleddin. Der große Scheich Semnan pflegte zu sagen: Grenaten von Semnan und Lieder von Selman man nirgends sinden kann. Er war der Sanger am Hofe der Familie Dweis, die damahls zu Vagdad regierte, wie Hafis am Hofe der Familie Mosaffer zu Schiras. Die Veranlassung, wodurch er der damahls zu Vagdad an der Seite Scheich Hassan's regierenden großen Fürstinn Dilschadchatun bekannt ward, war ein Compliment

<sup>(4)</sup> Dibai heftreng, ein reicher Goldstoff mit mannigfaltig eingewirkten Farben, in den fostbare Manuscripte gingebunden werden. Der Ueberseger tefist felbst die Geschichte Bagaf's auf diese Art gebunden.

aus bem Stegreife an ben Emir Saffan gerichtet, als ihm ein feiniger Sclave, welcher Seaebet (b.i. Glud) hieß, einen abgeschoffenen Pfeil zubrachte:

Sobald Chofru den Begen fpannt, Den Pfeil regiert bein weifer Blid, Bu beiner Beit bort man fein Stöhnen, Und er allein in diefen Tagen Tont Freudenruf im gangen Land. Und hinter felbem läuft das Glud. Uls von des Wogens ftrafen Sehnen. Muß harten Drud, Gewalt ertragen.

Scheich haffan und fein altefter Sohn Sultan Dweis nahmen von Selman Unterricht in der Dichttunft, und Selman's Ruhm blühte unter Dil fchad's Regierung im hochsten Flore, wie er felbst fingt:

> Es hat mir biefe Fürftinn Glud befchert, Bon Often bis gum Weften bin

Die Welten herrschaft durch der Bunge Schwert. Berühmter als die Sonn' ich bin.

Auf ben Wink Sultan Dweis und feiner Mutter Dilichabchatun versuchte Selman mit bem berühmten Dichter Sohair Farjabi zu wetteifern, indem er zu den meisten feiner Kaside Seitenstücke verfertigte. Die folgenden benden Verse trugen ihm das Lehn zwener Dörfer in Rei ein; Dewletschab aber meint, daß, wenn man ihm die ganze Landschaft Rei geschenkt hätte, dieselben nicht genug bezahlt worden waren:

Im Lippenonnrfaftden liegt das Gold der Seele, Rubinenriegel ichoffen deine Lippen vor,

Gin großer Schat, verborgen an geheimen Ort. Als Siegel ift das Umbramaal darauf gedruckt.

Selman ftarb jurudgezogen vom Sofleben im Jahre ber Bebichira 769 (1367).

C.

# Schemsebbin Mohammed Safif.

Wiewohl ber Diwan bieses Fürsten ber persischen Lyriter, vom Verfasser bieser Geschichte zum erstemmahl ganz übersett (1), schon seit fünf Jahren den Augen des Publikums vorliegt, und dem größten Theile desselben, wenn auch nicht unmittelbar und im ganzen Inhalte, doch mittelbar, und wenigstens dem Nahmen nach, durch Gocthe's Proben eines westöstlichen Diwan's (worin der Fürst der deutschen Dichter mit dem der persischen, ihn als solchen anerkennend, in Bundniß tritt) hinlänglich bekannt ist; so wurde doch diese Geschichte mangelhaft senn, und dem persischen Dichterkranze des achten Jahrhunderts der Hedschina die schönste und feurigste Gewürzblume fehlen, wenn wir aus dem Grunde, weil schon die Vorrede zur deutschen Uebersetzung des Diwans das Genügende über seine Lebensumstände, und die Würdigung seiner Gedichte enthält, denselben hier ganz mit Stillschweigen übergehen wollten. Unch Saadi, mit dem das vorhergehende Jahrhundert schloß, ist in Europa zum Keile durch die Uebersetzung seines Frucht- und Rosengartens, wie Hafis spatet durch die Proben, welche Jones und Rewüzelt gefant und gewürdiget worden, und der Versasser Weschichte darf deshalb, weil er zugleich der Uebersetzer Hafisen's ist, ihn um so weniger mit blosser Verweisung auf seinen Übersetzen Diwan abfertigen. Er ist ihm und der Vollständigkeit dieses Berkes einige Worte über seine Person, und einige Proben aus seinem Diwan schuldig.

Schemseddin Mohammed Safif, d. i. die Glaubenssonne, der Preiswurdige, der Bewahrendr, und in späterer Zeit Liffanolegharb, d. i. die mystifche Bunge genannt, ward

<sup>(1)</sup> Der Diman von Mohammed Schemfedebin Safif. Stuttgart bep Cotta, in zwey Theilen, 1812.

ju Unfange bes achten Jahrhunderts ber Bebichira in bem iconen Schiraf geboren, und bafelbft ju Enbe beffelben im Jahre der Bedichira 791 (1389) in ber Borftadt Mogella, an ben Ufern des von ibm viel befungenen Rofnabad, begraben. Er burchlebte bie gange Regierung ber Familie Dofaffer als Lobredner berfelben; feine Weburt und fein Tod fallen mit ber Grundung und Erlofdung biefer Opnaftie aufammen. Benn er gleich nicht Dichterkonig bieß, und blog als Derwifch lebte, fo batte er boch von der Natur bie Beglaubigung jum Throne ber Dichtkunft burch bas Doppelichwert ber Runge und Reder empfangen, und alle fogenannten Dichterkonige fteben als bulbigende Bafallen weit binter ibm. Er bat von feinen vier Mahmen: Edemfeddin, Mohammed, Bafif, Liffanol-ghaib, mobl ben Ginn ber benden mittleren, nämlich bes Mahmens und Bennahmens im vollften Dafie bewährt; benn er mar Preismurdig als Dichter und frener Denfer, und mar Bewahrer nicht fewohl bes Rorans (ben er gang auswendig mufte, und beftbalb fo bengenannt ward) als bes beiligen Teuers auf bem Ultare ber Dichtkunft. Defto weniger verdiente er aber feinen Bor = und ben fpater hingugefommenen Eigenichaftenahmen; benn bem Glauben bat er als Gonne ichlecht vorgeleuchtet, und feine Bunge bollmetichte bloß die Lehren bes Ginnengenuffes, und nicht die Mofterien ber gottlichen Liebe. Benn in einigen feiner ( afelen moftifcher Unftrich aufgetragen ift, wenn aus feinem Buche Des Schenken wirklich muftischer Sauch weht; fo ift boch bie Gefammtheit feiner Gebichte nichts, als ein lauter Aufruf ju Liebe und Wein, und ber hochfte Ausbruch erotifcher und bachantifcher Begeifterung.

Es war naturlich, daß die Freunde feiner Bedichte fowohl bald nach feinem Tode, als ibm feiner Frengeisteren millen bas ordentliche Begrabnif verweigert mard, als auch in fpaterer Beit, wo aus berfelben Urfache die Lefung feines Dimans verbothen werden follte, Alles anwendeten, um den ungläubigen und frengeisterischen Ginn beffelben unter ben Schleper ber Allegorie und ber myftijden Terminologie ju retten, mas ihnen auch gludlich gelang; benn Safif murde trog ber wider ihn erhobenen Unklagen ehrenvoll begraben, und die Lefung feiner Gedichte burch ein Tetwa des berühmten Muftt Cbu Guud im osmanifden Reiche erlaubt; aber in bemfelben Falle wie Safif, befanden fich (wie wir ichon in Diefer Beichichte ben Refari aus Rubiftan gefeben) ichon mehrere Dichter vor ihm, über beren Berte ber Zweifel obmaltete, ob diefelben Erzengniffe der hochften Undacht, oder bes hochften Unglaubens, des tollften Ginnenrausches, oder ber geistigsten Liebe maren. Die unbefangenen Lefer konnen darüber jedoch nicht lange in Ungewißheit ichmeben, und die unfrigen, welche aus Littar's, Dichelaleddin's und anderer Dichter bier überfesten moftischen Baselen ben mabren Geift berfelben zu erkennen bereits Belegenheit gehabt, merden fehr leicht die wesentliche Berfchiedenheit bes überfinnlichen mpftifchen Sabu! Sabu! der erften, und des' finnlichen Jo! Jo! Safifen's fublen. Alles athmet ben diefem nur Bein und Liebe, und Liebe und Bein, volltommene Gleichgultigkeit gegen alle außern Religionspflichten, und offenen Sohn der Klofterdisciplin, wiewohl er felbft nicht nur durch Rutte und Stab, fondern auch burch Berachtung aller Guter ber Belt, und frenen, unabhängigen Ginn, gang eigentlich Derwifd mar. Man urtheile felbit aus ben folgenden Gafelen , welche unter feine berühmteften geboren.

# Mus dem Buchstaben Glif. (A).

Saba beelutf bügu an ghaseli ranara.

Sage Morgenwind mit Schneicheln Auf die Berge, in die Buffen Warum fragt der Zuderhandler, Warum fragt er nicht ums Wohlfenn Wenn du ben dem Liebchen fibeft,

Jener lieblichen Gafelle, Sat die Liebe mich getrieben. (herr erhalte ihm das Leben) Seines Zuderpapagenes?
Wein an femer Seite trinfeft,

D erinne dich ber Freunde, Biffe Rose, die geziemt es Das aus Stolz du nach der irren Rur mit guter Are und Weise Denn es geben kluge Vögel Wer belebrt mich, warum diese Diese vollen Mondsgesichter Deiner Schönheit fänd' ich mabrlich Als dass insgemein die Schönen Für den Umgang mit den Freunden, Was, ift's Wunder wenn im himmel, Ju dem Lautenspiele Subre's

Die umber gleich Winden irren. Richt so ftols ju senn auf Schönbeit, Nachtigall nicht einmahl frageft. Wirft du den Getiebten fangen, Nicht ins Net und in die Schlinge. Dunteln Augen, bobe Formen, Mir fo gar nicht hold fenn wollen! Gar nichts andres auszusehen, Nichts von Treu' und Liebe wiffen. Bir die Gunft des Glüdes dantbar; Die durch heid' und Wüften streisen. Durch hafisen's Lied gewedet, Der Messieh Reigen tanget?

# Aus dem Buchstaben Ba. (B).

Midemi subh ve kelle best sahab.

Schon lächelt der Morgen, Auf Wangen der Tulpen Es webet von Fluren Schon fibet die Rof' auf Versperrt ift die Schonke, In Lagen des Frühlings Es bleibt den Rubinen Dafif du por Allen

und Wolfen gieb'n ber, Entglanget der Thau, Edenischer Sauch; Smaragdenem Thren, Gin anderesmahl,
Ift's wunderlich doch Des Mundes ihr Recht Befümmere dich nicht,

Den Wein! den Wein! ihr Freunde! Den Trunk! den Trunk! ihr Freunde! Berbergt nicht Wein den reinen. Bring feurige Rubinen. O thut Euch auf ihr Pforteu! So bald das Thor zu schließen! Auf die verbrannten Bufen.
Das Loos wird sich entschlenern.

# Aus dem Buchstaben Ta. (T).

Husnet beittiffaki melahat dschihan girift.

Deine Schönheit bat bie Belt Wahrlich nur durchs Ungefabr Seht, Die Rerge möchte gern Ihre Bunge, Dant fen Gott! Bon der Farbe meines Freunds Giferfüchtig hat ber Dft Bon der tief verborgenen Gluth, 3ft die Sonne nur ein Gunfe. Rubig faß ich an dem Rand Sieh , da hat als Mittelpunct Dagumahl mard ich verbrannt Uls des Schenken Wangenschein Bing' ich in das Saus bes Births Bar' ich von den Uebeln fren Seht, mit Unemonenblut Wer vernünftig ift, er hat Reich' mir Bein im goldnen Glas, Sat mit goldnem Schwert die Belt Da aus deinem Lied, Safif, Sag' mir : welcher Punct barin

Ungefähr ergriffen: Werden Welten ergriffen. Bom Geheimnif plaudern, Saben Glammen ergriffen. Wollten Rofen fcmägen, Geinen Ddem ergriffen. Die im Bufen flammet, Den der Simmel ergriffen. Wie des Birfels Umfreis, Dich der Wirbel ergriffen. Mus Begier bes Beines, Mich wie Feuer ergriffen. Meine Mernte morfeln . Die gulent mich ergriffen. Steht auf Rofenblättern : Rothen Reftar ergriffen. Morgenwein der Trinfer, Die ein Raifer ergriffen. Unmuthwaffer träufelt, Wird vom Reider ergriffen?

# Mus bem Buchstaben The. (Th).

Derdi mara nist derman alghajass.

Meine Schmergen fliut fein Mittel ; Sulfe! Beg ift's Berg, nun fuchen fie tie Geele;

Meine Trennung bat fein Ende; Sulfe! Wider die Gewalt der Schonen , Sulfe!

Fur den Ruf begehren fie die Scele; Unfer Blut vergehren fie, die Gauern. Schäferftunde, ichaffe Recht den Urmen; Jeden Augenblid brangt neues Leiden Tag und Nacht vergieß! ich Feuerthranen, Wider diefe Seelenrauber, Sulfe! O Mostime, wo find Mittel; Sulfe! Wider der Eprannen Trennung, Huffe! Wieder herz und Seelenlofe, Hulfe! Wie hafif, verbrannt, ermordet; Hulfe!

# Aus dem Buchstaben Dichim. (Dsch).

Sesed ki es heme dilberan sitani badsch.

Es ziemt, daß du von allen Schönen Steuer nimmft, Durch beine Mugen ift gang Turfiftan emport, Die Beiffe des Gesichts ift beller als der Tag, Wie soll ich denn von diefer Krantheit heitung finden, Dein enger Mund verleiht dem Quelle Chifer's Dauer, Warum zerschlägst du meine Seele, steinern herz! Wie knupft die Mitte du mit einem einz'gen haar, Dein Flaum ift Chifer und dein Mund des Lebens Quell, Nach einem Schah, wie du, sehnt sich hafifen's herz,

Indem du in der Schönen Lande König bift.
Und Gin und hind bringt deinen frausen Loden Boll.
Die Schwärze deines haars ift finftrer als die Nacht.
Wenn in mein herz von dir fein heilungsmittel kömmt.
Negnptens Buderrohr verstedt sich vor den Lippen.
Uus Bartheit bricht mein schwaches herz wie Glas.
Wie lösest du so schön den Leib aus Elsenbein!
Der Buchs ein Baum, die Mitt' ein haar, der Busen Wachs,
D wär' er nur ein Sclav' des Staubes deiner Thur.

# Aus bem Buchstaben Sa. (H).

Bibin hilali moharrem bichuah bekadeh scherab.

Den Reumond fcau' des Moharrems, Jege ift ber Mond ber ftillen Ruh, Der Bettler ganft nicht um die Welt, Dem Schahe fen bas gute Blud, Grfenn' die Welt , und halte boch Sie gleicht an Werth der Bundernacht, Den Wein bring' ber , es muß ber Tag 2Bo in der Fruh' ein Morgentrunf Beld ein Geborfam fann fich benn 3ch unterfcheid' ben Ubendruf Mein Berg, bu bift fo forgentos, Gin anderer machet auf die Thur, Berlangre, wie Safif, die Racht Daß durch den Mlleröffner blub' Jest ift die Beit bes Schahs Gedichaa, Beffeife dich der Seelenrub ,

Begehr' ben Becher voll Weines. Jest find die Tage bes Friedens, Gr achtet flein ihr Bermögen. Dem Schahe fen es gegeben! Die theure Beit des Genuffes. Gie gleicht bem Tage bes Gieges. Mit Glud und Wohlfenn gedeihen, Den Morgen felber jum Freund macht. Gur einen Trunfenen fchiden. Ja nicht vom Rufe bes Morgens. 3ch fürchte, wahrlich ich fürchte, Beil du den Schluffel verliereft. Bum Tag im Wunfch' Des Genuffes, Die Rofe Deines Gefchides. Die Beit bes Rechts, ber Weisheit, Beffeiß' bich Morgens und Abends.

# Mus bem Buchstaben Cha. (Ch).

Dili men der hawai rui Farruch.

Mein Berg verlangt nach dem Gesicht Farruch's, Ich nehme aus fein hindusarbes Saar, D drenmahl glücklich ift er, diefer Schwarze, Wie Weiden gittert die Enpreß' im Garten, Sib mir den fafranfarben Wein, o Schenke. Mus Gram hat sich mein Leib gekrümmt zum Bogen, Den Moschushauch vom Tatarland beschämet, Wenn jedes herz sich neigt nach einer Seite, Ich diene gern dem boben Geift von Zenem,

Es ift verwirret wie das haar Farruch's, Sonft Niemand naht fich dem Geficht Farruch's, Er, der Begleiter und Gefährt' Farruch's.
Sobald fie fieht den hoben Buchs Farruch's.
Bum Angedenken der Narcifi' Farruch's.
Bum Dogen wie die Augenbrau'n Farruch's.
Der hauch des Ambradufts vom haar Farruch's.
So neiget meines fich gang zu Farruch.
Der, wie Safif, fich nennt ein Sclav' Farruch's.

## Aus bem Buchstaben Dal. (D).

Der esel pertevi husnet si tedschelli dem sed.

Mis in der Ewigfeit deiner Schönbeit Strahlen entflogen den Wangen; Engel Siebe! Da bat der Ber ft and um einen Unfere Beheimniffe zu erfahren Underen brachte das Loos, das ihnen Selbst der lebende Beift der Welten Selbigen Tages, Safif, verließest

Schimmer entglangte, ward die Liebe, Sah'n es, und blieben unempfindlich; Junfen, die Leuchte anzugunden; Bunfen, die Leuchte anzugunden; Bunfehte der Nebenbuhler, eine Ginftens befchert ward, Liebe: meinem Fiel in das Grübchen deines Rinnes, Du das Bergnügen in der Liebe,

Die mit Flammen die Welten ergriffen. Burnend wandte fie fich ju den Monfchen. Eifer fucht war der blibende Funte. Söhere Sand halt die Bruft ihm verwirret. Gramen Bergen nur brachte es Rummer. Fafte, um fich ju retten, die Locken. Eriebft die Freude aus beinem Gemüth aus.

## Mus bem Buchstaben Ra. (R).

Saba es mensili dschanan güser dirigh medar.

Benn Geliebten, o Oftwind, gehe vorben, Lieblich blühft du, o Rofe dantbar dafür, Wie der Kandel find deine Lippen mir füß, Dein Berehrer war ich, o wachsender Mond, Erdengüter find leicht, und niederen Werths' Deine Tugenden führt zum Rafe das Lied, Wer rerherrlicht senn will, hore dieß Wort: Gram und Schmerzen vergeb'n, und beffer wird's einft, Runde bringe dem Liebenden, Ginen Duft für die Nachtigall Buder fpende dem Papagen, Ginen Blid, nun du-after bift, Diefe Rleinigkeit, Würdigen Reifezehrung dem Liedermund, Gold und Gilber ift Liederpreis, Deine Thränen auf jenem Pfad,

Berweig're mir's nicht! Berweig're mir nicht. Berweig're mir's nicht! Berweig're mir nicht. Berweig're fie nicht. Berweigere du nicht. Berweigert es nicht. Berweigert es nicht.

## Aus bem Buchftaben Ga. (Gelindes S).

Ber ne amed es temennai lebet kiamem henos.

Rach den Lippen bleibt mein Bunfc Sarrend deinem Glasrubin Un dem Tag Des Loofes fahl Ich! ich barre auf bas End' Schenke gib den Sefen mir Denn in der Gefochten Rreis 3ch verglich bein Saar ben Racht Bedes Saar flicht mich dafür Gines Tags entfiel bem Freund Seht mein Rahme haucht feitdem Deinen Schimmer fab ben mir Geitdem geht dem Schatten gleich Bom Rubin der Lippen tranf Bon dem hefen diefes Trunfs Gib die Ceele, fprachft du mir. Sieh' i.b. gab fie ab dem Schmers, Ceit. Safifen's Feder fchrieb Trauft des em'gen Lebensquell

Unerfüllt noch immer. Erinf' ich Gram noch immer. Mir bein Saar ben Glauben, Diefer Lift noch immer. Diefes Feuermaffers, Bin ich rob noch immer. Ginftens mit bem Moschus Die ein Schwert noch immer. Ungefähr mein Dabme. Seelenduft noch immer. Gines Tags die Sonne, Bon ber Thur' fie nimmer. 3ch am Tag' bes Loofes. . Laumle ich noch immer. Daf bu ruhig feneft, Ruhe fehlt noch immer. Bom Rubin der Lippen, Mus' ber Feber immer.

## Aus bem Buchstaben Sin. (Scharfes S).

Derdi ischk keschide em ki mepürs.

Liebefchmerz hab' ich erlitten, Trennungsgift hab' ich verfostet, Biel bin ich umber gewandert, Sab' ein Liebchen ich erfohren; Aus Berlangen nach dem Staube Eliegen meine Thranen häufig; Frage nicht. Prage nicht. Dod) aulent Frage nicht. Ihres Thore Frage nicht.

Geffern hab' aus ihrem Munde In nicin Ohr ein fufes Wortlein, Beiffend in die Lippen fagft du: Den Rubin der Lippen bif ich, Ohne dich hab' ich in meinem Bielen Schmerz und Gram erlitten, Wie hafif der Fremdling bin ich Auf der Liebe Weg gefommen, Ich gehört Frage nicht. Brage nicht. Rämmerlein Frage nicht. Eine Poft Frage nicht.

### Mus bem Budftaben Schin. (Sch).

Sofi güli bischin we murakkaa be char bachsch,

Frommer komm' und pflücke Rofen, Tausch' das bittre Ordensleben Rlosterbrauch und Mönchessitte Rosenkranz und Stole schenke Schwere Tugend, die der Schenke, Gib im Kreis des Flurenfestes Der Rubin bezeichnet meinen Schenke weg mein Blut an's Grübchen Freund, der du den Weg zum Trinkort Schenke an mich Urmen einen Dankbar, weil dein Auge niemahls Wirft du gerne mein Verliebtstopn Schenke! wenn nun dein Gebiether Sag' ibm: Schick' den goldnen Becher

Säng' die Kutte an die Dornen, Gin mit lieblich füssem Beine.
Lasi-beym Ton der Laute fahren, Für den guten Wein den Trinseru. Der Geliebte, dir nicht abkauft, Bum Geschenk den Frühlingswinden. Weg, o herrscher der Betliebten, Bon dem Kinne meines Freundes. Deines Wunsches hast gefunden, Tropsen dieses Wonnemeeres. hat geschen diese Gögen, Gottes Gnade überlassen. Seinen Morgensegen trinset, An hafis, der Nächte wachet.

## Mus dem Buchstaben Sab. (Das scharfeste Ss).

Nist kesra si kemendi seri sülfi tu chalass.

Reiner fann fich aus ben Banben Dhne Furcht vor der Bergeltung Bis nicht in Des Glends Buften Rann er in ber Geele Inners, Deiner Wimpern Spigen wurden Deiner Brauen Gdube murde Die die Rerge brennt die Geele, Und mit reinem Ginne hab' ich Bis bu nicht wie Schmetterlinge Rannft du nimmer Rettung finden Du haft in des Flatterhaften Db fie gleich langft aus. Begierbe Gieb' ber Chnmifer der Liebe Benn er noch fo blegeen mare, D Safif! fennt mobl der Pobel Bib Die foftlichen Juwelen

Deines Saars befrenen, Schleppft du die Berliebten. Der Berliebte mandert, Beiligftes , nicht bringen. Gelbft Ruftem befiegen, Selbft Bafaß befchamen. Bell an Liebesflammen, Meinen Leib geopfert. Mus Begier verbrenneft, Bon dem Gram der Liebe. Seele Gluth geworfen, Dich ju ichauen tangte. Bird den Staub des Rorpers, Doch in Gold vermandeln. Großer Perlen Babimerth ? Rur den Gingeweibten.

## Aus bem Buchstaben Dhab. (Dh).

Bia ki mischünüvem bui dschan es an aaridh.

Romm, bafi-mir ein Geruch der Geele 3ch fand geprägt-in meinem Bergen Bas durch Suri's, durch Paradiefe Laf dir erklaren von dem Reige

Bon biefen Bangen dufte, Den Stempel diefer Wangen. Babrhaft gemeinet werde, Der Unmuth Diefer Bangen. Si bleibt die fcmantende Chpreffe Es bleibt des Rosenbeetes Schönheit Es ift der Kerper der Jasminen Es durstet Blut die Purpurblume, Der Moschus Sina's hauchet Dufte, Das Rosenwasser nimmt des himmels Es fängt ob deinem Ungesichte Der neue Mond fängt an zu weinen, Es träuselt von hafisen's Versen So daß die Seelen selber träuseln

Bor diefem Buchs im Staube, Beschänt von diesen Wangen. Beschänt von diesem Korper, Beneidend diese Wangen. Durchwürzt von diesen Haaren, Geruch von diesen Wangen. Die Sonne an zu schwigen, Aus Reid ob diesen Wangen. Beständig Lebenswasser. Bon der Geliebten Wangen.

## Aus dem Buchftaben Thy. (Th).

Girdi asari jar ta binuwischt der o chat.

Seit um meines Freundes Wangen 3ft der Mond am himmel felber Aus Begierde nach den Lippen Fließt aus meinen Augen immer Bald geb' ich das hers, die Seele, Bald lösch' ich der Liebe Gluthen Wenn der Schab in seine Dienste Gerne gab' ich ihm ein Zeugnis D hafi's des Lebens Wasser Keiner hat aus Liebessehnsucht

Runde Zeilen find geschrieben,
Aus dem Irrthum nicht gesommen.
Die den Lebensquell besiegen,
Wasser wie des Eufrats Fluthen.
hin wie Staub aus heißer Sebnsucht,
Aus in meinem Augen Wasser.
Mich als Sclaven nehmen wollte,
Bon dem Segen feines Dienstes.
Schämet sich vor deinen Rosen,
Solche Lieder noch gefungen.

## Mus dem Buchftaben Shy. (Gelindes S).

Si tscheschmi bed ruchi chobi tura chuda hasis.

Bor bofem Aug' behut', o Gott, die schönen Wangen, D fomme! Fried' und Treu' find an der Lagesordnung, Es teank dein herzensblut der blutige Rubin der Lippen, Wo bift du denn, wo ist die hoffnung des Genusses? Dind' dich nicht abermahl ans Laar, ans herz der Schönen, D fomm', und fing' ein Lied, ein frisches, schönes, neues, D Rlausner, mit dem Kleid des Truges, geh' von hinnen, Wie Trunfne klag' um Geel' und herz am Morgen,

Denn fie vertheilten viel des Guten an Safif.
Den Streit und Bank mit dir kennt nicht Safif.
Rimm einen Ruf dafür, als Blutgeld, von Safif.
Richt jeder Bettler kömmt zu ihrem Saum Safif.
Wenn diefen Banden du entsprungen bift Safif.
Denn Freude bringt dein Lied, verjagt den Gram Safif!
Du aber trinkft den Wein fammt Sefen aus Safif!
Berricht ein Stofigebeth für mich Safif.

## Mus bem Buchftaben Min. (Aa).

Be firri devleti kiti furusi schahi schedschaa.

Beym Weltenglang des Schah Schedschaa!
Ich gante über Rang und Gold
Bring' Wein sobald die Sonne bier
Kommt in Derwischen Bellen auch
Das Glas, ein lustiger Gefell
Bermüstung ist das Uebrige.
Für solches Mitleid tausche du,
Ich bin ein Sclave der geborcht,
Die Liebe hat aus der Moschee
Der Trunfgenoß ist da! Genoß
Die Zeiten faufen Tugend nicht,
Wohn soll ich zu Markte geb'n
Hafisen's Gingezogenheit
Darum, o Sänger, sing' ein Lied,

Der eine Welt entflammt, Mit feinem Menschen je. Die Facel aufgestedt, Ein Strahl von gutem Glück. Genügt mir von der Welt, Und odes Kopfweb nur. D Frommer, Gläser ein, Rein Herrscher der gebeut. In's Weinhaus mich gesandt, Der Reue, Lebe wohl! Ich habe Nichts als dies. Mit Waare, die nicht geht. hat ganglich mich verstimmt, Daß ich es boren mag.

8 1 2

## Mus bem Buchstaben Ghain. (Gh).

Saher bebui ghulistan heme schudem der bagh.

Bom Duft des Rofenbects geloc't, um Nachtigallen gleich Ich fah mit unverwandtem Blid Die in der Dämmerung Sie war auf ihre Schönheit ftolt, Beit sich das herz Balbül's Die liebliche Naccisse school Die Tulpen brannten sich Die Litten verlängerten Die Unennone sprach Bald hielt ich Blaschen in der Sand, Bald nahm ich wie der Schenk' Benüge die Gegenheit, hafis braucht außer dem

Ging ich heut' fruh in Garten, Mem trunknes hirn zu heiten. Der Rose in die Augen, Wie eine Lampe flammte. Und ftolg auf ihre Jugend, Ihr gang ergeben hatte. Mit Gehnsucht auf das Auge, Aus neid ein Maal im Busen. Der Junge Schwert zum Schnupfe, Leif' wie ein Ohrenbläfer. Veich wahren Weinverehrern, Der Trunkenen den Becher. Die Zeit der Luft und Jugend, Propheten keine Bothschaft.

### Aus dem Buchstaben Fe. (F).

Thaly eger meded küned damenesch averem bekef.

Wenn mein Gludegeftirn mir Sulfe gewähret, Wenn ich ju Sanden ihn bring', o welche Wonne! Diefes Berg voll Soffnung hoffet von Reinem Db ich gleich überall bin mit eignen Worten, Sa! wie lange foll ich ftemerne Bergen Diefe vergartelte Bucht von bofen Rindern Diefer Mugenbrauen Rraufe hat meinen Webe mir! daß ich verlor der schönften Sahre Uch, wann werden einft die Brauen bes Freundes Reinem gelang's noch den Pfeil der Bergbegierde In den Wintel jog ich mit Berlangen; Bunderlich fcheint mir's daber , daß aller Orten Gremiten find unwiffend, o finge Suche ben Bachter voll Bein, er ift von Sinnen, Schauet nur den frommen Mann aus ber Stadt an, Seilfam befomme das Mabl, und die Berdauung Wenn Safif du auf dem Pfade der Liebe Diene als Führer bes Wegs ber Wachter

Leg' ich die Sand an ihren Rleidfaum, Bringt fie mich um, o welch ein Udel! Gnadigen Blide erhört gu werden , Was ich erlitt, verfündet habe. Rofend mit Schmeichelenen nabren! Fraget nicht viel nach ihrem Bater. Bitten Die Thur' nie aufgemachet. Befferen Theil in folden Bunfden. Reichen die Sand uns armen Schwachen! Solcher Weftalt in's Biel ju ichiefien. Ginfam gu fenn, und fromm gu leben, Gunglinge Paud' und Lauten fcblagen. Luftigen Ton, und laf den ernften, Bringe nur Wein und fürchte Dichts fonft. Ift er ju Racht nicht Lederbiffen? Diefem mit Beu genährten Thiere. Beiter binaus ju geben verlangeft, Beiligen Grab's , Uli's ju Medfchef.

## Mus bem Buchftaben Raf. (K).

Kesi mebad tschu men chasta mubtelai firak.

Reiner sieche wie ich am langen Uebel der Trennung, Fremd und verliebt, und berzenlos, und dürftig und irre, Wenn ich die Trennung erwische, fürwahr! ich will sie ermorden, Was ist zu thun? wem kann ich die Lage des herzens entdeden? ha! ich will zur Strafe die Trennung mit Trennung behaften, Wobinich, und woist die Trennung, und wo sind die Schnierzen?

Denn mein Leben ift gang verstoffen im Unglück der Trennung. Leid' ich die Plagen der Zeit, die Maale des Brandes der Trennung, Und mit Thränen bezahl' ich dann die Blutschuld der Trennung. Wer? wer schaffet mir Recht? und wer? wer ftraset die Trennung? Blutige Thränen vergieß't alsdann, das weiß ich, die Trennung. Hat mich meine Mutter vielleicht geboren zur Trennung? Um Morgen flöt' ich wie Bulbul die Lieder der Trennung.

## Mus bem Buchftaben Riaf. (Ki).

Eger scherab chori dschurai feschan her chak,

Trinfft du Bein, fo fcutt' die Sefen Fürchte nicht die Gunde welche

Muf die Erde aus. Andern Rugen bringt. Obne Scheu geniese alles, Denn das Mörderschwert des Schickfals Ich beschwöre dich, o Liedchen, Komm' an meinem Todestage, Ep! was himmel oder hölle! Die Enthaltsamkeit ist immer Unsere Erde hat des himmels So das weiter aus derselben Auf gar wunderlichen Wegen Dies Gewölb' bleibt unzerstöret Auf dem Weg der Schenke gingst du Frommer herzen Wunsch begleice

Alles was du haft. Saut dich obne Scheu. Ben der Juse Staub, Romm' gu meinem Grab. Engel oder Mensch! Eine Reheren.
Bauherr eingeschränkt, Beine Strasse führt. Führet den Berfand der Wein, Bis zum jüngsten Tag. Ueber alles weg.

## Mus bem Buchftaben Lam, (L).

Be sihri tscheschmi tu ei lobet chudscheste chissal.

Benm Bauber beines Muges Bennt Ricen beines Blaumes Ben beinem Munbrubin Ben deinem Schmele und Duft Bennt Staube beines Wegs Ben beiner Sufe Staub. Ben beinem bolben Bang, Ben beinem Schmeichterana'. Ben deinem Bohlgeruch Ben beiner Loden Web'n Ben dem Rubin , mir ftatt Benm Cbelftein, ber bir Benm Wangenglang, wovon Benm Stirneplan , dem Geld 3ch fdmore bir! bift bu Go bleibt ihm feine Rraft

Mein holdes Spiel! Mein Glüdegeftirn ! Mein Lebensborn! Mein Schönheitsteng! Mein Soffnungszelt! Dem Waffer weicht! Wie Repphuhns Schritt! Gafellen gleich! Benm Morgenduft! ... Benm Offwindhaucht Des Bauberrings! Die Rede fcmudtt Die Rofe glübt! Der Phantafie! Safifen gut, Gur's Leben mehr!

# Mus bem Budftaben Mim. (M).

Di scheb seili eschk rehi chuab misedem.

Beftern Ubends fdnitt durch Thranen Beichnete in ber Erinn'rung Bor mir fcmebten beine Brauen, Muf des hochalters Gefundheit Dein Geficht fing mit Liebfofung Und ich warf von fern bem Mondlicht Muf dem Schenken lag mein Muge, Und fo fiel dem Mug', dem Dhre, Bis der Morgen graute, fcmebte Bor dem leeren Luftgebaude Mis das Lied entfloß den Saiten, Bon der Lener flogen Lieder, Jeder Bogel der Gedanten, Schof ich mit ben Lodenpfeilen Frohlich floffen bin die Stunden, Sieh! da warf ich auf das Leben

3ch den Weg bes Schlafes ab. Muf die Ehranen bin dein Bilb. Und die Rutte war verbrannt, Tranf ich bann ben Becher aus. Meinem fich ju naben an, Deiner Wangen Ruffe ju. Muf der Laute lag mein Ohr, Diefesmahl ein gutes Loos. Deines Bildes Truggeftalt, Dieines fchlafelofen Mug's. Briff Der Schenfe um bas Glas. Mus dem Glafe floß der Bein. Der fich wiegte auf dem Uft, Deines ichwargen Saars berab Und gufrieden war Safif, Und ber Freunde Glud bas Loof.

## Aus dem Buchftaben Mun. (N.)

Gülbergra es sünbüli müschkin nikab kün,

Berhull' mit Moschushpacinthen Das ift die Wangen mit den Loden ; Strom' Schweiß von beinem Ungefichte, Wie die Pofale unfrer Mugen , Schließ auf die ichlafende und trunfne Das die Rarciffen eiferfüchtig Des Lebens Tage geb'n vorüber D Schenfe! eil' die Weinrubinen Mach' dich befannt mit Beifchenduften, Schau' an der Tulpen Blor, begehre Siehft du das Weinglas, o fo rolle Und fchließ' aus Blafen auf ben Buftand . Seitdem die Liebenden gu morden Reichft du den Becher bin den Feinden Dafif ging auf bem 2Beg bes Bethens D herr, erhore die Gebethe

Die Rofenblätter, Berheer' Die Belten. Bull an Die Garten. Mit Rofenmaffer. Marcif liebfofend, Gich Schlafen legen. Schnell wie bie Rofen: herum ju reichen. Schau' an bie Loden Das Glas jum trinfen. Dein Mug' wie Blafen, Des Weltgebäudes. Dir ward gur Gitte, Und ichmähleft unfer. Rach bem Benuffe; Der franfen Bergen.

## Mus dem Buchstaben Baw. (U).

Ei afitab ainedari dschemali tu.

Die Sonne ift der Spiegelhalter Der Moschus ift bas fcwarge Rauchfaß 3ch babe meiner Mugen Sofraum Mulein, mas nunt es, Diefer Winfel Der ichmarge Punct des Mugenapfels, Ift nur Das Licht, bas wiederftrablet D gib benm Jefte des Benuffes Damit ich ju dem Schidfal wieder Mann werden beine Mugenbrauen Damit ich felbft den Simmel gable Es ftebet im Benith ber Unmuth D herr! bis an das End' ber Welten Es mabite ber Diplomenmabler Bisher fein ichoneres Gemabide, Ge fteigen auf bes Friedens Dufte, Du bift fur uns mit beinen Wangen Die foll ich wohl vor meinem Berren Bo fang' ich an ben meinen Bitten? Safif, ber Marrifchen find Biele Laß dir nichts Wilbes traumen,

Bon beiner. Schönheit, Bon beinem Maale. 3mar rein gewaschen, 3ft deiner unwerth. Des Lichtes Musftuß, Bon beinem Magle. Dir Freudenfunde, Mit Menfchen febre. Mir wieder fcmeicheln? Bu meinem Gelaven. Die Schönheitsfonne! Beh' fie nicht unter! Bon Moschusbrauen Mis beine Formen. D fomm' ju mir ber! Der junge Frühling. Mein Leiben flagen ! Ben beinen Barten ? In Diefen Banden , Das bir nicht giemet.

## Mus bem Buchftaben Se. (Gelindes H).

Nagah an perde ber endachtei jani tschih.

Du warfft den Schleper schnell von dir, Betrunken gingft du aus dem haus, Der Nebenbuhler hat dein Ohr, So haft du alles durchgewirrt, Die Bettler lieben dich, du bist Du kennest nicht den eignen Werth, Du gabst die Spize beines haars

Und dieß warum? Und dieß warum? Dein-haar der Ok, Und dieß warum? Der Schönen Schah, Und dieß warum? Mir in die hand, Dann warff du ju den Fuffen mich, Des Bergens Bort verrath bein Mund, Mit benden drohte mir dein Schwert, Gin jeder traumet fich von dir Doch übet fpielft du Undern mit, hafif! es feste fich der Freund Doch triebft du nicht die Fremden aus,

Und dieß warum?
Dein Gurt den Wuche, Und dieß warum?
Was anderes,
Und dieß warum?
Ins enge Sers,
Und dieß warum?

## Mus bem Buchftaben Ja. (J).

#### Ketebt kissai schevki ve demi baki.

Meiner Sehnfucht Trauerlied Komm' benn , ohne bich bin ich Schnfuchtsvoll nach dir entflammt, Statte meiner Gelma fag', Meußerft wunderlich fürwahr, Wenn der Morder felbft den Schmers Darf fich Giner unterftebn, Rein bift du wie Eropfen Thau's, Don dem Staube beines Gau's Glang, als Er am Schöpfungstag' Umbra hauchend ging vorben " Bring' mir einen Becber Beins, Sag' dich von der Tragbeit fos. Diff und Schlaubeit fuche bu Done Deine Milde bleibt Mieinen Thaten fannft nur bu Sieb, der Rofe Wangenglang Danfen folden Bauberreis Die vermochte wohl Safif Da die gottliche Ratur

Schrieb ich auf, die Thranen foffen, Bang entfeelt von Gram und Leiden. Sprach ich oft jum blut'gen Muge: Sage, wo ift beine Gelma! Und ein nie gehörtes Ding war's, Des Ermordeten beflagte. Deinen reinen Gaum ju ichmaben ? Die auf Rofenblättern hangen. Gab der Gerr der Rof' und Tulpe Erd' und Baffer formend mifchte. Jest der Oftwind. Muf! o Schenfe! Lauter und Gerüche buftend. Mun' die Beit; es geht das Spruchwort: Ben dem Wanderer des Weges. Ginft von mir fein Denfmaal über, Leben in Die Bufunft geben. Und der Sufiestaub ber Ceder, Richt dem Baffer , nicht dem Staube. Deine Schönheit ju befdreiben, Unfre Soffnung überfteiget ?

## Mus ben boppelgereimten Bedichten.

#### Her ki deramed dschihani pür schur.

Wer in die Welt tritt voll von Unruh, hier ift des andern Lebens Brude, hang' nicht an dieser Schredensbrude, Gescheiten Leuten duntt die Erde Die Weisen nennen sie mit Rechte Niemand kann bort für flets verbleiben, Berlang' nach Aemtern nicht und Gelde; Bist du nicht blind; betracht' die Gräber. Denn keiner flicht von dieser Stätte, Gehft du vorben an meinem Grabe,

Er muß zulest hinab ins Grab. Ein unbeständ'ger Ort und must. Brich auf! und hier verbleibe nicht. Ein wuster Fleden ohne Schat. Ein Rarawan ferai bloß. Und niemand bleibt in dieser Welt. Gold ift ein Drach', das Umt ein Brunn. Sen mußig nicht; ich fagt' es dir. Der Schah, der Bettler, Jung und Ult. Beth' für hafif ein Fatiba.

## Aus den vierzeiligen Strophen.

#### Ne devleti dünja besitem mi ersed.

Einer Welt Glud ift fur Die Laften Des Rummers gu theuer, Gieben taufend Jahr' pon taumeinder Freude und Wonne

Mues Dafenns Luft wieget die Schmergen nicht auf. Sind fur fieben Lag' Rummer gu theuer erfauft.

### Mus ben Brudffüden.

Sakia bade ki eksiri hajatest biar.

Schenfe , bring' mir den Wein , bas Elipir der Lebend'gen , Muf bein Becher ruhet das Mug', und auf den Lippen die Seele, Rimm die Rofe gum Benfpiel , und öffne wie diefe den Gurtel , Mable mit Deinem Gleichniß mit meinem, o Sanger , bas Bild aus Dafi ich den Erdenstaub mandle in emiges Gotb'. Bis du mir jenes nicht gibft, nehme mir diefes nicht meg-Beil ich vor deinem Juf gerne die Seele verftreu'. Jenes Monds, dem an Reift feiner sich wurdig vergleicht.

In demselben Sinne, wie die vorhergehenden Gaselen, ist auch die folgende gedichtet, welche in den meisten Abschriften seiner Diwane fehlt, weil ihre Aechtheit mit gutem Grunde bezweifelt wird; westhalb sie auch nicht in die deutsche Uebersetzung des Diwans aufgenommen worden; da dieselbe aber wenigstens dem Geiste nach Hafisisch ist, und besonders in Indien zur Melodie gefungen wird, nach welcher die Bajaderen tanzen, so folgt sie hier nicht nur in Wort- und Sylbenmaß getreuer Ueberssetzung, sondern auch mit dem Tonsatz, nach der dieselbe in Indien abgesungen wird (1).

Sufer Sangermund, o sing Frisches mit Frischem, neu und neu, Wein, der's her; erfreut, bring ber, frischen mit frischen, neu und neu, Mit dem schönen Bild jum Spiel sige vergnügt in Einsamkeit, Raub' ihm Rufi auf Rufi, nach Wunsch, frischen mit frischen, neu mit neu, Kann das Leben woht bestehn, wenn nicht beständig du trinkest Wein. Bring' ihr's: Leben soul sie hoch! Frisches mit Frischem, neu und neu, Schenk' mit Silbersuf, ich bin trunken vam Weine, bring', o Knab' Schonel her, bringe mir den Wein, frischen und frischen, neu und neu, Sieb' mein Herzensschöner hat settene Dinge meinethalb, Schönheit, Wohlgeruch, und Farb', frische mit frischen, neu und neu, Oftwind, gehest du vorden, wo der geliebte Engel (2) wohnt, Gib ihm Kunde von Hafis, frische und frische, neu und neu.

<sup>(1)</sup> Giebe die Motentafel.

<sup>(2)</sup> Im Persischen Peri. Diese Gasele hat hindlen in seinen zu London im Jahre 1800 erschienenen Persian Lyrics in einigen und drenfig Versen paraphrasirt, so, daß auf einen Vers des Originals nicht wesniger als drey der englischen Uebersetzung kommen.

## Zur Seite 272.







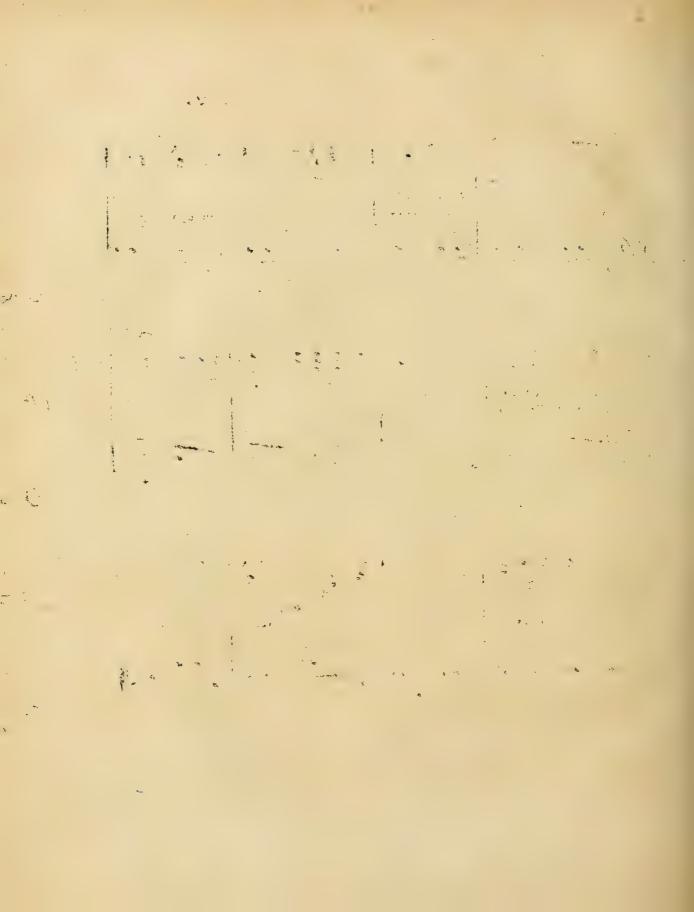

# Fünfter Zeitraum.

Stillstand der persischen Poesie, begränzt durch Dschami, den letzten Dichter erster Größe.

Perfifche Dicht = und Redekunft hatte mit dem Ende des vorigen Sahrhunderts den hochsten Gipfel der burch ben Genius ber Gprache und ben Nationalgeschmack bedingten Bilbung erreicht, worauf fie ein Sabrbundert lang, welches Dicha mi, ber lette Dichter erfter Große verherrlicht, rubig fteben geblieben. Die politifchen Sturme, welche feit ber Regierung Timur's und unter feinen Gohnen gang Perfien erichütterten, waren gwar bem Alore ber iconen Redefunfte nichts weniger als gunftig; aber die Bemubungen ber Rurften aus ber Ramilie Timur, welche unter fich burch politische Intereffen getrennt, bennoch alle im gemeinsamen Bestreben fur die Beforderung ber Biffenfchaften und Aufmunterung ber Be-Ichrten übereinkamen, erhielten noch eine Zeitlang diefen glanzenden Zustand wiffenfchaftlicher Cultur. In den Gobnen und Enkeln Timur's entfaltete fich erft der Beift des großen Uhnherrn, in fo weit er Dich. tern und Belebrten hold gewesen. Die Gohne Timur's, Emiranichab und Schahroch, feine Enfel Baifara, Istender, Baiffangur, Ibrahim und Ulugbeg, waren alle durch wiffenfchaft= lide Erziehung gebildet. Emiranfchah gab zwar burch die Belohnung eines bombaftifchen Difticons mit taufend Ducaten eben nicht die befte Probe feines Wefchmades, aber boch einen Beweis feiner ernftlichen Befinnung gu Bunften der Runft und ber Runftler. Gultan Schahroch's Rahme (1) murbe burd bie Weschichte unter ben Furften, welche bie Wiffenschaften lieben, und die Welehrten ichagen, aufbemahrt worden fenn, wenn auch der Dichter Memlana Juffuf Emiri nicht fein lobredner gewefen mare. Baikara, ber Enkel Timur's, bewies fich eben fo frengebig als fein Obeim Emiranfcah, indem er dem Poeten Burunduf taufend Ducaten fur ein ihm überreichtes Gericht ausgablen lief. Richtigeres Urtheil bewies er in der Sochschatung des gelehrten Befire Dir Alifchir, der an feinem Bofe lebte, und am meiften hat ibm die perfifche Tonkunft als großen Befchuger ju danfen. Mirja Istender, ber Gohn Omar Scheich Behadir's bes Cohns Timur's, welcher burch Ubn Ishat, bem Dichter ber perfifchen Gaftronomie, ber an feinem Sofe lebte, verewiget worden, fcheint aus dem Inhalte der Gedichte Abu Isha f's einer guten Tafel nicht minder hold gewesen ju fenn, als luftigen Ropfen. Pring Baiffangur, an beffen Sofe ber große muftifche Dichter Raffi= mol=enwar, d.i. der Musipender der Lichter, lebte, verfertigte felbst Bedichte, fprach und . fdrieb fieben Sprachen. Geinem Bruder Mirfa Ibrabim bankt die perfifche Literatur eines feiner hiftorifchen Meifterwerke, indem er Scherefedd in Ali von Jeft aufforderte, Die Geschichte feines großen Uhnen Timur's ju befdreiben. Uber der größte Beforderer ber Biffenichaften und Gonner ber Belehrten war Ulugbeg, nach bem Urtheile orientalifcher Geschichtschreiber ber gelehrtefte Rurft feit Mlexander, in jedem Falle gewiß der gelehrtefte Furft bes 381 am's, und einer der größten Uftro-

<sup>(1)</sup> Einen Beweis feiner Bücherliebe geben drep herrliche Manuscripte, welche ihm gewidmet, und mit feinem Siegel bezeichnet, aus feinem Schaffe in die kaiferliche Bibliothek zu Wien gekommen find, und fich noch dort befinden, nämlich: das Dichevahiref=fat Scheich Attar's Nr. 219, das Tadichol=meafiir Nifami's Nr. 114, und das Nafaikol=moluk Nr. 162.

women. Geometrie und Aftronomie waren seine Lieblingsstudien; die Sternwarte, nordöstlich von Samarkand, die er um Jahre 823 erbaute, und seine aftronomischen Taseln, welche Einige den Taseln Nastreddin's von Tus vorziehen, sind schöne Denkmable seiner Borliebe für die mathematischen Wiffenschaften. Memlana Gajaßeddin Dichemschid Raschani, Mewlana Ulikusch, und Mewlana Kasisade Numi, die größten Mathematiker seiner Zeit, waren seine Gehülsen. Seine Taseln heißen Sidschi Gurgani, wie die Taseln Naßireddin's Sidschi Ichani. Zu Samarkand baute er eine Akademie mit hundert gestisteten Plägen, die an Pracht die schönsten Sistungen dieser Aut übertrifft. Seine Regierung und sein Leben wurde zwar durch seinen undankbaren Sohn, der sich wider ihn empörte und ihn meuchlerisch ermorden ließ, verkützt, aber im Gebiete der Geister wird er immer sortherrschen, und sein Nahme mit Sternenschrift am Himmel bes Ruhms flammen.

So ichone Benfpiele blieben nicht unnachgeahmt unter ber Regierung Gultan Ubuffaib's bes Timuriden, der ju Ende diefes Jahrhunderts lebte, wie Gultan Ubuffaid ber Dichengifchanibe ju Unfang bes vorigen. Bende, unfterblich burch ihre Liebe ju ben Biffenfchaften, und burch die Dankbarkeit ber Gelehrten. Die Daffaf der Geschichtschreiber bes erften Ubuffaid, mar Ubdor= rifat Geidichtidreiber bes zwenten, Bafafen zwar weit nachftebend an Odmud ber Rebe, boch nicht an fornigtem Wehalt, und ber Lobredner 21 buffaid's bes Timuriden mar Dich ami, ber lette Dichter erfter Große ber Perfer , und der vielfeitigfte von affen , in feinem gache ber Erfte, doch in jedem gu= nachft an ben Erften. Rebft Ubdorrifat und Dichami verherrlichte die Regierung Ubuffaib's noch ein anderer Befdichtichreiber und Dichter, Domletich ab der Berfaffer der Biographien ber Dichter (bie Goldader biefes Bertes), und bie Regierung Baifara's erleuchtete ber große Befir Mir Ulifchir, ber große Gelehrte, ber gröfte tichagataifche Dichter, ber fein Undenfen burch Bucher und Gebaube, burch miffenichaftliche Berte und fromme Stiftungen verunfterblichte, wie vor ibm die großen und gelehrten Befire: Balaami unter Abunafr bem Camaniben (ber Ueberfetter ber Rabeln Biby ais, ter Weichichte Taberi's und bes Schahname in Profa); Chobicha Maimendi unter Gultan Mahmud, ber Beichulber Rirbuffi's; Nifamol mult ber große Befir und politifche Schriftiteller Meletich abe bes Gelbichugi= ben; Blitfdutfai ber Wefir Dich en gifch an's, ber Boltbater ber finenichen Literatur; ber Wefir Dicomaini unter Gulagudan; Rafdidetbin ber große Befchichtfchreiber ber Familie Didengifch an's unter bem vorigen Ubuffaib. Dir Alifchir ift unftreitig ber größte und gelehrtefte biefer beiligen hermanbad von gelehrten Wefiren, beren wohlthätiger Genius von Opnaftien ju Opnaftien burch Jahrhunderte unfichtbar fortgewirkt, die Grauel der Eroberer gemildert, und das beilige Reuer bumaner Bildung unter dem Schutte der Altare und Thronen aufbewahrt bat. Mir Alifchir und Dichami steben als die letten Roloffe vor dem Tempel perfifder und tichagataifder Dichtkunft. Mir Ulifdir idrieb wie Dewletichab bie Biographien ber Dichter feines Bolfes, und auch Dichami lieferte Beptrage bagu in feinem Behariftan. Go erstanden die Weichichtesber perfifcher Poefie erft am Ende bes Stillstandes ihrer glangenoften Periote, und als fie fich ichon jum Berfalle ju neigen anfing.

Es leuchten in dieser Periode verschiedene Erscheinungen auf, welche auch in der Geschichte anderer Literaturen nur dann jum Vorschein kommen, wenn der Flor ber schönen Redekunfte bereits den hochse ften Gipfel erreicht hat, wenn die ersten Plage überall besetzt find, und den Nachfolgern nichts mehr übrig bleibt, als ihr Gluck auf neuen Begen, welche die Vorsahren wohl gekannt, aber verschmäht haben, zu versuchen. So erschien in dieser Periode ein sogenannter Naturdichter Mewlana Kamsburi, deren auch unser hochgebildetes Zeitalter deutscher Literatur mehrere mit oder ohne Nahmen kennt; Abu Ishak, der gastronomische Poet, besang die Rochkunft, und den Genuß des Gaumenkigels;

Raffimo I-enwar verlor sich, indem er neue Bahnen in der Mystik brechen wollte, ins leete, und Mewlana Ressimil bichtete, aus Mangel eines besseren Gegenstandes, andächtige Lieder. Auch stand ein Universalgenie auf, Ewhadi Mestufi, der weder mit dem früheren Ewhadi, noch mit dem früheren Mestufi zu verwechseln ist, und der hundert Bande mit seinen astronomischen, philosophischen, juridischen, historischen, epistolographischen und poetischen Berken füllte. Die merkwürdigste Erscheinung aber im Gebiethe der schönen Literatur war eine neue Gattung prosaischer Gedichte oder allegorischer Romane, worin metaphysische und moralische Bahrheiten in dem Gewande sinnlicher Liebesgeschichten auftrezten. Die beruhmtesten derselben sind: der zwenmahl ins Türkische übersetzte Roman Huffn u Dil, d.i. Schönheit und Herz, und das Schebistan Chial, oder das Schlafgemach der Einbistungskraft, begde von Mewlana Jahja Ibad Nischabur, und das zwente ebenfalls auf türkisch commentirt von Sururi. Hierdurch erhielt die poetische Prosa größere Ausbildung und schiestlichere Unwendung als bisher, wo sie bloß in der Historie den ersten Plag eingenommen hatte.

In der Geschichte trugen Abd orrifat und Scherefeddin von Jest, die Geschichtschreiber Schahroch's und Timur's, die Palme davon. In die Fußstapfen Baßaf's tretend, impften sie allen Schmud ber Rhetorif der Geschichtschreibung ein. Außer diesen Treibfruchten historischer und rhetorischer Runft, trug das mannigfaltig bebaute Feld der Geschichtsorschung noch manche andere von gutem Geschmad und geistesnahrender Kraft, besonders schägbare Compendien. Auch erhielt die Legende des Propheten, die schon vielfaltig im Arabischen angebaut worden war, mehr als einen persischen Bearbeiter.

Eines ber merkwürdigsten Werke dieses oder des nächsten Zeitalters, und was wir vor anderen näher zu kennen wünschten, scheint das Dabistan zu senn, worüber wir uns, da wir es selbst nie gesehen, kein Urtheil erlauben können, aber dafür das vom unsterblichen Iones darüber gefällte, ohne Bedenken nachschreiben: pdaß es unter die merkwürdigsten der persischen Literatur gehört, indem es die Geschichte pron zwölf verschiedenen Religionen des Orients, und überdieß viele Bruchstücke von Gedichten, wigigen Einfällen, viele Gelehrsamkeit und auch viele Zotten enthält (1).«

Der erfte profaifche Schriftfeller Diefes Zeitraums war hoffein Baif Rafchifi, ber Berfaffer einer neuen Uebersetung ber fogenannten Rabeln Bidpai's, unter bem Rabmen Enwari Cobeili. b.i. Lichter Gobeilis, nach bem Rahmen eines Emirs am Bofe Ubuffaib's, bem er feine Berke gueignete. Berühmt durch viele andere wiffenschaftliche Berte, befonders durch einen ausführlichen Commentar bes Korans, ift er auch ber Verfaffer bes Uchlaki Mohfeni, d.i. ber Gitten Mobifeni's, eines ethifden Bertes, verfagt fur den Mirfa Mohffen Ben hoffein Ben Baifara, in einem zierlichen und leicht faglichen Stile. Diefes Berk und bas fruhere Nagiredbin's von Tus über benfelben Wegenstand, unter bem Titel Uchlafan = nafiri, d.i. Die Gitten Rafiri's, weil es dem Emir Rafireddin Abdorrahim Ulmohtefchim zugeeignet war, nehmen in der peififchen Literatur biefelben Stellen ein, wie die Charaftere La Bruyere's und die Sitten von Duclos in ber frangofifchen. Doch enthalten fie feine Charafterschilberungen , sondern nur Sittenlehren mit Ergablungen, worin dieselben angewendet erscheinen. Soffein Rafchifi, ber im erften Sabre bes gennten Jahrhunderte ber Sedichtra gestorben, und folglich feinem leben und Wirken nach meistens bem neunten angehoret, fchrieb auch über Politik, worin ihm ebenfalls Nafireddin von Tus burch fein Bert Ramaidolimamet, Regeln des Imamat's, die Bahn gebrochen hatte. Größeren Werth als tiefe von Gefengelehrten nach dem Koran und ben Musfpruchen ber erften Imame verfagten Berte,

<sup>(1)</sup> Memoirs of the life of Sir William Jones by Lord Teignmouth p. 293.

haben bie politischen Gefete Timur's, die er felbft niederschrieb, und die gum Mufter bienten, wornach indifche Sultane die ihrigen verfaßten.

CI.

# Buffati,

der Schüler, und aus dem vorigen Zeitraume, ein rein erotischer Dichter, übertreibt feine Bilber gewöhn= durch allzugroße Feinheit und Spitfindigkeit der Phantasie, wovon sich in jedem der folgenden (aus der Sammlung des Herrn Grafen v. Rzewusky genommenen) Gaselen, mehr als ein Benfpiel findet.

Eger demi ne sürischkem inan keschide resid.

Bin mit verhängtem Zügel ich davon gekommen, Da gang aus Nichts dein enger Mund erschaffen ift, Wenn dein Phantom als Gaft kommt in das Herg, Buffati; lag' dein Herz nicht auf geheimer Flucht, So ift vom Schelmenaug mir Unheil jugefommen! Bird den Gefcopfen Richts davon zufommen. Bwen Thränenbäche als Kuriere voraus fommen. Denn fein Genug wird Freunden feines Bilbs gufommen.

#### Der her tschenun ki bi güli rujet resideim.

Ueberall wo ohne Rofen Deines Cederleibs gedenkend, Jahre lang wie Schmerz ber Liebe Bis zulest der Schmerz ber Liebe Bufendornen, herzensfeufzer, Solche Ungerechtigfeiten Dein getreuer Sclave bin ich, Du, der mich um Gold gekaufet, Thränenstrom was eitst du so Sieh' ich fomme ja mit dir, Deines Bildes wegen haben Und wir felber, wir Buffati,

Deines Ungesichts ich ging,
Ich zu feufzen gleich anfing.
Hab' ich mich für dich verbrannt,
Mir ein Maal hat eingebranut.
In der Leber Schmerzenspfeil,
Wurden mir gar viel zu Theil.
Nur dein Staub hat für mich Werth.
Du, erfenne meinen Werth.
hin zu meines Freundes Gau?
Trag' im Auge mich zur Schau.
Vicle Seelen ausgespielt,

#### Si an chatt ki girdi aarisi an mah su girift,

Aus Schaam des Flaums, der an den Wangen Sat sich die Sonne ganz verschlepert,
Das Blut, das mir entsockt die Wange,
O Herr! Richts Böses widerfahr' ihm,
Der Rose siel es ben zu prahlen,
Sie blieb so lang in dieser Täuschung,
Auf einmahl wollte sich dein Bild
Da haben meine heisen Thränen
Der fromme Rlausner, den es dürstet
If zu der Kanzel Fuß gesommen,
So lang das Aug' sah deine Mitte,
Ihr wist, es sehen Nichts die Augen
Wenn zu dem Schahe des Genusses
Wie hat den seine Hand den Zügel

Des Mondes hat um sich gegriffen, Und hat der Mond die Flucht ergriffen. Es dient die Flaumen zu begießen. Es hat den besten Theil ergriffen. In deiner Gegenwart mit Bartheit, Daß sie zuleht Geruch ergriffen. Aus meinem Auge wegbegeben, Gogleich denselben Weg ergriffen. Mach Bechern voll mit Rebenblute, Und hat die Kanne dort ergriffen. So hat es wahrlich Nichts gesehen! Die sich in einem Haar vergriffen: Vuffat i nicht die Straße sindet, Des Willengaules angegriffen.

## Wierzeilige Strophen.

Dein Mundrubin Geliebte ift fo fuß,

Dag burch Gedanken mir ber Mund wird füß; Den Ruf verweigerft bu mie Recht gewiß (1).

<sup>(1)</sup> Du haft Recht, nicht die Geele bergeben ju mollen.

Muf Wangen haft bu rabenfdivargen Flaum gebracht, Die Menfchen bringen Licht gewöhnlich in ber Racht;

Bum Gilberbufichten hat er gefprochen: ,Mein Mund fo wingig ift, hab' ich gefprochen,

Saft taufend Maale in mein Frantes Berg gebracht. 2Barum baft umgefehrt die Nacht ind Licht gebracht?

Warum ift beine Rede fo gebrochen? Es fam' fein Wort beraus, mar's nicht gebrochen,

CII.

# Ismet aus Buchara,

aus einem eblen Geschlechte Buchara's entsprossen, baß seine Uhnen bis zu Dichteunst, bem Sohne Ebi Thaleb's, zurückführt, ausgezeichnet in mehreren Gattungen der Dichtkunst, in der Kaßide, der Gasele, den Mofataat (Bruchstücke), und Mesnewi (doppelgereimtes Gedicht). Er stand im größten Flore zur Zeit des Prinzen Chalil, des Enkels Timur's, den er in der Dichtkunst unterwies, und auf dessen Entsernung vom Throne er die folgende Gasele gedichtet:

D hatteft du mich lieber hingerichtet, Dem Gartner Tod, der in dem Rofenbeet Wo ift der Furft, der Reiter hingeschwanft, Mus Wangen und aus Adern ftrömet Blut, Ihmet! wann wird Chalil's Regierung neu, Mis bag bu bich verachtet fabft vom Feind! Die Sand ausftreckt nach Lilien und Chpreffen! Daß ich mich vor ihm werfe in den Staub. Weil jedes harchen gur Langette ward. Daß ich bas Gögenbild gerschlagen möge.

Unter der Regierung Schahroch's waren Ifme t's Gedichte (sehr unverdienterweise) ungemein gepriesen; seitdem find fie weniger gelesen. De wietich ah felbst, ben fein einziger der größten persischen Dichter zu einem Cobe in Bersen begeistert, bricht zu Ifme t's Preise in die folgenden aus, deren Unfang burch die gekünstelte, abgeschmackte Bendung, ganz bes Geistes des Besungenen wurdig erscheint:

> Der Rebetopf Ifmet's ift fiedend übergangen, Des himmels grüner Gaul ift ein Patrouilleroft, Der Papagen verließ das Rosenbeet der Welt, Es find Ungablige auf diefer grünen Flur, Nun ift die Luft Bulb ul's im Rosenbeet vorben, Und diefer, der da figet auf der Rosen Thron,

Berliebten ift die Fluth des Worts ins Berg gegangen. Daß jedem in der Welt nur auf fünf Tage dient. Darüber flagen laut des haines Nachtigallen; Und hunderttaufende erinneren fich fein. Gin anderer Bulbul nimmt feine Stelle ein: Er flieget wie die anderen auch bald davon.

Ihm et war der Lobredner des größten und gelehrtesten Fürsten, den die perfische Geschichte aufzuweisen hat, Ulugbeg's, dessen aftronomische Tafeln auch in Europa bekannt sind, und an dessen Hofe große Dichter blühten, wie Ihmet Bussati, Chiali, Burunduk, Rostem Choriani, und Taher Abjurdi. Ihmet starb im Jahre der Hedschira 829 (1425). Eine seiner berühmtesten Kafide ift die folgende auf die Gedichte des Prinzen Chalis, seines Schülers:

Wie kann im unbegränzten Ocean
Bon goldnen Blättern widerscheint der Mond,
hur i's in Eden's Garten sind beschämt
Die Sonne ift am himmelsplan die Mange,
Der Mond, die Nacht gibt Gold und schwarze Tinte,
Derselbe ist mit schwarz und weißen Fäden
Die rothen Linien zieht die Morgenröthe,
Der geldne Punct erscheint am Rand der Schrift,
Schönschreiber wie Jakut und Ihn Mokla,
sin jeder Buchstab ist ein Schah des Sinn's,
Uuf den gemahlten Blättern glänzt Taal ik
Es ternet der Verstand sich zu bereichern
Uuf wohllinierten Zeilen sind darin
Selman strahlt aus dem Licht der Rafaiden,

Der Taucher Des Verftands die Perten finden? Die Sonne von den herrlichen Gemählten. Bon den Gestalten dieser Luspenibangen. Die Blätter seines Buchs damit zu glätten. Das Leder zu dem Band der himmel her. Des Morgens und des Abends eingebunden. Die Silberfreise zieht der Kreis des himmels. Wie Jupiter im finstern herz der Nacht. Beschreiben Silberstoff mit Ambrazügen. Mur Wechsler können schähne die Juwelen. In Wellen!inien des Schönheitszugs. Mit Runstausdrücken die er findet drin. Uls Fäden Verseperlen angereiht.

Es Ternet Chafani Runftausbrud bier, Des Mesnewi erfreu't fid Rifami, Die Feder ichweifet an bes Randes Gloffen, .. 3ch fprach: 3ch will gedankenvoll betraibten 3ch war erftaunt, Da bort' ich innre Stimme, Es ift ein Magagin, worin die Meifter Gultan Chalil, der auf der herrichaft Polftern Dichemichid, beg Lowenmuth durch Reulenftreiche D höchfter Berr, von beffen hoher Macht Wer's magen wollte wiber bich ju murfeln, Bor beinem Dolche fann ber Geind nicht flieb'n, Grhebt bas Meer Die Sand, um Perlen fiebend, Die Moschusblafe, fo bie Belt burchduftet, If met ichlägt mit ber Saube an ben Simmel, Go lang den Ropf er legt auf deine Schwelle, Wenn du herab auf Bettlerscheitel blickeft, Gehalt Des Ginns ift über Lob erhaben; Durch fieben Erdengurtel läuft die Sonne, Beft fouft du im Benith der Berrichaft ftebn,

Und En wer i wird burch den Ginn verdunfelt. Der eingle Bers beschämet 3bn Semin. 3ch ftaune mas ihr durch ben Ropf mag geben. Des Ginns verborgne Schonheit in ergrunden. Die mir von dem Berfaffer Runde gab. Der Rede Runftertrag gefammelt haben. Mit feinem Schwert bes Mufruhrs Flammen Billt. Erhabne Simmelsfuppeln bohl gefchlagen. Reun Simmel nur ein Gonnenftaubchen find, Berfentt fein Spielbrett in die Bluth des Grams. Es fen denn daß der Sod ihn fortgeleite. Bereichert es auf einmahl Deine Grogmuth. Sat Wohlgeruch von beines Sirnes Duft. Wenn du dich wurdigft ihn jum Staub ju gabten. 2Beb ibm , wenn andern Buffuchtsort er fucht. Befchamen fie Darius. und den Cafar. Die Worte fonnten nur benfelben truben. Um Licht von Deinen Strablen aufzufangen. Und deines Sauptes Polfter fen das Glud!

Um das Verdienst dieser Kaside ganz zu wurdigen, wird eine vollkommene Kenntniß der persischen Schreibkunft und Schreibstoffe vorausgesett, ohne welche dieselbe meistens unverständlich senn muß; sie bleibt aber immer ein Produkt verderbten Geschmackes. Ismet ist einer der gezwungensten und muhsamsten Dichter, dem es nicht minder Urbeit gekostet, gewöhnliche Gedanken auf eine ungewöhnliche Weise auszudrücken, als der Leser Mühe verwenden muß, denselben zu verstehen.

### Chamei Kudret tschu schekli an periru mikesched.

Us der Allmacht Feder die Gestalt War die gange Schöpfung boch erstaunt; In den herzen der Berliebten legt Bon dem Tag an wo der Moschusskaum Sieh, der Allmacht Feder ward gang schwarz Als sie schon von Ewigkeiten ber, Wenn ich mitten im Gebethe bin, Wend' zur Kibla ich das Angesicht, Uts von Angesicht zu Angesicht

Des Perigefichtes jog.
Daß sie es so herrlich jog.
Er wie in die Tulpen, Maal,
Sich um's schone Untlif jog.
Bon der Herzensseufger Rauch,
Form des Aug's der Brauen jog.
Und ihr Bild fahrt durch ben Sinn,
Während sie das Berg meggog.
Dich I fimet ju schauen munscht',
Deiner Fuße an sich jog.

Ghamsera her dem be rassdi chuni ma berhem mesen.

Wirf nicht beständig verstohlenen Blid nach unserem Blute;
Wende nicht ber das Gesicht; sehe die Welt nicht in Brand.
Seelen verbrenn' nicht, die sich mit dem Genusse geschmeichelt,
Deiner Liebe haus, reisse das herz nicht zusamm.
Sundertfältig ist es zerstückt, ein wüstes Gelage,
Mitteid! schieße den Pfeil nicht in enthetligtes herz.
In der Nacht des Genusses entbehe' ich den Schimmer des Tages
Bis an den jüngsten Tag; morgen entsage ich dir.
Als ein Berliebter, Ismet, nimm nicht einstedelnden Schein an,
Nur im geselligen Kreis magst du dich prablen mit Lust.

Gül chande si laali scheeker efsehani tu amucht.

Das Lächeln hat vom Mundfpinell, Bon bem verwierten Lodenhaar Der Rofenmartt bat feinen Schmud, Der Buder ftreut, die Rof' gefernt. Sat Snacinth Die Rrauf' gefernet. Bon beinem fugen Lachetn nur. tind allen Liebreih, allen glor, Die Geder, die fich auf der Flur Sie hat des Buchfes ftrengen Stolg Im Baffer Chifer's perlet gwar Ruch er hat diefes dem Rubin, Saarhaltende Schalthaftigfeit Bur Zeit wo du verborgen lachft,

Dem Anospenmunde abgefernt. Bor allen Schönen berrlich zeigt, Mur deinem Schwanken abgefernt. Der ewigen Bergnügung Quell; Der Borte fpendet, abgefernt. Und feine Formen hat Ifimet Dem feinen Lächeln abgefernt.

#### Aschubi ruch u sulfet eger der tschemen ufted.

Wenn Pangen: und wenn Lodenschimmer 3ft's, wie wenn von den Spacinthen Obwohl ich Jung' und Feder habe Doch von dem Lobe deiner Lippen Es wird bis an den jüngsten Tag Wenn Schatten vom Eppressenwuchs Wiel herzen find ob Raferen Weil manches herz aus Liebeswahn Indem Ihm et dein Ungesicht Wenn seiner Leiden Form und Schnitt

Bermifcht auf. Gliederfluren fallt, Der Schatten auf Jasminen fallt. Bu deiner Schönheit höchsten Preis, Das Feuer in den Mund mir fallt. Eppreff' entfproffen meinem Grab, Auf meinen Staub 'einft niederfallt. In Vand und Reften fest gelegt, In qualenvolle Retten fallt. Beschreibet, ift's ein Bunder wohl, Lebendig und anmuthig fällt!

3th fprach : Es fpricht mein Berg: mein Blut wird dir gu Theil, 3th fprach : Bergieß' mein Blut; er aber fprach : Geh weg, 3ch fprach: Die Leber fpricht: Du bift von mir ein Theil. Denn fren ift ftats wer fich verirrt auf meinem Weg.

### CIII.

## Chiali aus Bochara,

ein Schüler bes Dichters Ifmet aus Bochara, ber ein Derwischenleben führte. Sein Diman ist vor-

### Gafele aus Dewletschah.

. Mer aus dem Thal jum Sau des Gluds will fommen Der Paudenschall der Schahe faget aus: Wir faumen nicht, Gelegenheit ju fprechen, D du Verierter in dem Trennungsthale, Mit Ehren fonmt Chiali ju der Stelle,

Rann auf dem Wege nur des Muthe hinfommen. Un alle Schahe wird die Reihe einst fommen. Sen nur getroft, Gelegenheit wird fommen! Sib' durftig nicht, das Meer der huld wird fommen. Mit Ehren fann man nur jur Stelle fommen.

Es gibt noch zwen andere Chiali, einen aus Sebsewar, und einen aus Tun, die auch ihren Bers machten; bennoch meint Dewletschah, es sey keine Möglichkeit ihre Gedichte benen des Chiali aus Bochara an die Seite zu stellen. Nach dieser goldenen Mittelmäßigkeit zu urtheilen, müßte der Diwan Chiali's, der sich in der Sammlung des Heren Grafen von Rzewusky befindet, und woraus wir ein Paar Proben geben wollen, einem der zwen letzten Dichter angehören, wiewohl die oben nach Dewletschah gegebene Stelle auch eben keine große Meinung vom Dichtertalente Chiali's aus Bochara erweckt. Wie dem immer sen, so vermische man wenigstens den vor und liegenden Chiali nicht mit dem türkischen Dichter diese Nahmens, der unter die vorzüglichsten seines Volkes gehört, und hinter welchem dieser fast eben so weit zurücksteht, als der türkische Hafis hinter dem persischen. Hafis der Perser, und Chiali der Türke, sind Firsterne der ersten Größe am Himmel der Poesse, mährend der türkische Hafis, und unser persischer Chiali unter die unbekannten Nebelsterne gehören. Den Nahmen selbst, welcher der Phantasiere iche heißt, verdient der türkische Dichter mit Recht wegen der ganz eigenthümlichen Wendungen und Sprünge seiner Einbildungskraft, während derselbe dem Perser,

### mun 280 mm

beffen Phantasie sich keineswegs auszeichnet, nicht im minbesten passet. Diese Vergleichung zwischen einem persischen und türkichen Dichter ift vielleicht die einzige, die zum Vortheile des letten ausfallen dürfte; benn im Allgemeinen sind viese nichts als blinde Nachbether und schülerhafte Nachahmer der Perser, welche die Fehler ihrer Vorbilder übertreiben, ohne ihre Schönheiten erreichen zu können. So viel kömmt in der Vildung des Nationalgeschmackes und der Dichtkunst auf frepe Entwickelung glücklicher Nationalsanlagen, und den Schöpferhauch des eigenen Genius, und nicht auf angehäufte Musterwerke und zusammengeplünderte Vilderkammern an, deren verworrenen Reichthum die ursprüngliche Urmuth an Geist und Geschmack um desto augenscheinlicher darlegt. Ungeachtet der größten Meisterwerke der persischen und arabischen Poesie, sind die später gekommenen Türken nur Stümper geblieben gegen ihre Muster, und ohne Muster hat der Genius des Persers sich durch eigene Kraft auf den Thron der Poesie des Morgenlandes geschwungen, und sich darauf bisher ohne Einspruch behauptet.

### Betschemen dusch begül bülbül düschwar pesend.

Bulbul hat gestern auf der Wiefe, Mit lautem Schall und hohem Tone Weil's Zuderrohr fich prablen wollte Ward es gur Strafe von dem Schidsal Rein Zweifel ift's, es gibt gar Biele Du fprichst: es hindert mich der Schlener Die Sunde kommt nur dir zu Schulden, Zuleht wird Chiali erleuchtet Weil ihm ein einzig Bild (1) genüget

Der Rofe jum Berbruß, Gepriefen beinen Buchs. Gen beinen Mundrubin, In Anoten abgetheilt. Die gang vertoren find. Bu zeigen bas Geficht. Berichtepere bich nicht! Nur einzig durch Gebuld, Bom Abglang beiner huld.

#### Rui tu taanei ber gül sirab misened.

Dein Ungeficht verfpottet Rofen, Betrübt ftehn Wiefenhpacintben, Es fchläft die trunfene Narciffe Bend' Chiali dich nicht vom Thore (2), Und dein Rubin verlacht den Buder. Auf deine Flaumen eifersuchtig. Des Auges, o wie fcon! auf Rofen. Es prabit damit der Mann der Liebe.

#### CIV.

## Borunduf,

ein lustiger, satyrischer Dichter, der seines Wißes und seiner Laune willen von seinen Zeitgenoffen gefürchtet ward, Lobredner des Prinzen Baikara Ben Omar's, der Sohn Omar des Sohns Limurs. Uls Baiskara den Thron bestieg, befahl er ihm fünfhundert Ducaten (besch jus altun, auf türkisch) ause, zuzahlen. Da er aus Versehen des Secretairs nur zwenhundert Ducaten erhielt, schrieb er dem Sultan:

<sup>(1)</sup> Wortspiel mit Chialt, dem Nahmen Ites Dichterel, indem Chiali sowohl der Phantafiereiche ale auch ein Phantom heißt, der doppelten Kraft des dem Worte Chial angehängten Ja willen, das im ersten Fall als Jai=nisbet aus dem Substantiv ein Adjectiv sormt, und im zweyten als Jai=wahdet demselben bloß das Merkmahl der Einheit beplegt.

<sup>(2)</sup> Abermahl ein unübersesbares Wortspiel mit dem Worte Bab, das Thor, aber auch zugleich ein hauptfrück bedeutet. Efin bab Laffened, im letten Verse, heißt: Er prahlt sich aus diesem Kapitel, das
ift: Er prahlt damit. Das Wort Laf, das auf persisch Prahleren heißt, scheint dem deutschen Laffen verwandt.

### mm 281 mm

Der Schah, der Feinde ichredt und Feinden ichmeichelt, Fünfhundert Goldftud' ichenkt er mir aus huld. Doch geben jest davon drenbundert ab, Bielleicht, daß unrecht ich geboret habe; Bielleicht, daß manchmabt in der turfichen Sprache Der Welterob'rer, der die Welt regiert, Groß ift des Sultans Unade für den Sclaven! Denn auf zwenhundert lautet nur die Schrift. Bielleicht, daß fich verschrieben hat der Schreiber; Besch iuf altun, zwenhundert Goloftud heißt.

Der Pring lachte fehr über den Einfall; er fagte beich juf altun beiße im Turkischen taufen b Ducaten, und befahl sie ihm auszuzahlen.

CV.

# Mostem Chorjani,

aus Chorjan, einem Dorfe im Diftricte Bostam's, ein scherzhafter Dichter, und nicht zu verwechseln mit Roftem aus Samarkand, bessen Gedichte auch gelesen werden, aber nicht so häusig, als ber Diwan dieses Rostem's, welcher Kaßaid, Gaselen und Mokataat enthalt. Er lebte zur Zeit Emirsade Omar Ben Emiranschah's, des Enkels Timur's, der nach seines Baters (Emiranschah's) Tode in Rei und Firuse herrschte, dann aber von Schahroch, wider den er sich emporte, geschlagen ward. Rostem von Chorjan war als Berwalter des Fiscus (Umeldar) angestellt; da er aber seine Schuldigkeit vernachläßigte, und der Westr Chodscha Hasi ihm hierüber einen Berweis gab, antwortete er ihm:

Am besten ich verseh' mein Kleid für Wein, Wenn hinter sich das Rleid nachzieht mein Mond, D seufz' nicht über Freundes Grausamfeit, Beständig fleigt der Seufzerrauch empor, Wenn mir des Grams Diplom vom himmel ward, Erbarme dich Roftem's, erbarm' dich feiner,

Und wasche bann bes Land's Register brein. Steigt Seufzerrauch der Liebenden jum himmiel. Der Pfeil fehrt zu dem Bogen nicht jurud. Ich fürchte, daß er mir den Freund verbirgt. Wie fann ich dem Gebothe nicht gehorchen? Weil er bereit ift aus der Welt zu gehn.

Roft em war ein Gegner Inmet's, den er eben fo wenig als andere Dichter in feinen Verfen ichonte.

CVI. -

## Riatibi,

ein fruchtbarer und geschätzter Dichter, Berkasser eines Diwans Iprischer Gedichte, eines Werkes über die Tedschniffat oder rhetorischen Wortspiele, und mehrerer Werke in Mesnewi (Doppelreismen), als des Medschmaolsbahrein (Zusammenfluß zwener Meere), Dih Bab (die zehn hauptstücke), husn u Ischk (Schönheit und Liebe), Nasir u Mansur (der Unschauende und Ungeschaute), Behram u Gülendam (Mars und Nosenstengel), und eines angefangenen Fünfers als Seitenstuck zum Fünfer Nisami's, an dessen Bollendung ihn aber der Tod unterbrach. Er siel, ein Opfer der großen Pest im Jahre der Hedschira 839 (1435), auf die er noch diese Verse gemacht hatte:

Der Born des herren hat den Flor der Peft gelüftet Gie icont nicht Breis, nicht Rind in ihrem Burgerlauf,

Auf bich, o Uftrabad, defi Staub wie Moschus duftet; 3m Baldesbrand flammt grunes holy mit durrem auf.

Er kam zuerst von Terdichif seinem Geburtorte nach Nischabur, wo er vom Mewlang Sumi, einem bekannten Kalligraphen, die Schreibekunst ersernte, und bald folche Fortschritte darin machte, daß ihm der Nahme Kiatibi, d.i. der Schreiber, bengelegt ward, ten er auch als Dichter

behielt; hierdurch machte er ben Reid feines Meifters rege, ber ihn Nifchabur zu verlaffen und fich nach Gerat zu begeben zwang; boch auch von ba trieb ihn ber Neid meg, ben ihm die Gunft Sultan Bais fangur's jugog. Da machte er auf fich felbst biese Berse:

So wenig als Simurg bleibt das Verdienft verborgen; Biel taufend Verfe fchrieb ich, wie Renftallen lauter, Biel taufend Perlen goff ich aus bem Saum bes Rleibs, Man fennt den Falfen und humai von dem Gener. Doch nirgends find' ich Waffer als in meinen Augen. Indeft mie in den Saum bes Rteide fein Pfennig fiel.

Er reiste nun nach Uftrabad, Gilan und Schirman, wo ihn Emir Scheich Ibrahim für bie unten überseite Rafiaite zehntausend Silberstücke gab, die er aber im Karawanserai zu Scham acht in wesniger als Einem Monathe durchbrachte, indem er sie an Urme und Dichter vertheilte. So hatte er gar bald wieder nicht einmahl Geld genug, seine Koft zu bezahlen. Hierauf spielt er an:

Es fprach der Roch: Wo find' ich, Mehl gu faufen, Geld? 3ch fprach: Ben de m, der treibt das Mublenrad der Welt.

Von Schirwan ging er nach Userbeidschan, wo er den Fürsten Alexander Ben Karajussufuf in einer Kaside pries ohne dafür Etwas zu erhalten. Er machte sich nun von Tebrif auf den Weg nach Iffahan, wo er sich den Jüngern des Scheich Chodscha Saimeddin zugesellte, und sich von der Welt zurückzog.

### Rosengebicht.

Es fommen auf die Blur jurud Die Rofen, Des Simmels Glafche giefit bas Rofenmaffer Es fleidet fich der Frühling grun und roth, Den Winter abzusehen hat der Frühling Sie ftehten Rachtigallen bares Betd , Bulbul legt Gner, wenn er fieht die Rofen, Gin jedes Blatt ift Freundes Angeficht, D mare boch der Sonne Mug verfinftert, Bon Turfis halb, halb von Rubin gefarbt, Muf der Enpreffe fang Bulbul noch geftern Du mit dem Knospenmund und Rofenwangen! Bo lang bu bleibft hab' feine Glügel ich , Dein trunfnes Muge fchlug den Wangen Wunden, Wenn du wie Rofen auf Jasminen trifft, Berweh' nicht feiner Sunde Spuren, Dft ! Es blübet durch des Schafis Gerechtigfeit Des Glaubens Raaba-du, Schah Ibrahim! Ein Drenblatt deiner Macht find Die bren Reiche. Gin Bauberfpruch aus, deinem Munde macht Es winden fich durch deine Belligkeit und Sulb Sest einen Guß ins Rofenbert Dein Reider, Dem Ubenofterne ichlagt der himntel Bunden .. Und trop des Simmelsbogens dienen bir. Der Oftwind blattert ftats ben Simmel auf Schreibt Ratibi ein Lied gu demem Lobe. D herr, ju beinem Lobe weih' ich Berfe Gin Dorn nur, trage ich gefarbte Rofen, Bie Rofenstrauch trägt meine Feber Rofen, Wenn fie die farb'gen Borte reiht jum Lied, Betracht' vielfarb'gen Ginn in boben Berfen, Der Berfe Leng vertritt ber Rofen Stelle, 3d bin gwar , wie Uttar, von Nifchabur, Es tauget nicht dem Birfchen Rofenfunde . Dein Leben foll fo viele Jahre bauern ,

Der Sochgefinnten Augenluft find Rofen. Des Thau's als Schweiß auf's Ungeficht ber Rofen. 3m Laub des Buchsbaums und im Blatt der Rofen. Das Machtdiplom gefiegelt mit den Rofen. Beduid und Rub'; Falfchmunger find die Rofen ! Das Muge der Marciffe beilen Rofen. D Freund, bu follft verachten nicht die Rofen! Daß fie nicht fah' das blut'ge Maal der Rofen. Wie Rofchfe find fo gut als lieblich Rofen. Dief Lieb , indef im Thau fich wulchen Rofen : "Marciffen find dir Freund und hold die Rofen. "Wefeffelt ift Bulbul durchs Band der Rofen.« Im Erinfergarten blub'n bes Weines Rofen. Befürcht' ich , daß Jasmin verlegt die Rofen. Sieh unfere Dornen, geh' vorben an Rofen, Die Flur; in Knospen fchließen Gram bie Rofen. Muf beffen Sauch die Diftel tragen Rofen, Dir blub'n die Glemente als vier Rofen. Mus Rofen Schlangen, und aus Schlangen Rofen. Um Boben Dornen bin, an Mauern Rofen. Go ftechen ihn Gedanfen fatt ben Rofen. Beheilt von beiner Galfenhauben Rofen, Die Dornen und die Knospen wie die Rofen. Bu beinem Lobe , wie Bulbul die Rofen. Gind Tulpen Tintenfaß, Die Rolle Rofen. Ble Thauesperten reiben fich auf Rofen. Rein Bunder wenn ber Mond entfteigt ben Rofen. Ja mebr als Rofenftrauche tragt er Rofen. Sits eine Rachtigall, im Schnabel Rofen. Go hebt bie weifie Farbe noch die Rofen. Wie nun auf Fluren farbt die Dornen Rofen. Der Dorn ich, und er der Strauf ber Rofen. Weil fie wie Doschus Roufweh macht ben Rofen. Mis jeden neuen Frühling ichmuden Rofen.

### 283 mm

#### Dschai mihri tu gudscha her dili napak bud (1).

Wie fann im Gergen, das nicht rein, Mein Mond mit Sternen inr Berein Aus meinem Grabe steiget einst Rach meinem Leben, wenn der Leib Tritt mir aufs Aug und fürchte nicht, Denn Dornen, wenn sie nur recht seucht, Die Moschustode batt den Hauch Wie fonnen schwarze Inder benn Stückte sich mein schwaches Serg Stägte des Käfichts Nachtigall Wift du verliebt, o Riatibi, Rur die, so reines Blides sind,

Der Liebe Wohnsig fenn? Wird in dem himmet fenn. Dein Duft wie Rofen rein, In Staub verkehrt wird fenn. Daß Wimpern fpitig fenn, Beb'n in den Juf nicht ein. Des Duftes vor mir ein; So febr enthaltsam fenn! Bu schwächerem Bebein, Nach trocknen Wiftenn'n. Erhalt' die Blicke rein, Bur Liebe geben ein.

### Merdi bi ischk egertschi inssanest.

Wenn ohne Lieb' ein Mensch man ift, Bon benden Welten fatt fich ift, Bon Lieb' find bende Welten voll, Der Liebe Ring in Ameishand Sie macht den Storchen jum Simurg; So ift man boch verftört und muft. Wer Gaft ber Liebestafel ift. Wer liebt, weiß was verschlenert ift. Ein Salomonenstegel ift, Dieß mahre Bögelfprache ift.

### Hadissi es lebesch güstem dihani gondscha be hem schud.

Anospenmund schrumpft von der Sage der Lippen zusammen,
Wenn ich von Brauen erzähl' bieget der Bogen sich ein.
Einmahl noch will ich dem Rebenbuhler vom herzen erzählen,
Sieh', ich wies ihm den Weg, aber er fehlte ihn doch.
Tausend Rosen entblüh'n im Garten vom hauche des Odems,
Einer Rose Geruch brachte den Udam zum Fall.
Durch die Wüsse der Fluth wallfahrt' zur Kibla des Freundes,
Wandle den heiligen Kreis', Thränen im Aug sind Semfem (1).
Wer auf seinem Pfade Verzicht auf Glauben und Welt thut,
Der, o Kiatibi, hat sich versichert die Lust.

#### Ankes ki mera gescht be dschevr u sitemi tschend.

Er, der erwiefen harte mir,
D! möcht' er hinter meinem Sarg'.
D Morgen! fag', wo bift du denn?
Daß wir uns aus dem Liebesmeer (3),
Ich freue mich des Maals der hand,
Dem Bettler gleich, der auf dem Beg'
Was fummert mich nunmehr der Streit
Bu hulfe famen mir vom heer
D Riatibi, die Sehenden
Du, wend' mit Bitten dich an den

Und Ungebühren einige, Bergebn der Schritte einige! Befährte der Aufrichtigfeit! Erheben Zeitlang einige, Daß mir getreten hat bein Jug. Befunden heller einige. Mit der Beduld und dem Berffand, Der Liebe Fahnen einige. Sind albereit jur hulb.

#### Tscheschmi tu Nerkesist gi si o chuab mitschekid.

Dein Aug' ift die Rarcif, Dein Antlig ift die Gluth, Du bift wie Knospen rein

Bon welcher Schlummer trauft. Bon welcher Waffer trauft. Um Saum, o Schönheitsleng,

<sup>(1)</sup> Aus dem Dimane Riatibi's, in der Sammlung des herrn Grafen v. Rzemustp.

<sup>(1)</sup> Semfem, der beilige Brunnen ju Meffa.

<sup>(3)</sup> Im Perfifden ein Wortfpiel, weil tasfelbe Bort Liebe und Conne beift.

Bon deinen Lippen Wein,
In tausend Tropfen Blut
Bom Auge bes Imam's
In sedem Augenblick
Bon Wimpern, wie das Blut
Die Thränen Kiatibis
Sind. Thau, der in dem Schein,

Der reinfte, immer trauft. Bon beinen ichonen Brau'n. Um Sochaltare trauft. Bielfarb'ge Schmeichelen Bom Dolch bes Schlächters trauft. Um iconer Boben Blaum, Bon heller Mondnacht trauft.

#### CVII.

## Bedr Schirmani,

ein Zeitgenoffe und Nebenbuhler Riatibi's, die sich gegenseitig mit Berfen befehdeten; ein gang artiger Dichter, beffen Werke aber ihn nicht überlebt zu haben scheinen.

### CVIII.

# Mewlana Derwend aus Aftrabab,

ein Zeitgenoffe Riatibi's, beffen Diman vorzuglich in ben Stabten Sari und Umul berühmt ift. Seine Gebichte haben feinen sonderlichen Werth. Er ftarb an der großen Peft 840 (1436).

#### CIX.

# Scherefeddin Ali von Jefd,

einer der größten persischen Geschichtschreiber, der aber zugleich Dichter war, und verschiedene poetische Compositionen, besonders Rathsel hinterließ. Er galt sehr viel benm Prinzen Ibrahim, dem Sohne Schahroch's, der ihn bat, die Geschichte Timur's zu beschreiben, er erfüllte diese Vitte durch die berühmte, auch in Europa durch Petit de la Croix's Uebersetzung bekannte Geschichte Timur's, die den Titel Safername, oder Buch des Sieges trägt. Er verwendete vier Jahre darauf, und schöpfte theils aus den Archiven, theils aus dem Munde glaubwürdiger Männer, die von den meisten darin erzählten Thaten selbst Augenzeugen gewesen waren. Prinz Ibrahim war ein großer Freund der Wissenschaften, und bestonders ein auszezeichneter Schönschreiber, so daß man seine Züge von der Schrift Jakuti's nicht unterschied. Noch sinden sich außerordentlich hochgeschäte Vorschriften von seiner Hand. Er starb im Jahre der Hedschira 834 (1430). Die folgenden Verse sind Scheref ed din's:

Bäumst du den Gaul der Welt dir auf, Und bist du froh in Freudengarten, Die Welt führt wechselweis das Pierd Bald sinft du auf des Wunsches Ross, Die Welt ist Wind, betrachte nur Und sie dann nitten auf der Flur Der Jäger gibt dem Bogel Korn, Der Gine, ben dem Fest der Lust, Der Undre, in dem Mauerwinfel, Die hand des Todes führet Bende Es schmücke nicht das Glück das Aug', Bom Neh der Krankung sen nicht frev Wer in den Schatten der Ergebung

So gieht des himmels Zelter anders, Zieht er dich in das Paradies.
Der Ehre und Berachtung vor.
Bald liegst du unterm Palankin.
Wie er der Rose Schlener gieht,
Im Staube der Berachtung schleppt.
Um ihn mit List ins Neh zu bringen.
Trinkt Frendenwein aus Wollustglas,
Trinkt Leidenwein aus Schmerzensbefen.
Buleht denselben Weg der Reise.
Das sorgenlos die herzen blendet.
Wer über diese Welt sich frankt.
Sich flüchtet, zieht die huld der Sonne.

Wenn du vernünftig bift, fev ruhig, Bergicht auf hoffnung bringet Shren, Dem Belden Beit, ber wie Scheref'

Die Thoren franten fich umfonff. Der Riebenden barrt nur Berachtung. Ausharrt mit bobem Gun und Muth,

CX.

# Seib Raffim=ol=enwar,

ber größte ber neueren Mystifer, (nach Dewletschah's Ausbrücken) ber Taucher bes Wahrheitsmeers, ber Falke bes übersinnlichen Feldes, ber tiefe Kenner ber Geisterwelt, ber Schlüssel des Geheimnissschaftes u. f. w., geboren zu Tebrif aus einer ansehnlichen Familie ber Seibe ober Nachsommen des Propheten. In seiner Jugend weihte er sich unter Anleitung des Scheich Sabreddin Erdebili dem beschaulichen Leben und den inneren Studien der Sosis, reiste dann nach Gilan, wo er sich bald einen großen Ruf erwarb, und dann nach Chorassan, wo er in Herat mit so großem Erfolge und Julause von Großen und Prinzen lehrte, daß Schahroch durch die Neider des Seids auf die Gefahr des Ueberhandnehmens des beschaulichen Lebens aufmerksam gemacht, den Befehl ertheilte, ihn aus der Resstehn zu verweisen. Um das Gehäßige des Beschles zu mindern, nahm Vaissangur, der Sohn Schahroch's, ein sehr gelehrter und edler Prinz, ein großer Gönner der Wissenschaften und Gelehrten, der selbst sechserten Schriften schrieb, und stäts vierzig Copisten mit dem Ubschreiben von Manuscripten beschäftigte, es auf sich, diesen Auftrag dem Seid selbst zu überbringen, was er auch auf die humanste Weise that, indem er ihn besuchte, und ihn im Verlause des Gesprächs fragte, warum er nicht seine eigenen Verse befolge. Der Seid fragte welche; Baissangur recitirte die folgenden:

Raffim! mach' furg das Wort, fieh' auf und reife fort, Dem Papagen feb' Buder vor, ben Genern Mas.

Der Seib dankte ibm, und zog sogleich nach Balch und Samarkand, wo er sich einige Zeit aufhielt, und dann wieder nach Berat zuruckkehrte, wo er, wie ehedem, von Großen und Mächtigen häusig besucht ward. Sein Leben aber beschloß er im Dorfe Chordschard ben Nischabur, wo ibm seine Junger einen Garten, über den er ein großes Wohlgefallen bezeigt, gekauft hatten. Er starb im Jahre der Hedschira 835 (1431), und sein Grabmahl ift in demselben Garten den er ben seinem Leben bewohnte. Mir Alischir versah es mit frommen Stiftungen.

Bum Lobe bos berühmten Mufti Uhmed Dicham verfertigte Geid Raffein die folgenden Berfe:

Des Paradiefes Flur Uhmed von Dicham, -Gin himmet, voll von Monden und Pleiaden, Muf feine Freunde fomme Gottes hulb! Denn feiner Feinde Feind ift Gott, Der Wall des Meers der Wiffenschaft. Gin Garten, voll von Rofen und von Litien. Auf feine Feinde Gottes Fluch! Und alle heiligen im himmel.

## Proben ans feinem Diwane.

Es thut und leib, daß wir, aus Mangel des Raumes, von der drey bis vierhundert Gasele starken Sammlung (die sich in der Bibliothek des herrn Grafen von Rzewusky besindet) dieses berühmten mystischen Dichters, nicht mehr als ein Procent nehmen können. Kaffim hat wenigstens das Ber, dienst, kein Nachbether zu senn, und hohlt die lautere Fluth seines Mysticismus wirklich aus den Tiefen eines wahrhaft religiösen Gemüthes herauf. Nur Schade, daß diese Fluth auch gar zu prosaisch lauter ift, so daß dieser Dichter wohl in hinsicht des mystischen aber nicht des poetischen Gehaltes seinen Beynahmen Kassim-oleenwar, d.i. der Ausspender der Lichter, verdienen dürste. Bon

ben hier mitgetheilten Gafelen scheint uns die lette die merkwürdigste, weil sie natürlicher Weise zu einer Bergleichung mit Falk's philosophischer Ode an das Nichts Unlaß, und so gleichsam in einen Wase fertropfen die Lehre ber Goss abspiegelnd, mit einem Ueberblicke die Berührungs = und Unterscheidungs. Puncte der Philosophie der Sosis und ber des achtzehnten Jahrhunderts angiebt.

#### Chosch chatirem ki jar mera guft merhaba.

Auf, mein Gemuth! der Freund bat mich gegrüßt, In Liebe ward das Glas des herzens rein, D Frommer, fage nicht, thu Buß' der Liebe, Der Trug fprach Buß', und Liebe fprach die Wahrheit; Da außer Gott dem höchsten Nichts bestehet, Durch Sagen ist die Seele trüb geworden, Umsonst gelangt das herz nicht zum Genusse, Weich' von dem Pfad der Einigkeit nicht ab, Gelangtest du nicht hin, so prable nicht, Sag' nicht, ich habe Blut durchs Aug vergossen, Sprich nicht Kaffim von Flucht, die Seelen schmilzt,

Die Freude reifet mit dem Freudelofen!
heit dir, o huld, der Seel und herz ein Opfer!
Bas foll das Mittel, wenn ich gerne leide?
Bon Wahrheit ward der Trug zulest besieget.
Wirf Alles übrige von dir hinweg.
O zeige mir den Weg der Einigkeit:
Auf Laften die es trug folgt andre Laft.
Denn hier ist aller Anfang und das Ende.
Sing' auf dem Pfed vom fünftigen Geheimniff.
halt an die Gegenwart, und lass Andere.
Bleib' in der Liebe Schatten, lass andere.

#### Ei es dschemali rui tu tabende afitab.

Die Sonne ftrahlt von beiner Schönheit Glans, Du fibest mitten auf dem Ehrenpfad, So lang die Welt aus Lieb' zu dir sich dreht, Du bift der Schönheit Sonne, wir der Schatten, Bon allen Seiten tont: hintan! hintan! Berliebten ward, so fagst du, nicht Genusi. Ich suche immer deiner Schönheit Ribla, Sie fagen, dieses sep der Weg zur hölle; Ich bin dein Diener ohne Furcht und hoffnung, Berliebte sind das Mark, die Welt ift Linte, Ich habe teinen Wein, die Beit ift finster,

Sie birgt sich vor der Sonne deiner Wangen, Und aus Begier nach dir firbt Alt und Jung. Berlangt dein Wasser und dein Korn mein Bogel. D Sonne wende dich nicht ab vom Schatten! Doch hält von deinem Thor Nichts ab die Scele. Wenn du dich selbst verbirgst, was soll ich tadeln! Und schön ist's im Gebethe anzureden. Berliebte sagen, da ist feine Rückfebr. Wenn du mich strafest oder mir verzeihst. Bist du verliebt, gedenke an das Mark. Raffim, begehr' vom Freunde Wein mit Wasser.

#### Sitte eiam Güft ve sebi semeyat.

Seche Tag und fieben Simmel! fprach er, Se hat der herr gar viele Thronen, Auf iedem Stäubchen ift fein Nahmen, Ich fprach: der Weife fagt, en, en! Ber im Prophetenglafe trinkt Du larme nicht mit Trunkenheit, Raffim von dem Gespräch des Weifen,

Und ausgeglichen mar der Thron. Ich nenne fie ein Sonnenftaubchen. Wenn du es weißt wird dir dein Wunfch. Und wenn er fpricht fag ich en, en! Bon Gottes Wein, ift-fren gesprochen. Blind ift's unwissend fich zu prablen. Rimm du zum Fatiba (1) die Zuflucht.

#### Heme kiar u beri dschihan hitsch nist.

Das Thun der gangen Welt ift Nichts, Die Frühlinge find grün und fcon Wenn Wind ber Rofen Blätter ftreut, Wenn hundertmabl er fich umgürtet, Wenn Schone unfern Schmerz nicht achten, Wenn er in diesem Schlachtgetummel, Es fah Raffim gewiß, gewiß,

Und Zeit und Raum find felber — Nichts. Doch tömmt der herbst ift Alles — Nichts. Springenbluthen, so ist's — Nichts. Was ist's, was ist die Mitte? — Nichts. Was find die Seufzergluthen — Nichts. Rem Leben schenket, so ift's — Nichts. Daß außer Gott die Welt ist — Nichts.

<sup>(1)</sup> Fatiba, die erfte Enra des Korane, das Baterunfer der Moslimen.

#### CXL

# Baba Sewbaji Abjurdi,

Derwisch nacht in den Wüsten herumgeirrt hatte, nahm er den Nahmen Sewdaji an. Er war einer lener närrischen Derwische, die entweder wirklich Narren sind, oder sich närrisch stellen, und welche die Türken Ibdal, die Reisebeschreiber Santon's nennen, weil sie gewöhnlich im Ruse der Heiligkeit stehen. Diese Santon's, die niedrigste Etasse der herumziehenden Derwische, sind von den ordentlich ben einem Kloster tebenden, zu unterscheiden; denn wiewohl das leben eines Derwisches eigentlich bloß in Bezähmung seiner Begierden, und in Entsagung der Welt besteht, und also der Schah eben so gut wie der Sche ich als Derwisch leben kann; so sest diese Lebensart noch nicht den halb wahnsinnigen Zustand dieser Abdale voraus, welche für Medschub, d.i. von dem Wirbel göttlicher Liebe Ubsorbirte geshalten werden, während sie meistens nichts als wahre Medschuun oder Wahnsinnige sind. Ein solcher Medschub war eine Zeitlang wenigstens Baba Sewdaji, der sich im Dorfe Sengan ben Ubsiurd aushielt, und auch dort begraben liegt. Er starb im Jahre der Hedschira 853 (1449) mehr als achtzig Jahre alt. Us Dichter sang er Lobgedichte auf Uli mit Ermahnung an die Fürsten seiner Zeit vermischt, und Gasele, wie zum Benspiel die solgende:

Das Maaf ift Ambra, Wangen Tulpen, Der Mund ift eine Rosenknospe.
Die Zähne und die Worte Perlen, Das Kinn ein Apfel, Brust das Silber, Die Perle, die von deinen Zähnen Ergriff das Ohr, wie die Derwische Es überschreitet alle Maßen Es ist Geduld inir ausgegangen, Die Seele hat dir aufgegeben Ich sprach: Wirk du das herz nicht geben?

Der Flaum des Barts Bastison. Rorallen deine Lippen sind. Die Zunge ift ein Papagen. Dein Finger eine hafelnus. Geboret hatte in dem Meere, Ergreifen fats die Einsamkeit. Die Trennung von dem Angesicht. Den Männern ziemet nun die huld. Se iv da i i für den einz'gen Kus. Er sprach: Das herz ist ein Sultan!

Die Einwohner Abjurd's wurden zu feiner Zeit von den Dichanikurbani (einer Rauberborde) sehr belästigt, und hatten sich einigemahl fruchtlos benm Sultan Schahroch über dieselben
beschwert, weil ihre Gegner mächtige Beschüßer am Hofe hatten. Da sie nun auch das Dorf Sens
gan, woraus Baba Sewbaji einige Einkunfte bezog, verwüstet hatten, verfaste er eine Rasibe,
die mie dem Lobe Schahroch's anfängt, dann aber in eine Klage wider die Dichanikurbani übers
geht, worauf Schahroch dieselben zerstreute, und sie theils nach Merw, theils nach Tus abführen
ließ. Aus dieser Kaside sind die Verse:

Berwüftet wird das Reich von Raubern Der Dranger Auge frante das Bolf, Sie denten Richts als Choraffan, Der Bogt ift deine linke Sand, Raffim ift fündig und ift flug, Entferne Schah dies Mordgefind,

Um Reichstag Mohammed Tof an's. Und Diebe femeifen burch bas Land. Sie getteln nur Empörung an. O fag', er führ' die Reiteren, Er weifet ihm ben rechten Weg. Wenn nicht verwuffe Rolat's Burg.

Bulegt ichlieft die Rafide mit einem Bortfpiele und mit bem Buniche fur Ochahroch:

Es blube boch der Freunde Glud,

Die Beinde fenen Dich an furban (1).

<sup>(1)</sup> Dichankurban, ter die Secle jum Opfer bringt, hat denfelben Sinn als das grabische Fedaji, welches der Nahme der Mordknechte der Affassinen mar. Indeß waren diese Ofchankurban eine tatarische Horde, Siehe Botices et Extraits des manuscrits de la bibliothéque du Roi. IV. p. 254.

### CXII:

# Mewlana Talib Dichabschermi,

ein Gafelenfänger, und ein Junger Scheich Aferi's; er reiste Anfangs eine Zeit lang, und ließ sich bann zu Schiraf nieder, wo seine Gedichte bald berühmt wurden, wo er Seitenstücke zu den Gaselen Saadi's, und das Gedicht Rui u Tschev kan, d. i. der Ballen und der Schlägel, dem Sultan Abdollah Ben Ibrahim zueignete. Er erhielt dafür sehr schöne Geschenke, die ihm aber nicht lange nützten, indem er gar bald alles wieder mit Knaben und lustigen Brüdern durchbrachte. Er starb im Jahre der Hochschira 854 (1450) und liegt zu Moßella in der Vorstadt von Schiraf, an Hafisens Seite begraben.

### CXIII.

# Abu Ishak aus Schiras,

der Dichter der Leckermauler, ber nur Speisen und gute Biffen besang, und deffen Werke der Coder der persischen Gastronomie sind. Dewletschah meint, daß, wenn er sich hierdurch ben reichen Lieb-habern von guten Viffen ein wesentliches Verdienst erworben, er armen Schluckern nur umsonst das Maulwässern mache. Er lebte am Hofe des Prinzen Alexander Ben Omar Scheich Behadir, der ihn gern an seine Tafel zog. Eines seiner berühmtesten Gedichte ist die Disputation des Dattelkuschen Dichengal, eine Parodie der Disputation der Laute und Violine Saadi's:

In einer Tafel mobibefest, Die Gafte fagen um den Tifch Ben Milch bas Gingemachte fand, Die Gulgen ftanden vis - à - vis , Und in der Mitte fand ein Ruchen, Es ift fein Budermerf fo füß Rein Beinchen ift in feinen Beichen, Co warm, fo weich, fo gart gebaut, Gin Mann, von Beift und von Befchmad, Er fprach: aus Datteln, Brod und Butter, Bin ich gefnetet allgumahl, Mis dieß vernahm der Mann mit Beil, Da fing ju fprechen an die Dattel, 266 ich noch bing am 3weige grun OB nabrten mich ber Mond, die Sonne, Mein Rleid war grun, bann gelb, bann roth, Des Schickfals Sand fchnitt mich entzwen, Man warf mich von der Palme nieder Ich mußte fort bes Weges mandern', Muf Reifen ftedt man mich in Gade Bald bin ich in ber Mehlfpeis Burge, Ginmabl gefellt man mich ju Ruffen, Rum Moft gemischet geb' ich Weint, Man fondert mich in das Confect, Mun eingefperrt in Dattelfuchen, 3ch hange bier an einem Saten, Das Wort nahm auf die Butter nun, Es war einmahl mein Beitvertreib

2Bo man hintan die Brillen fest, Ben Dbft, Geffügel, Mus und Gifch. Und Brod und Braten Sand in Sand; Die Mandeltorten Rnie an Rnie, Defi Schildrung ich nicht will verfuchen. Bom Ropf jum Bufe für gewiß, Do Schmaly ben Mdern ju vergleichen, Beheimnifivollen eng vertraut. Befragte ihn: Bober Bebad? Bin ich der Guffen Pflegemutter, Go ift mein Mahme dann Dichengal. Sprach er: ergahl' mir's im Detail. Grgablend fo ibr tittle tattle: Sah jedes Muge nach mir bin, Mus Wind und Wolfen fog' ich Wonne. Bulegt ein dunfeler Rapot, Es fließ die Geele mir ju Bren. Bom hohen Baum auf niedre Glieder, Mit biefem bald, und bald mit andern. Und schüttelt mich mit dem Bepade. Bald fleider mich bes Brodteigs Schurge, Bu Beigen, um fie ju verfüßen. Mit Mild und Reis ift mein Gedeih'n. Und flußig geb' ich Dattelfect. Rann mich ber Greis mit Schimpf verfnden, Gin jeder fann mich fcmerglich paden. Saarflein erflarend all ihr Thun. Bu fcweigen in des Schafes Leib,

36 folgte frob ber Rrauter Spur, Es fpennte mich die 20mme ab , . Sie ließ mich in ben Relter troufen, 3m Butterfaß mard' ich gefcuttett Dann feste man mich auf die Bluth, 3d mard in Schläuchen eingebunden. 3ch bin ben Rudeln und ben Bleden, Bu Braten merd' ich aufgefpart, Dem Sonig werd' ich bengemischt, Bald braucht man mich jum Todtenmabl, 3m Pudding halt' ich öfters Gtand, Run eingefpert in Dattelluchen, 3 ch bange bier an einem Safen, Es fprach hierauf von fich das Brot, 3ch war das Rorn auf Gdens Flur, 3ch fiel berunter auf die Belt, Man fchlofi mich in Die Erbe ein, Da fam ich wieder an das Licht, Mus Stoll emporte ich mich nun, Es mehte hart des Sungers Wind, Der Bauer ichnitt ben Ropf mir ab, Er trat mich wie ein Ungeheuer, Den Ropf germalmte mir der Stein, Und trug' ich noch gu Gulfen Lieb', Gefnetet litt ich Stoff der Sauft 3m Feuer endlich braun gebrannt, Run eingefpert in Dattelfuchen 3ch bange bier an einem Safen,

Du bift's, o Menich, der Ruchen heißt, Es buck dich so der Koch der himmel, Die Fliegen sind des Teufels Zahn, Da Fliegen stats das Sufe suchen, Mit Undacht jagst du sie geschwind, Auf Erden reif mit Proviant,
Die Abu Ishaf gart und weich, Die Ginnen sind das warme Brot, Man sagt: das Baster und das Brot

Und pflüdte Rofen von ber Sfur. Und mich in fremde Sande gab. Da mar ich Milch, und fpater Topfen. Und burch bas Loos jufammgerüttelt. Bis daß ich rein ward, bell und gut. Und frifd mit Schafeshaar umwunden. Und bald ben Ruchen und ben Weden. Und mach' das weiche Bwieback hart. Die Nachtthau blindlings aufgetischt. Bald prang' ich im Befchneibungsfaat. Und gib mich in des Beigels (1) Sand. Rann mich ber Greis mit Schimpf verfuden, Gin jeder fann mich ich merglich paden. 2118 fluger Mann jur Beit der Roth : -Benahrt von himmlifcher Matur. Wo man im Brunn verftedt mich balt. Dort lag ich eine Beit allein. Und fah ber Sonne Ungeficht. Berlegte mich aufs Rofibarthun. Bum Greifen mare ich febr gefdmind. Er würfelte mich auf und ab. Rurg, endlich fam ich in die Scheuer. Bom Rorper ward die Geele rein, Ward ich gebeutelt durch Das Gieb. Bis Born als Sauerteig aufbrauft. Bin ich als Brot gar wohl befannt, Rann mid der Greis mit Schimpf verfuchen. Ein jeder fann mich ich merglich paden.

Brot, Dattel, Schmals, Leib, Seel' und Geift. Dich sucht des Fliegenheers Gewimmel. Er packt dich mit Bersuchung an.
Und süßer ist fein Dattelfuchen.
Spiel' nicht mit Fliegen wie ein Kind.
Nimm Dattelfuchen in die Hand.
Dem Brote in dem Wasser gleich.
Das falte Wasser ift der Tod.
Macht Menschen; besser weiß es Gott.

Man wurde sich sehr irren, wenn man die Moral dieser Apiciusschule für Ironie nahme; dem Dichter ift alles Ernst daben, er meint es recht aufrichtig und poetisch. Er war einmahl an der Tafel bes Prinzen an gute Bissen verwöhnt, und ein zu großer Gourmand, um die Bilder fur den Ausstruck seiner Gedanken irgendwo anders als in den Speisen und der Küche zu suchen. Go fand er in den Blumen, den zartesten Gegenständen des Auges, nur Bilder für die Genüsse des Geschmackes, wie er selbst saat:

Dichter vergleichen das Mug' ber Narciffe mit Mugen der Schönen, Aber dem Muge 36h af's halt fie nicht Gilber und Gold vor,

Sagen : fie halt in der gand Teller voll Gilber und Gold, Auf einem Teller Safran, Gemmeln , Die filbernen feche.

<sup>(1)</sup> Beigel, ein ringartiges Gebace, wie Armspangen, von denen der perfische Rahme berendschen bergenommen ift.

### CXIV.

# Mewlana Simi aus Nischabur,

ein geschiefter und gelehrter Mann, der sich erst in Nifchabur bann in Meschhed aushielt, und dort philologischen Unterricht gab. Er schrieb sechserlen Schriftarten und war gleich geschieft als Kalligraph und Logogrophenschmid, verstand sich vortrefflich auf das Papiermachen, Farbenmischen und Bergolben, und hinterließ hierüber einige Abhandlungen. Auch verfaste er eine Abhandlung über die Kunft Briefe zu schreiben. Seine Schule war viel besucht von den angesehensten Mannern, und Mewlana Abbolbaji, der berühmte Diwanschreiber, war sein Schüler. Die folgenden Berse sind Simi's:

Das arme, fehnfuchtsvolle Berg ... Der Offwind bringt den Rofen Bluthen,

3ft durch der Brauen Liebe bin. D Rofe firb, wenn du gering fie haltft.

Er verfaste mehrere logogrophische Verse (Mima), beren Buchstaben versett verschiedene Nahmen geben. Dewletschah will sich aber hierüber kein Urtheil anmaßen, indem er aufrichtig bekennt, Nichts hievon zu verstehen. Zur Zeit des Prinzen Alaeddewlet, des Sohns Baiffangur's, soll Simi in einer Nacht drentausend Verse gereimt und aufgeschrieben, und dann unter einem großen Zulause des Volkes zu Meschhed bintereinander an einem Tage neun Gastmahle eingenommen und neunmahl dazwischen geschlasen haben. Diese drentausend Verse sind dren Erzählungen, wovon einige Verse nicht kunstlos sind. Dem persischen Viographen scheint dieß unglaublich, und indem er ausruft: Daufzrichtiger Avvetit! o glückliche Natur! führt er gelegenheitlich die Verse mit an:

Wahrhaftig gu beneiden ift,

Wer fo viel reimt und fo viel ift!

Dann die eines indischen Philosophen:

Ift nur die Welt und nicht ber Magen gut, Gin guter Magen ift viel beffer uns,

Bas nühet inir dann all mein Sab und Gut, Alls alle herrscherfronen Feridun's.

Mewlana Simt war also ber Freffer unter ben Dichtern, wie Ubuishat ber Dichter ber Freffer, und die Thaten bes ersten, wie die Berse bes zwenten, verdienen allerdings eine Stelle im Almanac des gourmands.

### CXV.

# Jahja Nischaburi Fettahi,

ein wohlunterrichteter Mann, der sich unter der Regierung Schahroch's einen Nahmen erwarb als Dichter und Schönschreiber. Er reimte einige Zueignungsschriften (Dihname) und verfaßte bas Buch Esrari chumar, die Geheimnisse des Rausches (1). Seine Gedichte sind nicht sonderlich berühmt, aber doch von den Dichtern gekannt und vielfältig angeführt. Er starb im Jahre der Hedschira 852 (1448). Die folgenden Verse sind von ihm:

Sing' wie die Rachtigall die aufflieget Sai und Sui. Bogel des Geifts! wie lang weileft du bier noch am Uft? Sage wie nenneft du dich, Unführer der Mondengesichter, Bift du ein Engel, huri? Bift du aus Eden, Riswan?

<sup>(1)</sup> Chumar beifit der Beindunft nach ausgeschlafenem Raufche. Esrar scheint auch der Nahme eines Effere ju fepn, nach der Parodie eines befannten Berfes, die Dewletschah anführt:

Das braucht Esrar Saffran, Latwerge, Buderfandel, Bas braucht ein fcon Beficht, Geruch und Maal und Schminfe!

Wenn du als Copress im Garten einherschwankst,
Ueberragt dein Buchs überall Bäume und Dach.
Mich verlanget gar sehr nach deinen Wangen und Loden,
Morgens und Abends bist du Nahrung der Seele vertraut.
Oftwind, gehst du vorben im Lande das er bewohnet,
Richte von mir den Gruß, richt' dem Geliebten ihn aus.
Nebenbuhler! vom Gau solft du mich zurüde nicht weisen,
Bettler weiset man nicht von der Thüre zurück.
Frehlich ist dein Saum rein, wie in der Knospe die Rose.
Aber mit gutem Auf hast du zerrissenes Kleid.
Fettahi ist der Arme, der Bettler des Thores,
Dieses zeichnet mich rühmlich vor Anderen aus.

Er ift der Verfaffer der benden berühmten Romane Gusn u Dil, d. i. Schonfeit und Herz, und bes Schebistani Chial, d.i. das Schlafgemach der Phantasie; das erste eine fortlaufende Allegorie der mächtigen Einwirkung der Schönheit auf das Herz durch die Liebe, wider welche alle Vetheidigungswaffen des Verstandes nichts vermögen.

#### CXVI.

# Emiredbin aus Menfilabab,

Berfaffer mehrerer doppelgereimten Gedichte, wie des Schemi u pervane, d.i. Licht und Schmetterling, das auch den Nahmen Mißbahol kolub, Laterne der Herzen führt, des Ukl u ifchk, d. i. Vernunft und Liebe, sonst Silvetit : thaibin, d. i. Ergögung der Guten betitelt, des Fethi Futuh, d. i. die Eroberung der Eroberungen, und mehrerer anderer. Die folgende Gasele ist von ihm:

> Erblidt das Aug' den Spiegel deines Angesichts, Mein Berg ift in dem Lodenhaar verwirrt, Mein Leib ergittert wenn ich ftohne Ach! Geniefi ich dein nur einen Augenblid,

Eropft aus Erftaunen von den Bimpern Waffer. Der Bogel ichlagt im Reg herum mit Unruh. Der Uft ergittert vor dem Morgenwinde. Go wird der Geift aus meinem Auge fliegen.

### CXVII.

# Derwisch Kassimi aus Tun,

bebte abgezogen und ftill, lieber in Tun als in Berat, im beschaulichen leben.

## Gafele.

Mein Falfe ift in deinem haar gefangen, Wenn du entflammft ber Wangen Rofenfeuer, Brag' mich Entfernten nicht um dein Geficht, 3ft in dem herz Berftandesmagazin, Den Werth, ben Raffimi fich hat erworben,

Der Bogel der Begier in deinem Nebe. Ift an dem Rand der Gluth dein Maal die Roble; Es weiß der Narr Nichts vom wievielten Monde. So lassen Band'rer es am Wege liegen. Er danket ihm allein den Werth des Freundes.

#### CXVIII.

# Mewlana Baldi Scherifi,

nicht zu verwechseln mit dem großen Mewlana Balchi Dichelaledbin Rumi. Er trieb Argenen-Ion - und Dichtkunft, ichrieb Lobgedichte auf Seide, Emire, Imame, und ben Schop von Bes badfcan. Dewletschah l'efert von ihm eine Gasele, die mit dem beliebten Golugreime »beffera endet.

### CXIX.

# Chodscha Abumanssur Karibodscha,

ein Gafelendichter aus ber Zeit Schahroch's, der fich dem Prinzen Alaeddewlet aneignete und burch ibn eine Steuereinnehmerstelle erhielt. Eine seiner berühmtesten Gaselen ift die folgende:

> Dein ichones Mug' ift Unbeit allen Menschen, Es ftellet fich der Mensch in deinem Auge, Damit dein hober Wuchs fich seben möge, Du tödtest und du rufest in bas Leben, Es ftarb Manfiur aus Gram, er ift befrenet

Im Auge bift bu ftatt des Augenmenichen (Augapfets), Als mare etwas hinter diefem Menichen. Entfprang ein Quell in dem Pallaft des Menichen. Du bift guleht doch nicht der Gott der Menichen. Bon deiner harte, und der Qual der Menichen.

2116 Abdolmahab diefe Gafele declamirte, feste er ironisch den Bers bingu:

D herr! bu wolleft herrschaft mir verleiben,

Daf ich belohnen möge biefen Menfchen;

ein Bere, ber bald in dem Munde aller Großen war, die fich über bes Dichtere Gelbsteinbilbung feis nes Werthe bamit luftig machten. Er ftarb im Jahre ber Bebichira 854 (1450).

### CXX.

# Mewlana Tuffi,

ein luftiger Ropf und gemeiner Volksbichter, ber noch jur Zeit als Dewletschah seine Biographien schrieb, am Leben war. Er blubte vorzüglich zur Zeit Babur Sultans, dem er zu Ehren eine bestannte Kafide fang mit gedoppeltem Reime zu Ende jedes anderten Verses (Redif). Er sang:

Wer ju dem Mond die Boppelloden bringt, Berbrennet ift die Welt, und ich weiß nicht Der Oftwind ift Gefährte beines Staubs, Das Bild bes hochaltars ber Brauen ift's, Butest in diefe Stadt nur Unglud bringt. Wober dieß Licht ju icharfe Junge bringt. Er ift es der und Licht und Belle bringt. Das dich Tuffi jum Bergebethe bringt.

#### CXXI.

# Seid Scherefeddin aus Sebsewar,

von sehr eblem Geschlechte, ber unter der Regierung Schahroch's als Präsect bes Districts von Sebesewar angestellt war. Zur Zeit des Besirs Gajaßeddin Pir Uhmed war er eine Zeit lang eine gesperrt, und unter Emir Baba Haffan Kotschin wurde er gar unschuldig hingerichtet, im Jahre der Hedschira 856 (1452). Man hat von ihm eine Auswahl von Gaselen; eine der bekannteten ist die folgende als Seitenstück zu einer berühmten Gasele Chosru's gedichtet, die so beginnt: Reidend bin ich und Arznen nicht kenne.

Bis ich bes Dafenns hand und Jufi nicht fenne, 3ch faufte den Juffuf fur zwen, dren herzen, 3ch fterbe ohne daß ich Rettung wähle, 3ch bin nicht Mufti und nicht Landestichter, So ich ale du, find nicht von diefer Welt,

Ich weder mich, noch Gott ben herrn fenne. Bergeih' mir's, daß ich feinen Werth nicht fenne. Ich brenne ohne daß ich Lind'rung fenne. Indem ich Trug und Gleifineren nicht fenne. Gelehrter Mann! den ich fo wie mich fenne.

#### CXXII.

# Safif Salwaji, (d.i. ber Buderbader),

ein Dichter vom Sofe Schahroch's, beffen Bornahme burch ben großen Dichter biefes Rahmens gu berühmt geworden, als bag biefer Buckerbacker mit bemfelben verwechselt werben konnte.

#### CXXIII.

## Mewlana Tuti aus Terschif,

fang gur Beit Gultans Abulkaffem Babur Behabir's, und ftarb im Jahre ber Bebichira 867 (1462). Er gab fich meiftens mit Lobgedichten und auch mit Arznepkunft ab.

### Gafele.

Beit ift's vom Ginnenband fich gu befrenen, Bie lang noch Rebenbubler : Freundesqualen? Es tam Euti (1) jum Buder bes Genuffes, Den Papagen des Geiftes zu befrenen. Beit ift's von Benden fich nun zu befreven-Uls Fürft will er von Fliegen fich befrenen.

#### CXXIV.

## Emir Schahi aus Sebsewar.

Dewletich ab's Parthenlichkeit fur feine Zeitgenoffen, die er mit unverdienten Cobspruchen überhauft, hat auch diesem mittelmäßigen Dichter die größten Cobspruche zugetheilt. Nach ihm vereint Schahi das Feuer Chosru's, die Unmuth Haffan's aus Dehli, die Zartheit Kemal's, und die burchsichtige Reinheit Hafien's.

Gin Rofenbufch , des hirnes Urgenen , 3ft mehr werth als fo manche Scheuer Seu.

Sein eigentlicher Nahme ift Afa melek Ben Melek Dichemaledin Firuskuhi, und ben Bennahmen Schahi hatte ihm Sultan Baissangur bengelogt, wie mehreren andern, wiewohl kein einziger als er dadurch berühmt geworden. Seine Uhnen gehörten unter die Stelsten der Familie Serbedar, nach beren Fall unter Sultan Schahroch er sich dem Prinzen Baissangur aneignete, durch bessen Wermittlung er auch einen Theil seines Erbes wieder zurückerhielt. Später zog er sich vom Hofe zurück, und lebte von einer kleinen Besigung zu Sebsewar in der Abgeschiedenheit von der Welt. Er zeichnete sich in mehr als einer Kunst aus; er war nicht nur Dichter sondern auch Schönschreiber, Mahler und Sonkünstler, und vereinigte daher in sich alle Talente, welche mittelmäßige Gestichte zwar nicht zu vortresslichen stämpeln, aber durch schöne mit Gemählden ausgestattete Abschriften, und durch Begleitung mit Musik, den Genuß derselben für Aug und Ohr ungemein zu erhöhen versmögen. Schöne Schrift und Gemählde vertreten im Orient Prachtausgaben mit Kupfern, oder wersben vielmehr umgekehrt von denselben in Europa vertreten.

D groffer Schah, es wird die Welt in taufend Jahren Wenn aber mich geringes Bolf nicht tobt, fo weiß Dem Ocean vergleicht fich ber Gesellschaft Rreis,

Richt einen Taufendfunfter ber mir gleicht gewahren. 3ch dennoch mein Berdienft gu icanen und gu loben. Die Perlen find im Grund, das Reifig ichwimmet oben.

<sup>(1)</sup> Der Dichter fpielt mit feinem Rahmen, der Papagep beißt.

Emir Schahi febte über fiebzig Jahre, und starb zu Aftrabad im Jahre ber Hobschira 857 (1453) zur Zeit Sultan Babur Behaber's. Sein Leib wurde nach Sebsewar gebracht, und in dem von seisenen Ahnen gestifteten Kloster begraben. Scheich Aferi, Ewhardi, Mestufi, Mewlana Jaha Sabik, 'Mewlana Haffan und Seid Selimi waren seine Zeitgenoffen.

## Gaselen (1).

Saki es ghami tu akl u dschan reft.

D Schent'! ob beinem Gram ift Seel' und Sinn vergangen, Ich habe meine Kraft auf diefem Pfad verloren, Sobald bein Ungesicht von meinem Blide fern, Indef' ich ftand, hat mir bein Wuchs bas herz geraubet, Schahi, ber Luspen gleich in Blut versenft ift, munichet

Mun da ich todt, ift alle Forderung vergangen. Und gerne ging' ich, boch die Kraft ift mir vergangen. In meines herzens Wunsch fur mich babingegangen. Unch dieses ift zu beiner Schwelle hingegangen. Er war' mit beinem Brandmaal aus der Welt gegangen.

#### Abru es men metab ki dili derdimendi tust.

Wende nicht von mir die Brauen, Und der Pfeil der mich verwundet Ich bewohne nur die Länder Und ich bin der Frengelaffne Wende die verwirrten Loden O des Armen, der die Beut' ift Prediger, wo ist die Predigt? Breche einmahl ab die Taggeit Ou befabist, daß an der Thure Kränkung laß die nicht gefallen

Du verursachst meinen Schmerz, Ram von deinem Bogen, Uch! Die als König du regierst, Bon dem Sclaven der dir dient. Und die frausen Brauen ab. Bon dem Bogen deiner Jagd. Und wo ift, wo unser Wort? Nicht zum Rathen ift die Beit. Dir als Sclave dien' Schahi! Wenn er dir gefällig ist.

#### Chattesch hegirdi aris mehwesch ber amedest.

Der Flaum umfreif't die Wangen wie der Mond, Ich sende nun mein herz aus in den Garten, Der grune Flaum am Flaumenangesicht Gedenfend deines haars, sind iede Nacht Schahi, trägt in der Narrenwelt den Ropf Ja Beilchen find zur Rofe hergefommen; Bur Eulpe Hnacinthen find gekommen.
If wie das Grün in Ubrahams Gluth gekommen.
Wohl hundert Seukzer aus der Bruft gekommen.
Seitdem der Schönen Kunde ist gekommen.

#### Tschu sebsei teret es bergi jasmin bechuast.

Mis grunes Laub von dem Jasmin aufftand, Mis deiner Lippen Bild fam in das Berg, Mis aus dem grunen Flor die Rofe brach, Bon deinem Aug' erfrankte die Narciff, Uls diefes Lied Schahi's der Sänger fang, Der Aufruhr aus dem Sinterhalt aufftand. Bor der Bernunft Empörung laut aufftand. Bon Nachtigallen Wehgeftohn aufftand. Go daß fie nicht mehr ohne Stab aufftand. Benfallsgeschren vom himmelsplan aufftand.

#### Baghra bas meger müschdei gülris amed.

Bielleicht ift Rofenkunde bier gefommen, Gein Wegestaub ift mabre Augenschminke, Bereite nun das Fest, denn in den Garten Die Liebe bat mich der Geduld beraubt, Das Glas Schabi's, voll feines hergensblutes, Weil Morgenwind von Wiefen ift gefommen. Womit bes Oftes Mosdushauch gefommen. Ift junges Grun und frifde Rof' gefommen. Des Kranffenns Reihe ift an mich gefommen. Beracht' nicht, Freude ift barqus gefommen.

#### Rui tu rischki meh u afitab schud her du.

Dein Angesicht beneiden Mond und Sonne bende, Sind Aug' und Lippen ferne, o fo rauben fie,

Wein! Buderwerf! bu lachelft geiftreich fuß wie Bende. Dem herzen und bem Auge Schlaf und Rube Bende.

<sup>(1)</sup> Aus dem in der Sammlung des herrn Grafen von Agemusky befindlichen Diman Diefes Dichtere-

Gebuld und Seil, mit benen ich mich vormable fcmudte, Bom Mug' jum Bergen fturgt von Beit gu Beit ein Strom, Die Seele und das gang gerbrochne Berg Schabi's,

Der Beige und der Laute find fie aufgeopfert Benbe. D fieb, wie Berg und 2fug' verwüftet wurden Bende. Gie ringen in den Gluthen mil dem Tobe Bende.

### Lebi schirin schekerchand dari.

Du baft fufie Buderlippen, D befriedige den Bettler' Wend nicht ab das haar vom Bergen, Buderrohr bift du fo fufic, 3ft dein Berg, Schahi, gefangen;

Mue Schönheit ift dir eigen , -Rur mit einem Gomabeworte; Biele find barin verftrichet. Bie der Freund um ihn ju retten? Rügt es wohl den Rath ju hören?

Tschemeni pir sebs schüd saki gül u nerkes bebagh amed.

Grun ift die Glur, o Schenfe! die Rof und Narcif ift gefommen, Reiche das Glas weil im Sain Mugen, und Lampen jest find! Bie die Nachtigall flage und ftohn' ich mit blutigem Maale, Denn vom Rofenbeet fallet bem Urmen nichts gu. Beb' im Garten ber bu nicht trageft Dornen im Bergen, Blutig fann ich nicht fommen gum Garten berab. Wieder verwirrt ift mein berg vom neu aufgrunenden Glaume, In des Rarren Sien famen Geruche vom Leng. Rubig vermag nicht Schahi ju leben geliebet von Schonen, Gen nicht ficher, benn nie rubet bas ichrenende Mug (1).

#### CXXV.

# Radredbin Ewhadi Meftufi,

ein großer Gelehrter in vielen Wiffenschaften, Uftronom und Urgt, Brieffteller und Wefdichtschreiber, Philogoph und Rechtsgelehrter, wie auch Dichter. In Binficht feiner Bielfeitigkeit und ber Fruchtbarfeit feiner Feber konnte man ibn mit Boltaire vergleichen, indem er wie diefer über die mannigfaltigften Gegenstände hundert Bande zusammenschrieb. Er erhielt von allen Geiten reichliche Geschenke, die er unter feine durftigen Freunde und geschiefte Ropfe vertheilte , felbft aber arm wie ein Derwifc lebte. Der große Gelehrte Gajafeddin Mohammed, ben Dewletichah ben Galenus feiner Zeit nennt, war fein Schuler in ber Philosophie, und zeigte fich nach feinem Sobe bankbar gegen feine Lebre, indem er fein Barem verforgte. Der Diman Emhabi's (ber mit bem fruberen Dichter tiefes Nahmens nicht zu verwechfeln ift) begreift Rafib's, Bruchftuce, Gafelen, und mehrere Lobgedichte auf Imame, wovon Dewletschah das jum Preife Uli's Ben Muffa's anführt, das meniger ben Dichter als ben Philosophen verrath. Er ftarb in einem Alter von 72 Jahren, im Jahre ber Bebichira 868 (1463). Da ihm feine Freunde darüber, daß er fich nicht verheirathen wollte, Borwürfe gemacht, antwortete er ihnen:

> Es fprach einmahl ein Freund ju Embabi: . . D du! dem flar der Simmel und bie Welt, In dem Gebiethe des Berdienftes Berr, Warum haft Reiner! du, von Beibern fern, Es fcheint in vollem Glang bas Glud dem Mann, Warum verschließest bu wie Knospen bich. 3ch fprach: o guter Greund , ich weiß gemiß,

3m Reiche ber Beredfamfeit ein Beld; Die ber Meffias Ginfamfeit ermählt ? " Der fich mit Beib und Rindern unterhalt. Go lang die Rofe noch ben Gau erhellt? Dag-dir an guter Ubficht es nicht fehlt.

<sup>(1)</sup> Das boje Muge des Feindes, beffen Blid bas Glud fo leicht verfchreven fann.

Ich weiß, daß ebeluft'gem Mann ein Weib Doch fiele mir mit ihr Gefprach gar fcmer,

Die Rub' bes Beiftes und des Leibs erhatt. Ich fprach' vom himmelsforn, und fie vom Grett (1).

### CXXVI.

# Mewlana Juffuf Emiri,

ein Dichter aus der Zeit Schahroch's und fein Lobredner; die folgende jum Preise Diefen Sultans gedichtete Rafide ift eine feiner berumteften:

Der Abgott, ber mit Mondesichimmer glangt, Benimmt den Gdelfteinen ihren Werth. Es geht der Dft als ein Bewurgeframer Bom Lippenflaume und vom Lippenquell Rein Unterschied ift zwischen bem Beficht, Entfpringt ber trunfenen Rarcif ein Berg, Bermirret ift mein Berg, verftort mein Beift, 3d bin durch ibn ber gangen Welt Befprach, Befangen ift mein Berg von feinem Gram , Gr, der Gultanen Berr, des Glaubens Fürft, Das Schild der Gnadensonne, deren Glang Die Gifersucht auf feines Domes Boh' Des Simmels Muble malt in warmer Beit Der Bidder läßt fich braten in dem Leng, D Schah, ben Gottes ew'ge Unade fcmude Die Schopfung fann vergleichen fich bem Mug' Es bringen dir aus Gehnfucht beiner Sand, Man tonnte Die vier Stugen beines Throns D Weltenzuflucht, dir ju Ghren fang Durch Rraft Des Ginns und Fluffigfeit des Worts &s wird bas fconfte Dichterehrenfleid (4) Der Titel, die Paraphe Deiner Macht Es fen bein Reich bis an den jungften Tag

und deff Rubin das Buderlacheln fpendet, Und fest berab die Verlen und Rorallen. herum , durchduftet von den Umbraloden. Gist Chifer gang benfeit' am Quell des Lebens. Und zwischen Gonnenglang im lichten Often. Go wird es von den Loden eingefangen. Bon feinem Stirnenhaare gang gerruttet. Wie foll ich mich vor feinen Luften huten (2). Bielleicht fann mich ber Schah ber Erde beifen. Defi Wort die Ronige der Welt beberricht. Die Sonn' und den Saturnus hat verfinftert, Sat umgefehrt gar oft die fieben Gpharen. Das Mehl für ihn jum Mond und Connenbrot (3). Der hoffnung, daß man ihn auf feine Tafel febe. Und über bem die Suld des herren ichattet, Go lang du bift der Menschheit edles Muge. Schacht Meer und Luft, Juwelen Perlen. Bar mohl gebrauchen ftatt ber Giemente. 3ch ein Gedicht mit hundert Lobefprüchen. Beffeg' ich hundertfach bie Mebenbuhler. Dem , Der ju beinem Lob bas Wort aufchneidet. Wird immerbin der Mond die Sonne fenn. Bor allem Untergang und Unfall ficher.

#### CXXVII.

# Mewlana Saffan Neffimi,

ein gehaftvoller Dichter in feiner Gattung, welche in Sommen auf den Propheten und die Imame bestand. Er war aus Tun geburtig, lebte aber in Gebfewar, wo er eine Obersteuereinnehmerstelle

<sup>(1)</sup> Das persische Wortspiel Affuman, himmel, und Rifman, Strick, das im Persischen Die ascetische Gedankensphäre des Mannes, und die ökonomische des Weibes bezeichnet, ift hier durch eine Sachbezichung ersett, die denselben Abstand nach den Begriffen der Orientalen noch treffender andeutet, denn nach ihren Traditionen ist das Korn die verbothene Frucht des Paradieses, und spielt daher eine große Rolle in den Schriften der Mystiker.

<sup>(2)</sup> Im Persischen ein Bortspiel, zwischen Deft, Sand (Tafte, Tage) und Daftan, das sowohl Betrug als Fabel beißt.

<sup>(3)</sup> Der Mond und die Sonne find zwen Brotleibe feiner Tafel.

<sup>(4)</sup> Abermahl ein Bortfpiel, swifden dem Bufdnitt des Dimans, nämlich: der Gedichte, und dem Schnitte der Ehrenkleider des Dimans, nämlich des Reicherathes.

### 207: \*\*\*\*

(Amelbar), auf ben Bermurf eines alten Beibes, bas fich gefrankt glaubte, aufgab, und fich von ber Welt jurudgeg. Geine Gebichte fint alle frommen Inhaltes, wie bas folgende Bruchftud:

D Berr, durch die Berdienfte ber funf Leiber, Die Cobne und bas Trefflidifte ber Weiber. Buerft, bu wollft dich ineiner Roth erbarmen', Du wolleft Rahrung geben mir', bem Urmen, Es fomme mir im Jod bein Wort ju Statten, Den Rorper wolleft du jur Erd' bestatten, Und fünftens, daß menn fich mein Leib muß ftellen,

Durch den Propheten und burch feinen Freund, Bewähr' allhier funffache Bitte mir. Du retteft mich aus ihr, und du genügft. Daß ich der fremden Gnaden nicht bedarf. 3ch follte mich nicht fürchten vor dem Tod. Go daß er fren fen von Unreinigfeit. Du ihn den Gunfen mögeft jugefellen.

Deffimi farb auf einer Pilgerreife im Sahre ber Bebichira 854 (1450), und liegt ju Gebiemar begraben.

### CXXVIII.

# Soffameddin oder Ibn Saffan,

mit bem fruberen Dichter biefes Mabmens nicht zu vermechfeln, aus Chauf in Rubiftan, ein frommer Bauer, beffen fach bie beilige Poefie mar, wie Deffi mi's. Dewletschah gibt als Probe bavon ein Daat (bas Deafch ber Gendbucher) auf ben Propheten, bas nicht mehr poetisches Berbienft hat, als die übrigen Unrufungen. Er ftarb im Jahre der Bedichira 875 (1470).

### CXXIX.

# Mewlana Dichununi,

aus Unde hod geburtig; er pflegte fich in Berat aufzuhalten, wo er ben Emiren und Großen moblaclitten war. Der Emir Gajafeebin Gultan Soffein Ben Emir Firuf-fchah war ihm befonders gewogen. Gein Salent neigte fich jum Romifchen bin, und er verfertigte auf Die meiften Dichter feiner Beit, felbst auf Bafif, Satyren, wober er den Bennahmen Dicununi, oder des Rafenden, davon getragen baben mag.

### 

Ich fprach; Das Feft ift ba im Brauenneumend. ..... Er fprach : Ja, bas ift flar ben Sebenden! 3ch fprach : Warum ift Neumond benn fo fcmer gu feben?

3ch frrach : Warum entfteht barob folch garmen? 36 fprach : Die Ebrane flieft aus Gebnfucht Des Genuffes. ' Er fprach : 3ch feb' viel folche Bettler laufen.

3ch fprach: Gin, anderer Monath foll nicht fcminden.

Er fprach: Beil er aus Scham der Brau'n fich biegt.

Er fprach: Weit, wer ihn fieht, fich nicht mehr fieht.

Er fprach : haft du Geduld vergeht er bald.

#### CXXX.

## Mewlana Kunbur aus Mischabur,

ein gemeiner Mann und fogenannter Gatprendichter, beffen Fortidritte in ber Dichtkunft allgemeines Auffeben erregten. Er beichloß feine Tage ju Meichbed, und hatte manche derfelben in Berat jugebracht. Dewletichah führt eine Rafide an, die er jum Lobe Babur Gultans fang, die aber, wie die Produkte der meiften naturdichter, mehr ihrer Geltenheit als ihres innern Berthes willen Aufmertfamfeitaverdient. Ital Det .

#### CXXXI.

# Taher aus Bochara,

fam unter der Regierung Gultan Babur's nach Berat, wo er die Gelehrten besuchte, und fich durch einige Lieder einen Nahmen machte. Eines der berühmteften derfelben ist das folgende, zu bem mehrere feiner Zeitgenoffen Seitenstucke verfertigten:

Wenn fich nach weingefarbten Lippen fehnet Jemand,
D halte mich nicht ab, es nuget doch zu nichts,
Es tadelt mich das Bolf, und ich gedenke nur
Du fprachft: Taber, o geb den Schonen nimmer nach,

Berfchließt viel Blut im Bergen wie die Knospe Jemand. Wenn an Medichnun des Rathes Worte richtet Jemand. Wie deine Liebe aus dem Bergen bannet Jemand. Es will Wahnfinnige mit Opium heilen Jemand.

### CXXXII.

## Weli Ralender,

gur Zeit Gultan Mohammed Baiffangur's, bes Gohnes Schahroch's, ein Dichter mehrerer Gafes

Schenfe fomm! ber Gram ift fort, Mimm das Glas, es wird die Zeit Sorg bich nicht auf diefer. Welt Denn vom himmelsfapital Trüg'rifch fpielet diefer Türk' Bis jest blieb die Seele gwar, Meine herzenswunde fann Wenn auf Wunden Pflafter fommt, Reine Spuren bleiben; Bon Dichemichid nicht bleiben! 'Um Gewinn und Schaden', Wird julest nichts bleiben.
Mit den Schelmenwimpern,
Doch fie wird nicht bleiben.
Nur dein Leiden heilen,
Wird der Schmerz nicht bleiben.

### CXXXIII.

## Emir Jabkar,

aus einem fürstlichen Sause, lebte zur Zeit Schahroch's, und ftand in einem angesehenen Umte; auch sein Großvater war einer der angesehensten Emire Timur's gewesen. Unter der Regierung Sultan Babur's aber gab er alle Shrenstellen auf, zog sich vom Hofe zuruck, und lebte nun mit wenigen frommen und gelehrten Mannern. Man zog seine Gedichte vielen seitgenossen vor, und wirklich sind sie nicht ohne Werth.

Bafele.

Perigeficht, def Rahmen man nicht nennt, Sest ift's wo die Suleicha der Welt Die Flur ftreut Blüthen auf der Rofe Saupe, Was ift der Frühgefang der Nachtigall, Bernünftig ift wer bier wie Seifi D fomm' und mache mich boch nicht jum Naeren, Bon bem Juffuf bes Frühlings wird vergnügt. Es zieht der Oft die Retten bes Bergnügens. Berauscht geht fie im Sain um bich zu rufen. In Schmerzruinen furzt, und fich boch fennet.

#### CXXXIV.

## Chodscha Barsu,

ein fehr beliebter Dichter gur Beit bes Prinzen Maed demlet, erft ju Mifchabur bann ju Mefcheb. Da er einen ungemeinen Grad von Gelbitliebe befaß, fo ward er von mehreren Gelehrten und Dich=

tern angegriffen, so daß er sich von Chorossan nach Bedachschan begab, we er benn Edah Said Sultan Mohamme dfchah, einem großen Freunde ber Dichter, die gunstigste Aufnahme fand, und durch Geschenke zum reichen Manne ward. Er schrieb ein an den Prinzen Alaeddewlet gerichtetee Dibname oder Zueignungsschrift, von dem Dewletschah einen einzigen Vers des Metrums willen anführt. Eine seiner berühmtesten Raside ist die auf ein greßes Fest, daß Sultan Ubussaid im Jahre der Hedschira 861 (1456) zu Herat im sogenannten Rabengarten gab, und woraus Dewletschah mehrere Verse anfuhrt. Er starb um das Jahr der Hedschira 878 (1473). Gleichzeitig mit ihm tebren, unter Abussaids den Wissenschaften günstiger Rezierung, von großen Mystisern der Scheich Chodscha Raßireddin Obeidollah, von Geseggesehrten der oberste Landesrichter Kotzbeitig at ihm ab Imami; von Dichtern Mewlana Abdoß=ßamed aus Bedachschan, und Dewtetschah der Verfasser der Biographien der Dichter.

## CXXXV.

# Sultan Soffein Mirfa,

der Enkel Limur's des Herrschers in Chorassan, der die Wissenschaften so sehr begünstigte, daß zu seiner Zeit nicht weniger als zwölftausend von Stiftungen unterhaltene junge Leute zu Herat studierten. Er stammte in unmittelbarer Linie von Limur ab, der sein Urgroßvater war. Nach einer voll Beschwerzen durchlebten Jugend, gelangte er im Jahre der Hedschira 875 (1470) durch die Hülfe Mohammed Laissangur's zur Regierung in Chorassan, wo er nach einer ruhigen Herrschaft von acht und drensig Jahren, nicht serne vom siebenzigsten Jahre seines Alters, im Jahre der Hedzschira 911 (1505) verschied. Sein Talent für Prosa und Poesse beurkundet sein Werk: Medschaftsschungen der Verliebten, worin er in sieben und siebzig Ubsschnitten von Verliebten aller Art handelt. Die meisten derselben sind jedoch mystische, d.i. Scheiche der Sosis.

#### Bafele.

Es ghami isehket mera ne ten ne dschan mande est.

Mir ift vom Liebesgram nicht Leib noch Seel' geblieben, 'Ich bin gefrummt; weil ich getrennt vom Brauenbogen, D du! der meine Spuren suchst im Gau des Freundes, Sieh' Maale in's Gebein gebrannt wie Pilgerzeichen (1), 3mar ift hoffe in nun ichen grauen Ropfs geworden,

Bon ihr ift ein Phantom, von ihm nur Spur geblieben. Bon meinem Leibe find nur haut und Bein geblieben. Mein Aug' ift voll von Staub, der Ropf am Thor geblieben. Ein Zeichen ift davon wohl Jeglichem geblieben. Doch auf dem Pfad der Jugend ift fein Kopf geblieben.

Sam Mir fa führt von ihm auch einige tschagataische Verse an, welche aber nicht in die Geschichte ber perfischen Dichtkunft gehören.

## CXXXVI.

# Mewlana Schehab aus Terfchif,

ein Mebenbubler Scheich Uferi's, mit bem er manchen poetifchen Wettftreit burchführte. Er hatte fich

<sup>(1)</sup> Die Maale, welche fich die Pilger von Metta und Jerufalem jum Andenken ihrer Pilgerschaft einbrennen.

bem Prinzen Tichoferi, dem Cohne Schahroch's, angeeignet, zu deffen Lobe er mehrere Gebichte, und unter andern auch die folgende Kafibe fang:

Biehft du ben Schlener wie die Sonne meg. Birfft du den Lodenftrich aufs Simmelsdach, Der Rnab' der Wimpern und bes Bauberaug's Bieg' Lodendufte aus , fo nennt man es 3ch habe eine Sand ben deinem Geft, Das Berg ein Sefenbecher, Wangen Saffen, Die Graufamfeit hat Grangen überfchritten, Wenn meine Rlage ju bem herren fommt, Du bift der herr der Welt, der Rronenfpender D herr des Reichs, Dichofrifchab Mohammeb, Des Loofes Geometer baut den Staub Es raubt fein Diadem den Gurftenfcheiteln D Schah, verlangt ber himmel Chrenplag, Der Reumond ift bas Gifen beines Sufs, Du geichneft mit bem Riel ber Suld bas Bild Un deinem Throne fteben taufend Turfen, O. Weltenzuflucht, diefes Sclaven Worte Bird mein Bedicht vom Simmelstiel geschrieben, Go lang der Schonen Lodenfpigen duften Gollft du befeftigen des Guten Grund,

Go fauft dich Jupiter- (1)! mit Geel' und Bergen. Go giehft jum Erbenfuß (1) Die Sterne nieder. Erfullt die Welt mit Blut, mit Bauberen ben Simmel. Den Morgen und den Dft der Bobigeruche. Die ich mit Blut und Schwierigfeit erhalten. Das Berg ein Glas, der Wein die blut'gen Ebranen. Die Beit hat dich bie Braufamfeit gelehrt. Bie wirft du dann fo graufam fenn als jest. Der Welt, der Gnaden und Wohlthatiafeit. Der Berrichaft und ber Leitung Giegel, Durch feine Billigfeit mit Stadten an. Das herrscherdiadem, die Ronigsfrone. Co findet er benfelben binter bir. Befchlagen mit der Sterne goldnen Rageln. Der Unaden auf das Blatt Bedürftiger. Der Reid Chataja's, Gina's und Ifchigits. Babift du nicht ben dem Wort, Ohnmächtiger. Co rollet man bes Simmels Blatter auf. Mit Umbra bald und bald mit Tartarmoschus, Befräftigen ber Weltenherrichaft Brauch.

## CXXXVII.

# Sheich Alferi.

Ein großer Scheich und mnftischer Dichter. Bierzig Jahre lang faß er auf bem Teppich ber Botrachtung und pilgerte in bem Thale des beschaulichen Lebens; übrigens auch mit vielen Schätzen außerer Wissenschaft und innerer Erkenntniß ausgeschmückt. In seiner Jugend sang er bas Lob von Sultanen und Emiren, in seinem reiferen Alter die Ginheit Gottes. Er versertigte Seitenstücke zu meh-

<sup>(1)</sup> Ein unübersethates Bortspiel, weil Müschter im Arabischen sowohl Jupiter als Käuser heißt. Bep dieser Gelegenheit ist es nicht unschiedlich zu bemerken, daß herr Büsching im Museum fur altdeutsche Literatur S. 527, ganz richtig die im Ritual bev der Niederkunft der Amfortas vorsommens den Sternennahmen für rein Arabisch bält. Hier folgen sie mit ihren wahren Nahmen: 3 mal lies Subal, d.i. Saturn; Al=Mustri, l. Muschteri, d.i. Jupiter; Al-murct, l. Merrich, d.i. Mars; Samssi. l. Schems, d.i. Sonne; Al=Kiter, l. Atared, d.i. Merkur; Alligasir ift am meisten verderbt satt Sohre Venus, und Al=Kamrganz richtig der Mond. Noch so manche andere rein orientalische Dicktungen und Borte der europäischen Gedichte des Mittelalters sind bisher noch nicht erkannt oder mit Stillschweisgen übergangen worden. So ist z. V die List des Juden im Rausmann von Venedig ben Shafes peare eine rein arabische Anekdote aus der Erzahlung des Nichters von Hamab, wie sie aus dem Arabischen im Morgens blatte 1815 treu übersetzt sit. Daß der Titel des Meisters nun hie sie aus dem Arabischen im Morgens blatte 1815 treu übersetzt sit. Daß der Titel des Meisters nungersischen Dichter Rudegi oder Rudiger, und hier mag noch die Bemerkung hinzugessüt werden, daß das Deutsche Minne mit dem Arabischen Poit Minne es Gnade und Habischen Lott

veren Bedichten Gelman's, ergriff bann aber auf einmahl bas Dermifdleben, nabm bemm Cheich Mobajebbin von Eus ben erften Unterricht in ber Moftit, wallfahrtete mit ihm nach Meffa, und empfing, nachdem Mobajebbin gu Baleb gestorben mar, bas Ordenskleid aus ben Banten Geib Miredbin's, wallfahrtete noch zwenmahl nach Melka, hielt fich bort zwen Jahre auf, und verfaßte mabrent feines Mufenthaltes bas Bert Gaief-fafa (Reinigkeitsfluß) im Umfange bes beiligen Saufes, über bie Pflichten der Ballfahrt, und eine Woldichte der Raaba. In der Folge ichrieb er auch außer einem Diwan noch mehrere Abhandlungen in Profa und Berfen, die Berfe Togra, Sumajun (ber faiferliche Rabmenszug), Abichaibol-gharaib (Bunder der Geltenbeiten), Dichem albir-ol-effrar (bie Juwelen der Bebeimniffe), welches eine Sammlung von Uneforten und Sprudmortern ift, eine Erflarung ichmer gu verftebender Berfe, wie g. B. Chafani's u. f. w. Bon Meffa reifte er nach Indien, wo ihm Gultan Uhmeb ein Gefchent von funfgigtaufent Gilberftucken machte, bas er aber nicht annahm, und fich hierdurch auch nicht bewegen ließ in Indien ju bleiben. Er jog fich nach Iffaban jurud, wo er auch ftarb und begraben liegt. Ein noch beute vielbesuchter Ballfahrtsort. Uls Gultan Mohammed der Cohn Baiffangur's nach Brak reifte, befuchte er ben Scheich, und borte feine Lehren an. Er ließ dann vor ihm einen Beutel Goldes ausgiefen, bas er aber eben fo menig annahm, als bas Befchent bes indifchen Turften. Demletichab gibt mehrere feiner mpftifchen Bafele auf die Einheit Gottes, von denen uns aber fein einziges uberfe-Bungswerth geschienen.

#### CXXXVIII.

# Satefi,

mit dem frateren Dichter desfelben Nahmens, welcher im folgenden Zeitraume lebte, nicht zu verwechteln; bas Hauptwerk wodurch er sich einen Nahmen erwarb, ist das romantische mystische Gedicht: Kui u Tich ew kan (1), b.i. der Ballen und der Schlägel, dessen Gelden ein junger Schah und ein Derwisch sind. Der Titel ist von der allegorischen Liebe des Ballens gegen den Schlägel bergenommen. Reine Mannerliebe ohne Sinnengenuß, die also dem romantischen Dichter kein erfreuliches Resultat oder keine Katastrophe gibt, wie weibliche Gestalten, und folglich auch nicht wohl anders enden kann, als mit einer heilsamen Lehre von der Nichtigkeit aller Liebe des Geschöpfes in Vergleich mit der ewigen Liebe des Schöpfers, mit dessen Lob das Werk schließt, so wie es mit seinem Preise folgenders maßen beginnt.

Sh' daß ich den Verlauf ergable, Der Sonne und des Mondes Schöpfer, Der himmel fethst ein runder Ballen, Des Schickals Ballen und der Schlägel Der Mond am hohen Firmament Und jeder Tag von Mond zu Mond Bur Weiterleuchtung hangt vom himmel Das Wort das ihr die Liebe nennt, Er gab ihm Lauf von Oft jum Weft,

Bill ich den höchsten Schöpfer preisen, Bor dem des himmels Ballen rollen.
Im Ect' des Neumonds frummer Schlägel; Des Loofes wird von ihm regiert.
Bald Ballen und bald Schlägel ift,
Ift von der Einheit Gottes Zeuze.
Die Sonne als ein goldner Ballen.
Entsprang des himmels ew gen Areisen.
Wie's hier der Ort ist zu erzählen.

Rach biefer Einleitung, worin wie gewöhnlich fich alles auf den Stoff, bem Gach oder Bortinne nach, bezieht, wird die leidende Liebe bes Ballen jum Schlägel, und die Eprannen die biefer über je-

<sup>(1)</sup> Bom Borte Tiche mfan oder Tichaufan fommt Das Tievxarigngion oder Maillebahn, ben den Bye fantinern befannt, und der Tichafan oder Streithammer. Das Spiel felbft ift das hollandifche Roll.

nen unbarmhergig ausubt, gefchilbert. Gin Dermifch unterhalt fich mit benben, und fie fprechen ju ibm mit ber Bunge ihres Buftanbes, b.i. mit ber innern Gprache ber Dinge, bie feiner articulirten Eone bedarf. Der Schah oder Pring fpielt zwenmahl auf der Ballenbahn (Maitle) in Gegenwart bes Derwisches, von deffen außerordentlicher Leidenschaft er nicht ungerührt bleibt.

> 2018 Diefen Buftand fab ber Pring, Berbrach den Stod, marf meg den Ballen, Und gab den Gaden des Bergnugens, Gist auf der Erde , weinet reichlich , Gießt Rofenwaffer auf Jasiminen, Beangftigt fich mit Bergensunruh, Wenn ber Geliebte fich befümmert,

Stieg er fogleich vom Vferde ab . Berbannt' die Frende aus dem Bergen, Der Wonne Schlägel aus den Sanden, Wie Relfen in dem Fruhling weinen, Und auf die Conne Sterne aus, Bermandelt fo den Mond in Conne. Bermehrt des Freundes Liebe fich.

Freunde, der den Roman mit diefer Lehre beschließt:

Nachbem ber Derwifch eine Zeitlang fruchtlofe Leidenschaft genahrt, kommt einer feiner guten

Er fam ihm von dem Weg ber Treue Er fab fein Ungeficht umwolft, Er fprach: D fag', mas fehlet dir, und welches iconen Rinnes Ballen Für men erträgft bu folche Leiden, Bon meldem Gau bift bu ein gund, In welchen Mond bift bu verliebt? Wer ift der Reiter der dich jagt, Wem aus Treutofen ichmurft du Treue, Bas hat dein Seufgen und bein Rlagen Der Urme gab mit taufend Thranen Mus gelben Wangen, bittren Thranen Moin Berg ift eine große Bunbe, Mein Berg beangftiget Die Geele', D fchau das Mug', bas Thranen ftromet Schau an mein Loos und meine Beit, Das Berg verführte mir die Geele, Mis diefen Buftand fah der Freund, Go merben Bergen abgeschworen! Ber nicht Die Geele willig gibt, Wer's ift benft nicht auf Ropf und Geele, 3ch ließ dir Diefe Probe feben, Dem, der der Liebe fich beffeifit,

Entgegen wie ein reiner Schlägel. Und feine Saare gang verwirrt. Rach wem beherricht bich die Begier ! Sat dich fo gang ju Grund gerichtet? Belch Feuer hat bich fo entgundet? Und welch Beficht hat dich entflammt? Mach welchem Wege fchaut bein Mug'? Und welches Saines Birfc bift du? Und welchem Bergensräuber Liebe? Dem unbeftand'gen Ginn gu fagen ? 36m gang verwirret diefe Untwort : Ertenn' mein Leiden, frag' nicht weiter. Wie foll bir Thranen ich erflaren! Das Meffer brang bis ins Gebein. Und Des Gefichtes Tulpenbeet, Schau meinen Frühling, meinen Garten. D daß dief Diemand leiden moge. Gr fcmergensvoll barüber weint. Der Ropf aufs Spiel! Der Jug verloren! Wer ruhig bleibt ift nicht verliebt. Und wie er Gicherheit fich mable. Bift bu verliebt, wirft mich verfteben. Bebor' ich an mit Leib und Beift.

Das Gange ift eine niedliche Rleinigfeit von einigen hundert Berfen , aus denen jedoch ber Dube werth gefchienen, hier mehr zu überfeten, ale ben manchem anderen Dichter aus fo viel Saufenden. Das in ber faiferlichen Bibliothef zu Bien unter Dr. 211 befindliche Manufcript ift mit großer Bierlichkeit geschrieben.

#### CXXXIX.

# Sultan Sassan,

ber Ctatthalter von Gilan und Lahdichan, der fein Gefchlecht von Emir Riai Dalati ableis tet, und unter die vornehmften Sproffen der Abkommlinge Soffein's gebort Er ftarb im Jahre ber Bebichira 903 (1497), und Gam Mirfa führt von ihm den folgenden Doppelvers ale Unfang einer Gasele an:

> Bebet mein Morder an mir , bem Liefbetrübten , vorüber , Sieht er mein blutiaes Mug, geht' boch vorüber am Blut.

CXL.

# Mewlana Umibi,

ein guter Rafitbedichter, geboren zu Tahran. Er war zuerst in Schiraf ein Schüler Mewtana Mohammed Diwani's, unter bessen Unseitung er in allen Wissenschaften, vorzüglich aber in ber Arznepkunde Fortschritte machte. Er ging mit ber besten Gesellschaft am Hofe Schah Ismail's um, wie dieses aus seinen Gedichten erhellt. Er starb zu Tahran im Jahre ber Bedschira 905 (1499), wo man ihn eines Nachts benn Kopfe aufgehängt und erschlagen fand.

#### CXLI.

# Serabschebbin Romariaus Raswin,

einer der aufgeweckten Kopfe am Hofe Ubuffaib's, wo er mit Chobich a Selman um ben Preis der Dichtkunst wetteiferte. Besonders sind die benden folgenden Strophen dieser benden Dichter berühmt, deren Vorzug ben den Gelehrten noch unentschieden ist.

Geradschebbin Komari:

D Fluth, du baft Enpressen groß gezogen, Der Garten Knospe ift bir mohlgewogen,

Der Wiesen haft Enpresse du gepflogen: Dieß alles Oftwind tommt durch dich geflogen.

Gelman Gamebichi antwortete:

Die Dornen haft bu Frühlingsthau erzogen, Rarcif und Rofen find bem Trunt gewogen,

Und in ben Anospen fie mit Blut gepflogen. Dief alles Oftwind fommt durch bich geflogen.

#### CXLII.

# Nofn Sain,

aus einer Richtersamilie von Semnan, ein munterer Dichter, ber am Hofe Toghatimur Chan's bes Nachfolgers Ubussaib's in Ustrabab und Dschordschan bas Umt eines Vorbethers bekleibete, und beständig in seinen vertrautesten Kreis gezogen ward. Einst fragte ihn einer, ob der Chan etwas gesternt habe. Rokn Sain antwortete, eher wird dieser todte Chan (Karawanserai, Waarenmagazin) etwas lernen als der lebendige (der Fürst). Sobald als dem Chan diese Untwort hinterbracht worden war, ließ er ihn dafür einsperren. Er saß lange Zeit im Kerker, und sandte endlich dem Chan die folgens den vier Verse:

Da mir ber Schah mit Gunft ift hold, Das Gifen als es dief verftand

Berlangt' ich Spangen nur aus Gold ; Mus Giferfucht den Fuß ummand.

Man hat von diesem Dichter eine große Ungahl Gedichte, und sein Diwan ist im persischen Frak sehr geschätt. Er sang auch ein Dibname ober Zueignungsgedicht, worin Gaselen und Bruch-stude jeglicher Urt.

mm 30% min

## CXLIII.

# Nami,

das ift der na hmhafte, wiewohl nicht eben unter den Dichtern, unter denen wir ihn doch durch einige aus feiner (dem herrn Grafen v. Rzewusfn gehörigen) Gedichtsammlung übersetzten Gaiele um so lieber nahmhaft machen wollen, als er von allem mystischen Unfinne ferne, nur zuweilen in den gigantischen verfällt.

## Ajed adscheb es hali ruchi o heme kessra.

Mues wundert fich der Wangen, Baudre Berg nicht, Dolche droben, Schrenen will ich aus Begierde, Fromme luftert nicht die Ceder,! In der Stadt der Wiffer weiß ich, Weil in Gluthen Muden hangen! Gib den Kopf, hab' acht die Seele! Gloden läuten nicht von felbft. Lüftlingen ift fremd die Luft. Wie Nami, nichts als dein haus.

## Kaddi hilal hemtschu keman si an sebeb chumest.

Der Neumond ift beshalb gefrümmt im Bogen, Die herzensgluth erweichet Stahl, nicht ihn, Ich fprach: Gib einen Angenblick mir Gnade, Mein Wille ftand am Schöpfungstag nach Wein, Es ehrt Nami felbst feinethalb den hund, Weil vor den Brauen alle Monden fehreinden. Wie fest balt dieses Eisenherz an fich! Es floß mein Blut. Er sprach: Dieß ift die Gnade. Bring' Wein! vor allem geht der ew'ge Wille! Sieh, wie er selbst so hoch verehret ift!

#### Be paibussi tu der bagh sebse ber sed.

Im Gerten-fprofit bas Grün ben Juf zu füffen, Die Lulpen find babin, es bat der Frühling Der Offwind ift als beines Buchfes Sclaven, Se fenkt fich in das herz humai (1) nieder, Abenn er nur einen Blick wirft auf Nami.

Die Rofe blühet nur zu bienen dir, Aus Scham vor dir das Rofenbeet-verbrennet. Un Pinien taufendfältig angefloßen. Denn Bögel wagen viel nach ihm den Flug. So opfer' ich herz und Seelengold geprägt (2).

## Derja si schuri seili sürüsckem beher taraf.

Vom Thrancufrom mogt überall ein Meer; Dem Gifch im Meere maffern Bahn' darnach, Die Welt-ift nur ein grofier Ufchenhaufe, Mein Aug' gießt Sternen aus damit er fomme, Sofis bereiten dir als Boll die Seele, Die Bruft fällt in den Staub, die Sand auf's Glas. Die Mufchein öffnen fich ibn ju verschlingen. Der Simmel brennt von meinen Bergensgluthen. Der Mond sucht die Gesellschaft ber Pleiaben. Nami! trinf reinen Bein, geh in den Wintel.

## CXLIV.

# urfi,

einer ber überspanntesten ninstischen Dichter, ber vielleicht ber Verwandtschaft seines Nahmens (Urfi, b.i. ber Erkennende) mit bem griechischen Orpheus kannte ober ahnte, und alfo als ber neue Orpheus ber Sofis, beren Lichtlehre mit ber ber orphischen Mysterien so viel gemein hat, sich einen unfterblichen Nahmen ersingen wollte. Die zahlreichen und meistens sehr schönen Exemplare desselben, bie

<sup>(1)</sup> Sumai der Paradiesegvogel.

<sup>(2)</sup> Wenn du mich anblickft, pragt fich beine Gestalt meinem Bergen und meiner Secle ein, Die rein wie Gold find; wenn ich fie dir dann aufopfere, sind fie Gold mit beinem Stampel geprägt.

fich in ben verschiedenen Sammlungen befinden (1), zeigen hinlänglich für bas Unsehen, worin er stehet, wenn er auch nicht dem Ruse nach hinlänglich bekannt wäre. Die meisten seiner Raßiben sind uns eben so hochsliegend und ungeniestbar als seine Gaselen, und die einen und die andern (benläusig fünfhundert an der Zahl), machen für sich einen besondern, und bende zusammen einen sehr ansehnlichen Band aus.

Rabibe.

3ch bin, o meh! ju fchnell vom Leben fortgegangen, D Schmerg ber Welt, eil' nicht den Raden ju ergreifen, D Menfchen, faget nicht: du geh nicht wie ber Wind, Leb' wohl! ber aus Begier bes Freundes bich gefranft, Muf Schultern Schmers, Unglud vor mir und hinter mir, Bis an der Liebe Grange, bis jum jungften Sag, Die Luft ju weinen gab mir bas Langett ben Racht, Billft bu gerecht als herricher fenn, fo fen nicht ftolg, 3ch fab, bag alle Trauer mar Begier ber Welt, 3ch trug Berlangen , trant bas Blut , genoß ber Luft, Da Niemand in den Bugel griff, bin ich von Meffa Mit garmen ging ich in bas Beiligthum, fie fcmabte : Do ift ber Streit der Beigerung, und mo bie Mufnahm'? Die Sonne fam und diente meinem Saupt jum Rifen, Bon allen Orten bort' ich Runde meines Rummers, Die Rlinge meines Schwertes ift ein em'ges Blatt, 3ch bins, der; fatt erfchlagner Geelen, mit dem Schwert, 3d bobrte Perlen durch, verfauf' fie nicht um Spott,

Sat Gile! wenn bu fragft, ich bin berauscht gegangen. Bon ferne folge, eilends bin ich fortgegangen. 3ch bin in den Sarem der Geele eingegangen. 3ch bin aus eignem Erieb' ju Menfchen bingegangen. Go bin ergebungevoll jur Ruh' ich fortgegangen. Din ich vor meinem Bergensschmerze bergegangen. Der Wolfenadern Blut als Gundfluth fam gegangen. 3ch bin wie Salomon mit Bundern fortgegangen. Mis ich mit Gauern und Mostimen bin gegangen. Richt ob Frengebigfeit und Suld bin ich gegangen. In Glaubensichatten ju bem Gogentempel fortgegangen. Bum Rlofter bin ich ftirnefchlagend fortgegangen. 3ch bin nicht als Moslint, als Gauer nicht gegangen. Mus Gehnfucht bin ich in ben Schlaf Des Richts gegangen. 3ch bin mit meinem Theile tangend fortgegangen. Weil id, jum Ueberfall des heers des Grams gegangen 3m Leichentuch , jum Senter fingend bin gegangen. Bu hundert Schachten bin ich bettelnd bingegangen.

## Gafelen.

## Tschi germest ki der scherab misused.

Welch' Warme ift's die in dem Weine brennt, Wer von der Liebe Blig getroffen ift, Dg Wein und Schönheitsgluthen find vereint, Warum fiel Feuer denn auf meine Tugend, Es mangelt Feuer und des Lebens Waffer, Es fprang ein Blig hervor aus heißer Treue, D zeig' die Ghuth Urfi's dem herren an

Welch' Feuer das im Aug' den Schlaf verbrennt? In diefer Sonne Schattengtuth verbrennt. Berbull' dich nicht, der Schlever schnell verbrennt. Warum verbrannte sie im Blig der Jugend? Wenn dieses wasserdurstige herz verbrennt. Der schnell den Züget der Geduld verbrennt. Der Duß' thut und aus Luft den Wein verbrennt.

## Tariki dilberi tu meger peri dared.

Die schön du fenft, ein Genius nur weiß, Wer mit den Wimpern hundertfach liebkof't, Aus Furcht des herzensgrams geigt nicht nach Scelen Ich durfte nach dem Lebensquelt der Lippen, hutb' dich vor jeder dieser zwen Gaselen, Wer mit der Schonen Thun nicht'ift bekannt, Schäpt er für Nichts die Perlen, hat er Streit Gefallen ift, unmöglich stehet auf Mit Gold kann den Rubin, die Sonne kaufen, Es ziemet dem Ur fi hafifen nachzusolgen,

Denn nie ein Mensch von folchem Liebreit weiß. Aus iedem haar Langett zu machen weiß. Wer dieser Gare Krieger Sitte weiß. Wo ist der Chifer der die Strasse weiß? Die, sen's zu mager, sen's zu sett, Nichts weiß. Liebsosungen als Grausamfeit nur weiß. Mit dem, der wahren Werth der Persen weiß. Wer die Berirrungen der Liebe weiß. Ein jeder welcher Gold zu machen weiß. Weil er den Werth beredter heiß.

Huschem benigahi bürd dschanane tschünin bajed.

Mit einem Blide entfeelt fie mich, fo ift es recht; Bon In' und Aufen feb' ich fie in hundert Bilbern, Gin eing'ger Bug beraufchet mich, fo ift es recht. Sold Tempel ift im Lande der Unglaub'gen recht.

<sup>- (1)</sup> herr Graf von Rzew usen allein befigt beren mehrere.

Gh' ich fie fab war ihr mein Berg mein Lieb' ergeben, Indeff die Liebe um mich Gernen Bauber wob, 3ch fcau' und ftreif' herum', verftreu' und fammte toieber, Go lang' vom Staub' bes Grams gefegt nicht ift ber Bufen, Wenn eine Fremde mir ihr Ungeficht verftedet, Bald frob, bald trub, bald voll von Leben und bald tobt, 3ch bin von Ginnen und fur bende Welten meg, Wenn Urfi's Bergensblut im Tange fcaumt und mallet,

Das Rorn fprof ohne Gaen auf, fo ift es recht. Sant ich in nichte, fur Zauberen ift ce fo recht. Ift meine Geele voll von Staub , fo ift es recht. 3ch wein' und lach' aus Lieb' ein Rarr, fo ift es recht. Rann fie mich franten nicht damit, fo ift es recht. 3m fiebenfachen Wechfel fur Betrunfne recht. Go ift's fur Ginen, ber unt nichts fich fummert, recht 3ft's für den Schmetterling, der fich verbrennet, recht.

## Bierzeilige Strophen.

Urfi, fen nicht halbftarrig, bier ift nicht ber Ort, In jedem Brunnen ftedt gefangen ein Juffuf,

Es fleidet fich Perwif in Bobel, hermelin, Den führt Die Luft binan, Die Liebe den berab, Die em'ge Leitung laft bir feinen meiten Raum. Doch in ber Rarawane ift ein Renner auch.

Gerhad ins Leichentuch mit ungludsichwangernt Ginn. Der Gine füßt ben Mond, ber Undere bas Grab.

#### CXLV.

# Mewlana Bedachschi aus Samarkand,

berühmt ob feiner Bohlredenheit ju Gamarfand unter ber Regierung Ulugbeg's, beffen Rabmen er in mehreren Lobgedichten verherrlichte. Gein Diman ift in ben landern jenfeits des Drus febr bekannt, und vorzüglich feine boppelgereimte Sonnenkafide berühmt, woraus die benden folgenden Diftichon:

> Dunfeles Saar du fauft auf's Beficht wie die Racht auf die Sonne; Wer hat Schatten gefucht mitten im Connenverein! Ginem Raben vergleich' ich dein haar der unter der Gonne Muf der Ceder Saupt bauet das luftige Deft.

#### CXLVI.

# Radimi,

ein mittelmäßiger erotifder Dichter, ber nicht einmahl in bem Terbidi ober Bebichte mit wiederfebrenbem Schluffalle, welches gewöhnlich myftischen Schwung hat, fich über bie Ginnentantelen gu erhoben vermag; bas unten überfette Terbichii gehort unter feine beften Produfte.

Derdi dil bi sijar gescht es mihneti hidschranio.

Biel des Schmerzens befiel mein Berg ob der Trennung vom Freunde, Bas wird mit mir thun diefer unendliche Schmerg! Wenn er ichiefet ins Berg, ju verjagen ben Galfen der Liebe, . Beinet von Beit gut Beit blutige Thranen das Berg. Innere Gluth hat am Bufen mir eingebrennet bas Brandmaal, Go gibt vor ber Welt beimliches Feuer fich fund, Blutig farbte bas Berg fich als es fein Dilonif erblidte, Jeglicher Tropfen fiel mir in das fchwindelnde Mug'. Bleich dem Reifige wunfcht Radimi fich felbft ju verbrennen. Wenn des Muges Licht fallt in das faunende Mug'.

# Gedicht mit wiederkehrendem Schlußbistichon.

Ei dost si ruch nikab bükuschai.

D Freund, entichten're beine Bangen, All in Beig' mir von ferne mein Berlangen. 3ch öffnete ber Mugen Thore,

Daß bir mein Berg bem offen liege.

Durch Schönheit raubeft du die Geele, Es war die Beit mo ich die Geele Bebt er an meinem Grab vorüber Wenn bu , mein Abgott, bich fo fchmudeft. Für ihn mit Freuden geben wollte. Salle einft fein Blid auf meinen Graub,

Will ich aufftehn, den Ropf ju feinen Fufen legen, Und Schmerzen leiden lebenslang auf feinen Wegen.

Der Weinrubin und die Narcis' Das Berg bedarf Richts von ber Welt Es hat verwieret taufend Leila's Ich fiel auf feiner Thure Schwelle, Wenn vor die Thur den Jus er feget, Bedroh'n die Welt mit Aergernis. Als Rosenwangen, schwarzes haar, Und von Medichnun en Taufende. Und saß in meines Auges Blut, So ift's um Schelmeren ju thun.

3ch will auffiehn, den Ropf gu feinen Fuffen legen, Und Schmergen leiden lebenstang auf feinen Wegen.

Der Stein des Unglides welcher flurgt, Go oft er mir verstobten blidt, Um Schonen gu liebfofen leget er Er macht in meiner Seele Schatten Ich tomm von Ginnen, fomm gu Jufi, Bededet Nichts als Nachtgefichn. Sind hundert Klausner auf der huth; Berfänglich Schlingen auf die Tulpen; So oft er scharf auf mich berblickt, Ergreif' Gelegenheit, steh' auf!

Ich will auffiehn, den Ropf gu feinen Fufien legen, Und Schmergen leiden lebenstang auf feinen Wegen.

D Staub! dir glangen meine Wangen, Dein Aug' hat auf ben Wint ber Brauen Die Freude ward mir nicht bestimmt, Wir follen mit einander trinfen, Daß es vergeh' in trunfnem Schlafe, Der Tod von dir ift mein Berlangen, Entdedet alles Saar auf Saar. Es wird fein Schmerz mir zur Natur. Daß ich enthullen mag mein Serg. Sobald er zu mir febt den Fuß.

3d will auffiehn , den Ropf ju feinen Jugen legen , Und Schmergen leiden lebenstang auf feinen Wegen.

D Seele die gerichtagen, ichau! Rein Bunder ift's, wenn diese Nacht Mein thranenvolles Aug', fein Bild Sein Gram verwüstete mich heut, Un einem Tage wo der Freund Lieg' nicht fo lang in harten Banden. Der Glaube, Geel' und Berg entfliehn. Bestaunt der Mond und die Pleiaden. Und diefer Schelm, er grollet noch, Den Jufi auf meinen Polfter febet,

Will ich aufftehn, den Ropf gu feinen Fugen legen, Und Schmergen leiden lebenstang auf feinen Wegen.

Des Rofenbeetes Schmud, Die Ceder, Der Wangen Widerschein erhellet Die Lippen und der Mund erinnern Ich bin der Wegestaub des Ubgotts Wenn er einst fcmantet trunten ber,

Erreget taufendlen Begierden. Ben Racht das Aug der höhern Seher. Durch Sußigfeit an den Meffias. Der Seele, hers, Bernunft verwirret. Gerad und frumm die Fuse fehet,

Will ich aufftehn, den Ropf ju feinen Fugen legen, Und Schmerzen leiden lebenslang auf feinen Wegen.

Wenn er liebkofend mich durchhohrt, Mein Fremder, als er war vertraut, Es geamte fich das Berg nicht mehr. Wird ihm geopfert Radimi, Ich faß am Staube feines Wegs, ng auf seinen Wegen.
Sind Wunden besser als Gesundheit.
Entriß das herz mir für beständig.
Als es ersuhr es sen die Seele.
Geschieht es weil er ist vertiebt.
Und wenn der Freund vorübergeht,

Will ich aufstehn, den Ropf gu feinen Fugen legen, Und Schmergen leiden lebenslang auf feinen Wegen.

## CXLVII.

# Shaffari,

der Verfaffer des Nigaristan oder historischen Bilderfaale, unter welchem Titel Ulbichowaini, Moineddin, Ilferaini, Terfur Bostami und Kemalpaschafabe Berke rhetorischen ober historischen Inhalts hinterlassen haben. Der Vilbersaal Chaffari's gehört unter bie letten. Seine Quellen (1) sind fast durchaus angegeben und fabelhafte Sagen der altesten arabischen Geschichte, nahmlich vor Mohammed befinden sich nur einige wenige darunter. Doch gehört unter diese gerade die erste, die wir des poetischen Inhalts willen hier übersetzen, weil sie Voltairen die Idee zu seinem Zadig und den Stoff zum ersten Kapitel desselben hergegeben hat, der, wie man sich hieraus überzeugen kann, dem Orient angehört. In mehreren Geschichtbüchern wo sich diese Erzählung sindet, (wie im Ugani, im Koğat Untar und im Haivetol=Haivan) wird Nefar Ven Moad Ven Nonah, einer der ersten Stammväter der Uraber, unter die Propheten gezählt. Er hatte drep hochstämmige Söhne, Madhar, Rebia, Stad, alle drep durch besonderen Scharfsinn ausgezeichenet. Der Vater wünschte, daß sie vermög des Spruches: Durchreiset die Erde und betrachtet das Ende der Lasterhaften, durch Reisen die letzte Hand an ihre Vildung legen möchten; er sprach zu ihnen:

Das Reifen bringet Chren und erzieht die Jugend, Das Reifen machet reich und lehrt die Tugend.

Gie begaben fich also nach bem Rathe ihres Baters auf den Weg, und suchten ihre Zeit im Umgange mit ausgezeichneten Menschen zuzubringen.

D Berg, burchfuche nur die Bett, . Bis die Die Lugend in die Sande fallt.

Da begegneten sie eines Tages einem Karawanenführer, ber sich um ein verlornes Kameel erkundigte. Mabhar ber alteste sprach: Es ist einäugig. — Ja. — Der zwepte: Es hat einen gebrochenen Zahn. — Ja. — Der dritte: Es hinkt an einem Fuße. — Ja. — Nun so geh' des Weges den wir kommen, sagten sie, und du wirst es sinden. — Der Karawanenführer durchteich lange umsonst Verg und Thal, ohne sein Kameel zu sinden, und kam wieder zu den Reisenden zurück, um sie von neuem ausezufragen. Da sagte Madhar: Es trägt eine doppelte Last, auf einer Seite Butter und auf der andern Seite Honig. Der Kameeltreiber bestätigte es. Nebia. Es ritt ein muthwilliges Mädchen darauf. Siad. Und es ist trächtig. — Der Kameeltreiber bestand nun darauf, sie müßten das Kameel haben, wiewohl sie das Gegentheil beschworen. Kurz, nach langem Streite gingen sie zum Nichter von Nedschran; Esa ami dem Oschorhemiten, um den Streit schlichten zu lassen. Dieser konnte sie zwar der Schuld nicht überweisen, hatte sie aber im Verdacht, die nach einigen Tagen das Kameel ausge zwar der Schuld nicht überweisen, hatte sie aber im Verdacht, die nach einigen Tagen das Kameel ausge zwar der Schuld nicht überweisen, hatte sie aber im Verdacht, die nach einigen Tagen das Kameel ausge zwar der Schuld nicht überweisen, hatte sie aber im Verdacht, die nach einigen Tagen das Kameel ausge zwar der Schuld nicht überweisen, hatte sie aber im Verdacht, die nach einigen Tagen das Kameel ausge zwar der Schuld nicht überweisen, hatte sie aber im Verdacht, die nach einigen Tagen das Kameel ausge zwar der Schuld nicht überweisen, hatte sie aber im Verdacht, die nach einigen Tagen das Kameel ausge zwar der Schuld nicht überweisen, hatte sie aber im Verdacht, die nach einigen Tagen das Kameel ausge zwar der Schuld nicht überweisen, hatte sie eine Verdacht, die zwar der Schuld nicht über der Lassen von der Schuld nicht über der Schuld nicht über der der Schuld nicht über der der der der schuld nicht über der der der der schuld der der der schuld der der der der der der der der der d

<sup>(1)</sup> Als Gewährsmänner seiner Nachrichten nennet Chaffari die folgenden Werke, alle vortrefflice Quellen historischer Forschung: Die persische Uebersetung des Besirs Balaami von der Geschichte Thaberis. Die Geschichte der Eroberungen von Uhmed Ven Aaa kam, übersett von Mohammed Ben Ahmed Mestusi. Die goldenen Biesen von Messuli. Die wohlgeordnete Geschichte von Ibnol Dichussel. Die Geschichte des Jemini, übersett von Ebischers Hardbafani. Der Sammler der Erzählungen vom Besir Ebodscha Reschiedelin. Das bistorische Bert Tarichi guside, und das geographische Nushetol Kolub von Hamdollah Mestusi. Die Ermahnungen des Wesirs Nisamolmult. Die Geschichte des Nichters Rawamolmult Ebrsuh. Die Tabasati Nasiri von Muchadsch, besannt unter dem Nahmen Seradsch Dschordschani. Die Geschichte Basass, die Geschichte Binasitis persisch; die Sammlung der Seltenheiten persisch, von Risameddin Halil Hassan Uhmed Arusi aus Samarkand; die Geschichte Schereseddin's von Jesch; die Geschichte Dschihantuscha von Dschuwaini; der Aufgang zwen glücklicher Gestirne von Abdorrisat von Samarkand; die Geschichten Mirzchond und Ehondemir's. Die Biographien Dewletschahrs und Mir Alischie die Geschichten Mirzchond und Ehondemir's. Die Biographien Dewletschahrs und Mir Alischie.

funden, und dem Gigenthumer guruckgeftellt warb. Der Rurft bat fie um Berzeihung, fub fie gu fich ein, und bewirthete fie in feinem Sarem. 218 nun eines Tages die Rede auf das Kameel fam, und fie ber Gurft um bas Mathfel befragte, fprach Madhar: Als wir unfere Beges tamen, fab ich, bag bas Bras auf einer Seite beffelben abgefreffen, auf ber anderen unberührt ftanb, woraus ich folog, baß bier ein einaugiges Rameel burchgebommen fenn muffe. De bia fuhr fort: aus bem Biffe beffelben in bie Pflangen rieth ich, bag ibm ein Babn feble; und Giab feste bingu: bie ungleichen Gpuren im Cande belehrten mich, bag es an einem Sufe frumm fen. Dabhar begann bann abermabis: Ries gen, welche rechts und links die Butter und bas Bonig, welches abgeträuft war, auffraffen, zeigten mir worin feine Laft bestand. Rebia. Ich fant auf tem Wege Kranze von ftrobenen Rufbandern, die nur ein muthwillig fich auf dem Rameel herumwerfendes Madden verloren haben konnte. Giad: Und aus ben Spuren, wo fich bas Rameel auf die Erde niederkniete, fab ich aus ber Urt, wie es feine benden Borderfuße in ben Sand eingesetst hatte, daß es trachtig fenn muffe. In ber That fanden fic alle diefe Vermuthungen burch ben Augenschein gegrundet; der Furft erwies ihnen baber viele Ehre, und jog fie ju feiner taglichen Gefellichaft. Er ichiefte ihnen ofters Enwaaren zum Gefchente, und unter andern eines Lages Braten und Bein. Damit aber feine Gegenwart die Freuden ihres traulichen Befpraches nicht ffore, behorchte er fie hinter ber Band, ohne daß fie hievon das Geringfte argwohnten.

Gröffne nie den Mund, wenn du bift ben Berftand, Denn viele Ohren gibt es finter jeder Band.

Der eine ber bren Bruder fprach: Die Trauben woraus biefer Wein gepregt mart, machfen auf einer Begrabnifftatte; ber andere: bas lamm bas man und hier auffent, ift von einer Gundinn gefäugt, und ber britte: Die gange Bewirthung ift von feinem frengebornen Mraber, fondern von einem Ruchenjungen. Diefe Reden betrübten den Ronig gar febr, welcher an ihrer Scharffichtigkeit nicht mehr zweifelte. Er ließ ben Weingartner boblen, und es fand fich richtig, daß bie Trauben auf Brabern gewachsen maren. Der Schafer bestätigte, bag bas Camm von einer Gundinn gefäugt worben, weil bie Mutter gleich nach bem fie es geworfen, ber Bolf gefreffen hatte. Der Furft auf das hochfte verwirrt, eilte wie rafend jur Koniginn Mutter, die nach langem Laugnen endlich mirklich geftand, baf er bie Frucht eines Liebesverftandniffes mit einem Roche gewesen. Der Furft, welcher fab bag nichts an ber Cache ju andern fen, beruhigte fich, konnte fich aber nicht eber gang gufrieden geben, bis er fich nicht bas Bange von ben bren Brudern erklaren laffen. Er brachte den Borfall ben Belegenheit jur Gprache, und die Bruber faben, es gabe fein anderes Mittel loszukommen, als die Bahrheit ju gefteben. Da fprach ber Erfte: Buter Bein von gutem Boben macht Beift und Leib frob; diefer Bein brachte bie entgegengefelte Birfung hervor; er machte mich fcmermuthig und ftumpf, mas eine Wirkung bes Beines ift, ber auf . Grabern madit. Der Un bere fagte: als ich bas Bruftbein bes Cammbratens abnagte, fab ich, bag es nicht wie bas Bruftbein eines Cammes, fondern wie das Bruftbein eines Bundes geformt fen, woraus ich die Umme des gammes errieth. Dem Dritten fam bas Gestandniß am schwersten an; bennoch mußte er mit der Wahrheit heraus, und er bekannte, daß er die Ubkunft des Gaftgebers bloß aus feinen Ge= ichenken errathen, indem er fie nur mit Egwaaren befchenkt habe (1).

<sup>(1)</sup> Boltaire hat zwar nur den ersten Theil dieser Anekdote benugt, die sich irgendwo in herbelot (wenn wir nicht irren) besindet. In den arabischen Erzählungen kommen vier Göhne statt drey vor, aber die Ausbeute von Scharssinn ift um nichts größer. In der zwepten Probe erräth der vierte Gast, daß eine der gesendeten Milchspeisen von einem Mädchen, die eben ihre Neinigung hatte, muffe zugerichtet worden sepn, weil die Milch zusammengeronnen war. Ein Aberglaube, der im Orient in Betreff mancher Zubereitungen der Koch und Zuckerbäckerkunft ziemlich gemein ist, aber wohl auf keinem besieren Grunde beruhen mag, als die anderen aus dem Gastmahl gezogenen Folgerungen.

## CXLVIII.

# Dewletschah,

ein Dichter am Hofe Abuffaid's, aus der Familie Limur, verdient hier nicht seiner poetischen Werke willen (denn die seinen Lebensbeschreibungen eingestreuten felbst verfasten Berse sind sehr mittelmäßig), sondern als Biograph der berühmtesten persischen Dichter von der altesten Zeit die auf die seinige, d. i. ein halbes Jahrtausend, eine sehr ehrenvolle Stelle und unseren größten Dank, indem er die Hauptsguelle aller unserer über die persischen Dichter vorhandenen Nachrichten ist.

## CXLIX.

# Mir Alifchir (1)

war aus einem eblen Befchlechte entfproffen, und ber Gohn Behabir's, eines ber Groffen am Sofe ber Tichagataifden Gultane. Gein Grofvater mutterlicher Geits war einer der erften Emire Gultans Baifara Mirfa's bes Grogvaters Gultan Boffein Mirfa's, unter beffen Regierung Mir Alifchir gu ben bochften Chrenamtern, und zu dem größten Rubme gelangte. Die Freundichaft biefes Kurften fur Mir Alifchir, den er erft zu der Burde eines Groffiegelbewahrers, und bann zu ber bes erften Befirs erhob, ichrieb fich noch aus der Schule ber, die fie mitfammen befuchet hatten. Alifchir hatte fich zuerft dem Gultan Abulkaffem Babur Mirfa angeeignet, ber ihn ungemein fiebte, und feinen Gohn nannte. Rach feinem Tode feste er ju Defched feine Studien fort, und begab fich bann der Unruben megen, die bamabis fich in Choraffan erboben, nach Camarfand, wo er am Collegium des Chodicha Raflullah Abulleifi weiters den Wiffenschaften oblag. 2016 Boffe in Mirfa unumidrantter Berr von Choraffan ward, erfuchte er den Gultan Uhmed Mirfa, den damabligen Berren ber Canber jenfeits des Oxus, ibm Allifdir ju fchiden. In fo ublen Umftanden fich damable auch diefer Gultan befand, so gab er ihm doch ein glanzendes Weleite, und noch glangender ward er am Bofe Boffein's Mirfa empfangen. Er verherrlichte die Regierung deffelben burch ben Schutz ben er ben Biffenichaften angebeiben ließ. Gein Pallaft ftand ben Gelehrten offen, und ungeachtet die Bugel der Regierung feinen Sanden anvertraut waren, verfaunte er mitten unter ten wichtigsten Geschäften feine Beit und feine Belegenheit, durch Fortschreiten im Gebiete der Biffenichaften fich und Undere zu vervollkommnen. Tichagataische und perfische Poeffen, Rathfel und Logogrophen waren feine Lieblingeerhohlungen. Da ibn aber die Studien mehr anzogen als die Wefchafte, und er ben erften ausichlieflich zu leben munichte, fo jog er fich bald von den lettern gurud; vertaufchte jucift die Burbe eines Großwesirs mit der eines Statthalters in Aftrabad, und gab dann auch biefe auf, um einzig und allein ben Wiffenichaften ju leben. Durch biefe freywillige Ubbankung verfor er nichts an feinem Unfeben, baf fich von Tag ju Tag vermehrte, indem der Gultan nicht aufhorte ibm täglich neue Beweise seiner Hochachtung zu geben. Go als der Westr Chodscha Medschoten bem Gultan ein Beft gegeben hatte, und von biefem mit einem Ehrenkaftan bekleidet worben war, bankte er ihm dafür nach bem gewöhnlichen tichagataifden Ceremoniel mit neummahliger Aniebengung.

<sup>(1)</sup> Nach Dewletschah und Sam Mirsa im Auszug überseht in den Notices et extraits des manuscrits du Roi, T. IV. p. 246 und 290 von Herrn Silvestre de Sacy.

Mir Alifchir verehrte hierauf bem Westr sein eigenes Kleid, ber es über ben Chrenkaftan des Gultans anlegte, und bem Geber wie bem Sultan mit neunmahliger Kniebeugung bafür bankte. So von seinem eigenen Herrn und seinen Stellvertreter geehrt, wurde er auch von fremden Fürsten besucht und hochgeschätt. Die letten Jahre seines Lebens verwandte er einzig auf Schriftstelleren, so daß seine gefammten Werke zu großer Zahl und großem Umfang heranwuchsen, wovon frenlich nur ber kleinste Theil, nämlich die persischen hieher, die tschagataischen aber in der Geschichte der bitlich türkischen Literatur gehören (1). In seinen türkischen Werken nahm er den Dichternahmen Nevaji, in seinen persischen Fani an. Die Sammlungen seiner persischen Gasele beträgt sechstausend Distichon. Alls Proben aus demselben gibt Sam Mir sa die folgenden Verse:

Richt nur ben Tag, auch nächtlich feb' ich das Bild bes Gehorfams; Rommt die Nacht beran, bin ich ja felbft nur ein Bild. Du behandelst mein Berg wie Anaben die Bögel in Handen, Schenkest die Frenheit ihm nicht, fpereft in den Räficht es nicht.

Mein herz zieht mich nicht auf die Itur ins Rosenbeet; Bas hat dein Schmerz und ich mit Freud' und Luft zu thun? Die folgenden Berfe sind ahnlichen aus dem Derjai ebrar, dem Meere der Gerechten von Ugahi nachgeahmt (2):

Der feurige Rubin der Fürftenkronen ichmudet, Ift eine Roble dem Behirn eingedrudet.

- (1) Sam Mirfa gibt die folgenden Titel berfelben an: Rafmol bichevahir, Jumelenreiben, perfith. Reffaimol-muhabbet, fanfte Liebeswinde. Rerfolleali, verfreute Perten. Chamfatol - mobtabarin, (fo in unferem Evemplare, richt Mottacharin, wie in dem Paris rifer Manufcript), Bunfer der das Meer Befahrenden. Roffatol= Scheich Sanaan, Ergah= lung Des Scheich Sanaan. Munichiati Turfi, Mufter turfifder Briefe. Mofre-Dat der fenni mima, einzelne Berfe, Logogryphen. Balati Scid Baffan Erdefdir, Buffande Seid Saffan Erdefchir's. Mabbubol-Rolub, Der Beliebte ber Bergen. Urudhi turfi, turfifde Profodie. Salati Pehliman Ubu Geid, Buffande des Pehliman Abufaid. Debfchaliffon = nefai's, foftliche Gefellichaften, d.i. Die Biographien tichagataifder Dicter, wie die perfifden von Dicami. hairetol=ebrar, das Staunen ber Berechten Ferhad u Schirin, Ferhad und Schirin. Medfcnun u Leila, Medfcnun und Leila. Geddi Iffenderei, der Damm Alexander's, Gebai Gijare, die fice ben Planeten. Gunf Dimane, oder Gammlung lprifcher Gedichte; vier tichagataifche und ein perfifder. Die vier tichagataifden betitelte er nach dem Benfpiele Dichami's: 1) Charaiboef-foghr, Bunder der Rindheit. 2) Remadirefchefchebub, Geltenheiten der Jugend. 3) Bedaiol-wuft, Runftwerke des mittleren Alters. 4) Femaidol-Ribr, Früchte des Breifenalters. Go wie in Diefen Titeln feiner Bafele ahnte er auch in denen Der Mednewi Dem großen Dichami durchaus nach, fo ift das Geba fijare, Die fieben Planeten, dem Beftpeiger, oder fieben Weftalten Rifami's nachgeahnt, benen auch die Beftmanfar, ober fieben Unfichten nachgebildet find. Auch fammelte Mir Alifdir fieben feiner Meenewi unter dem Titel -hefthuan, die fiebenfach befette Tafel oder auch die fieben Abentheuer, wie Dichami Die feinigen unter dem Titel heftoreng, Die fieben Sterne Des großen Baren. Der Titel heftduan aber ift aus dem Schahname von den zwep fo überschriebenen Bugen Roftem's und Isfendiar's bergenommen.
- (2) Mir Alischir mar größtentheils Nachahmer Dschami's des großen Dichtere, seines Zeitgenoffen; hier aber mar er gar Nachahmer des Nachahmers, indem das Derjai ebrar Chosru's von Dehli, das Meer der Gerechten, dem Subhetol-ebrar, Rosenfranz der Gerechten, und Tohsetol-ebrar,

Mir Alischir verunsterblichte seinen Nahmen nicht nur durch die Werke seines Genies, sondern auch durch die seiner Wohlthätigkeit, die im Verhaltnisse nicht minder groß und zahlreich als jene sind; brenhundert und siebzig Gebäude aller Art erneuete oder baute er vom Grunde aus. Moscheen, Collegien, Klöster, Brücken, Fontainen, Bäder und Karawanserais. Bon diesen letten allein neunzig (1). Auf diese Weise gab er im ganzen Reiche allen zur Architektur und ihren Verzierungen gehörigen Künsten reichliche Veschäftigung. Baumeister, Bildhauer, Mahler, Vergolder, Schönschreiber wetteiserten, ihre Kunst und die Gebäude Mir Alischir's zur höchsten Vollendung zu bringen. Dichter und Nedener drängten sich in Schaaren heran, um seines Umgangs, seiner Wohlthaten theilhaftig zu werden, und sein Lob und ihre Dankbarkeit durch Gedichte und Zueignungen zu verewigen. Dschami und Dewletschah, berde seine Zeitgenossen, preisen ihn mit Vegeisterung als ihren Freund und Gönner, und gaben ihm hierdurch ben der Nachwelt ein Zeugniß weit erhaben über alle panegprischen Hippogryphensstüge Enweris und Chakanis, der größten persischen Lobbichter. In den Denkmählern seiner Wohlthätigkeit und seines Genius, verewigt durch Meisterwerke der Vau- und Dichtkunst, in dem Munde der Perser und Türken, sebt unsterblich fort der große Wesir, der große Dichter Mir Alischir.

CL.

# Mewlana Dichami,

ber lette große Dichter ben Persien hervorgebracht, der zwar in keiner besonderen Dichtungkart ben ersten Plat einnimmt, aber in mehreren berselben mit ben größten Dichtern seines Bolkes rühmlich wetteisert, und baher denselben bengezählt zu werden verdient. Er beschließt das neunte Jahrhundert der Hebschießt aas er fast ganz durchlebte, und die Reihe der großen Redekunstler Persiens. De weletschah, sein Zeitgenosse, den er nech um einige Jahre überlebte, setzt ihn mit Recht an die Spitze von sechst großen Schriftstellern seiner Zeit, denen De wletschah selbst als der siebente benzuzählen ist. Die sechs anderen sind Dschami, der gesehrte Wester Mir Alischir, Scheich Uhmed Sohaili,

Geschenk der Gerechten, nachgeahmt sind, wie diese beyden dem Machsenol effrar, Magazin der Geheimnisse Risamis. Es gibt sie ben folde über einen Leisten geschlagene moralische Gedichte, von den berühmtesten Dichtern, die sich in der unten stehenden Ordnung solgen: 1) Machsenol effrar, das Magazin der Geheimnisse, von Risami, Mesnewi. 2) Derjai=ebrar, das Meer der Gerechten, von Chosru von Dehli, Kaside. 3) Subhetol=ebrar, der Nosenkranz der Gerechten, von Dschami, Mesnewi. 4) Tobsetol=ebrar, das Geschenk für Gerechte, von eben demselben, Mesnewi. 5) Derjai=ebrar, das Meer der Gerechten, dem obigen nachgeahmt, von Agahi, Kaside. 6) Derjai=ebrar, das Meer der Gerechten, von Mir Alischir, Raside. 7) Hairetol=ebrar, das Staunen der Gerechten, von Mir Alischir,

<sup>(1)</sup> Die berühmtesten Denkmähler Dieser Art sind: 1) Die fromme Stiftung von herat, ein Verein von allen zu frommen Zwecken errichteten Gebäuden, sie bestand aus Moschee, Collegium, Kloster, Spiztal, Bad, Fontaine und Brücke am User des Flusses. 2) Das Karawanserai von Ofchf, dessen in dem Leben Firduffi's Erwähnung geschehen. 3) Das Karawanserai von Senk, wovon etenfalls im Dewletschah die Nede ist. 4) Die fromme Stiftung am Grabe des Dichters Kassim Enmar. 5) Das Karawanserai von Deirabad zu Rischabur, sester und ansehnlicher gebaut als das von Ajas. 6) Die Wasserstiung der Quelle Gülbest (nicht Gülest, wie in dem Pariser Manuscripte) von Tus, nach der Begräbnisstätte des Imam's Risa zu Meschebed.

Chobscha Afbhaleddin Mohammed, Chobscha Schehabeddin Abdollah Merwarib, und Chobscha Afasi. Mir Alischir war, wie wir gesehen, ein Gelehrter vom erften Range; die anderen (den Scheich Merwarid, deffen auch Sam Mirsa in seinen Biographien der Dichter besonders erwähnt, ausgenommen) danken die Stre an der Seite Dschami's und Mir Alischir's ausgeschirt zu werden, mehr ihren Burden als ihrem eigenem Verdienste. Dscham i aber steht am Labernackel der Dichtsunst als einer der sieben Amschaspande oder großen wirkenden Genien, die auf den Sternen des Heerwagens thronen, und der letzte derselben strahlt er als Al-kaid (b. i. der Führer) mit unsterblichem Lichte.

Sein Vater Mohammed war aus Iffahan gebürtig, und hatte ben Fleden Charbichard im Districte von Dicham zu seinem Aufenthalte erwählt. In seinen ersten Jahren folgte Dichami als Jünger bem Scheich Mohammed Kaschgari, ber ihn in das Heiligthum des beschaulichen Lebens einweihte. Daher ist an vielen Stellen sein Diwan rein mystischen Inhalts, und beschalb schrieb er so manche Werke die blosse Ascetif zum Gegenstande haben. Indessen durchdrang der Mysticismus, wie ben anderen großen mystischen Dichtern (z. B. Attar und Oschelaleddin) nicht sein ganzes Wesen so sehr, daß er die Welt nur bloß aus diesem Geschstspuncte betrachtet, allen seinen Gedanken nur Richtung des Lichtsluges gegeben hatte. Er wußte das Realistische und Idealistische in sich zu trennen, und huldigte so der außeren als inneren Unschauung nach Ort und Zeit mit Abwechslung von einer zur andern. Er gehört weder unter die ganz sinnlichen noch ganz übersinnlichen Dichter. Die Mannigsaltigkeit seiner Werke bietet Nahrung für jeglichen Geschmack, und wie Sam Mirfa sagt:

Nicht Einen Diman hat Dichami gedichtet, Gin pracht'ges Baftmabl hat er angerichtet. Bon allen Farben foftiche Berichte; So Lob: als Spott:, fo Liebs: als Sinngedichte.

Er war Meister des Worts in gebundener wie in ungebundener Rede. In Profa schrieb er mehrere Abhandlungen, vorzüglich aber die Biographien der Sofis, und Briefe, die noch heute als die besten Muster des persischen Briefstyles gelten. Als Dichter sammelte er seine lyrischen Gedichte in drey Diwanen, und seine romantisch epischen erst in einem Fünfer nach dem Beyspiele Nisami's, den er aber spater mit Hinzusegung von zwen neuen in einen Siebner verwandelte, der bisher in der persischen Literatur einzig in seiner Art ist. Im Beharistan endlich oder Frühlingsgarten trat er in die Fußstapfen Saadi's; es wechseln darin Verse und Prosa, Betrachtungen und Erzählungen ab, wie im Bostan und Gülistan, d.i. im Rosen= und Fruchtgarten Saadi's, den schon früher Moini im Nigaristan oder der Vildergallerie nachahmte, und dessen Titel wenigstens auch die Versasser des Dabistan, Schebistan und Nachlistan vor Augen hatten (1).

## (1) Seine gesammten von Sam Mirfa angeführten Berte find :

In Profa.

Commentar über den Bere: Furchte die Beugen des Prophetenthums.

Matdol Buguß, das bare Geld der Giegelfteine.

Refhatolein's, der hauch der Menich heit, biographische Notizen über die berühmteften Scheiche der Sofis sammt einer vorausgeschickten Libhandlung über das beschauliche Leben, und die verschiedenen Classen der Sofis (in der Sammlung des Herrn Grafen v. Rzemusty).

Missalei tarifi sofijab, Abhandlung über den Pfad der Sofie zur Vollkommenheit.

Efciatol=lemaat, Strablen der Ausftrablungen.

Scherh Fußufolebifem, Commentar Des Werts Sugufolebifem, eines berühmten mpftifchen Wertes,

Dichami's Ruhm verbreitete fich icon unter ber Regierung Ubuffaid's, ber ihn mit Gefchenfen überhaufte, und fur ihn folche Uchtung trug, daß er eines Tages, ale er icon auf dem Wege mar

Lewamii, Leuchtungen.

- Scherhitfchend beiti meenemi u mewlewi, Commentar einiger Verfe aus dem Desnemi des Scheich Dichelaleddin.
- Scherhi baafi ebjat, Commentar über einige Berfe.
- Sherhirubiat, Commentar über vierzeilige Stropben.
- Scherhi beiti Choern dehlemi, Commentar eines Berfes Choeru's von Debli.
- Scherhi Sadifi Chi fur Dfaili, Commentar der Ueberlieferung Chi fur Dfail's.
- Sudanani Chodfda Parfa, die Borte Chodfda Parfa's.
- Terdich umei erbain habif, Berdollmetichung von vierzig Ueberlieferungen.
- Menafibi hafreti Memlemi, Lob Dichelale doin's (des Stifters der Mewlewi).
- Menafibi Chodida Abdollah Angari, Lob Des Scheich's Abdollah Angari.
- Miffalei Tahtifi mefhebi fofie, Abhandlung, über die Bestätigung ber Lehre der Sofis.
- Min fullufum befim, Mus End Allen ein Beifer.
- Riffalei fil mudfoud, Abhandlung über die Eriften .
- Riffalei fual u dichewabi hindostan, Abhandlung in Fragen und Antworten über Indien.
- Missalei la ilah ilallah, Abhandlung über die Formel des islamitischen Glaubensbefenntniffes: Es ift fein Gott außer Gott.
- Riffale i menaffikt hadich, Abhandlung über die Pflichten der Ballfahrt nach Mekka.
- Riffalei fafie, Abbandlung über den Reim.
- Riffalei Muffiti, Abhandlung über die Mufit.
- Riffalei Munfchiat, Abbandlung über die Epifolographit.
- Kevaidi ef-fiaije fi fcerbil-fafie, glangender Rugen in Commentirung bed Rafic.
- Scherhi baafi u miftabil-ghaib, Commentar eines Theile des Schluffele der Gebeimniffe.
- Rifaat, Muffer von Briefen, perfifch gedruckt ju Calcutta im Jahre 1811.
- Mißabi tedschniffil-lughat, Antheil an den Wort- und Buchstabenspielen (mit englischer Uebersehung, herausgegeben von Gladwin, unter dem Titel: Resemblances linear and verbal by Jami. London 1811). Also in allen drenßig prosaische Werke.

In Berfen.

- Seftoreng, d.i. der Heerwagen, eine Sammlung von sieben romantischen Gedichten in sieben Büdern, nähmlich: 1) Silfiletof=febeb, die goldene Kette. 2) Absfal u Selman, Absfal
  und Selman. 3) Tobsetol=ebrar, Geschenk für Frene. 4) Subhetol=ebrar, Rosenfranz für Gerechte. 5) Jussus u Sulcicha, Jussus und Sulcicha. 6) Leila u Medschenun, Leila und Redschunn. 7) Chirednamei Istender, das Beisheitsbuch Alerander's. (Der älteste Siebner ift der Eπταχυχος des Therecydes).
- Erfter Diwan, zwepter Diwan, dritter Diwan, vierter Diwan. Beharistan, Der Frühlingsgarten in acht Gärten, nach dem Borbilde der acht Paradjese abgetheilt: 1) Bohlriechende Kräuter aus dem Leben des Scheich Oschoneid und andere Anekdoten von frommen Scheichen.
  2) Philosophische Anemonen, d. i. Anekdoten von Philosophen. 3) Der Flor der Reiche durch Beisheit und Gerechtigkeit. 4) Fruchttragende Baumschule der Großmuth und Frengebig-

ibn gu befuchen, auf die Erinnerung, baf ber Scheich fich in einem vertrauten Rreife von Freunden erluflige, wieder umfehrte, um benfelben nicht zu floren. Doch bober aber flieg Dich am i's Ruhm und Unfeben unter Gultan Soffein, wo er besonders von bem gelehrten Befire Mir Ulifchir (beffen turbifche . Werke fast nichts als Nachahmungen ber Werke Dichami's find) außererbentlich bechgeschatt murbe. Er ftarb zwen und achtig Jahre alt, ju Ende feines Jahrhunderts im Jahre ber Bebichira 898 (1492). Da er einer der fruchtbarften und beliebteften lyrifden und romantifden Dichter ift, fo folgen bier Auszuge fowohl aus feinen Dimanen als aus feinen romantifchen Gebichten (1). Die folgente Probe aber aus feinem Celman und Abffal bat Gam Mirfa ben ber Biographie Dichami's ausgehoben.

> Der Felfengraber, dem Permif vertraut, Sie fühlt fich ihm bermandt an Berg und Beift, Die Giferfucht erfchien als Ungebeuer, Gin Weib, von ihm mit Lugen angeftiftet, Fortrif den Urmen nun des Schidfals Bug, Chosru gar bald vom Loos bie Straf erfährt, Weil er die Liebesruh' Schirin's verfürgt,

Schirin's Beficht verwirrt von Liebe fcaut. Die bu aus ber Geschichte Diefes meifit. Die Geelenruh' Chosru's ging auf im Teuer. Den Becher fufier Luft Gerbud's vergiftet. Schirin blieb ben Permi'f, das war genug. Er legte in Schir uie's Sand bas Schwert; Bard von dem Thron der Berrichaft er gefturit.

Musten folgenden an fich felbft gerichteten Verfen geht hervor, daß Dich ami eben fein Schonschreiber mar.

## Mus dem Tohfetolebrar, Gefchent fur Berechte.

Wenn beine Geber feinen Bug annimmt, Sag' beinem Garten: bann' ben Rabenfuß! Wenn Undere bich lefen und dich fcbreiben,

Wenn du nicht wegen fconer Schrift berühmt. Sag' beinem Licht: rauch' nicht wie Lampenruß! Laf du das Schreiben und das Lefen bleiben.

# Mus bem Gubhatolebrar, Rofenfrang der Gerechten.

Die Wolfe regnet auf bas geld, Dem Teld entbluben Grun und Rofen ,

Bas nüst fie, wenn auf's Meer fie fallt? Das dumme Deer fabrt fort ju tofen.

Da Dichami's gesammte Berke in bren Claffen zerfallen, in die poetischen, in die profaifden und in die gemifchten, fo folgen die Proben aus benfelben bier nach biefer Eintheilung, und zwar erftens bie poetischen aus seinem Dimane (lprifch), und aus seinem Funfer-(romantisch); bie gemischten aus bem Behariftan oder Fruhlingsgarten, und aus der Abhandlung über die Bortfpiele. Die profaifchen endlich aus feiner Befchichte der Gofis, und feinen Briefmuftern. Dag bas Beha= riftan ober ber Frublingsgarten Dichami's, Die gelungenfte Rachahmung, welche Die perfifche Literatur von dem Buliftan und Boftan, d.i. Rofen = und Fruchtgarten, Gaabi's auf=

feit. 5) Bon den Nachtigallen des Gartens der Liebe. 6) Sanfte Binde vou Scherzen und lufligen Einfällen. 7) Bon den Singvogeln der Rede und den Papageven der Dichtfunft, d. i. furge notigen von den vorzäglichften perfifden Dichtern (bie in Diefem Berfe benutt morden). 2) nature lice Sprache fprachlofer Befen, b. i. Sabein und Apologen (üterfest in der Anthologia persica), Riffalei tubra der mima, große Abhandlung über gereimte Logogrop ben.

Riffalei Baghir, fleine Abhandlung über denfelben Begenftand.

Riffalei manfumei afghar, fleinfte gereimte Abhandlung über benfelben Begenft an b. Alfo in allen funfgehn Buder in Berfen, nahmlich : fieben Buder romantifder Bebichte im Siebner, vier Sammlungen lyrifcher in vier Dimanen des Behariftan, und dren Abhandlungen über Die Logogryphen. Alfo, Die Babl feiner gefammten Berte in Profa und Berfen ift funf und viergia.

<sup>(1)</sup> Rach ben in ber faifersichen Bibliothef ju Bien, und in ber bes herrn Grafen v. Rac must p, befindliden Eremplaren.

juweisen hat, eben sowohl als dieselben gang übersetzt zu werden verdient, werden die folgenden Probent boffentlich bestätigen.

# Poetische Werke Dichamis (1).

I. Lyrische Gedichte aus seinem Diwane.

## Bafelen.

Her scheb efruchte es ateschi dil meschalha.

Es brennen jede Nacht vom herzensfeuer Jadeln; Mein her; ward durch der Wangen Sonnenglang zur Lampe, Nicht Jedermann versieht des Weins Gebeimnisse, O gebe nicht den Weg der Urmuth und des Clends, Es fennet des Verstands Gerede feine Granzen. Sebeimniß aus der Schenke kennen Trinker nur, Es fommen von dem Gau des Grames Raramanen. In Retten beines Locfenhaares aufgehangen. Wenn ihm der alte Wirth nicht löfet diese Fragen. Berbängniß lauert auf dem Weg im hinterhalte. O reiche Wein! daß ich vergesse das Geschwähe. Die wie Dichami die Pfennige jur Schenke trugen.

Kist an mah ki derajed si deri chalveti ma.

Wer ist der Mond, der ins Gemach Bor dessen Wangen Widerschein Es ist der belle Sonnenball, Sich unser Glücksgestirn erhebt Ich sneete mit Thränengussen Damit der Hoffnung Rose sprosse Die Seel' entstoh, was soll ich sie Wenn einst nach meinem Tode sie Für seinen Nebenbuhler hält In benden Welten machet mir Für ihren Staub tauscht' ich die Seele! Da dieß Gestangt zum Genuß, und hohse Muth, denn jede That

Sereingeschlichen kömmt,
Das Licht ein Schatten ift?
Nus deffen Orient
Bum höchsten himmelsplan.
Den Lehmen meines Grams,
Nus Lehmen meines Grams.
Unf ihre Spuren freu'n,
Bu meinem Grabe geht!
Bulest mich noch ihr hund;
nur dieser Nahmen Spre.
Ulein was nüht es mir,
Nicht gut geheißen ward.
Dschami, biet auf den Ruth,
Bollendet nur der Muth (2).

(2) Simmer beift eigentlich Unternehmungegeft, auch boben Sinn, das High mind der Englander.

<sup>(1)</sup> In der Vorrede des auf der k. k. Bibliothek Mr. 190 befindlichen Diwanes crachlte Dich ami, daß er im Jahre 884 (1479) nahe an feinem fiebzigsten Jahre (es fehlten ihm noch deren dren dazu) die Sammlung feiner zerstreuten Gedichte begonnen, die sich beyläusig auf zehntausend Verse beliesen. Er scheint damit zehn Jahre zugebracht zu haben, denn gleich im zweyten gereimten Absaufe sagt er, daß er seine Lebensdahn vom B17ten Jahre der Hedschien nun bis ins 893ste durchlausen habe. Dieser Diwan ist also vermuthlich der leste aus den vieren, in denen er gleichsam die Früchte seiner vier Lebensalter niedergelegt. Wenn dieser, wie wir vermuthen, meistens die Spätlinge seines hohen Alters enthält, so entbrannte das in demselben noch Herz und Geist erwärmende Feuer auch in Dschami, wie in den Dichterngreisen Datifi, Firdus sie und anderen großen persischen Dichtern, einem begünstigenden Boden, wo die immer zustwemenden Nastaadern besonderer Naturkraft das heilige Feuer des poetsischen Genius zur Lust und Erbauung seiner Verehrer unauslöschlich unterhalten Nach Saadi ist Dschami aus allen orientalischen Dichtern, der dem Genius romantischer Poesse am meisten verwandte. Besonders enthalten einige seiner Rubisat, oder vierzeisigen Strophen, Gedanken mit aller Feinheit und Präeision epigramatischer Dichter ausgedrückt. Einige vom Herrn von Chabert sehr glücklich ins Jtalienische mit Seybehaltung des Veremaßes und Reismes überseite Proben derselben, sinden sich im ersten Bande der Fundgruben des Orients.

## mm 317 mm

#### Gaseli tschun tu der sahrai tschin nist.

Unf Gin a's Feldern gibes Gafelen nicht wie bu,
Ich febe nicht im Sain die Wangen einer Tulpe,
Biolen haben, weil gefrümmet ift dein Saar,
Der Wunsch nach deinen Lippen ging nicht aus der Seele;
O Monch, was nüget dir die vielgefärbte Rutte,
Du warft, Dichami, aus Trop der Freund des Nebenbuhlers,

Bas Sina! denn es gibt fie auf der Erde nicht. Borauf dein Liebemaal nicht ware eingebrannt. Den Faden nicht an die Jasminen angebunden. Wo find die Bienen, die fich nicht nach honig sehnen! Benn du im Vermel nicht von Liebe Renntnift trägst! Thu's nicht, denn dieses ist zur Freundschaft nicht geeignet.

#### Bui dschan jastem si pirhenet.

Dein Jemde duftet Seelenduft, Uch! wenn ich erft benfelben fabe, Bwar lieblich ift der Rofe Duft, Des Paradiefes Frucht ift füß, Bobl-mir, fobald mein Ohr vernimmt Der füße Laut von deinem Bort Es ftarb aus bittrem Gram Dichami,

Und eine Seele fcheint bein Leib!
Ich, der schon todt vom hemdeduft!
Doch füßer duftet noch dein Leib.
Doch um viel sußer ift bein Rinn.
Ein Buckerwörtchen beines Munds.
Berliert sich nicht an meinem Obr.
Weel ibm Richts ward von beinem Mund.

#### Pertewi aksi ruchet schemi ber eflak endacht.

Dein Wangentviderschein enffammt die himmel, Sie fprang ein Blig bervor aus deinem Glang, Wohl! daß die Lieb' dem ftör'gen himmelsgaul So wie der Morgen fieht dein Trinfgelag, Du gingst umber, da sprachen himmtische: Sieh' wie dem Papagen Bernunft ins hirn Berftandig ift die Liebe nicht, Dichami.

Und finftre Schatten nur die Sonne wirft. Der Feuer in des Dafenns Flamme wirft. Das Joch der Zwietracht auf den Nachen wirft. Er gleich entzwen des himmels Atlaß (1) wirft. Wohl dem der feinen Kopf zum Fuß ihm wirft! Die Wange und der Flaum Verwirrung wirft (2)! Weil sie durch Wangen in das Meer dich wirft.

## Ei kerdi nihan scherm dschemali tu perira.

Du deffen Schönheit die Peris beschämt, Biel Blut vergoff ich deinethalb auf Fluren, Bon jenem Tag an ward die Welt verwirret, Wer vor dir schwanken will muß ftraucheln, Die Stadt ift voll von deinen Ungludenehen, guri? der beilige Geift? ein Cherubim? Wie sprichft von gleichen Farben du Df cami,

Bor deffen Glan; das Rosenblatt erröthet, Da wurden roth die Weiden Tab ari. Und deine Lode frauselte der Oft. Desimegen siel das Repphuhn ins Gestein. Und überall versperret ist der Weg. Wer ifts wenn du den Morgenschlener lüfteft? Eh' du der Herzensthranen Strom gesehn?

#### Ei chaki kefesch tu kohl bassiri ma,

D Staub von seinen Sohlen Gin Tritt von seinem Juge Bemühe nicht die Lippen Wie viel du auch magft fragen, Eb' ich kam ju der Raaba, Es war, Gott sen gedanfet Es wusch der Strom der Wimpern Er woute nicht daß. Spuren Es ift der Saum des Reides Bom Blute daß aus Maalen Die Thrünen und die Wangen

Bift meine Augenschminfe, Aufs haupt ift meine Krone. Bon uns Nachricht zu fragen, Wirft feine Nachricht hören. Kam ich zu beinem Gaue; Nicht lang der Weg der Reife. Das Blut von deinem Gaue, Bon mir dort bleiben follten. Beflecht mit blut'gen Maalen, Berliebter herzen träufet. Eind eingedrückt dem Staube,

<sup>(</sup>i) Der Morgen gerreißt (wirft entzwen) ben turfisblanen Atlag.

<sup>(2)</sup> Bortlich: wirft die Farbe der Berwirrung in den Spiegel der Ginficht.

Du ichabeft Gold und Silber, Ich will zu beinen Fuffen Es giemen nur Juwelen Mis den Staub viel minder noch. Wie Dichami Perlen gießen, Sich dir jum Ohrgebange.

## Ei peri ruch merew es chanei ma.

Perigeficht, geh' nicht vom haufe, Durch Liebesichmers ward ich jur Jabel, Ich bin voll Liebeswein wie Becher; Bas fuch' ich nach dem Schah ber Schönbeit, " Ich bin verliebt und deinen Mangen Ich fuchte Licht ben Bangenfergen, Dichami, fprach als er fah dein Maal, Sab' Mitteid mit dem irren Bergen, D fith' und höre diefes Mahrchen. D feth' die Lippen an den Becher! Benn du in meinem Schutte fiteft. Sibt neuen Glang mein Rauschgeschren. Da fiel das Jeuer in die Hütte.
Wann wird dieß Korn den Bögeln werden?

#### Her dscha ki künem chane hem chane türa jabem.

Wo immer ich mein Haus aufschlag', In keinen Ort begeb' ich mich, Wenn ich des Nachts im Bette schlaf', Ich dich in meinem Traume seb', Ben Festen, wo der Becher kreis't? Ich dich, o Herzenstiebster mein, In ieglichem Geseuschlaftskreis' Ich in des Lichtes Flammenkreis' Und wenn ich ohne eigenes Glas Bin ich gewiß, daß ich dein Glas Zieh' ich die Kutte über'n Kopf, Ich dann in ieder Muschel dich Es hat Dsch am i Verzicht gethan Gewiß, daß unter ieder Hull'

Ich dich als meinen Nachbarn finde. In dem ich dich nicht wieder finde. Wenn ich allein nach Sause gebe, Ich dich in meinem Hause finde. Und ben Versammlungen der Trauer, Uls den Geliebten wieder finde. Wo Kerzen angezündet brennen, Uls deinen Schmetterling mich finde; Mich hinbegebe in die Schenke, In aller Trinker Händen finde. Und tauche in des Meeres Fluthen, Uls ihre Perle wieder finde.

Auf allen Ruhm und guten Nahmen, Er den Geliebten wieder finde.

#### Mera schild dschamei dschan es ghamet tschak.

Mir ift das Kleid der Seel' aus Gram zerriffen, Dein Nahm' ift nicht verwischt aus meinem Serzen, Mit einem Schritte raubst du hundert herzen; Ich komme iede Nacht zu deinem Gaue, Bald ftreu' ich mir aus Schmerz Staub auf den Kopf, Berlangensvoll nach deinem hauf' und Thore Was ift zu thun wenn forrig ift Dichami? D fomm, Berlangen der betrübten Seelen! Wiewohl ich mich vom Lehmen rein gewaschen, D Gott, welch ein gewandter Straffenräuber! ' Berriff'nen Halsband's und zerfehten Saumes. Bald reib' aus Sehnsucht ich im Staub' die Stirne, Ruf' ich: D Selma's Stätte! wo ist Selma? Du bist ein zarter Stiel, und er Bestrüppe.

## Jar reft es tscheschm likun rus u scheb der chatirest (1).

Der Freund ift aus dem Mug, doch Tag und Nacht im Ginn. Berliebte fehn dem Freund von Außen und von Innen, In Freundes Gegenwart ift's nicht erlaubt ju schau'n Nur unter Liebestaft gefällt sich mein Gemüth, Damit Derwische ternen mögen Dankgeduld, Erfenne als Geheinmiß den verschlossnen Mund, Dich am gewann durch Zauberwort sich die Peri,

Ubwesend in Geftatt, doch in der That ben mir. Dem Inneren ift diefer Ginn von Aufen flar. Mach allen Geiten, fieb' es schaut auf dich der Freund. Denn außer Liebe ift Berliebten Alles Laft. Ertragen fie geduldig und mit Dant die Leiden. Den ju beschreiben aller Ausdruck ift zu schwach. Drum sagen fie er ift nicht Dichter; Bauberer.

## Leb kuschudi ta suchan guji dürr seirab richt.

Du öffneteff ben Mund jum Sprechen, Du öffneteft bes Saares Loden, und perfen haft du ausgegoffen. Und Moschus haft du ausgegoffen.

<sup>(1)</sup> Diefen Bere befigt der Berfaffer auf einer in Konftantinopel verfertigten Brieftafche in Gold geftidt.

Ge tragt ber Dem ber Rofe Farbe, Mus Giferfucht bat fie in Winden Recht ift's', wenn du mich haff ermordet, Gin Schaf, das in des Schlächters Meffer (65 Fonnen nicht Undacht'ge betben , Sie auf den Sochaltar der Frommen Es wohnet mitteiblos bein Berg (Se fcheinet mit bem Gilberftahl Die Beit verfließet mir in Frieden Wohl bem, ber Diefen Julep mir Maria's Palme ift ber Riel Die frifden Datteln von bem 3meige

Es baucht ber Bind ber Rofe Dufte: Den Duft , in's Waffer Farb' gegoffen. Wie fann man benn vom Tobe retten Sich felbit mit Luft bat bingegoffen. Weil nit dent Blute ihrer Mugen Die Mugenbrauen bingegoffen. In Deines Leibes reinen Formen, In eine einz'ge Form gegoffen. Seit ich von Deinem Gram gefoftet. Sat in die Geele eingegoffen. Dichami's, ber, wenn er fich bewegt, In ihrer Freundinn Schoof gegoffen.

## Brudftude.

Her pussera ki si peder lafed ne es fasl u hüner.

Wer mit den Uhnen nur prabtt und nicht mit eigener Tugend, 3ft, wiewohl er es icheint, bennoch mabrhaftig nicht Mann. Wenn ein Uft fruchttragenden Baums die Früchte nicht traget, Bilt er als Fruchtzweig nicht, fondern als trodenes Solg.

Dschami mebend tusseni himmet bemehi as.

Bind' an den Ragel ber Bier', Dichami; nicht den Baul des Gemuths an, Denn die Bewohner ber Welt binden den Gfel fo an. Rimmer lufte es dich nach Bigen der Erdenbewohner, Daß der gededte Tifch fteige som himmel herab (1). Frenheit ermahl', denn wenn du befägeft die Berrichaft der Welten , Ift es für felbe nicht werth Menfchengefichter ju febn.

#### Pei lokma wu chirka her lahsa.

Gin Stud von trodnem Brod genügt gur Greife. Gin Stud von altem Tuch um dich gu fleiden.

#### Her tschend sened lafi kerem merdi direm dost,

Die febr ber Beib'ge auch mit Grofmuth prabit, Der Roth wird gwar Drangen gleich geballt,

Go machet er boch nie bamit Berfuch. . . Doch Riemand gibt demfelben ben Geruch.

#### Meschev ba kem es chod mussahib ki aakil.

Geb mit Geringen nicht um, denn immer mird ber Bernunft'ge Uber bingegen fall' auch nicht ben Befferen laftig,

Beff're als fich felbft mablen gum freundlichen Rreis: Weils auch ihm nicht gefällt, ftate mit Beringen gu fenn.

# II. Nomantische Poesie.

# Chamffe, ber Runfer Dichami's.

Did ami, ber feinen Funfer gang nach bem Mufter bes Chamffe von Nifami einrichtete, feste benfelben, wie biefer, theils aus romantifchen ergablenden, theils aus bidaktifchen moralifden Gefchichten gufammen. Wie bas moralifche Bert Machfenol effrar (Magagin der Geheimniffe) den Funfer Difami's eroffnet, fo fteben an ber Gpige des Funfere Dich ami's Tobfe-

<sup>(1)</sup> Anspielung auf den Bere des Rorans, von bem gededten Tifche momit Jefus das Bolt speiste.

tol=ebrar (bas Gefchenk ber Gerechten), und Subhetol=ebrar (ber Rofenkranz ber Gerechten), und auch das Ikendername, oder das Buch Alexander's, welches die Sammlung schließt, ist mehr zu den bidaktischen als zu den erzählenden Gedichten zu rechnen. Diese bren, sammt den benden romantischen Gedichten Jussu und Suleicha, Leila und Medschnun, sind der Inhalt bes Fünfers Dichamis.

## 1. Tobfetol :ebrar, bas Gefdent ber Gerechten.

(Der erfte Theil Des Gunfers).

Mach ber gewohnlichen Unrufung Gottes, den an ihn gerichteten Vitten (Munabschat), und ben Lobsprüchen des Propheten (Naat), (beren einer immer das Bunder der nächtlichen Himmelfahrt zum Gegenstande hat), nach dem Lobe des großen Scheich Mohammed Enenedschari, und des Chobscha Naßireddin Obeidallah, folgt bas Lob der Rede im Allgemeinen, und dann das der gebundenen Rede, insbesondere dren Gespräche (Sobbet) über die Unseitung zum Bege der Bollsommenheit, und zwanzig Hauptstücke (Makale) folgenden Inhaltes:

1) Von der Erschaffung der Welt, als des Spiegels der Vollkommenheiten des Schöpfers. 2) Von der Erschaffung der Menschen, als das Sbenbild der Wesenheit des Schöpfers. 3) Die Wesenheit des Menschen besteht nicht in Thon und Wasser, sondern im wahren Glauben. 4) Von dem fünsmahligen Gebethe. 5) Von der Faste im Namasan. 6) Von der Huld und Großmuth. 7) Von der Wahlsfahrt nach Mekka. 8) Von der Einsamkeit und ihren Vortheilen. 9) Vom Stillschweigen. 10) Von der Wachsamkeit. 11) Von dem Wesen der Soss. 12) Von dem Zustande der Geschrten ohne Werke. 13) Von den Fürsten. 14) Von den Wessen. 15) Vom anbrechenden Greisenalter. 16) Von dem Stolze der Jugend. 17) Von den Schönen. 18) Von der Liebe. 19) Vom rohen Geise. 20) Ermahmungen des Dichters an seinen Sohn. Schluß des Vuches.

Jedes diefer Hauptstude besteht aus zwen Theilen, aus den theoretischen Lehren, und aus einer Geschichte, worin die Unwendung derselben anschaulich gemacht wird, zum Benfpiel:

## Das neunte Sauptstud.

Bom Stillschweigen , dem Quelle ber Rettung.

Der Punct des Worts ruht auf der Junge, Wenn du austöfcheft diesen Punct, Wer unterm blauen himmelsdom Biet besser ifts ihm, daß er schweigt Biel Reden ift kein gutes Zeichen, Der Krug voll Wein gibt keinen Schall, Biüh'n dir Geheimnistrofen auf, Wie wird bein herz zum Magazin, Die Knospe mit geschlosfinem Mund Die Litie die vielzüngig plaudert, Geschwäh bringt Bögel in Gesahr,

Woraus entstehet mancher Schaden (1). Gehorchet felbst der himmel dir.
Erheben kann den Laut des Worts,
Und so Unwissenheit besiegt.
Die Trommel lärmt gehirnelos.
Sobald er leer ist klinget er.
Werftreue sie nicht in den Wind.
Wenn du der Lippen Thur nicht schließest?
Dit reich an Gold und an Rubinen.
hat weder Gold noch Stein im Beutel.
Dem Schatz legt man Schlösser vor.

<sup>(1)</sup> Ein Wortspiel zwischen Suban, Junge, und Sian, Schaden. Den Unterschied in der Schreisbung Diefer bepten Borte machen bloß die Puncte, Die der Dichter bier im Auge hat.

Der Rabe ber flats mit Gefracha' Ift in der Welt ichlecht angefebn, Das Weltrad freifet ichweigend um, Der Babne Jaden halt' gebunden, Bum Schwerte macht ein Wort die Bunge, Obwohl das Wort lebendig macht, Lebend'ge Bergen geben Leben Blid' bill'gen Mug's bie Fremden an, Gin Sauch der beinem Mund entflieht Wenn du aus Gute liebreich fprichft, Go ift für Dich ein Chrentitel Und wenn mit Sadel du brandmarfeft Go wird's als Schuld bir jugefdrieben Gröffne mit Bernunft ben Mund, Bernunft gibt dir vom Beren Runde Das Berg benüget beinen Rath , D Wad'rer fpar unnuge Worte,

Den Garten ju beschauen gebt, hat wenig Raft , Nachrede viel. Des Bebers Gpule mit Betof'. Die Lippen öffne - um gu trinfen. Ein Wort gerreift ber Schlener viele. Go macht es öfter noch permirrt. Und nimmer Die gerftreuten 2Borte. Berfcon' die Ungefommenen. Rann Gutes ober Bofes thun. Die Tugenden mit Lob erhebft, 3m Unfang beines Lebensbuchs. Und nur das Bofe findeft aus, Und tritt als Beug' auf wider bich! Wenn nicht, fo bleibe lieber ftumm. Und von dem Unglud jeder Stunde. Erhöht mit Ehren deine That. Daß du nicht beinen Werth verlierft.

Ergahlung von der Schilderote, die mit der Gans zu fliegen anfing , und durch ein einziges unvorfichtiges Bort von der Bobe der Luft auf die Erde niedergefchleudert ward.

> Es fclog die Schildfrot' einmahl Freundschaft Und ungeffort von Schidfatsteiden Doch eines Tages als der Simmel Ergriff Die Ganfe Luft am Meer, Die Schildfrot' fprach mit weinen: Freunde. 3ch habe euer gutes Glüd Und ift wie Stein der Ruden hart, 3ch habe Diemanden als Gud, 3ch theile meine Rraft mit Guch . Sch bin nun in mich felbft gefehrt Es war nicht fern davon ein Teich Es nahm ihn eine Gans von einer. Die Schildfrot' griff ihn mit bem Mund' Um mit ben Ganfen fortgureifen. Mis fie nun jogen übers gand Gie fchrien allgufammen: Wunder! Die Gdildfrot' horts, und fprach : Doch wie fie's fprach, fo fturgt fie auch Go tragt ein einzig unnus Wort Dich ami! fatt unnug mit dem Bort gu fchalten,

Um Meeresufer mit swen Banfen, Befeftigte fich diefer Bund; Die fcone Gintracht ftoren wollte, und fie befchloffen fortgureifen. Die ihr nicht Trennungefcmergen fühlt, Und euern Schmerg bisber getheilt, So fchlagt mir's Berg im Bufen gart, Und Gure Treue fcutet mich , Und alle Macht fommt mir von euch. Und unterliege Diefer Laft. Worauf ein Steden flottend fcmamm. Die andre, bon der andren Geite. Und fcblug barein die Bahne feft, Gin neuer Bogel, Gaft der Ganfe. Bings über einen Saufen Bolfes, 3wen Banfe, fo die Schildfrot' tragen ! Die Reider fenen alle blind! Bon jener Soh' gur Grbe nieber. Das' Glud und auch das Leben fort: Collft du den Mund verfchloffen halten.

# Geschichte des zwenten hauptstückes.

Ergablung vom Fremden aus Kanaan, der als Geschenk einen hellen Spiegel bem agpptischen Juffu f vorhielt.

Mis Juffuf in Aegypten war, Wo einer feiner Freunde lebte, Er trat die Reif' an nach Aegypten Juffuf befragt ibn insgeheim: Der du ju mir bift bergereifet, Er fprach: Ich fab nach allen Seiten, Da nahm ich deiner Liebe Spiegel Damit wenn du binein dich schauest, Was gibt es Schöneres als dich,

Erfcholl fein Auf nach Ranaan, Bon achter Treue vollgenahrt. Und nahm als Gabe einen Spiegel. D du Bertrauter im harem! Was bringft du als Geschente mit? Sah nirgends Waare bie dir gleicht; Bon allem Staube fren und rein, Den Aufgang deines Schmud's du schaueft. Und wer ersehte dein Gesicht! Ber glanget in der Belt gis du, Dichami, thu' ihnen es guvor, Wenn du die Finfternif verfiehft, Mur Finftere verftebens nicht. Und glatte beinen eignen Spiegel. Bird Juffu f weifen bir den 2Beg.

## Unfang bes zwanzigsten Sauptstuckes.

Unrebe bes fechzigiahrigen Dichters an seinen vierjährigen Gohn Juffuf.

D Neumond meiner hoffnungenacht, Neu wie der Mond nach drenfig Tagen Du gableft vier derfelben nur, Denn du verspricht gur höchsten Stufe Du heisiest Juffuf aus Aegopten, 3ch schreibe mit der Weisheitseder Kannst du fie gleich jeht nicht verstehn, Wis dir nicht Bart decht das Gesicht, Leg' Retten beinen Füssen an D suche nie, flatt deinen Freunden, Der Fremden Umgang ift nicht gunftig

Der meines Glüdes Aug' erhellt, Blidft du auf mich mit fechzig Jahren. Bierfältig senft du mir gesegnet! Der Wissenschaft dich aufzuschwingen. Dein Nahme ftrahlet Glüd und Segen! Für dich die Züge dieser Lehren, Sie dienen dir im reif'ren Alter. Wag' dich auf Markt und Straffe nicht, und sie mit dir selbst vergnügt. Gesculschaft ben den Fremden auf. Desonders wenn sie Alte sind, u. s. w.

Es ist charakteristisch für das Sittenverderbniß des Orients, daß die ersten und wichtigsten an den Knaben gerichteten Lehren keinen andern Zweck haben, als ihn den Gefahren der Anabenrauber und Werführer zu entziehen. In den folgenden Versen spielt Osch am i mit den Buchstaben des Alphabetes, was wohl dem viersährigen Kinde, aber nicht dem sechzigsahrigen Dichter zu verzeihen. So sagt er z. B. um ihm begreislich zu machen, wie gefährlich übler Umgang auch für die wohlerzogensten jungen Leute sen, daß das Elif, wiewohl es von Natur gerade ist (1), dennoch, sobald es mit dem krummen Lam (1) in Verbindung geräth, ein Lamelif, nämlich selbst krumm werde (1) u.s.w.

## 2. Subhetolzebrar, ber Rofenfrang ber Gerechten.

(Der groepte Theil bes Junfers.)

Diefer Theil bes Gunfers ift gang moralifch bidattifchen Inhaltes, und ein Seitenftud jum Tobfeto [ = ebrar, ober Befchent ber Gerechten. Er ift wie ber Rofenkrang in Knoten (216fcmitte) eingetheilt, und jeder diefer Ubschnitte befteht aus bren Theilen : aus der Erklarung (Ocherb), ber Unwendung berfelben burch eine Wefchichte (Bifajet), und einer Unrufung (Munabichat), welche gewöhnlich ben Uebergang jum folgenden Anoten bilbet. Golder Knoten oder Abschnitte find vierzig. 1) Eröffnung über den Duft der Eingebung in der Bruft der Gerechten. 2) Boin Borte, als dem bodften Ubel bes Menschen (wodurch er fich vom Thiere unterscheidet). 3) Bon ber gebundenen Rebe als Mittel ber Dichtkunft. 4) Bon bem Beweise bes Dafenns Gottes aus feinen Werken. 5) Bon ber Einheit Gottes. 6) Gott ift bie Bahrheit, und alle Bahrheit ift in ihm. 7) Bom befchaulichen Leben ber Cofis (Tagamwuf). 8) Bom Billen. 9) Bon ber Reue. 10) Bon ber Eingezogenheit welche Die Sabgier bandigt. 11) Von Allem mas irdifche Begierden abichneibet. (12) Bon ber Armuth. 13) Von ber Beduld. 14) Bon ber Dantbarkeit. 15) Bon ber Behuthsamkeit. 16) Bon ber Soffnung. 17) Bon der Ergebung. 18) Bon bem Rieben. 19) Bon ber Liebe und Freundichaft. 20) Bon ber Cebnsucht. 21) Bon der Eifersucht. 22) Bon der Bergunkenheit im Unichauen Gottes. 23) Bon ter Schaam. 24) Bon ber Unterthanigkeit. 25) Bon ber Grofmuth. 26) Bon ber Babrhaftigkeit. 27) Son ber Aufrichtigfeit. 28) Bon ber Frengebigfeit. 29) Bon ber Genugfamkeit. 30) Bon ber Demuth. 31) Bon ber Ganftmuth und gutigen Behandlung. 32) Bom freundlichen Gefichte. 33) Bon bem guten Ginvernehmen und liebenswurdigen Betragen. 34) Bon ber Muft. 35) Bon ben Wunschen für die Sultane. 36) Für die Bestre. 37) Leitungsregeln für tie Unterthanen. 38) Ermahnungen an seinen Sohn Siaed bin Jussulfus. 39) Unrede an seine eigene Seele. 40) Bitte an die Leser, den Dichter mit Nachsicht zu beurtheilen. Schluß bes Buchs.

## Beranlaffung ber Uneinanderreihung bee Perlen diefes Rofenkranges.

Un einem Abend, als bie Racht 2Boran die Sterne und die Schnuppen Und in dem moschusfarbnen Raficht Berrif ich biefen engen Raficht Ich fand bas Urbild Diefer Welt Entschuldigung ward ber Bernunft, Denn Licht auf Licht erglangte Weisheit, Gein Riefet fcbließt Juwelen ein, " Es regnet deren auf mein Saupt Sch flagte, daß von diefem Schabe 3ch macht' der Geele Ohr gur Mufchel, Die Perlen bobrte ich alsbann Wie oft bom Morgen bis jum Abend, Die oft reiht' ich nicht Anot' an Anoten, Bum Rofenfrang für bie Gerechten, Die Beil'gen legten Sand baran, Rorallen aus bem Meer Bernunft, Der Gaden formt den Rreis bes Glaubens, Und jeder Anoten ift auf andre Die Babt berfetben fleigt auf viergig, Go find es vierzig Giegespforten Wenn Diefer Rofenfrang Des Genns Go fcmude Sals und Dhr damit, Wenn bu baran jabift die Rorallen, Der Simmel felbft im blauen Rleibe (2) Den Pleigerofenfrang in Sanden,

3hr ichwarges Belt ichon ausgespannt, Mis Gold und. Gitberpfable glangten. Die Welt ju enge ward dem Bergen , Und fest' den Buß aufs himmelsdach. und der nachfolgenden Gedanten. Bu fchwach dieß Mues aus umeffen, und Suld auf Suld entfliegen Wolfen. und Geine Wolfen regnen Perlen. Mehr als ju fammeln ich vermag; Rein Untheil mir verbleiben foll, und fullt' des Bergens Gad mit Perlen. Mit der Betrachtung Diamant, Bont Abend bis jum Morgenroth! Wie oft band ich nicht Sanur' an Schnure Wefihalb ich fo mein Wert genannt. Gie fangen : herr, wir preifen dich! Befehe von des himmels Safel. Er ift der Tocht der Wahrheitsterge, Befondere Manier gefaßt. Gin jeder bannt Unwiffenheit. Den Beg jum Seiligften eröffnend. Bon ungefähr dir fommt ju Sand, Berfauf' ihn nicht für Perlenfchnure (1), Birft du der Dinge Biet erreichen. Gin Beuchler wie die Menfchenfinder, Er möchte diefen bier gerreiffen, u. f. m.

# Sechzehnter Knoten.

Von der Gebuld wodurch man verbothene Dinge vermeidet, und in der Erwartung löblicher Eigenichaften festen Fuß faßt.

Du, üb' in Armuth die Gedutd,
D leicht Geschürzter! trodnes Gras
Du wandelst unbeftändig fort
Du wogest wie ein Schiff daher;
D Falfe, von den Jesseln fren,
Wie lang wirst ohne hand und Just
Und überspringst du hundert Bahnen,
Leg' auf des Schahes Bahn den Kopf,
Vielleicht gewähret er dir Raum
Sie spricht: Du öffne deine hand

Durch sie mach' alles Bittre fuß. Wie fommts ju bir, bringts nicht ber Oft? Wie die Gemählbe auf dem Wasser, Fass' festen Unfergrund wie Berge. Des Schabes Urm ift nun bein Uft, Du noch des Schickfals Ballen seyn! Dem Schlägel kannst du nicht entstieben. Vielleicht daß er dich doch erblidt. Wo die Bernunft ein Wörtchen spricht. Und fehre nicht zurud vom Weg,

<sup>(1)</sup> Berkaufe denfelben nicht um zwenhundert Perlenfchnure.

<sup>(2)</sup> Der himmel trägt eine blaue Autte wie die Sofis, von denen viele, ungeachtet der himmlischen Farbe ihres Kleides, bennoch Richts als heuchler und Gleifiner find. Ein solcher Gleifiner ift der himmel felbst; er möchte aus Neid und Gifersucht meinen Rosenkranz zerreiffen, weil er herrlicher strahlt als der Rosenkranz der Pleiaden.

Beb' auf bem Pfab' bir vorgestedt, Weg' mit bem Wein', Dir nicht fredengt, Gerade fen und ftarf dagu Befällt barum auch Unglud bich ; Denn diefer enge Rreis bemahrt Sprengft du den Gaul aus tiefem Schloff, Geit Adam fich berausgemagt 3d fdwimm' in meines Blutes Bogen, D hab' nur furge Beit Geduld, Geduld wie Buder in dem Robe Rur durch Geduld wird Schilf jum Buder, Geduldig freifet felbft ber Simmel, Indefi das Mühlrad larmend freifet. Propheten haben viel erduldet, Beduldig fall im Schiffe Roe, Rur durch Geduld entsprogen Rofen Durch fie fam Juffuf ju dem Bater, Geduld mar Mofes größter helfer Much Jefus warf geduldig Unfer Und Mohammed ertrug geduldig

Trinf' von dem Wein', dir borgefest. Fort von dem Pfad', dir nicht gewiefen ! 3m Mittelpuncte des Geborfams. Ifts beffer als bu fallft heraus; Den Glauben wie ein feftes Schlof. Go folget nach des Ungluds Erofi. Ward ihm das Paradies verfagt. Weil ich herausgefallen bin. Und trinf den Sefen der Geduld. Und wie Juwelen in bem Stein. Wird in der Sirfchenblafe Moschus. Er geht geduldig Mannerfchritt, Die Schwachen haben nicht Geduld. Drum fliegen fie ju boben Stufen. Darum befchwor die Gundfluth er. Dem Feuerofen Ubraham's. Und Job gu feinem vor'gen Blud. Mit ber ben Pharao er fcblug. Und hielt fich an den festen Strid, Berfolgungen von Roreifd, u. f. w.

## Siebzehnter Knoten.

Aus der Erzählung vom Scheich Abuturab, der fich mahrend einer Schlacht zwischen den benten Schlachtreiben schlaften legte.

Butrab (1), des Abelmeeres Perle, Trieb mitten zwischen Feindesheere Und als die Schlacht geordnet war Der Schlachtruf flieg von benden Reihen Da spreitet er den Teppich aus Dann fing er ruhig an zu schlafen. Und als vorben des Schlafes Zeit, In seinem Rücken tobt die Schlacht, Da sagt ihm einer: hier im Rampf, Kimmt mich dein Schlaft nicht wenig Wunder. Wenn du in Schlachten dich nicht sicher So bist du vom Bertrauen fern Dem Mann ist Voller, Schlachtgeschren, Und Alles, seh es schwer, sen's leicht,

Durch ben berühmt ward Nessei's Boden,
Mit kattem Blut sein Pferd hinein.
Stieg er von seiner Mahre ab.
Aus Löwenherzen tapfrer Krieger.
Und legt sich drauf, das Schwert zum Polster,
Die Krieger kannten seine Werke,
Sprang er mit seinem Schild empor,
Die in den Reihen Lüden macht.
Der blutig wie die Schlacht von Bedr,
Der Scheich antwortet ihm mit Lächeln:
Wie ben dem Hochzeitsfeste glaubst,
Und flügest dich auf leeren Grund.
Der Schlaf, die Wassen einerlen.
Ihm Ein's durch Gottes Gnade daucht.

# 3men und brenfigfter Knoten.

Aus der Ergahlung von bem alten Beibe bas den Propheten fragt, ob alte Beiber ins Paradies eingehen werden.

Ein altes Weib fprach jum Propheten: Um jungften Tage, wo das Paradies Bum Freudenfihe boch und rein, "Behuthe Gott, daß Edens Garten "Nur junge Schönen blüben brin, Uls dief das alte Weib vernabm, Dann fing fie an ein lautes Stöhnen Sen mir gesegnet mit Gebethen? Befdmudet wird mit goldnem Ries, Behn alte Beiber wie ich ein? Der alten Beiber follte warten!« Mit Knospenmund und Silberfinn.« Der Schmerz die Sprache ihr benahm. In wehmuthsvollen Rlagetonen,

<sup>(1)</sup> Butrab, atgefürgt flatt Mbu turab: Bater der Erde.

Und froblich fagt ibr ber Prophet: Sie werden alle wieder jung Und mit der Jugend tehet jurud

Damable fein altes Weib beffehf, Durch Paradiefebreinigung, Der hoffnung und ber Liebe Glud.

# 3. Juffuf und Suleich a.

(Der britte Theil bes Fünfers).

Juffuf und Guleicha, Leila und Medidnun, Choeru und Ochlrin find bie bren am vielfaltigften bearbeiteten Stoffe romantifcher Liebesgeschichten bes Drients, beren jeder einen befonberen Charafter an fich tragt, nicht nur durch bie Nationalität ber handelnden Belben, fondern auch burd die Natur ihrer Wefühle gang von einander vericbieden. In bloffer Sinficht auf bie Nationalitat ift Chosen und Schirin ber eigentlich perfifche, Leila und Debfchnun ber eigentlich arabifde, und Buffuf und Guleicha, beffen Wefchichte von den dreven allein im Roran vorfommt, ber eigentlich biblifche Roman, beffen handelnde Perfonen Juffuf ber iconfte Jungling bes Oftens, und Gulgicha eine Schönheit aus Beften, allen Bolfern bes Aufganges und Rieberganges gemeinfam angehoren. Gin weit mehr wefentlicher Unterfchied biefer bren Stoffe liegt aber noch in ber eingeführten Bebantlungeweife berfelben. Choeru und Schirin, bas Bemablbe gludlicher Liebe, und bes bochften weiblichen Iteals in Schrin; Leila und Medichnun, bie Befcichte unglueflicher liebe, und bes baraus entftebenben Babnfinns, ber fur Deb fchnun bas bochfte Intereffe erwecht, mahrend Leila als ruhige Ochonheit auch ben Lefer ruhig lagt. Dort ift Sch i= rin, bier Mebichnun die Bauptverfon; endlich Juffuf und Guleicha, worin bas Ibeal ber bochften Schönheit in Juffuf, und bas 3deal ber feurigsten Liebe in Guleicha, die Macht ber Schonheit und ber Liebe, die Berrichaft bes Gemuthe und ber Ginnen, ber befiegenbe Beift bes Drophetenthums, und die unterliegende Schwache fich felbft überlaffener Beiblichfeit in icharfen Contraften einander gegenüber gestellt find. Juffuf und Guleicha ift vorzugsweife, wie ichon Berbelot (unter Joussouf) bemerkt hat, die allegorifche burch den Koran geheiligte Wefchichte gottlicher Liebe , welche ihre Unspielungen nur aus biefem Roman , und nicht aus ben anderen profanen Liebesgefdichten bernimmt. Die Gefdichte Juffuf's wird im Roran felbit 21 bienol=fifafi, d.i. bie iconfte ber Ergablungen genannt, und verdient biefen Rahmen ungeachtet einiger Bufabe, welche fich in unferer biblifchen Geschichte nicht finden. Mohammed widmete berfelben die gange gwolfte Gura bes Rorans, beren Saben auch ber Roman getreu verfolgt.

Schon ben Erschaffung der Welt, als Gott dem Adam die Seelen aller seiner Nachkommen zeigte, überstrahlte Jussuf's Schönheit alle übrigen mit solchem Glanze, daß Adam seinen göttlichen Führer darum fragte, wem diese Seele einst angehören werde. Alls Jussufus's Seele mit körperlicher Hüle se bekleidet ward, schlug der Glanz der Schönheit als himmlische Flamme über seinem Haupte zusammen, und dieses Feuer, das in Jussuf das höchste Schönheitslicht, in andern Propheten aber auch bloß die Flamme göttlicher Begeisterung vorstellt, unterscheidet in den Gemählden orientalischer Gedichte und Geschichten sogleich die Hauptpersonen der Propheten. Ein solcher Flammenbundel, der sich von dem Scheitel zum Himmel emporwirbelt, ist auch für die Runst ein weit schönerer Gegenstand, als die Moseshörner und der Heiligennimbus, welche durch geschmacklose Sagen und Nachbildungen daraus entstanden sind.

Suleicha, die Tochter des mauritanischen Konigs Saimus, erblickte Juffuf's Schonheit im Traume, und versank barüber in bas tiefe Nachdenken unbefriedigter Gehnsucht nach einem vor-

schwebenden unbekannten Ideale. Drepmahl war er ihr so im Traume erschienen, und hatte das brittemahl Aegypten sogar als das Land seines Aufenthalts genannt; um so weniger Abneigung hatte sie, ber Gesandtschaft des ägyptischen Afis, oder Großwesirs, der um ihre Hand anhalten ließ, Gehör zu geben, und die Heirath wurde beschlossen. Suleich a halt im stattlichsten Gesolge einen herrlichen Einzug in die Hauptstadt Aegypten's; als sie aber durch eine Rige des Zelts, statt des Ideals ihrer Träume, Putifarn erblickt, bricht sie in lautes Weinen und Wehklagen aus über so harte Täuschung, und über ewige Trennung, zu der ihr Leben verdammt scheint.

Hier beginnen erst bie biblischen Geschichten Juffuf's: vom Neibe seiner Bruder, von seinen Traumen, von dem Complotte der Bruder, bie ihn in einen Brunnen werfen, und dann an eine ägyptische Karawane verkaufen. Der Anführer berselben, Malek, schlagt ihn durch öffentliche Berfeigerung sos, wo ihn Guleicha als die Meistbiethende erhandelt, zum großen Verdruffe ihrer Nesbenbublerinnen, worunter sich auch die Prinzessinn Nafigha aus dem Stamme Nab besindet.

Suleicha bestimmt den schönen Jusiuf zu ihrem Dienste, und da er sich eine Schäferen wünscht, weil alle Propheten Hirten waren, erfüllt sie sein Berlangen in der Hoffnung, daß auch er um so bereitwilliger sich sinden murde, als ihr Schäfer ihr Verlangen zu erfüllen. Umsonst waren aber alle theils mittelbar durch ihre Umme, theils unmittelbar felbst auf ihn gemachten Versuche und Insgriffe. Endlich gab ihr die Umme als ein unfehlbares Mittel zu ihrem Zwecke zu gelangen, den Einschlag, ein Gartenhaus zu bauen, worin sie und der schöne Jusiuf an allen Orten, in allen Stelstungen glücklicher Liebe abgemahlt wären. Der Pavillon erhob sich mit sie ben Gemachern, in deren legtem Jusius schen ligen überall die mächtigsten Reize der Verführung erblickten) vielleicht unsterlegen wäre, wenn ihm nicht in dem Augenblicke der höchsten Gefahr sein Vater Jasob mit warnendem Finger erschienen wäre. Er ergriff mit zerrissenem Hemde die Flucht (daher im Orient zum sehrreichen Ungedenken noch heute alle Hemden auf dem Rücken ausgeschlicht sind), und da er gerade vor der Thüre auf den Gemahl Suleicha's stieß, beschuldigte sie ihn ihrer eigenen Unthat. Da sing ein unmündiges Kind zu sprechen an, und gab wahrhafte Zeugenschaft von der Unschuld Jussussung willen, EszCadif oder der Wahrhaftuge heißt, woraus der Nahmen von Woltaire's Zadig entstand.

Suleicha's Geschichte mit Juffuf war nun das Gerede der Stadt, und sie selbst der Gegenftand der boshaftesten Spotterepen aller Frauen. Um sie zu bestrafen, lud sie dieselben zu sich auf eine Raffehgesellschaft. Die Früchte wurden aufgetragen, und als die Damen eben die Orangen in die Hände genommen, und die Messer um sie zu schälen, trat Juffuf mit dem Kaffeh ein. Die Frauen starten hin, und waren ben dem Unblicke seiner überirdischen Schönheit so sehr Sinnenberaubt, daß sie gar nicht wußten was sie thaten, sondern sich sammt und sonders, statt in die Orangen, in die Finger schnitten, daß statt des Saftes Blut von den Händen troff. Durch diese Begebenheit nachsichtiger gemacht für Suleicha's Liebe, nahmen die Frauen nun selbst ihre Parthen, und riethen ihr, den schönen Juffuf in den Kerfer zu schieken, wenn sie länger noch kein Gehör ben ihm fände. Sie befolgt den Rath, bereut es aber sehr bald, weil ihr die Pein von ihm getrennt zu senn unerträgzlich dünkt. Bald beschicht sie ihn durch ihre Umme, bald steigt sie auf die Terrasse des Daches, um von da wenigstens das Dach des Kerfers zu erblicken, worin Juffuf versperrt war. Hier erklärte er dem Mundbäcker und dem Mundschenken, und endlich nachdem er vor den König berufen worden, diesem selbst die bekannten Traume. Suleich a zieht sich nach dem Tode ihres Gemahls in die Einsamkeit zurück, und Jussuf werbe Wroswest Wespytens, dessen Dem Tode ihres Gemahls in die Einsamkeit zurück, und Jussuf werbe Wroswest Wespytens, dessen dem Tode ihres Gemahls in die Einsamkeit zurück, und Jussuf werbe Wroswest Wespytens, dessen Scholen Einwohner er durch weise Maßregeln von

ber Sungerenoth ber fieben unfruchtbaren Jahre rettet. Guleicha, Die in ber Ginsamkeit fern von Juffuf ihr Dafenn nicht aushalten konnte, baute fich ein Saus an ber Stadt, wo er taglich vorbenjog, um boch wenigstens bie Schläge ber Sufe seines Pferbes zu vernehmen.

Da Jusiuf fie noch immer keines Blickes wurdiget, entfagt sie endlich dem Gögendienke, und bekehrt sich zum mahren Glauben. Als Gläubige erscheint sie nun vor Jusiuf, wird von ihm sehr liebreich aufgenommen, und erhält auf seine Fürbitte ihre erste Jugend und Schönheit wieder. Auf des Herrn Befehl nimmt er sie zur Frau, und wird ihr um so mehr mit Liebe zugethan, als er in ihr, wider alles Erwarten, eine reine Jungfrau findet. Die Liebe mit der sie ihrem Ideale ergeben war, hatte ihr nicht erlaubt sich den Umarmungen Putifar's hinzugeben. Jussuf gibt Suleichen den größten Beweis seiner Liebe, indem er ihr ein Bethhaus baut, um darin den mahren Gott zu verehren. Bald hierauf stirbt er und Suleicha nach ihm, aus Schmerz. Das Ende machen moralische Betrachtungen des Verfassers und Lehren an seinen Sohn.

## Proben aus Juffuf und Guleicha (1).

Unkunft von Gefandten ber Monarchen aus allen Gegenden, ausgenommen aus Aegypten, um Gu-

Bar gleich Guleicha tief vom Gram' gebeugt, In fernen Bonen wiederflang ihr Lob Gefronter Saupter Scelenwunfch mar fie, Monarchen fandten ohne Unterlag, Bur Beit als von des Wahnfinn's Geffeln fren, Sah man Gefandte aller Lander nabin : Schon über geben maren angelangt Der Gine Reichsurfunden in der Sand, Bon macht'gen Welterobrern ihr geweiht, Do jene Simmelshuldinn bin nur blidt, In jedem Land' das fie ju fcmuden munfcht, Strahlt fie, ein Mond , fanft auf Damascus Blur, Und will fie Rum beglüden , huldigt ihr Go fpricht ein Beder ber Gefandtenfchaar , Bald weiß Guleicha diefer Gendung 3med, "Db mohl ein Bothe von Megnpten fain? "Mein Berg giebt's machtig bin gu jenem Botf'; "Der Wind der von Megnptens Fluren ber "Entjudt mich mehr als jenes Oftwinds Sauch, In diefer Stimmung ruft ihr Bater fie, Und fpricht: »D Mugenlicht, o Sergensluft, "Beherricher Diefes weiten Grdenrund's, "Gezeichnet hat fie beines Bunfches Maal, "Schon langten, in der hoffnung beiner Sand, "Bernimm den Muftrag jedes Gingelnen ,

Durchicholl ihr Schonheiteruf den Erdfreis Doch; Und liebetrunfen murde mer's vernahm. Des Banfes Upfel im Chosroenfreis. In hoffnung ihrer hand, ihr Bothen gu. Gie nüchtern Ginn's der Unmuth Thron bestieg , Mis fern von Rum und von Damascus ber. Und rubten nun an ihres Glanges Thron: Gin Bwenter Salomones Bunderring, Bum Beiden foniglicher Werbungen. Ift ihr ein Thron, ein Diadem befcheert; 3ft ihr die Bahn mit Rronen überfa't. Bird fie dafelbft bes Gegens Wegenftand; Dief Reich bis bin jum fernen Mohrentand. 3m Rahmen feines gludgefronten Beren. -Und fluthend woget ihrer Gorgen Mcer : "Tief beugte bes Megnpter's Liebe mich! "Bas frommt's, ift nicht von ihm ein Bothe ba! "Mir feines Bodens Staub in's Muge fiebt, »Der in tatar'ichen Moschusduft mid bullt.« Sest fie mit Baterliebe vor fich bin, "Du meiner Leidenbande Freiheitsbrief! "Die Kronentrager auf dem Ronigsthron, "Mus ihrer Bruft fprofit beiner Liebe Gaat. "Mus allen Reichen Bothen ben uns an: "Und mable Dann nach eig'nem Bergenstrieb;

<sup>(1)</sup> Da herr von Rosenzweig, Dollmetsch und Professor der morgenländischen Sprachen an der k. k. orientalischen Akademie, die Berdeutschung dieses romantischen Gedichtes übernommen, und den Ansang desselben als Probe in den Fundgruben mitgetheilt hat, so folgt hier die weitere Probe seiner Uebersezung von dort wo sie im fünften Bande der Fundgruben des Orients aufhört bis dorthin wo dieselbe im sechsten Bande wieder beginnen wird, so daß keine Lücke mitten inne bleibt.

"In jedem Lande, bas bu auserfieh'ft, Co fprach ber Bater ; doch Guleicha fcwieg Sug ift's fein Dhr ber Rebe dann gu leib'n, Der Bater fpricht von allen herrichern ibr, Mis nun Suleicha fah daß ihr vom Greund' Entfernt fie Soffnungelos vom Bater fich, Mit ibrer Wimper ftofit fie Verten burch, »D daß mich meine Mutter je gebahr! "3ch weiß nicht unter welchem feindlichen "Stieg' eine Bolfe aus dem Meer' empor, "Gntquolle ibr, wenn fie fich mir genabt, "Berum, o Simmel, fpielft du fo mir mit? "Berfagft Die Rabe bu des Theuren mir, "Berlangft du meinen Tod? - Gieh mich erblafit, »Dem Schmerze willft du mich erliegen febn? -"Was fann ein Strobhalm unter Bergeslaft, »Du fchlugft mein Berg an taufend Orten wund; "Umbüpft mich wonnig himmlifchfuße Luft, "Wer bin ich und was frommt mein Dafenn mohl? "Coll-ich dem Winde meine Garben weih'n? "Du gabft der frifden Rofen viele ihm, "Birft du wohl je barum in Gorge ftebn, Go ftohnend bis die dunfle Racht erfcheint, Bergießt ihr leidend Mug' ber Thranen viel, Und als der Bater ihres Bergens Drang, Entläßt mit Chrenfleibern reich befchenft "Es ward ichon fruber mein geliebtes Rind, Berftand'gen leuchtet ein, bag immerdar »Gin trefflich Spruchwort in ber Beiten Mund Abftebend nun von ihrer Werbung , gieb'n

"Grheb' ich bich gur Gurffinn feines Bolf's. . -Und laufchte nach millfomm'ner Worte Schall. Wenn man Billfomm'nes ju vernehmen hofft. -Doch vom Megnptervolfe ichweigt fein Mund. Rein Bothe, ber fie forderte, erfchien, Bor Rummer gitternd wie ein Weibenblatt. Blut quillt aus ihrem Bergen und fie fpricht : »D daß fich jemand fand ber Milch mir gab! "Geftirne ich das Licht der Welt erblidt! "Die Baffer trauft' in jedes Durft'gen Mund, »Statt fußen Baffers ficher Glammengluth. "Richt tauche mich, gleich beinem Saum' in Blut. "Lag' mich jum mind'ften nicht fo fern ibm fenn. »Gich mich ein Opfer Deiner Graufamfeit! »Du ludft mir bergeschwere Leiden auf! "Und mas, ein Blatt in wilder Meeresfluth? "Bin ich denn nimmer deines Mitleids werth? »Befchleicht mich bitt'rer Gamers, mas fümmert's bich! "Bas fann mein Nichtfenn wohl fur Schaden thun? "Bohlan; benn groß're icon verwehte er! "Und drudeft auf ihr Berg des Lodes Maal; "Daß ich mid auch an ihre Reihen fchloß?" -Das Berg, der Anospe abnlich, bluterfüllt, Und Staub auf's Saupt ftreut ihrer Trauer Sand. -Die Babren fab, um den Weffr geweint, Die Bothen er und fpricht entschuldigend: "Dem Grofimefir Megupten's anverlobt; "Das Recht des Erftern vorzugeweife gilt; "Gagt uns: Die Borband bat der Erfte fets." -Mit leeren Sanden die Gefandten heim.

Suleicha's Vater ichieft einen Gefandten ju Ufif, bem Grofiwesir Megnpten's, bem er seine Tochter anträgt, und der fie annimmt.

Das Brandmaal auf Guleicha's Berg gedrudt 3m' Beiß erglangt die Farbe jedes Tag's, Der Bater, als er ihren Gram erfieht, Sin nach Megnpten einen Hugen Mann Der, ihre Qualen ichildernd, ihren Schmers, Drum wählt er einen flugen Rammerling, Und mit Gefchenten hundertfach beehrt, Er geht und fpricht: "Du, dem der Beiten Rreis Bon flater Bunft des Simmels Ingefost, nhoch in der Reufcheit Simmels,ichen glangt, Des Mondes Soben überragt fie givar, "Rein, wie ber Mufchel Perte, ift ihr Leib; Berhüllt nur blidt fie ju dem Monde auf, allnd nur der Spiegel fah ihr Ungeficht, Das gang allein der Geligfeit genießt, "Wenn fie in des Pallaftes Sofe wallt, "Die Schminferinn berührte nie ihr Rinn, "Berächtlich weichet fie ber Rofe aus "Much vor Marciffen birgt ihr Muge fich , "Der Conne Strahlen fliebet jener Mond , sund meidet Quellen und ber Bache Lauf, Berborgen weilt fie hinterm Borhang ftete,

Bermehrte täglich ber Bergweiffung Qual. Doch ichmary baucht fie ber Soffnungelofigfeit. -Befdließt, als Beilungsmittet Diefes Gram's Bu fenden an des Reiches Großwefir, Bu fchlingen fuche ber Bermahlung Sand. Bollt ihm, als foldem, das verdiente Lob, Beifit er ibn bin jum Grofimefire gieb'n. "Der Schwelle Staub in tiefer Demuth fußt, "Bermehre täglich fich bein bober Ruhm! "Bom Mond' beneidet; eine Sonne mir; "Doch fah die Gonne ihren Schatten nie; "Und heller ftrabit fie als der bochfte Gtern; »Es faben fonft ber Sterne Mugen fie: "Und nur vom Ramme ward ihr haar gelost, "Bu finten ju der garten Juge Paar. "Ruft nur bes Rleides Saum Die Jufe ihr. sund ihre Lippen nie das Buderrohr. aDie fich bas hemde guten Ruf's gerreifit. »Den trunfen find fie und verbuhlten Blid's. "Bom eig'nen Schatten nicht verfolgt ju fenn, "Mus Burcht ein zwentes 3ch darin gu febn. "Doch por ihm weilt der emig mache Streit.

Die Fürften insgefamme begehren fie, nes tranft von Rum bis nach Damascus bin, "Doch neiget Remem fich ihr Bergenstrieb, "Gang Rum befanftigt ibr Gemuthe nicht, abin nach Aegypten fleußt ihr Babrenftrom, "Brar ift mir unbefannt mas mohl bafelbft "Doch fcheint ihr Erdenftaub alldort geformt, "Drum billigt's beiner hohen Weisheit Schluß, Dody fdmuden fcon're Madden beinen hof, Mis der Befir Megnytens dieß vernimmt, Doch Demuthevoll fagt er: »Wer bin ich mobl? "Run mid des Ronig's Suld dem Staub' enthob, Der Grde gleich' ich, die, ber Milde voll, »Entwüchsen bundert Bungen meinem Leib', "Die hobe Gunft die mir vom Ron'ge mard, "Das Saupt jum Juff', jum Schuh' das Mug' umformt, "Doch mit Megnptens weifem Ronige "Daß mich auf eine Stunde ibm entziehn , "Drum febet diefe zwente Pflicht mir nach, "Doch wenn mein Ronig meinem Recht' willfahrt, »Der Madchen und der Knaven Taufende, "Die Anaben, guter Eigenschaften voll, Deo fuß wie Buder ladt ihr holder Mund, "Die Muge ichelmisch nach ber Geite auf, "Die Madchen in der Suris Rleidertracht, "Dit Umbraloden auf ber Rofenau, »Sind reich mit Schmude aller Urt gegiert, "Noch fend' ich Manner hober Beisheit ihr, "Dag fie mit taufend Ghren fie empfahend, 2018 nun der fluge Bothe dief vernimmt, Und fpricht : »D du , Wegnptens höchfter Rubm, "Richt municht mein Ronig bes Beleites Pracht, »Denn feine Bahl umfaßt bie Menge je »Der Chrenkleider feiner Glüdlichen allnd mehr der Gdelfteine fpendet er, "Mur feine Bunfche fah' er gern erfüllt; Bft Diefe Frucht erft beiner Lafel werth,

"Und harren angfilich eines Snadenblichs: »Der Berricher Schaar mit eig'nem Bergblut fich : "Denn ihre Liebe ift Megupten nur ; "Und Unbeilbringend baucht Damascus ibr: "Sin nach Megnpten ihrer Thranen Ril. »Gie mit fo beft'ger Leidenschaft erfullt; "Dorthin ju lauten ihrer Dahrung Bricf. "Go fend' ich fie bir in dieß fel'ge Land; "Berrichte fie des Fegens niedern Dienft." Berührt fein Saubt Des Simmels Soben ichon; "Mir Gaamen folden Ginn's in's herz gu faen. "Ragt folg mein Scheitel an des Simmels Rand; »Die Frühlingswolfe fanft mit Regen naßt; "Dem Grafe gleich , wie pries ich folche Suld? "Beift mich , von meinem Glude unterftugt, "3hr fo befeligt froh entgegen fliehn. "Bin in fo enge Dienftpflicht ich verwebt, "Mich fturgen bieg in feines Grimmes Schwert. "Und haltet mir des Bornes Bogen fern. "Send' ich der Ganften zwenmahlhundert ihr; "Bie Lotos ichaudelnd und wie Pinien fchlant. "Und reiner als die Anabenschaar aus Gben; "Gin Gemmendiadem umfangt bas Saar, "Ruh'n in des Sattels gold'nem Saufe fie. "Und ihnen gleich von Erdenmängeln fren, "Und einem hohen Bogen auf dem Mond, "Belagert in der guld'nen Ganften Glang. »Die feften Gauten unf'res Staatenbau's, "Geleiten ber nach meiner Ginfamfeit." Reigt er fein Saupt, und füßt der Erde Staub "Durch ben ber Grofmuth frifche Gaaten blub'n! "Ihm mangelt nicht. der Prunt von dem du fprichft: »Der Anaben und der Madchen die ihm dient. weind mehr noch als ber Baume Blatterjahl, "Mis je die Bufte fand'ge Rorner trug. »D felia beffen Bunfche bu gemabrit! "Goll'fie dir eilends bergefendet fenn.

Der Wind ber Unnahme weht aus Megnpten, und Guleich a's Tragfanfte gieht wie eine Rofen-

Als von Aegnpten beim der Bothe fehrt, Und vom Wesir ihr frohe Kunde bringt, Frisch blutt die Rose ihrer Seligfeit, Gin Traumbild war's das sie in Vessell schol - Was ift der Erde Freude, was ihr Leid? — Drum selig der dies Wahnbild fahren läsit, Der Bater fand sein Kind kaum wieder froh, Und aus den Bölkerstämmen Rum und Rus Mit Apfelbusen und Pistazienmund, Die zarten Ohren schmückt ein Gemmenbund, Sie gleichen Rosen in der Morgenzeit, Der Umbraknoten auf der Tulpenstur Und tausend Knäbchen, schlauer Känke voll, Die rothe Müge nach der Seite auf, Sin helles Kleid hüllt ihre Leiber ein,

Suleicha's herz der Bande zu befrenn, Wiegt er in boldes Selbstvergessen sie. hoch fliegt der Bogel ihres Glück's empor. Und ein Phantom das ihr dieselben löft. Ein bloger Traum, ein Spiel der Phantasse; Und leichtgeschürzt den Wirbel überhüpft. Ulb er zum Mablichat schnelle Unstalt trifft, Der holden Braut wohl tausend Mädden schenkt, Und Wang' und Bruft gleich einer Rosenflur; Mit Woschus ist das Antlis überfäet: Die feine Schminke schandend übertuncht; Beigt wie am Ohr die zarte Perle hangt. Gerzsesselleind und zugleich ihrann'schen Blick's; Wallt läsig fren ihr langes Moschushaar; Bart wie die Wimper, eng wie Zuckerrohr;

Und jedes harchen an der Muge Rand Gin reicher Gurtel fcmudt den dunnen Leis, Und taufend Pferde, edel, wohlgebaut, Bebend, dem Ball' gleich ben ber Schlägel treibt, Benm bloffen Schatten einer Peitsche nur Bleich wilden Gfein rennen fie durch's Beld; Der Riefel berftet ben ihr Suf berührt, Durch Berge eilend wie burch Gbenen, Rameele taufend, furchtbar anzusehn, Gin Berg ift's swar , boch ohne Gaufen nicht , Benügfam, gleich ber frommen Monche Bunft, Biehn fie die Buften der Ergebung durch, Für Luft der Reife Schlaf : und Speifelos Mit Stoffen feltner Urt belaftet, tragt Bivenbundert Beuge für den Sausbedarf, Bwenhundert Raftchen pracht'ger Gemmen voll, Amenbundert Platten voll tatar'ichen Dufts, 200 fich die Treiber raftend lagerten, Und eine Ganfte, mehr ein Brautgemach, Der Gig-von Moe : und von Sandelholg, Dichemichiben's Belte glich ihr pracht'ges Dach, Mit Gemmen und mit gald'nen Rageln mar Roch hingen gold'ne Stoffe reich berab, Guleicha fest man in dief Brautgemach , Die Ganft' am Rucken ber Windfüßigen Enpreffen ,-Pinien , Buchsbäume Taufend , Begleiten fie, man wähnt ben Leng ju feb'n, Gin jeder Raftort Diefer Göttlichen Sier liefen trunf'ne Rnabchen bin und ber, Der Madden Loden glichen Schlingen, wo Der Anaben Wimpern maren Schwertern gleich, Sier fab man Unmuth und der Minne Spiel, Beliebte, Liebende ju Taufenden, Go eilte man die flüchtigen Poffen burch, Guleicha's Berg, mit feinem Glud' verfohnt, Run foll ber Bramnacht fel'ger Morgen grau'n, Gie wußte nicht wie dunfel diefe Racht, Der Tage Glang, Der Rachte Dunfelheit Gin fcneller Bothe wird nun abgefandt , Gr gich' der Grfte in Megnpten ein, Daß feinem Saupte fich das Gluck feht nah'

Gleicht Spacinthen unter Tulpenflur. Un jedem Sarchen hangt ein liebend Gerga Bur Rennzeit fcnell, jahm ben ber Gefte Prunf, Sanft wie der Bach der bunte Diefen nafit; Entfprängen fie der Erde Birfelrund; Und fdwimmen, Baffervögeln gleich, im Meer; Und fraftig ichurgt ihr Schweif jum Rnoten fich; Weborden fie boch ftats bes Bugels Drud. Mit Sügelruden wie ber Berge Soderwuchs;' Gie flichn damit dem Wind' an Schnelle gleich ; Und Laften tragend wie Beduldige, Und grafen Dornen fo wie Blumen ab; Bliehn fie benm Aufrufsichall durch Geld und Mu; Ihr Ruden einer gangen ganbichaft Bins : Mus Rum, aus Gnrien und Megypterland. Saphire und Rubine Bedachfchan's; Boll Ambra und voll edles Moebols. Da ward bas Geld ju Gina's Moschusflur. 2Bird für Guleicha reigend ausgegiert : Die Bretter reich mit Golde eingelegt; Der Connenscheibe ihrer Ruppel Gold ; Der Ganfte In : und Meuferes gefchmudt; Und Geidenzeuge, gart und fcon geftidt. Und führt fie prunfend nach Megnptens Slur; Blob gleich der Rofe die der Oftwind fufit. Mit Wangen, Duft und Bufen von Jasmin, Wie er verjüngt von Land ju Lande giebt. Befchamt au Wohlduft Grem's Gartenflur. Dort ichergten Madchen aus der Ganften Gold. Sich alfobald ein ichoner Anabe fing; Die der Gefang'nen Geelen fpalteten. Dort muntern Scherg und Liebestandelep: Gin Waarenlager und Raufiuftige. Und jog mit Gad und Pad Regopten ju. Dahnt icon Megyptens ichones Biel erreicht: Run foll Dem Trennungefchmerg' ein Ende feyn. Beich' Jahrelanger Weg jum Morgen fen. Durcheilen fie. Schon naht Megnptens Blur. Buvorzueileit bem gefammten Bug. Und bringe dem Wefir bie Freudenpoft, Und daß er ihm entgegen gieb'.

Der Grofiwefir Megnpten's erhalt Nachricht von Guleich a's Unkunft, und ruftet bas Geer, um ibr entgegen zu ziehen.

Mis der Weste die Freudenpost vernahm, Und aus Aegypten's fernsten Gegenden Sie sollen in der vollen Ruftung Gtang Und es erschien ein Geer vom Juß zum Haupt Und Knaben, Mädchen, hunderttaufende, Der Knaben Schaar mit goldnen Kronen glich Der Schönheit siedenfacher Schmuck Und Sänger mit des Zuders sußem Mund, Der Sänger singt zur harfe sußer Luft Gestimmt durch ihres Ohres leife Neigung Die Flöte tont die Bothschaft des Vereins

Erschien nach herzenswunsch die Welt vor ihm, Berief er alsogleich das ganze heer. Erscheinen auf dem vorbestimmten Ort. Getaucht in Persen : und Juwelenschmuck, Bon Rosenantlis und von Rosenwangen. Den goldnen Palmen ben den Brautgelagen. Beglänzt die Mädchen in der Sänften Gold. Besingen saut des froben Tages Fest; Die froben Lieder der Zufriedenheit; Entstingt der Laute Saiten Freude nur; Und wiegt das herz in suse hoffnung ein; Die Bither bampft bie weinerhitten Ginnen, Die Paude ruft ben Weggefahrten gu: Co menden fie dem Weg die Mangen ju, Und nach gurudgelegten Stationen Gie finden eine Gbne fern vom Duntel Es fcbien, vom grangentofen Firmament Es fichet in ber Mitte ein Wegelt Ills der Wefir bas Konigszelt erblicht, Steigt foniglich von feinem Pferde ab, Da eifen fluge die Bachter, des harems Gr beifit willfommen jeden Gingelnen, Erfundigt fich nad jenem Schonheitemond, Dann weif't er ihnen pracht'ge Dinge vor, Bie viele Anaben mit dem Buderlächeln, Die viel der Roffe, deren Gattel Gold, Die viel von Pelgen und von feidnen Stoffen, Die viel vom Buderwerf Megnpten's ! Er fcmude damit des Feldes Untlig aus, Darauf bescheidet er auf Morgen fie

Ge flingt ber Beige gartes Gaitenfviel: Schlagt bis bas angefpannte Bell erfchlafft. Entrichtend Luft: und Freutenzoll, Belangen fie bem Monde gleich jur Gonne. Mit taufend Senerfuppeln überfaet. Sab' eine Wolfe Sterne bingethaut. Bon einem heere Schoner bold umreibt. Lacht er tem Morgen gleich vom Connenglang, Und mallet nach bem prächt'gen Belte bin. Bum Glud', ju fußen feiner Erde Staub. Und lacht fie freudig wie bie Rofe an Und nach ber weiten Reife Ungemach ; Die er Guleichen jum Befchent gebracht: Wie viel mit guld'ner Mus' und Gurtelsichmud; Bom Schweif jum Dhr getaucht in Gemmenglang; Wie viel von feltner Edelfteine Schaft! Bon farbiger Betrante Gufigfeit! Mit guter Urt Entichuldigung vorbringend , Und fehrt vergnügt nach feiner Wohnung beim.

Suleicha erblickt ben 2lfif Megnpten's burch eine Rige bes Beltes, und klagt baf es nicht ber langft Geliebte fen, ben fie im Traume gesehen.

Das alte Schidfal ift ein bloffer Gaudler, Es feblingt der Soffnung Bande um ein Berg, Es zeigt von ferne uns der Wünsche Frucht, Mis nun Ufif dem Belte fich genaht, Bergebt fie aus Begier ibn angufchau'n. "Mach' Mittel baf ich ihn nur einmahl febe, "Des Bergens Wunfch, er wachft in gleichem Daß Das Baffer in bes Durft'gen Mund geträuft 2116 fie Guteichen fo geangftigt fab, Und machte eine Rige brein mit Lift, Guleicha blidt durch biefe Rige nun, "Uh! ruft fie , welch' ein fonderbar Befchid! "Richt ber ifts, ben im Traume ich gefeb'n, »Richt der, fo Des Berftandes mich beraubt, "Micht der , der fein Geheimniß mir vertraut, "Ud, hart behandelte das Schidfal mich "3ch pflangte Palmen, Dornen fproffen auf, "3d litt des Schapes willen berbe Qual, "3ch, wollte duft'ge Rofen pflüden gebn, »Der Durft'ge bin ich in der Bufte Gand, "Schon flebt am Gaum Die trod'ne Bunge mir, "Da feh' ich ploglich fern ein Baffer, "Doch fatt des Waffers fand ich durren Sand, » Das irrende Rameel auf Bergeshob'n "Bon Belfenfteinen ift mein Bug gerfleifcht, "Da zeigt fich meinem bluterfüllten Mug' whin will ich eiten gu dem Muthigen, "3ch bin ber leidende Schiffbruchige, "Der Wellen Bluth treibt mich mit Ungeftum, »Gieb, da erfeb' ich ploglich einen Rabn , »Er nabert unverweilt fich meinem Blid: "Ber in ter Welt ift Betgberaubt wie ich; "Mein Berg entflob, es fcmand der Bergensfreund,

Erfind'rifch in ber Runft ber Menfchenqual: Dann loft er fie mit Soffnungstofigfeit! Und frangt ben Weg mit unerwunschter Qual. Worin Guleich a mit der Umme weilt, Gie fpricht gur Umme: "Ulte Eröfterinn! »Unmöglich daucht mir fernere Geduld. "Alls Sulfe uns der treue Freund verfagt; »Berbrennt ihn, wenn es feinen Durft nicht lofcht « Umging fie, Mittel fuchend, rings bas Reft. Schmal wie ein Reiferhüttchens Genfferlein. Es ftohnt ihr trauernd Berg ein tiefes Uh. "Belch eine Mauer flurget auf mein Saupt! "Den ich ju fuchen fo viel Qual ertitt: "Des Bergens Baum bewußtlos mir entrif. "Bom Wahnfinn gur Befinnung mich gebracht! "Und Unglud brachte nur mir mein Bebirn! "Der Liebe Gaamen fat' ich - Rummer reift; »Run muß ich fämpfen mit der Drachen Buth; "Und fpige Dornen rigen meinen Gaum. "Dor, Baffer fuchend, jeden Ort umfreif't: "Schon fprudelt Blut mir aus dem wunden Mund; "Mit taufend Ungemache eil' ich bin: "Den mir der Gonne Lichtstrahl fchillernd wies. "Bin ich , bas maffertos ber Qual erliegt ; "Es fehlt jum Geb'n, jum Beilen mir Die Rraft; "Bon dem verlornen Freunde bas Phantom. "Doch ach! nicht er, - ein grimmer Leue ift's. »Der nadt fich nur an einem Bret noch halt: »Trägt bald jum Abgrund, bald jum himmel mich : "Ich bin entzudt, denn leicht icheint mir Die Rettung, "Gin Rrofodill ift's das den Tod mir droht. "Der Bergberaubten Unglüdfeligfter! "Gin Bele liegt auf dem Berg, die Sand am Ropf.

3. t 2

»(Grbarme , Simmel! meiner Leiden bich , "Gelang' ich jum Befit des Freundes nicht, Berreiffe meines Rufes Semde nicht, "Gin Bundniß folog ich mit bes Bergens Bunfch, Berbrenne nicht durch Schmers mir Sand und Juf. Go ftohnte fie bis in die fpate Racht, Sie jammert achgend mit gebroch'nem Bergen Da flattert der Erhörung Logel auf "Eroftlofe! bebe bein Beficht empor, "Richt der Ufif Megnpten's ift dein Biet, "Durch ihn wirft du des Freundes Schönheit febn, "Gen feines Umgangs wegen ohne Furcht, Guleicha, als fie Diefe Stimme bort', Berbannt von Mund und Lippen alle Rlage, In jedem Uthemjug ein Bug von Blut, Den Blid nach der Erwartung Bahn gewandt,

"Und öffne mir ein Pfortchen teiner Bunft! »Dann laß' mich immer eines Undern fenn: "Lag' Miemand's Sand befudeln meinen Saum! -Daß meinen Goldschat mich bewahren beißt; "Gib meine Schape feinem Drachen Preis." Und blut'ger Than glangt' an ber Bimper Rand; Und frampfhaft muhlt ihr Untlig fich im Staub. Und bes verborg'nen Engels Stimme ruft: »Denn leicht wird fich der Anoten lofen: "Doch ohne ibn erreicheft du es nie; "Durch ibn gelangen ju ber Bunfche Biel; "Unaufgefperrt läßt er bein Gilberfchloff (1).a Reibt, Danf entbrannt, ibr Saupt im Staube ab. Entschloffen Blut ju trinten Rnospen gleich, Der Gram vergehrt fie, boch fein Laut verrath's. Sarrt fie wie fich der Anoten lofen wird.

## Einzug Guleich a's in bie hauptstadt Megppten's im Geleite bes Ufif.

Brub als bas fternbefaete Girmament Der Rath der Sterne aus einander ging Mis fcon der gold'nen Sonne Strahlenglang Rommt der Ufif im Ronigsprunt und fest Die Reiter vorne , hinten links und rechts , Gin gold'nes Belt am Saupt ber Glüdlichen Und Gattelfdmud befest am Sug der Baume, Baum, Schatten, Gige, Alles wallet fott, Mun tont ber Freudefänger lauter Schall, Der Schall der Stimmen und bes Rufes Sall Der Pferde und Rameele hauf'ger Tritt Bald reifit im fcnellen Sauf ein neuer Mond, Und bald erglängt ein reihend voller Mond Ward von bes Pferdes Suf die Erde wund, Den trunf'nen Reben auf den Gatteln folgt Den in ber Unmuthfanfte Rubenden Es jubelten Guleich a's Gelavinnen Gs freuet fich Miff mit feinem Saus, Suleicha nur voll Schmerzes in ber Sanfte "Bas, Schidfal! rief fie, haft bu mit mir vor? nich weiß nicht was ich dir ju Leide that, "Du ftabift im Traum mein unbefang'nes Berg "Die faum geloften Wahnfinnsbande fnüpft Da bu mein Berg in Splitter haft gerichlagen nuch, fonnt ich wiffen daß, fatt Troftes, du »Biel Ungluds Feuermaale brannten mich , "Wenn Seelen ichmelgen dir icon Bulfe beifit , "Stell' meiner Bahn bes Truges Garn nicht auf, Du fageft meinem Wunfch Erfüllung gu, "Entjuden muß ein fold Berfprechen mich, So redete Suleich a bas Schidsal an, Muf einmahl ichaft ber Wegefund'gen Ruf: Und Taufende ju Fufie und ju Pferd PRichticuldigft halt Megyptens Grofivefir, Theils guld'ne Platten, Gold und Silberroll',

Der Racht hellgold'ne Mufbruchstrommel fchlug, Und fammit der Racht fein Reifebundel fcnurte; Die Papagen: und Pfauenschweif erfcbien, Den Mond vom Belte auf die Ganfte bin; Stellt er das Seer in iconer Ordnung auf. Steht Schatten biethend wie ein gold'ner Baum, Erbiethet fich ju Gigen Glüdlicher. Und in der Mitte fist die Gelige. Begleitet von der Laftthiertreiber Ruf. Erfüllt bes Simmels und ber Belber Flur. Drudt Mond, Neumonde in den Gand; Bom Suf geforint, des Bollmonde Wangen auf, Und tritt den Reumond in fein Richts gurud. Dient ihr als Pftafter Des Rameeles Juf. Der Roge orgetfchlagend Wiebern nach; Der Treiber fcmetternder Erimpetenfcall. Daß die Peri vom Trennungedime fren. Darin als Frau den Abgott ju empfahn! Schwang ihre Geufger boch jum Simmel auf. "Bas ranbft bu graufam meine Rube mir? "Dag bu mich in ber Qualen Ubgrund warfft? "Und ich ermachte nur ju größ'rer Pein. "Run neuerdinge bein launenhafter Ginn. sifts thoricht baf ben bir ich Sulfe fuche? "Bon meiner Seimath mich ju trennen fannft? "Run mehrt fie noch der Fremde bitt're Qual! "Bas foll dann erft bein Geelenschmelgen fenn? nBerfcmett're meines Gleichmuth's Beder nicht! "Berfprichft die Rube meiner Geele mir: "Doch ach! ift dieft wohl mein verheifines Glud?" Das graufam fie aus ihrem himmel ftief. "Sieh das ift Memphis und bes Riles Strand!" Umwimmeln froh bes Stromes Mlumenrand. Um iene Gafte bold ju überftreu'n. Theile Platten angefüllt mit Bemmenfcmud.

<sup>(1)</sup> hier find acht Berfe ausgelaffen , deren wortliche Ueberfetjung unverftandlich, und deren nabere Erlautes rung unanftandig mare.

Juwelen träufen auf Guleicha nun Bor Gold und Verlen, die ber Menge Sand Des Laftthiers Suf betrat den Boden nicht Wenn Funten fprühten unterm Pferdes Tritt, Go jogen Meilenweit Die Reihen fort, Boll Raiferperleit mard der ftolge Strom, Und von dem Gilber das man reichlich ftreut', Go ging es fort im toniglichen Pomp, Dem Erdenparadies, denn Gonn' und Mond Gin Thron erhebt in dem Pallafte fich , Den eines funftverftand'gen Meiftere Sand . Die Ganfte langt am gold'nen Throne an, Doch unverharricht war ihres hetzens Maal, Gin Diadem drudt' man ibr auf das Saupt, Doch unter Diefer Ronigsbinde achst Juwelen ftreut man auf den Scheitel ibr, Bon Perlen, die felbft Buris neideten, Wer wird auch da nach Rronen luftern fenn, Uch, wenn Bergweiffung in dem Muge perle, Unfelig jener, beffen wundes Berg

Wie auf Die Rofenknospe Regen träuft. Laut jubelnd fireut, verschwand die Ganfte gang ! Muf der mit Gemmen überfaeten Babn, Bar's ein Rubin der mit dem guf fich traf. Stets Schmuck verftreuend an des Miles Rand. Bur Perlenmufchel jedes Fifches Obr, Das Rrofodill jum filberfcupp'gen Gifch. Und gludlich langt man im Pallafte an, Erglangen als des Eftriche Biegel bier. Grhaben über aller Throne Pracht, Mit Gold und Perlen Laftenweis belegt. Muf. bem Guleich a als bas Rleinod pranat. Sie faß in Gold als war's ein Flammenberd, Go glangt fie gwifden Thron und Diadem : Ihr armes Berg wie unter Bergestaft! Ihr dunft's des berben Glende Regenguff : Siel nur der Thrane Perle ihr ins Mug! Wo man das Leben hundertmahl gewagt ? Bleibt da für andre Perlen wohl noch Raum. Im Trennungsschmerze fich nach Thronon febnt!

## Suleicha durchweint Sag und Macht von Juffuf getrennt.

Wenn ber Beliebte ruht am Bergen, Bliegt wohl der Schmetterling jur Sonne auf, Der Rachtigall leg' hundert Strauge vor, Sat Sonnengluth den Lotos erft ermarmt, Sehnt nach dem Labetrunt der Durft'ge fich, Suleich a fand an diefem fel'gen Drt, 2113 Sclave dienet ihr felbft auch Ufif, (Fs maren Madden rofenduft'gen Leibs Und Dienerinnen Bergen verwirrend , Sammt Anaben lächelnd , fuß wie Buder , Und Mobren hold aus Umbrathon geformt, Bemohner Des harems der Reinigfeit, Megnpten's Frauen famen fammtlich nun Un Budi und Jahren gang Suleichen gleich, Suleich a figend im Berfammlungsfaal, Sie fpannt des Frobfinns bunten Teppich auf, Und ichien mit Jeder im Befprache bier, 3war fprach, ihr Mund mit den Berfamnielten ; Benm Freund, mit dem in Bonne wie im Schmerg Es mar ihr Rörper ben der Menge nur, Dief war ihr Thun vom Morgen bis jur Macht, Raum bullt die Sonne fich in Umbraftor Mis fie des Freundes Bild in filler Racht Und vor ihm fallend auf ihr fittfam Rnie, Rach Seufgern ftimmend ihrer Rede Ton, Und fpricht jum Bilbe: »D mein Geelenwunfct "Und nannteft dich des Landes Großwefir, "Denn Diefer Ruhm fcmudt mich als Diadem; "Berlaffen bin ich bier und Seimathlos, "Bie lange noch , von diesem Maal gebrannt, "Romm, fen ber Lichtglang meiner Bergensflur, "Bon Liebe gur Bergweiflung bingefchleppt, "Mein Leben friftet jene hoffnung nur,"

Bas febnt es ba nach Undrer Liebe fich? Wenn ichon im Sadellicht ihm Soffnung glangt? Umfonft! fie fehnt nach Rofenduft fich nur. Blidt er dann wohl noch ju dem Mond emper? Was foll ihm dann der reinfte Buder wohl? Bas immer nur gur Pracht gebort bereit: Richts mangelt ihr von Butern und von Gold: Sie gu bedienen Raft : und Rubelos, Gie fanden ihres Winfs gewärtig flats, Bom haupt jum Bufe fuß wie Buderrobe, Bleich Engeln feusch und von Begierden fren, Bertraute in Geschäften des Sarems. Mit Schönheit und mit Reihen ausgefchmudt. Der Unmuth ihres Umgangs fich ju freun. Wo Freund und Fremder im Gewühl fich brange, Das Berg voll Blut, die Lippe Lächelns voll. Doch anderswo weilt ihr verpfandet Berg; Doch maren Berg und Seele ftets benm Freund. Sie nur allein ein feftes Band gefnupft; Denn, ach! ihr Beift hegt andrer Gorgen Qual. Dieg ihr Benehmen mit den Freundinnen. Muf dem der Mond als Berricher einfam thront, Bor fich aufs Rifen holder Unmuth fest, Ihm ihrer Geele tiefen Rummer flagt; Beginnt fie nun bes Wahnfins' Trauerfang, "Berwiesen haft du aus Megnpten mich , "Es werde ewig Ruhm und Ehre dir! "Und Wonne nenn' ich's deine Magd gu fenn. "Beraubt bes Glud's mit bir vereint ju fenn; "Bund' ich bavon bes Glends Fadel an? "Gin heilend Pflafter für mein Bergensmagt! »Gab ein verborgner Engel Soffnung mir: "Bom Saum mir fouttelnd der Bergweiffung Staub.

»Dein Schonheitslicht, bas mir ins Berg geftrahlt, "Go Bluterfüllt mein mattes Muge ift, "D felig jene Beit, in ber bu bold, "Geh' ich bein Untlit, werd' ich fcnell gu Richts, "Berliere Des Gedanfenfadens Ende, "Du fiehft mich nicht an meiner Stelle mehr, »Des eig'nen 3ch's Erinnerung fdwindet mir, "Mein Bunfch bift bu in benden Welten nur, Der Morgen brach benm Gelbftgefprache an, Mis nun der Morgenwind ju meh'n begann', Bas fprach fie moht ? - Gie fprach : "Muf, Morgenwind! »Durchwebe Lilien = und Inpreffen = Mu'n, "Du necift die Blatter im Efchinellentigng, "Du bift ber traute Bothe Liebenber »Gin garttich Briefden bringft vom Matchen bu, "Rein irdifch Befen trauert mehr als ich, "Mein Berg ift frant, o lindre feine Qual! »Rein Plagden gibt es auf der Erde Rund "Du dringft durch Thuren, felbft durch eiferne, »Grbarme meiner, der Berirrten, dich, Blieb' bin gu der Beberricher Ronigeftadt, "In jeder Stadt frag' meinem Monde nach, »Durchziehe jede bunte Frühlingeftur »Dielleicht erfpahet ber Bupreffe Gpur "Blieh' dann nach Choten's duft'gem Moschusfeld wein schlankes Reb, ihm ahnlich, hasche bort, allud fehrft du beim aus jenen Begenden, "Bo dir ein Repphuhn fcmanten Trittes nabt, "Und fofit bir eine Rarawane auf, "Gieb ihn mit Mugen meiner Liebe an "Bielleicht ben Belden febend pflude ich Bom frubften Morgen bis ber Gonne Licht Befprach fie, Gramerfüllt und blut'gen Mug's, und als die Gonne nun ben Tag erhellt, Die rings um-fie in Reihen aufgeftellt, Mit Matchen reines Bergens, reiner Bruft, Co mar bes Rachts ihr Buftand, fo bes Tags, Bubit' fie ihr Berg im Saufe gu gepreßt, Beld fiohnt fie da aus brandmaalvoller Bruft Der fie vom Rofenwangigten ergablt Bald eilt fie, gleich des Thales wildem Strom, lind fpricht ibm von der Qual die fie vergebrt, Go bringt fie fummervolle Tage bin, Bober wohl fomme ber geliebte Freund, Muf bann, Dichami! laß bein Beftreben fenn, Boll füßer hoffnung ift Guleicha's Berg, Bu lange mabrte ihres harrens Pein,

"Berburgt mir unfere Dieberfebens Gludt "Go fraht es allenthalben doch nach bir: "Gin Mond, in's Beichen meiner Mugen trittft. "Roll' meines Dafenns bunten Teppid auf, "Berliere mich in Ginnenlofigfeit; "Und nimmft als Geele meine Stelle ein. "Dich find' ich ftats wo ich nur mid gefucht! "Fand' ich bich, ach! was fprech' ich bann von mir ?" Das fie jum bellen Sage fortgeführt. Stimmt fie nach and'rem Ton dief Gelbfigefprach. "Geufi Moschusduft in der Jasmine Choof, "Schau Shacinthen auf der Rofe Blatt! "Und fieh, es tangt der feftgebannte Baum; "Und webeft Rube in des Junglings Bruft: "Und linderft fo den Schmerg des Trauernden; "Rein Muge funtett mehr der Trennung Schmerg. "Gs baufet fich mein Gram - fomm trofte mich! "In das du dich nicht unverfebens fchleichft: "Und fchließt man fie, dringft bu jum Genfter ein. "Durchfpabe ringsum aller Orte mir! "Sinan die Stufen des Monarchen : Throns. "Muf jedem Throne fuche meinen Schab; "Und fen' den Buß an jedes Stromes Gtrand: "Dein forichend Mug' an eines Baches Rand: "Und nach ben Bildergallerien Gina's, "Und fuche bier ein Bildniff bas ihm gleicht, "Muf jedem Berge den dein Guf erflimmt, "Bedente feiner und ergreif' es fcneu! »Bon einem bolden Gubrer angeführt, "Und fenfe fcnell den Bug in diefes Land: »Gin Roschen von der hoffnung Rofenbaum." Bin eilte auf des Tages Tummelplat, Sich unabläßig mit dem Morgenwind. Erhellt', ihr ahnlich, fie der Madchenfreis, Sich fonnten froh an ihrer Schonheit Strahl. Betrug fie fich mit Gittfamfeit; Go flogen Monde, Jahre fo babin. Flugs eilt fie auf die bunte Blumenflur : Und beugt jum Belte gleich ber Tulpe fich, Und vom Geheimniß ihres Bergensmaals; In Thranen fdwimmend bin jum Milesftrand, Und menget Thranen in des Flufes Lauf. Den Blid gewandt nach der Erwartung Bahn, 230 er als Mond, als Sonne ihr erfcheint? Bring' Rangan's Mond von Kanaan. Ihr Blid nahrt fehnfuchtsvollen Schmerg. Laft und fie troften durch des Freunds Berein!

# 4. Mebichnun und Leila,

(der vierte Theil des Gunfers)

bedarf keiner weiteren Unzeige, da diefes romantische Gedicht durch herrn v. Chezy's geschmackvolle frangofische Uebersegung (1), und herrn hartmann's Verdeutschung hinlanglich bekannt ift.

<sup>(1)</sup> Medjnoun et Leila, poème traduit du Persan de Dschami par A. L. Chezy, Paris 1806.

## 5. Isfenbername, bas Bud Alexanbers,

(ber fünfte Theil Des Sunfers)

ober wie es in einigen Manuscripten beifit, Chirednamei Iskender, bas Beisheitsbuch Merander's, macht den Befchluf der Sammlung romantifcher Gedichte Dichami's, wie das Iskenbers name im Funfer Difami's, und der Spiegel Mexander's im Funfer Choeru's von Debli. Indeffen haben biefe dren Echlufigebichte ber bren Funfer fast nichts als den Rahmen Ulexander's gemein, und find übrigens febr weit von einander verschieden. Bahrend das Buch Mlexander's von Difami einzig und allein eine ausführliche Ergablung der Thaten des macedonifchen Selben enthalt, befaßt fich bas 3s fendername Dichami's meiftens nur mit Moral, bie er ben perfifchen, indifchen und perfifden Philosophen ben jeder Belegenheit in den Mund legt, und fich ber Beschichte Mlexanber's nur als eines Safpels bedienet, baran ben gaden allgemeiner Beisheitstehre abzuwinden. Huger ber Geburt und dem Tode des Belben ift von den gahl = und fabelreichen Begebenheiten fast gar keine Rebe, und ber einzige Standpunct, woben ber Dichter verweilet, ift ber Regierungsantritt Ulexander's nach bem Tobe feines Baters Philipp. Ben biefer großen und wichtigen Gelegenheit überreicht bem jungen Regenten jeder ber beruhmteften Philosophen ein Buch ber Beisheit (Chiredname), bas er fowohl benütt, daß er zulett felbft eines verfertiget. Es folgen alfo ihrem Sauptinhalte nach bie Beisbeitsbucher von Uriftoteles, Plato, Gofrates, Sippofrates, Pythagoras, Galenos, Bermes, und endlich von Alexander felbit, fammt ben Lebren feiner Mutter, die ihm einen moralifden Brief fdreibt, ben er furg por feinem Tode beantwortet. Nach feinem Sinfdeiben folgen bie Todesflagen von neun Philosophen, und ihre Troftgrunde; das Condolengichreiben des Ariftoteles an bie Mutter Alexander's und ihre Antwort barauf; endlich allgemeine Betrachtungen über bie Berganglichkeiten menfchlicher Dinge; und ber Ochlug bes Funfere, beffen einzelne Bebichte balb mit ben funf Bingern ber Band, mit funf Ochanen, mit ben funf Bandelfternen, mit einem funffopfigen Drachen (dem Buther ber Ghage), und mit ben funf Ginnen verglichen werden. Sieraus erhellt, daß bie Cammlung von fieben Gedichten ober ber Beer magen Dichami's erft fpater, aus eben diesem Sunfer, mit Singufegung von zwen anderen, entstanden ift.

Das Iskendername beginnt mit ber folgenden erhabenen Unrufung.

D Gott! Bollfommenheit ift bein! Die Schönheit überfteigt die Gonne, 3ch beife bich nicht boch, nicht tief, Du bift bas Sochfte und das Tieffte, Du bift allein und fonft ift Michts, Doch, über die Bernunft erhaben, Du bift verborgen, offenbar, Die Welt ift eine feere Tafel, Das erfte Wort ift die Bernunft, Der Borte legtes ift der Menfc. . Boin Unfang bis jum End' des Berfs, Ift Gin Bergeichniß beiner Gnaden, 3ch fag' nicht: es find taufend Gimer, Das Paradies ift beine Blur , . Mein Finger rollt, mein Ruden wirbelt Das Weltrad ift bein Rofenfrang 3ch fing' dir ewig Lob und Preis, Die widerftreitenden Raturen

Der Belten Schonheit, Berrichaft bein! Und die Bollfommenheit die Schöpfung. In Richts erfenn' ich wich gebunden. Des Wefens Wefen bift du felbft. Sievon bleibt gu erörtern Richts; Die foll, Unwürd'ger, ich dich fennen! 3m Muge und im Bergen flar. Borauf der Schöpfung Werf du Schriebft. Momit Das gange Berf begann. Womit bas Werf befchloffen ward. Wenngeiner jahlen fann Die Worte, Sind Nichts als Nahmen deiner Suld. Denn es find Taufende der Taufend. Ber fann bes Daches Biel fich benfen! Den Rofenfrans, Die Lobforallen. Und Sonn und Mond find die Rorallen. Go lange fich Die Gpbaren breb'n. Saft bu in Ginigfeit gebracht.;

Du mifcheft Feuer mit bem Waffer, Aus ihrem Frieden fprof das Gute: Er füllt die Minen mit Juwelen, Aus diefem Frieden fprof das Leben, Du hingft die Erde in die Luft. Der Dinge Bestes ift der Frieden! Die Erde mit der Baume Schmud; Und aus dem Leben Festigfeit, u. f. w.

### Schlußverse bes ganzen Fünfers.

Romm, Schenke, bring das Glas gur Feper, Beneht das Glas die Lippen mir, Romm Ganger, fomm, und ichtag die Laute, Ich gieh cas herz bem Dhr herein, Der Wein fen warm und bell wie Jeuer. Berbrenn' ich Federn und Papier. Bom bodften bis jum tiefften Laute. Ich bin gang Ohr und trinfe Bein.

Dieser Uebergang von Aussprüchen der höchsten Beisheit in einen Aufruf zum Genuffe bes Lebens, mit dem Ofchami sowohl im Tohfetol=ebrar, als im Subhetol=ebrar seine Sittenlehre endet, ist keine Neuerung, sondern ganz im Geiste der altesten persischen Dichter, und findet sich häufig ben Firdussi, der auf diese Weise gewöhnlich die einzelnen Gefange seines großen Berkes beschließt.

2113 Probe der Weisheitsbucher, welche den Hauptinhalt des Iskendername ausmachen, fiche gleich der Anfang bes ersten Buches des Aristoteles bier:

Er fing benm Rahmen Gottes an, Dein Berg fen bes Berborgnen Quelle, Die Bunge fpreche Das Befeg Schon ifts die Worte angunehmen Die Rof' ift beffer als die Lilie, Der Berr erwartet von den Dienern Ift gnadig, daß fie gnadig fenen, Gr nahrt fie in der Grofmuth Gluth, Wafcht Gunden mit Bergeihungsthau, Er feitet fie geraden Pfad, Er gibt und nimmt auf feinen Wegen, Behandle nicht bein Bolf mit Sarte, Gen gutig, gnadig und barmbergig, Die Welt ein Berg, bein Thun ein Schall, Bie gen den Berg dein Sandeln ichallt, Bas bu gefprochen, boreft bu, Der Breig den bu auf Erden pflangeft Bringt guten Rahmen bir als Frucht Wenn du dich feinem Schut empfiehlft, Es wird por bir bet Beind ergutern, Sinwieder wenn du Bofes thuft, Befchäfte bleiben ungethan,

Und ließ darauf die Wunfche folgen : Ergebung öffne dir das Muge! Und willig bore es das Dhr. Und nicht fie frevelnd abzuweifen. Weil jene Dbr und die gang Bung' ift. Das, mas er ihnen felber thut, Thut Gutes, daß fie Gutes thun; Daß Undere fie wieder nahren , Will daß die Menfchen fo verzeihen; Daß Undere fie wieder führen; Er nimmt nichts als mas er gegeben. Sib ihnen wie dir Gott gegeben, Denn alles fommt von Gottes Suld. Der Wiederhall ift die Vergeltung. Go tont Bergeltung dir gurud; Bas bu gethan, wird bir vergotten. Und pflegft mit reiner Muttermilch , Sajon hier, und dort des Schöpfers Suld. Co fallet dir nichts Schweres vor. Und alle Dinge werden leicht; Drifft dich der Pfeil des Unglude ficher, Und ferne flieht das Glud bein Berg, u. f. w.

Bon den ergablenden Stellen gibt die den Berg Kaf betreffende, einige Umriffe dieser Wegend des orientalischen Fabelgefildes an, in dem Abschnitte:

Erzählung wie Alexander auf seiner Meerreise zum Engel des Berges Kaf kam, und von ihm Rath begehrte.

Der Weltbeherrscher Alerander, Entnahm das heer dem festen Land Es maffert ihm der trodne Mund Er ließ das heer an dem Gestade Er ging auf Bluthen wie auf Erben, So lief er ohne Jurcht und Scheu Durch Belterob'rung weit berühnte, Und fing bas Meer an zu beschiffen; Rad, einer Reise auf ber Sce. Und ging allein bin übers Meer, Beforgte nicht bas Untergebn. Auf Wogen wie auf weitem Feld,

Bis er guleht, nach mandem Ummeg, Da fab er einen macht'gen Engel Er fragte ibn : Wie beifit ber Berg? Und was madit du bir für Gedanten , Der Engel fprach : Der Berg ift Raf, 3ch halte ibn mit meinen Sanden Co Erd' als Waffer Diefer Welt Und garnt der herr ber Erd', dem Baffer, In einem Ru vom Grunde aus,

Sin ju dem Berge Rafe tam. Den Saum bes Bergs mit Sanden haltenb. Bas ruhft du bier an diefent Berg ? Dag bu ihn mit den Sanden halteft? Stats fruh und fpat der Grde Unfer. Daß er nicht von der Stelle weiche. Bon hier aus feinen Grund erhalt: Erfdutt're ich fie mit Bemalt, Durch diefer Udern feften Salt, u. f. to.

### Todtenklage bes erften Philosophen vor dem Leichname Alexanders.

Er fprach : 3hr, die ihr mich verfteht, Seht was die Beit an ihm gethan, Der himmet raubte ihm die Rrone, Bas Sartes man erfahren fann, Erft gab es ihm den Bollgenuß, Und zeigte ibm im iconften Licht Run hat es fich von ihm gemenbet Bom Glud bas ichlaft, und jego wacht Beil folche Bauberlippen ichweigen, Doch wenn gerftort die Rof erfcheint,

. Des Schahes Buftand felber feht, Das ichiefe Loes mas es gethan. Und fließ ihn von der Berrichaft Throne, Das that das feid'ge Loos ihm au. Befeffigte des Thrones Suf. Der Berrichaft lachend Ungeficht. Und Schmergensbeiche ihm gefendet. Grfenn', o Weifer, du Die Macht ! Soll Blut entträufeln beinen 3meigen ; Was nunt es wenn die Wolfe weine!

### Klage des zweyten Philosophen im Nahmen Alexanders.

3ch fam aus einer weiten Belt Mit ungeregeltem Berftand, Die Erennung raubt mir den Berftand, Beil ich nun einmahl mar bienieden, Jaberläßig Dacht' ich ber und bin, Der Bufte Beg fcnitt ich nicht ab, Berriffen habe ich ben Schlener Doch Bunder! daß nach folder Qual Und heute wo ich geh' von hinnen, Die fann von gutem Stude fagen,

In diefes enge Erdenzelt, Mit fclichtem Berg und leerer Sand. Die Thran' im Muge ift verbrannt. War Soffnung mir und Furcht beschieden. Mit wufter Geele, leerem Ginn. Ram ich jum Biele? Rein! jum Grab. Und athme frentich jebo frener; Mein Berg Richts fing im Jammerthal, Mir Berg und Mugen blutig rinnen. Wer folche Sarte muß ertragen!

## Gemischte Werke Dichami's.

1. Mus bem Beharistan ober Fruchtgarten.

## Mus bem erften Buche.

Scheich Schubli murbe eines Sages frant in bas Spital getragen, eine Schaar Bolfes ging binter ibm ber. Wer fent ihr? fragte Goubli. Deine Freunde! fagten fie. Goubli marf einige Stei= ne nach ihnen, die er ben fich hatte, und fie liefen davon. Kommt gurud, rief Schubli, ihr falichen Pratendenten; Freunde flieben nicht vor Freunden, und bekummern fich um Steinwurfe nicht.

> Gin Freund ift, wer, behandelt als ein Geind, Birfft bu ihm nach auch taufend einen Stein

Roch um viel freundlicher als eh' erfcheint. Bird fefter noch der Bau der Freundschaft fenn.

Abu Mli Rudbari fagt: Das engfte Befängnif fen bie Gefellichaft ber Gegner,

Biewohl für Liebende ein Rerfer ift,

Gin jeder Ort wo nicht das Liebeben ift. So ift fur fie doch fein Befangnif enger, - Ule mo ein Rreis von Rebenbuhlern ift.

### Mus bem zwenten Buche.

Ibn Motanaa ergablt, daß ein indischer Konig seine ganze Bibliothet, womit hundert Kameele beladen, in vier Maximen gusammen gu ziehen befahl; es waren die folgenden:

### Gen gerecht als Fürft.

Uebt nur Gerechtigfeit ber Schab, Es rettet ihn Gerechtigfeit

So folget ihm die Rube nach. Bon den Bedrängniffen der Beit,

### Gen gehorfam ale Unterthan.

Mus Bofferungehorfam fpriefen Wo Dornen nur Die Schollen fpieffen,

Der Fürften ungerechte Thaten. Wie follen da gedeib'n die Saaten!

#### Gen mäßig um gefund zu fenn.

Das Beffe ju entgeh'n ben Leiben, Dit leerem Magen nur feh' bich ju Tifch, und alle Mergte gu vermeiden: und ch' bu ihn gefüllt, erheb' bich frifc.

### Die Beiber fenen eingezogen.

Es febe nie bas Weib ben Fremden an,. Das Weib foll nie ben fremden Mann anfeb'n,

Und mar' er-gut wie ihres Auges Mann (1). Und mar' er wie der Mond am himmel fcon.

### Mus bem britten Buche.

Die Gunftlinge ber Fursten geben auf hohen Bergen einher, fturgen aber zulest burch bas Erbbeben ber Ungnade in den Ubgrund. Rein Zweifel alfo, daß sie desto schwerer fallen, je hoher sie standen, und besto leichter, je niedriger.

Der Fürften Gunft ift ein Gebau, Je höher du dann fäuft berab,

Das bu nicht fouft erklettern fren. Um fo viel tiefer ift bein Grab.

### Mus bem vierten Buche.

Uhmai ergahlt: Ich hatte einen frengebigen Freund, ben ich oft besuchte, und von dem ich nie mit seeren handen ging. Gines Tages ließ mich der Thurhuther nicht ein, seize aber hinzu, daß die Ursache fein Mangel an Freundschaft, sondern bedrängte Vermögensumstände seyen, in benen sich sein Herr besinde. Ich schrieb diesen Doppelvers auf einen Zettel, den ich dem Thurhuther gab:

Wenn der Grofimuthige ju Saus fich berget im Schlener vor Freunden, Das für ein Unterfibied ift zwifchen ber Grofimuth, bem Beih?

Balb barauf kam er zuruck mit einem Beutel von fünfhundert Dukaten, und einem Zettel worauf gefchrieben war:

Benn's dem Grofmuthigen fehlt an Geld den Freund ju befchenfen , Biebt den Schleper er vor dem Begehrenden vor.

Das schien mir feltsam, und ich nahm mir vor, den Chalifen Mamun damit zu unterhalten. Woher kennst du Ağmai? fragte er, als er mich erblickte. — Bom Frengebigsten der Araber. — Ber ist das? — Der Geber dieses Beutels, den ich niederlegte. Der Chalife, als er den Beutel betrachtet hatte, erröthete und sprach: Das ist das Siegel meines Schatzes, bringe mir den Geber! — Ich bat den Chalifen mir

<sup>(2)</sup> Der Augapfel, der auf perfifch Merdumi tich efchm, d.i. der Mann des Auges heißt, indem Die Berfer darin einen Mann, wie die Araber ein Mädchen, die Englander eine Augel (ball), die Deutsfchen einen Apfel, und die Frangosen gar nur eine Flaume (prunelle) feben.

einen seiner inneren Hofbeamten mitzugeben, in beffen Geleite ich ben Geber abhohlte, und mit ihm vor bem Chalifen erichien. — Bift bu nicht, redete ber Chalife meinen Freund an, derselbe, bem ich gestern biesen Beutel schenkte, weil er mir seine Urmuth klagte, und nun schenkst du benselben für ein Distichen an Usmai weg? — So wahr Gott lebt! antwortete mein Freund, ich hatte nichts übertrieben; es ist reine Wahrheit was ich von meiner Urmuth sagte. Allein ich wollte ben Usmai eben so wenig von mir taffen, als der Chalife mich. Der Chalife befaht hierauf sowohl ihm als dem Usmai jedem tausend Ducaten auszugahlen.

Gebt dem Frengebigen das Geld im Beutel aus, Um besten thut er bann, wenn er zuschließt das Saus. Es heißt ben ihm die zugeschloffne Thur: Der Beutel Geldes ift geschlossen mir.

### Mus bem funften Buche.

Dem Chalifen Sarun 21=rafchid ichentte der Befir von Rufa einen Sclaven, der eine febr ichone Stimme hatte. Am erften Tage nach ber Ubreife fang er biefe Berfe:

Wer durch die Trennung von dem Freund tes Blutes mich beraubt, Er fchluge beffer ab vom Leibe mir das haupt. Rtag' nicht des einz'gen Trennungstages Weben, Es werden Monath noch und Jahr vergeben.

Sarun fragte ihn aus; er erfuhr, daß er eine Geliebte zu Rufa zuruckgelaffen habe, und ichenkte ihm aus Mitleiden die Frenheit. Der Besir sagte: Schade ift's, einen so ichon singenden Vogel in Frenheit zu sehen. Sarun erwiederte: Noch mehr Schande ware es, einen so hochsliegenden Sänger in den Randt einzusperren.

D du, den das Gefchief jum Schah erfohren, In den der Sclav' die Frenheit hat verloren, Schent', Frenheit dem Berirrten fuger Triebe. Er wird hiedurch jum Sclaven beiner Liebe.

### Aus bem fechften Buche.

Ein Araber, der ein Kameel verloren, rief aus, daß er dem der es brächte, zwen Kameele bafur geben wolle. Was fur ein Kameel ist denn dieß? fragte man ihn. — Ihr kennet nicht, sprach er, die Freude bas Verlorne wieder zu finden.

Sag nicht gar wenig ift mas du verloren haft, Uufgeben foulft du nun das Suchen fonder Raft. Bon Kennern ward der Sah als Wahrheit langft bemahrt: Des Fundes Freude ift viel großer als der Werth.

Amen Poeten saffen einst zu einer sehr warmen Schüffel Palude nieder. Der eine sprach: es ist beißer als der Schwefelsutt, den man über dich heut oder morgen in der untersten Hölle ausgießen wird. — Du wirst's dort leicht haben, antwortete der andere; du darfst nur ein einziges deiner Districten, um die ganze Höllenmasse abzukühlen. Ein anderer sagte:

Gin Bers aus beinem Ropf geboren , Gefchrieben an ber Boue Thoren , Bertreibt daraus des Ubgrunds Gluth , Und macht ju Gis des Teufels Blut.

Die biographischen Notizen des siebenten, und die Apologen des achten Buchs sind bereits in der Anthologia persica benützt worden.

## 2. Tedichniffol-lughat, ober Wortspiele.

Dich am i's Berk, Tedichniffol-lughat, d.i. die Bortspiele, enthält eigentlich nur Buchftabenspiele, nämlich Borter, welche mit benselben Buchstabenzugen geschrieben, aber nach der Berschiedenheit der Punktirung verschieden gelesen werden, und verschiedene Bedeutung haben. hierauf
folgen einige Synonyme und Borter mit verdoppelter Gylbe, wie Gemfem, Demdem, Bulbul,
Duldul, u. s. w. Den Beschluß machen die Benennungen einiger merkwurdigen Dinge, in Berse zu-

fammengefafit, jur Erleichterung bes Erlernens fur feinen Sohn, fur ben er diefes kleine Buchlein jur fammenschrieb, wie ben und bas Quae maribus und Simplicium leges. Go belehrt er ihn über die sie ben Quellen bes Paradiefes, die fieben Schriftarten, die bren Abtheilungen bes Bechers Diche mer foib's, und die neun Edelsteine.

### Die fieben Quellen bes Parabiefes.

Der Quellen fieben find im Paradiefe, Sie heißen Selfebil und Sendichebil,

Die von dem Baum des Lebens (1) fromen aus; Tesnim, Muin, Rewfier, Rafur und Mim.

### Die bren Linien bes Bechers Dichemichib's.

Dren Linien gibt es auf bem Glaf Dichemid i b's (2), Die erfte heißt Bagbab, Gfraf bie gwente, Wodurch erhoben mard ber Ruhm Dichemfdid's. Die britte Dichur; mert' bir's, o Feenfind!

### Die fieben Schriftarten.

Der Schriften, welche man gebraucht, find fieben (3) : Salif, fo insbefondres Perfern eigen,

Sulus, Rihan, Rifaa, Mohafaf, Reschi. Ift aus Der fiebenten Temfii entftanben.

#### Die neun Ebelfteine.

Es find neun Edelstein' in Meer und Minen; Eurfis, Spinell, Saphir, Smaragd, Roralle, Fragft bu, fann ich mit ihren Rahmen bienen. Diament, Onnr, und Perlen gweperley (4).

## Profaische Werke Dschami's.

## Seine Geschichte des Mysticismus.

Die beste Geschichte des Mysticismus der Sofis, und der Claffen ihrer Scheiche ift bas Bert Dichami's Nefthatolins, der hauch der Menschheit, dem bas altere vom Mufti Ismail Abdol-

<sup>(3)</sup> Tuba, der himmlische Lotos - oder Lebensbaum, der sich in allen Mythologien im Paradiese vorfindet. In der indischen und persischen, in der fkandinavischen, sinesischen und in der ägyptischen. So sieht man denfelben auf einem Mumiensarge des kaiferlichen Kabinets zu Bien abgebildet, und eine Guttheit gießt aus ben Aesten desselben den Quell des Paradieses aus, der nach der mohammedanischen Religionslehre unter den Burzeln des Lebensbaumes hervorströmt. (S, die hiezu gehörige Abhandlung in den Fundgruben des Orients V. Band).

<sup>(2)</sup> Das Glas Dichemichid's ift der heilige Relch, der fich in den handen griechischer und aguptischer Gottbeiten, in dem Relche der Parfenpriefter, in dem Saint Graal wieder findet.

<sup>(3)</sup> Bon diesen sieben Schriften ift Talif die gewöhnliche perfische in handschriften, welche aus der Geschäftse schrift Te well entstanden ist. Neschi oder Jakuti ift die gewöhnliche Koransschrift, welche aus der kufischen hervorging. Sulus ift eine Art von großem verschlungenem Reschi, nur zu Inschriften gebraucht. In Rika a werden Bittschriften und gewöhnliche Geschäftsbriefe, in Rika ni Diplome geschrieben.

<sup>(4)</sup> In der zu London 1812 erschienenen zwepten Ausgabe der englischen Uebersegung dieses kleinen Werkes ift Sumerrud falsch als Diamant statt Smaragd, Merd sch an falsch als Smaragd statt größere Koralle, Laal falsch als Rubin statt Spinell, und Bessid und Elmas falsch als zwep Korallenarten übersestet worden, mabrend das erste eine kleine Art von Perlen, und das zwepte einen Diamant bedeutet. Die Ueberssegung des Jakut als Topas (wofür hier Saphir steht) läßt sich in so weit rechtsertigen, als der gelbe Jakut der vrientalische Topas ist. Eigentlich heißt Jakut die ganze Edelsteinart, welche die Edelsteinkunzbigen erst seit zwanzig oder drepsig Jahren in Europa mit dem Nahmen Telesie ode Coriudon bezzeichnen, und deren vornehmste Art der Saphir ist.

Jah Ben Mohammed Alanfari aus Herat zum Grunde liegt, bas aber im alten Dialecte von Herat geschrieben, und also zum Theile unverständlich geworden war. Der gelehrte Besir Mir Alischir munterte den Verfasser im Jahre der Hedschira 881 (1476) auf, es umzuarbeiten, und mit chronotogischen Daten über die Geburts und Sterbejahre der berühmtesten Scheiche zu vermehren. Die Einzleitung dieser Biographien der Sofis enthält die Abstufung des Verdienstes auf dem Bege der äusieren und in neren Vervollkommnung (1), wovon ein gedrängter Auszug wegen der mächtigen Einwirkung des Mysticismus auf persische Poesie hier an seinem Plate zu sehn scheint.

### Die Lehre ber Sofis: 1. Bon ber Beiligfeit.

Die Heisigkeit (Welajet) oder die Unnäherung zu Gott (benn Weli ein Heiliger heißt nesprünglich der Rächte) ist zwenfach, die allgemeine und besondere. Die allgemeine, welche auf dem gewöhnlichen Bege äußerer Religionsübungen und Pslichterfüllung, die innerr, die auf dem Bege innerer Betrachtung und Unschauung erworden wird. Diese (der eigentliche Mysticismus) ist die Vernichtung des Dieners in Gott und seine Fortdauer mit selben, und der Heilige ist in diesem Sinne der in Gott sich vernichtende und dann mit ihm fortdauern de Diener. Die Vernichtung (Fena) ist das Fortschreiten zu Gott, die Förtdauer (Baka) ist das Fortschreiten zu Gott, die Förtdauer (Baka) ist das Fortschreiten (Seir) in Gott. Nach der Desinition Abu Ali Oschurdschanis ist der wahre Heilige, der sich in seinem vergänglichen Zustande vernichtet, und in der Anschauung Gottes fortdauert ohne Willkühr über seine eigene Seele und außer Beneft and als in Gott. Der große Scheich Ibrahim Edhem antwortete einem der ihn um den wahren Psad zur Heiligkeit fragte: Berlange Nichts von dieser und jener Welt, thu auf dich selbst Verzicht wegen Gott, und wende dein Gesicht zu ihm. Dieser höhere Grad von Heiligkeit setzt aber immer die vollsommene Erfüllung des Geseses voraus.

2. Bon der Erkenntniß (Maarifet) (2); dem vollkommen Erkennenden (Al-aarif); bem unvollkommen Erkennenden (Al-motearif), und bem Unwissenden (Al-bfchahil).

Die Vorbereitung zur Erkenntniß ist die Wissenschaft (Im), ohne die sich keine vollsommene Erkenntniß denken läßt, so wie hinwieder alle Wissenschaft oft ohne Erkenntniß zu nichts führt. Die Erkenntniß ist nach der Definition des Terdschumetol awarif (Dollmetsch der Erkennensben) die vollkommene Unterscheidung des Bewußten in allen einzelnen Formen. Ber auf dem Wege klarer wissenschaftlicher Einsicht erkennt, ist der vollkommen Erkennende;

<sup>(1)</sup> Diefer Weg der außeren und inneren Vervollsommnung ift derfelbe, den Porphyrius den agyptischen Prieftern beylegt, indem er von ihrer Vervollsommnung auf dem Wege der Θεασις, d.i. des außeren Schauspiels (der Bugungen) und der Θεωρια, d.i. des inneren Anschauens (des beschausichen Lebens) spricht.

<sup>(2)</sup> Die Erkenntniß (Maarifet) entspricht vollsommen der griechischen γνωσις, und die dren Classen der Menschen vollkommen den dren Elassen der Balentinianer in geistige (πνευματικοί), seelische (ψυχικοί) und materielle (υλικοί). Die Burzel des Bortes Maarifet ist Arf oder Urf, worin eine Berz wandtschaft mit Orpheus zu liegen scheint, welcher ein Aarif, d.i. vollkommen Erkennender, oder ganzlich Eingeweihter war. Die Erkenntniß (Maarifet) führt dann wie die Gnosis zur Erkenntniß der göttlichen Beisheit (Taßawuf, Σορια).

wer dieselbe aber rerschmäht, und bloß durch eigene Betrachtung zu erkennen sernet, der unvollkommen Erkennende. Die vollkommene Erkenntniß des Herrn besteht in der Unterscheidung seines Wesens und seiner Eigenschaften in allen einzelnen Formen des verganglichen Zustandes irdischer Dinge.

3. Don ben vollkommenen Sofis (Sofi); ben unvollkommenen Sofis (Motakawwuf); ben Mystischen (Melamie) und ben Armen (Fakir), und bem Unterschiede terfelben.

Im gehnten Abschnitte bes britten Sauptstudes bes Dollmetiches ber Erkennenben werden die Pilger des Beges ber Bollfommenheit nach ihren Graden in bren Claffen eingetheilt. Die erften und hochsten find die am Biele Untangenden (Bafilan); die zwenten oder mittleren bie auf bem Bege Bandernden (Galifan); Die unterften, Die fich Aufhaltenden oder Stillftehenden (Diufiman). Die Erften find die Dachften an Gott; die Zwenten die Berechten; die Dritten bie Bofen. Die Erften find die Scheiche der Cofis, Die eigentlich Bollkommenen, welchen es gelungen, das Biel zu erreichen, und welche einander auf demfelben Wege der Bervollkommnung leiten. Diefe gerfallen in zwen Claffen: in die welche nur Gott und fein Ungeficht, und in die welche bloß bas Paradies und die emige Geligkeit fuchen. Die erfte Claffe begreift bren, und die zwente vier Unterabtheilungen in fich, welche die fieben Stufen ber Leiter des Beschaulichen lebens ausmachen, in ber folgenden Ordnung: Diejenigen, welche Gott bloß feinetwegen fuchen, find vollkommene Conis (Gofi), unvollkommene Gofi (Motafamwuf), und die Myftifchen (Melamie). Die vollkommenen Gofis fteben auf bem hochsten Gipfel der Bollendung; ben unvollkommenen Gofis ift es zwar gelungen, fich von einigen ber irdifchen Banden, aber nicht von allen loszumachen, und fie find daher nur halbe o fis. Die Mela mie aber oder Myftischen mandeln gwar auf dem mahren Pfade, fegen aber ein übelverftanbenes Berdienft barein, alle ihre guten Berke zu verheimlichen, fo daß fie eben fo viele Muhe anwenden, ihre verdienftrollen Sandlungen den Augen der Welt ju entziehen, als Lafterhafte fich Mube geben ihre bofen Berte zu verfteden. Einige baben diese Claffe daber febr gut fo befinirt: daß ein Delamie bas Gute nicht zeige, und bas Bofe nicht verftecke. Biewohl fie auf einem großen Grabe ber Bollkommenheit fteben, fo ift boch ber Schlener, welcher bie Ginheit und Erkenntnif Gottes verbirgt, vor ihren Mugen nicht ganglich geluftet, und fie unterfcheiben fich hiedurch von den mahren Cofis, in benen alle Bulle irdifcher Rudficht und Perfonlichkeit vernichtet ift, die das Bute wirken unbefummert es zu verfteden oder es zu offenbaren, nach tem Erforderniß der Umftande. Die folgenden vier Claffen find bie Unterabtheilungen berjenigen, welche Gott nicht feiner felbit, fondern um bes Paradicfes und bes ewigen Lebens willen fuchen. Es find die Eremiten (Gabid), die Urmen (Fafir), bie Gottesbiener (Chuddam), und die Undachtigen (Mabid). Die Eremiten, erleuchtet burch bas Licht bes G'aubens, verachten bie Berrlichkeiten ber Belt in Bergleich ber Freuden des ewigen Lebens; fie unterscheiden fich alfo von den Gofis, die auf einem viel boberen Grade ber Bolltommenbeit fteben, weil fie im Unichaun gottlicher Echonheit diefer und jener Belt vergeffen. Die Urmen ober Die eigentlichen Fafire befigen nichts von den Gutern der Belt, und entfagen aler irdifchen Sabe aus einem der folgenden dren Grunde: Erftens aus Furcht ewiger Strafe, und um die Rechenschaft am - Sage bes Gerichte ju erleichtern; zwentens in Soffnung ewiger Belohnung, und um fich ben Gintritt in bas Paradies zu verfichern, benn ber Urmen ift bas Simmelreich; brittens um bas Bemuth leichter ju fammeln, und rubiger gu leben. Gie fteben gwar in fo weit über bem unvollkommenen Sofi, und über bem Myftifchen, aber weit unter bem mahren Sofi, ber nicht einmahl weiß ob er etwas besigt-ober nicht, und im Unschaun Gottes feiner felbit vergift.

Der Fakir, ber bloß Fakir ift, wird von bem Ewigen noch durch ben Schleper seiner Urmuth, b. i. durch den Willen und die Absuch arm zu sepn, getrennt, mahrend der mahre So fi gar keinen Willen hat, sondern so in Reichthum wie in Armuth seinen Willen im Willen Gottes vernichtet. Die Armuth ober der Zustand eines Fakirs ist daher unabhängig von dem eines vollkommenen Sofi. Mehrere Scheiche haben zwar diesen Zustand gewählt, weil die Heiligen und Propheten arm sind, aber er ist dem Sofi nur zufällig nicht wesentlich. Der Unterschied zwischen dem Eremiten und Fakir ist, daß der Erste von der Welt abgeschieden lebt, während der Andere auch mitten in der Gesellschaft der Menschen allen Gütern entsagen kann.

Die Diener Gottes weihen sich bem Dienste ber Heiligen und berer bie Gott suchen, sie erfüllen genau die Pflichten ber Religion, und üben bie ber Wohlthätigkeit aus; dieß haben sie mit ben Sosis gemein, nur mit bem Unterschiede, daß jene, des ewigen Lebens willen so handelnd, unter bie Gerechten gehören, diese aber, welche nur wegen Gott und nicht ihrer Seele wegen handeln, den Nächten oder Cheubini (Mokarribin) zugezählt werden. Die Undächtigen beschäftigen sich vorzüglich mit ben äußeren Uebungen der Religion, als Fasten, Bethen, Almosengeben, und unterscheiden sich hiedurch von den Vorhergehenden, welche zuwörderst die Werke der Bohlthätigkeit vor Augen haben. Von den Sosis trennt sie derselbe Unterscheidungsgrund, daß die Andächtigen nämlich bloß von der Hoffnung ewiger Belohnung aufgemuntert, die Sosis aber Gott bloß seiner seibst willen dienen.

Der Unterschied zwischen den Wohlthätigen und Einsiedlern, den Urmen und Undacht tigen ift, daß zur Wohlthätigkeit und Undacht weder Einsamkeit noch Urmuth erfordert wird, indem fich der Zustand derselben sehr wohl mit dem Besitze von Gutern und dem Leben in der Welt vereinigen läßt.

Zu jeder dieser fieben Grade ber Stufenleiter ber Bollsommenheit finden sich Alehnlichkeiten, deren genaue Unterscheidung von der höchsten Wichtigkeit ift, indem sich balt Lauigkeit und halber Eifer, bald Unglauben und Lasterhaftigkeit solcher Masken bedient haben. Die ersten sind Achnlichkeiten der Wahrheiten, die zwenten Aehnlichkeiten bes Irrthums, und sie stehen in der folgenden Ordnung ihren Musterbildern gegenüber.

## 1. Sofi.

Die wahrhaft Alehnlichen der vollkommenen Gofi find die Mutefiofi oder Halbfofis, welche aufrichtigen Verlangens das Ziel der Vollkommenheit zu erlangen, von demselben immer boch durch zufällige Hinderniffe getrennt sind.

Die icheinbar Alehnlichen find die Batenie ober Mubahie, b.i. die Inneren ober Gleichgültigen, die unter der Maske der Sofis fich über das positive Gefet gang hinaus segen, und alle Religionsübung für durchaus gleichgültig erklären. (Eine schon in den ersten Jahrhunderten bes Islams mächtige Secte, welche mit dem Myfticismus zugleich entstanden, und mit der Herrschaft der Uffassinen über ganz Usen verbreitet worden.)

## 2. Mota fawwuf.

Die wahrhaft Mehnlichen oder unvollfommenen Gofis find die Medichfub oder Abforbirten, die durch augenblickliche Erleuchtungen jum Unschaun ber Gottheit emporgehoben, bald wieder in das Wogengetummel der Sinne versinken, und nie zu völliger Klarheit und Einigkeit mit sich selbst gelangen. (Diese sind die von den Reisebeschreibern sogenannten Santon's, eine Urt von Narren, die augenblicklicher Inspirationen willen von dem Volke für heilige Personen gehalten werden). Die schein bar Aehnlichen sind die Sendik oder Frengeister, welche alle Frenheit des Willens läugenen, und die absolute Gleichgültigkeit aller guten und bösen Handlungen lehren. (Der Nahme Senstik ist wohl eigentlich von Send, dem Worte Serduschts, entstanden, ward aber zur allgemeinen Benennung für Irresigiöse und Gottesläugner; unter diesem Nahmen sowohl als unter den der Inneren (Vatenie) und der Gleichgültigen (Mubahie) werden vorzugsweise die assatischen Bemailiten verstanden, welche aus der Geschichte der Kreuzzüge unter dem Nahmen der Uffassinen bekannt sind.)

### 3. Die Muftischen ober Melamie.

Nahe Alehnlichkeit mit ihnen-haben die Kalendere, die sich über alle Sitte und Gebräuche hinz wegsetzen, hierdurch aber nichts anderes als Seelenruhe und herzensfrieden bezwecken, die, mit Benizem zufrleden, nicht daran denken, ihr hab und Gut zu vermehren. Scheinbare Alehnlichkeit haben mit ihnen die Unverschämtesten der Sendik oder Frengeister, welche alle Laster offen zur Schautragen, unter dem Vorwande, sich dadurch in den Augen der Menschen selbst demuthigen zu wollen.

### 4. Die Sahib ober Ginfiebler.

Wahre Aehnlichkeit haben mit ihnen diesenigen, die sich zwar von der Welt zurückgezogen haben, aber in ihrem Herzen Lust zur Rückehr in die Gesellschaft verspüren. Man nennt sie Mote se hid oder Einstiedelnde. Scheinbare Aehnlichkeit mit den Klausnern haben die Gleißner (Muraje), welche der Welt bloß aus zeitlichen Zwecken entsagen, um durch den Ruf der Heiligkeit zu Unsehen oder Geld zu gelangen.

## 5. Die Fafire ober Armen.

Wahre Aehnlichkeit mit ihnen haben diejenigen, welche, zwar in dem Stande der Armuth, dennoch Luft zu den Gutern der Welt verspuren. Die nur aus zeitlichen Zwecken die Gulle der Armuth annehmen, gehören ebenfalls unter die Gleifiner.

## 6. Die wohlthätigen Diener Gottes.

Wahre Aehnlichkeit mit ihnen haben diesenigen, welche aufer dem reinen Zwecke der Wohlthätigs feit noch Nebenabsichten von gutem Rufe, Unsehen u. f. w. nahren; sie heißen Motechadim oder Dienende. Die aber nicht einmahl den Zweck des anderen Lebens vor Augen haben, sondern bloß zeitliche Ubsichten, heißen Mostechdem, Bediente.

## 7. Die Undächtigen.

Es findet ben ihnen derfelbe Unterschied Statt, wie ben ben vorigen. Es find Undachtler, wenn fie nebst dem ewigen noch zeitliche Zwecke vor Augen haben, und falsche Undachtige, wenn ihre Undacht bloß zeitlichen Ubsichten dient.

## Bon ber Ginheit Gottes und ben Graden ber Erfenntnif.

Im zwenten Abfchnitte von dem ersten hauptstücke des Dollmetsches ber Erkennen ben kommen folgende Grade ihrer Erkenntnis vor: 1) Die Einheit des Glaubens; 2) der Wissenschaft; 3) des Zustandes; 4) der Göttlichkeit.

- 1) Die Erkenntniß Gottes durch den Glauben gründet fich bloß auf die Verse bes Kerans, und ist dem Sofi mit allen Mostimen gemein. Zu derselben ist die außere Meligions- kenntniß genug.
- 2) Die wissenschaftliche Erkenntniß der Einheit geht aus der Wissenschaft des Inneren hervor, welche die Wissenschaft der Evidenz heißt, und wodurch man das ewige Licht in
  allen seinen Ausstrahlungen wieder erkennet, so daß überall wo Vermögen und Willen, und Hören und Sehen und Wissen sich offenbaret, der Allmächtige, Allwollende, Allhörende,
  Allsehende und Allwissende erkannt wird.
- 3) Die Erkenntniß ber Einheit Gottes burch seinen Zustand hat Statt, wenn ber Betrachter der Einheit (Mowahid Unitarius) sich so in die Einsamkeit versenkt, daß in dem Lichte berfelben alle körperlichen Schatten verschwinden, und das Licht seines eigenen Zustandes in dem ewigen Lichte einbegriffen ift, wie das Licht der Planeten in dem Lichte der Sonne. In diesem Zustande sieht ber Betrachter der Einheit nichts als die Eigenschaften und Vollkommenheiten Gottes, die ihm als ein Ganzes erscheinen, worin sich sein eigenes Wesen verliert wie ein Tropfen Wassers im Tumulte ber Wogen.
- 4) Die göttliche Erkenntniß der Einheit ist die Erkenntniß derselben als unabhängig von irgend einem Erkennenden, wie Gott von Ewigkeit her, durch sich und ohne Bezug auf irgend etwas anderes, Ubsolut und Einzig war, ist und senn wird in alle Ewigkeiten. Diese Erkenntniß kann nur entkörperten Geelen zu Thil werden, und ist über alle Zufälligkeiten erhaben; hierauf beziehen sich die Verse mit denen der Verfasser des Buchs Mena silos= sairin, Stationen der Fortschreistenden, sein Werk-beschließt:

Wer ift ber Gingige allein, von ihm allein? Die Ginheit fpricht ihr eigenes Befenntnif aus, Die Ginheit ift Er felbft, fie felber die Erfenntnif, Das Weltall laugnet nicht bes Ging'gen Ginheit ab. Und allen fremden Stoff berftort ber Gingige. Und aller Ginheit Lob geht von dem Gingigen aus.

## Mon ben Beiligen.

Mach dem Reschfol mahdschub, d.i. Enthüllung der Verschlenerten, sind die Heilisen an der Zahl Viertausend, die in der Welt von einander getrennt auf den Wegen Gottes wandeln. Hievon heißen die ersten drenhundert Achjar, d.i. die Besten; die folgenden vierhundert Abdal, (ben den Reisebeschreibern Santons); die nächsten siebenhundert Ebrar oder die Gerechten; die folgenden vierhundert Ewtad oder die Pfähle; die anderen drenhundert Nukeba, d.i. die Außerswählten. Nach dem Verfasser der Futuhati mekkie oder mekkanischen Eröffnungen gibt es zu jeder Zeit nur sieben Abdale oder heilige fromme Männer, welche den sieben Erdgürteln vorstehen. Auch gehören hieher die Oweis, d.i. große Scheiche und fromme Männer, die dem äußeren Unsehen nach nicht altern, sondern immer jung bleiben, weil sie der Prophet in seinem Gnadensschooße nährte.

## Won den mahren und falschen Wundern.

Die wahren Bunder werden durch Propheten oder Heilige gewirkt, und heißen dann Mudfchifet und Keramet. Die falfchen sind Zauberenen zur Bestätigung falscher Unmaßungen solcher, bie sich fur Gott, fur Propheten, fur Zauberer ausgeben. Dieser und der folgende Ubschnitt handelt fehr umständlich von den wahren und falschen Bundern.

X x

## Bon ber Benennung ber Sofis.

Der Imam Kaschairi fagt: Die vortrefflichsten Moslimin waren im ersten Jahrhunderte die Gefährten des Prophten (Eß=ßahabe); im zwepten Jahrhunderte die Gefährten der Gefährten (Ea=bijinni); dann theilten sich die Benennungen, und die vortrefflichsten hießen Einsiedler oder Undächtige. Es entstanden auch vielfache Neuerungen und Secten, deren jede einen andern Nahmen annahm. Die treuesten Beobachter der Sunna, um sich von ihnen zu unterscheiden, und vor Irthum zu verwahren, nannten sich Sofi (1). So war dieser Nahme schon vor Ende des zwepten Jahrehunderts der Hedschira berühmt.

Rachft diesem Berke Dichami's und ben von ihm angeführten Terbichumetol-amarif, ober Dollmetich ber Erkennenden, find bie gehn Regeln Geid Ali's von Samadan eines ber geschättesten Sandbuder, gleichsam die gebn Gebothe der Gofis. Gin kleines aber gur naberen Renntniß ber ascetischen Lehre ber Gofis fehr nugliches Buchtein (2). In ber Ginleitung werden alle die Geher ber Bahrheit, welche Eins mit Gott find (im Arabifchen heift Sakt fowohl die Bahrheit als Gott) in dren Claffen untergetheilt. Die Erften find die Unhanger ber praftifchen Frommigkeit, welche burch Faften, Bethen, Ulmofengeben, Koranslefen, Ballfahrten, und andere gute Berke bie Bolle zu vermeiben, und ben himmel zu verdienen fuchen. Die Zwenten find bie Uscetifer, welche ihre Sitten ju reinigen, ihre Geele ju lautern bemuht find, fie beigen die Sterbenden (Moftagiban), und nur wenige gelangen jum Biele. Die Dritten endlich find die auf dem Bege Gottes zu feinem Unschaun Fortschreitenden (Galikan), die Myftiker, welche fich mit den Fittigen ber Gnade in die Regionen der überfinnlichen Belt aufschwingen, und gleichfam der Belt absterben. In diesem Sinne fagte der Prophet: Eödtet euch felbst ebe ihr noch fterbet. Für diese, melthe die eigentlichen Gofis find, trug Geid Uli gebn Lebensregeln jufammen, beren erfte bie Reue ift (amen Blatter, welche die zwente und britte enthalten, fehlen); die andern Sauptftude handeln: 4) Von ber Genugfamkeit; 5) von der Ginfamkeit; 6) von der ganglichen Bergeffenheit aller Dinge aufer Gott; 7) von bem hinwenden gegen Gott; 8) von der Geduld; 9) von der Betrachtung; 10) von der Ergebung in Gott. Lauter Tugenden, unerläßlich dem Gofi auf dem Bege des beschaulichen lebens.

Aus biesen Lehren, und noch mehr aus den Werken des ninstischen Kleeblattes der Dichter, Senaji, Attar und Dichelaleddin Rumi, aus denen sowohl als aus den Werken ihrer Nachfolger und Nachbether in diesem Werke eine hinlängliche Zahl von Benspielen angeführt worden, gehet hervor, daß der höchste Grad der Vollendung eines Sosi, oder die höchste Stufe des Mysticismus, in"der Unschauung Gottes und in ber reinsten Liebe seiner selbst willen besteht.

Bis hieher verträgt fich berfelbe fehr gut sowohl mit den Lehren des Islams als mit denen des

<sup>(1)</sup> Der Imam leitet den Nahmen von Tafawwuf, Enthaltsamfeit ab, und diese Ableitung, welche bis ins dritte Jahrhundert der hedschira hinaussteigt, hat manches vor der neueren persischen voraus, welche das Bort von Sof, dem Bollenkleide, welches die Sosis tragen, ableitet. Allein beyde dieser Etymologien scheinen unrichtig; die heutigen Sosis sind gewiß so der Sache als dem Nahmen nach mit den Gymnosophisten verwandt, die schon Alexander in Indien fand, und das arabische Sofi oder Mystifer und Safi (re in) gehören derselben Burzel an, wie das griechische Sopos und Sacpes. Schon Plato sagt im Cratylus von der Abstammung des Bortes Sophia: σχοτωδες εξον τε τουτο χαι ξενιχοτεγον.

(2) Es besindet sich in der Sammlung des Herrn Grafen v. Remußfp.

Ehristenthums. Dann aber effnet sich die ungeheure Kluft bes Pantheismus, worein fast die meisten ber orientalischen Mystiker gestürzt zu seyn scheinen, wiewohl die der Besteren sich ausdrücklich davor verwahren, daß ihre Alleinslehr e nicht so zu verstehen sen; und daß die Welt selbst nicht Gott, sons dern nur ein Abbild Gottes ist. Der eigentliche Lehrsat der Soss ist: Gott ist das Licht und das Licht ist Gott, das unerschaffene, ewige, unkörperliche, das in tausend Strahlungen gebrochen, von der Welt in allen ihren Formen zurückgespiegelt wird. Wie wer den Mond ansieht aus dem Lichte desselben das Dasenn der Sonne erkennt, wiewohl er sie nicht schaut, so erkennt der betrachtende Geist aus den Werken der Schöpfung das Dasenn des Schöpfers, aus dem Widerschein das Licht, aus dem gebrochenen Strahle den Brennpunct, aus den Elementen die Urkraft, in Millionen und Millionen Formen nur Eine Kraft, nur Ein Wesen, nur Eines im Alle in Einem, der Ewige, Unendliche, erhaben über Sinnen und über Gedanken, über Welten der Körper und der Geister, Er selber der Inbegriff der Welten, der ewige Geist, der Alleinige Gott.

Ber fich in biefes Meer gottlicher Unschauung und gottlicher Liebe verfenken will, befrene fich juerft von allen Banden ber Ginnen. Er entfoffete den Bogel der Geele vom Raficht ber Ginnen, und fdwinge fich in die überfinnliche Welt auf; er vernichte fenn 3ch, bas fich in dem Ull verlieren muß, um wieder geboren zu werden in dem Glutbad ewiger Liebe. Wer auf folden Fittigen fich emporgeichwungen gu bem Throne bes Allerhochften, vor dem find alle Religionen gleich! Ehriften, Doslimen, Gebern und Juden bethen Ihn nur nach positiven Formeln an, und diese Formel felbft ift ein Schlever, welcher bas Ungeficht bes Ewigen verhüllt, welcher fich nur bem Betrachter luftet, ber in die boberen Mufterien ber Liebe Gottes eingeweiht ift. Liebe und Religion fliegen in Eins gufammen mit ihrem Quelle, der Unbethende mit dem Ungebetheten, der gottliche Theil des Menichen febrt gurud gu dem ewigen Sonnenguell, dem er entfprang, er giebt die Menichheit aus, und taucht in die Liefen ber Gottheit. Gott wird gum Menfchen und ber Menfch Gott. Alle diefe Mitterien liegen weit hinaus über alle Ginnlichkeit. Weil es bem Menichen aber nur gegeben ift, fich burch finnliche Zeichen verftandlich zu machen; fo ift auch die Sprache ber Moftiker bem Unichaun nach finnlich, wiewohl tem Ginne nach blog allegorisch und symbolisch. Ginnengenug und Trunkenheit bebeuten bas Unichaun Gottes und bie bochfte Begeifterung gottlicher Liebe. Becher, Schenken, Mabchen, Anaben find eben fo viele Uusdrucke fur geiftige Mittel und Bege bes beschaulichen lebens. Das Beinglas ift ber Relch ber emigen Liebe, und bas Ungeficht bes Geliebten bie Berklarung bes herrn, der fich in der Dreneinigkeit des Lichtes, des Lebens und ber Liebe, welche der des Beiftes, ber Geele und bes Borgens entspricht, als das emige Bahre, Och one und Gute offenbart. Diefe Alleinslehre bes Lichts icheint von ber alteften Zeit ber ben den Morgenlandern die efoterifche Lebre ibrer Philosophie gemefen zu senn, welche die Griechen die alte und orientalische (παλαιαν ανατολικην) nannten, und welche zuerft in Briechenland durch Lenophanes und die eleatische Schule fund gemacht, in fraterer Beit aber durch die Neuplatonifer und Gnoftiker vollkommen entwickelt ward. Die Schriften Plotin's und bes unter tem Rahmen Bermes Triemegiftos verlarvten Gnoftifer's enthalten gablreiche Stellen, deren Ginn fich fast wortlich in ben mpftischen Bedichten ber Perfer wiederfindet.

## 3. Die Brieffammlung Dichami's (Munichiat.)

Die zu Calcutta im Jahre 1811 gedruckte Brieffammlung Dichami's (144 Geiten in Quart perfischen Textes) enthält nach bem Urtheile ber Perfer bie vollkommensten aller Briefmuster, die aber nichts als ein unzusammenhangendes Gemische von aufgeblafenen rednerischen Floskeln, mit einigen

hin und her eingestreuten artigen Versen sind. Als Velege dieses hartscheinenden, aber nur zu wahren Urtheils, seben die folgenden Proben genug, in denen jedoch der Klingklang des immer wiederkehrenden Reimfalles nur angedeutet, und nicht vollkommen nachgeahmt werden konnte. Der Unterschied dieser halb poetischen Schreiben von den gewöhnlichen rein prosaischen besteht darin, daß die Complimente zu Unfang und zu Ende fast immer in Verse eingekleidet sind.

### Mufter eines Briefes.

Deine Feber, gewohnt ju gewähren die Buniche der Freunde, Bandelt des Morgens Glang, Dinte vertröpfelnd, in Nacht. Licht entträuft dem Riel, wie den Locken der himmlischen Mädchen; Was er schreibt ift Korn, Bögeln jur Lockung gestreut.

Der ersehnte Brief auf die Grundfeste der Freundschaft und Liebe gebauet, und bas Schreiben aus dem die Freundlichkeit und Anhänglichkeit schauet, ist in dem sichersten Zustande und in der verehrtesten Stunde, mir Armen zu frommen, richtig angekommen. Jede Zeile war eine Ehrenfäule, wursdig der höchsten Achtung, und jeder Buchstabe eine Morgengabe, werth der unterthänigsten Nachachtung. Da aber die Zierlichkeit der Briefe nur eigen ist den Gelehrten und Schönschreibern, und nicht gegesben ist den Armen und zerbrochenen Leibern, so genüge für heute der Vers:

D Gott, bu wolleft fo viel bu fannft bescheren,

Und felbft ben Bofen Gutes auch gemabren!

#### Gin anderer Brief.

Die Wolfe flieg in Westen auf und ging vorüber. Bor Durstigen ging in Entfernung fie vorüber. Boruber ging ber hoffnung Thau an den verbrannten herzen, Das Feuer flamnite auf, das Waster ging vorüber.

Wiewohl die Joffnung der Hoffnungslosen nicht ward erfüllt, und der Bunsch der Bunschberaubten nicht ward gestillt, so gehet doch die Hoffnung dahin, daß in allen geistlichen und weltlichen Geschäften die Diener ihrer hohen Pforte sich verwenden werden, nach Kräften, und daß das Glück so in Stoffen als in Gestalten sich an denen so an dem glücklichen Hause hangen auch fest werdes halten, nach allem Bermögen und auf den besten Wegen. Gott euch gewähre, Gesundheit und Ehre!

Unter diesen Briefmustern befinden sich auch die Zueignungsschriften zweper der vorzüglichsten Berke Dichami's, nämlich bes Respatolins, d.i. die Hauche der Menschen, und bes Heft Chuan, d.i. die sieben Gastmahle oder Abentheuer, an den Gultan der Osmanen Basiasib II. im Jahre der Hedschira 990.

## Begrüßungsformeln in Berfen.

Der Soffnung Rnoepe blubt von bes Genuffes Sauch ,

Und neue Rofenftor blubt auf des Bergens Bluc.

Wann, o Berr, foll ich mich lagern ju Batha und Jatreb?
Wann die heilige Stadt Meffa, Medina befehn?
Nach der Fluth des Sem fem entftrömet die Sehnsucht dem Auge, '
Und aus dem blutigen Aug' ftrömet der Quell als ein Meer.

Des Morgens Falfe ichwang fich auf vom Oft, Berfiegelt fam der Bunfch mir auf der Poft, 2113 ich den Brief nun aus einander ichtug, Wer reinen Sinns im Inneren Perlen trug.

Bom Rofenbeet ging aus des Glüdes Weben: Erfüllet war des hergens Wunfch und Fleben. Ward Wohlgeruch dem Geift, dem Leib gewähret. Bum Brief fein Obr als eine Mufchel febret.

# Sechster Zeitraum.

Abnahme der Poesse. Aufnahme der Geschichte und Briefschreibekunst in Persien und in Indien.

Dicami fitt ber fette im Beptaebron ber großen perfifden Poeten. Es fehlte nicht an erotifden und moftifden, an moralifden und romantifden Dichtern, welche ihren großen Borfabren Safif, Dichelaledbin, Gaadi und Difami nachzueifern bestrebten, aber in großen Mistanden von ihnen fteben blieben. Satifi, Silali, Chli traten als romantifche Ergabler auf. Der Erfte und Raffim von Bunabad verfuchten fich fogar im Epifchen, indem fie bie Thaten Dimur's und Chah Ismail's bes Brunbers ber Donaftie Gefi, unter bem Nahmen Schahname befangen. Ohnmachtige Berfuche mit bem alten Belbenbuche Firbuffi's wettzueifern, mit bem fie Michte als ben Nahmen gemein haben. Unter ben Lprifern haben Och em fet ale mpftifcher, Do 1= 1a Babichi als panegprifcher, und Gaib als philosophifcher Dichter einen vorzuglichen Nahmen erworben. Auch Pringen wetteiferten um ben Krang ber Dichtkunft, wie Bebiolefeman und Gam Mirfa. Der lette, Berfaffer ber Biographien ber Poeten, trat als Fortfeger Dewlet= fc ah's auf, welcher die Befchichte ber perfifden Dichtkunft bis gu Ende des vorigen Jahrhunderts befdrieben. Es fcheint, baf es ibm barum ju thun gemefen, eine große Babl von Dichtern aufzufifchen, um, wenn nicht burch ben Wehalt poetifcher Werke feines Zeitalters, boch burch bie Bahl ber Pocten mit Dewletich ab in die Schranten treten zu konnen. Birklich führte er beren über vierbundert aus allen Ständen an, von benen faum vierzig genannt zu werden verdienen (1). Unter biefen findet fich eine große Ungahl von Befiren, Gefetigelehrten und Perfonen aus der königlichen Kamilie, welche bloß burch einige gludliche oder ungludliche Diftichen zu der Ehre gekommen find, in diefen biographischen Morizon aufgeführt zu werden. Diefelben find eben fo mager und troden als Dewlet fchab's Artifel unterhaltend und burch gewählte Benfviele lebrreich ; bie Menge der Runftliebhaber und Diletan= ten verhinderte bas Ginken ber Runft. Dag Aufmunterung vom Throne berab nicht immer genuge, ben Benius ber Poeffe gum Fluge gu meden ober benfelben ichmebend gu erhalten, beweifet am beften bie Wefchichte bes gegenwartigen Zeitraumes. Die Pringen ber benben in Verfien berrichen Donaftien, nahmlich bie ber Turkomanen vom weißen Sammel, welche im Unfange biefes Jahrhunberts regierten und dann der Uebermacht der Gefis unterlagen, begunftigten die Biffenichaften und bie Dichter ungemein. Mehrere, wie Ufun Saffan (Saller's Ufong), waren als gebilbete und gelehrte Furften berühmt. Ja fub fein Gohn und zwenter Rachfolger ehrte vorzüglich bie Dichter, beren mehrere an feinem Bofe lebten, und benen er, wie bie großen Gurften voriger Dnagftien, einen befondern Dichterkonig bestellt hatte. Gine eben fo freundliche Aufnahme fanden die Dichter am Bofe ber Gefi's, beren Donaftie fich auf ben Trummern aller übrigen erhob, und balb zur alleinberrichen : ben in Perfien mard. Den Buftand Perfien's, wie es unter ihrer Regierung blubte, bat Guropa burch

<sup>(1)</sup> Die Classification und die Nahmen sammt den wenigen historischen Daten, welche einiges Interesse haben, bat schon Frenherr Silvestre de Sacy in den Notices et extraits des Manuscrits de la bibliothèque du Roi, T. IV., gegeben.

Chard in kennen gelernt; nur was er über ben Buftand ber Gelehrfamkeit fagt, ift auferft mangel= baft, weil es ihm an ber gelehrten Bildung ber Sprache fehlte.

Indessen, mahrend nur mittelmäßige Poeten in die Fußstapfen ihrer großen Vorsahren traten, erhoben sich große Geschichtschreiber, die größten Persien's in hinsicht auf den neueren Gehalt und ohne Bezug auf den Sthl. Mirchond und sein Sohn Chondemir, welcher die Werke seines Vaters abkurzte, beschrieben die Weltgeschichte, Chodscha Molla die Particulargeschichte der Turkomanen, Istendersade die Regierung Ubbas I. aus der Familie Sefi, und Molla Edris die der osmanischen Sultanen (1).

- (1) Raufatoß=gafa, der Garten der Reinigfeit, von Mohammed Ben Chauendschah, besteht nebst einer Einleitung über die Studien der Geschichte, aus sieben Theilen und einem Unhange: über die Bunder der Natur. 1) Schöpfungs= und Prophetengeschichte. 2) Leben Mohammed's. 3) Geschichte der Chalifen aus dem Hause Ommia und Abbas. 4) Von den Königen welche gleichzeitig mit den Abbassiehen regierten. 5) Geschichte Dichengischan's und seiner Familie. 6) Geschichte Timur's und feiner Familie. 7) Geschichte der Regierung Sultan Hassan's Baikara.
  - Sabibo f=feir, der Freund der Biographien, von Gajafeddin Ben hamameddin genannt Chondemir dem Sohne Mirchond's, ein Auszug und Fortsetung der vorigen, versaft auf Begehren Chodscha habibollah's, eines der Großen Schah Ismail's, des Sohns des Stifters der Dynaftie Sefi, gestorben im Jahre 924, in dren Bauden und einer Einleitung, welche die Schöpfungsgesschichte enthält. I. Theil. Geschichte der Propheten, Philosophen und vier großen Chalisen. II. Bon den zwölf Imamen, den Dynastien Ommia, Abbas. III. Bon Ofchengis, Timur, den Sestis und Domanen; sammt einem Anhange über Naturwunder und seltene Begebenheiten.
  - Dichihan Ara, Weltenschmuck, vom Richter Ahmed Ben Mohammed Al-Ghaffari, der es für den Schah Tahmas verfaßte und bis aufs Jahr 972 (1564) herabführte, ein universalhistorisches fehr nühliches Compendium nach dem Urtheile Hadschi Chalfa's. Ghaffari ist auch der Verfasser des Righaristan oder des vorerwähnten historischen Bildersaals. Die Titel bender Werke ahmte er denen Ofchuaini's nach, welcher die Geschichte Ofchihan Ruscha und auch ein Nigaristan schrieb.
  - Abdallah = name, die Geschichte der uebegischen Tataren unter ihrem großen Fürsten Abdallah, gleich= geitig mit Afbar, gestorben 1595.
  - Tabafati Afbari, die große Geschichte Indostan's, von Risameddin Ahmed Ben Mohammed Mofim, dem Raiser Afbar gewidmet im Jahre 1600.
  - Tarichi Firifchte, die Universalgeschichte Indostan's, gewidmet dem Gultan Abul = mofaffer Ibrahim, Gultan von Biodschapur im Jahre 1609.
  - Tarichi Ibrahimi, eine kurze Geschichte Indostans, dem Gultan Babur gewidmet im Jahre 1528, und mehrere andere persische Geschichten Indostans. S. im Kataloge von der Bibliothef Gultan Tippo Saib's, S. 12 u. d. f.
  - Miretol edwar me mirfatol=achbar, Spiegel ber Epfeln und Stufenleiter ber Kunden, vom Molla Mogliheddin Mohammed Al-lari, der vom Anfange der Belt begunt und bis aufs Jahr 974 herabgeht, dem türkischen Greswesir Mohammed Pasch a dugeeignet, und dann von Seadeddin dem größten türkischen Geschichtschreiber ins Türkische übersest in zehen Hauptstücken und einer Einleitung, welche die Schöpfungsgeschichte enthält. 1) Geschichte der Propheten; 2) der persischen Könige; 3) Indische Geschichte; 4) Geschichte der Cassanicen und arabischen Denastien; 5) Leben des Propheten; 6) Geschichte der den Abbagsiden gleichzeitigen Dynastien; 7) Geschichte der Dschingischen; 8) der Timuriden; 9) Usunhassan's; 10) der Osmanen. Bielleicht die beste aller

Mit Perfien eiferte auch Indien in die Bette, wo unter ber Regierung ber Baburiben ober fogenannten Großmogole fich bie iconften Musfichten fur perfifche Literatur und Runft eröffneten. Schon von der altesten Beit ber waren Perfien und Indien durch Baaren = und Ideentaufch als benachbarte Reiche eng verbunden. Dach bem Berfaffer bes Dabiftan foll Indien und Perfien unter ber Onnaftie der Mahabiden diefelben Berricher und benfelben Gottesdienft gemein gehabt haben. Obwohl fich bie von Jones hierauf in feinen Abhandlungen gebaute Sprothese bes Ginwanderns indischer Cultur aus Gran nicht vertheibigen laft, fo fann boch über die genauefte Berbindung der alteften Bildung bender Reiche fein Zweifel obwalten. Perfifche Bildung und Runft ging von Bamian und Bald aus, wo der reinfte perfifche Dialect, das Deri (viel verwandt mit bem Gamsfrit) in feiner urfprung= lichen Reinheit gesprochen ward (1). Bu Bamian bestehen noch heute die Ruinen indischer Roloffen und Tempel, und ju Balch mar die hohe Schule Soroafter's und ber Defture ober Oberpriefter feiner Religion. Econ in der alten Lebensbeschreibung Goroafter's geschieht bes weisen Bramanen Eschen= araticha (2) Erwähnung, mit bem Gerbufcht fich in Controverfen einlich und benfelben belehrte. Unrer Rufchirm an erhielt Perfien aus Indien burch ben Urzt Barfuje bas Schahfpiel und bie Bit opate fa unter bem Rahmen ber Fabeln Bibpai's, nebft anderen Buchern ber Beisheit; vermuthlich auch ichon in Diefer Zeit manche ber alteften perfifchen Ergablungen, wie die Reifen von Sinbbab und hindbad, ber geben Befire und andere, welche fpater alle gusammen in den Rabmen ber Taufend und Gine Macht gespannt worden find (3).

Undankbar vergalt Persien dem benachbarten Indien bie Geschenke seiner Cultur durch die Zerstörungen seiner Eroberer. Sultan Mahmud der Gasnewide, der erste islamitische Eroberer Instiens, zerstörte den berühmten Tempel Sumenat's, dem tausend Brahmanen und fünfhundert Bajadezen geheiliget waren, und führte die Statue der Gottheit des Tempels nach Gasna, wo sie zur Schwelle eines Moscheenthors bienen mußte. In die Fußstapfen der Gasnewiden als Eroberer Indien's tra-

orientalifchen Universalgeschichten, welche in einem mäßigen Foliobande den Kern der größten Berke diefer Art- in fich faßt , und die auch jur Verfassung Diefes Buches vielfältig benüßt murde.

Ali dara, von Fassollah Ben Rusbehar Ben Fastollah Chondichi aus Isfahan, befannt unter dem Nahmen Chodicha Molla, für den Sultan Jakub den Turkomanen, eine Geschichte feiner Familie; der Titel ift ebenfalls dem Dichihankuschaft Dichowaini's nachgeahmt, wie

Nalemara, Weltenschmuck, die Geschichte der Regierung Schah Abba's des Großen vom Jahre 995 (1586) angefangen in zwey Theilen, wovon der erste den Raum eines Menschenalters, d. i. von drepfig Jahren umfaßt; der zwepte bis ans Ende der Regierung Schah Abba's. Ein Folioband von 700 Seiten, in der Sammlung des Herrn Grasen von Rzewusky.

Sefcht bihifcht, die acht Paradiefe, die Geschichte der Demanen von Mewlana Edrie Thalebi, von seinem Sohne Abufast Mohammed den II. fortgesetzt bis auf Selim den II.

Tarichi Schah Ismail, die Geschichte Schah Ismail's. In dem Frazer'schen Cataloge wird Schereseddin Ali von Jejd als der Berkasser genannt, was eben so ein großer Irrthum ist, als daß er der Berkasser des Habibi Seir ist. Scheresetdin lebte ein halbes Jahrhundert früher als Schah Ismail, und der Verkasser des Habibi seir ist Chondemir.

<sup>(1)</sup> Gerbengi fouuri und gerbengi Dichibangiri, und die perfifche Synonimik Remalpafchafade's.

<sup>(2)</sup> Leben Boroafter's, von Anquetil du Perron, überfest von Kleufer im deutschen Gendawesta, IH. S. 33.

<sup>(3)</sup> S. Mefsudi's goldne Biefen.

ten ihre Nachfolger die Guriden und die Sclaven berselben; Timur und seine Nachsommen die Baburiden; endlich Nadirschah, der lette perfische Eroberer Indien's. Die zerkörenten Zuge Mahmud's, Timur's und Nadirschah's abgerechnet, waren die Regierungen der Guriden und ber Sclaven, ihre Statthalter in Dehli, und besonders der Baburiden oder Grofmogole sehr wohlsthätig für die Cultur der persischen Literatur. Mehrere Meisterwerke terselben sind den Herrschern dieser Dynastien gewidmet.

In der Familie der Herrscher von Dehli zeichneten sich, wie in der Opnastie der Gafnewiden, so die ersten als die letten als Gonner und Beschützer der Bissenschaften aus; dem Sultan Rafire dein Mahmudschah midmete Mirhadsch, berühmt unter dem Nahmen Gerradsch Dich orbichaini, sein historisches Werk welches die Siege dieses Fürsten beschreibt (1). Da er ohne Erben starb, kam die Herrschaft in die Hande der Opnastie Choldschan, unter deren Fürsten Malik Ulashed din der berühmte romantische Dichter Mir Chosru von Dehli blühte, der diesem Sultan seinen Fünfer zueignete im Jahre der Hedschira 725 (1324). Endtich erhob sich mit dem Unfange des zehnten Jahrhunderts die Opnastie der Baburiden aus dem Stamme Timur's, die den Rahmen der Großmogolen nicht umsonst trägt, indem sie wirklich mehr als einen großen Fürsten zählt. Schon der Stifter derselben, Babur, schrieb wie Cafar die Commentaren seiner Feldzuge unter den Nahmen Waklati Baburi (2), die Begebenheiten Babur's, in persücker Sprache, wie Timur und schon vor ihm Oschingis selbst verfaste Gesese hinterlassen hatten. Sein Sohn Humajun war den Wissenschaften und Gelehrten nicht minder günstig; aber den höchsten Gipfel des Flors erstieg zeit persüsche Literatur unter seinem Enkel Schah Ukbar, d. i. der große Schah, der wirklich der größte unter den Großmogolen war.

Schah Albar war groß genug um auf feinen großen Besir Abulfast, ber mit feinem Bruber bem Dichter Feisi seine Regierung verherrlichte, nicht eifersuchtig zu senn. Die ein halbes Jahrstundert hindurch Indien beglückende Regierung dieses großen Großmogols und seines großen Großwessirs steht fast einzig da in der neueren orientalischen Geschichte; der letzte beschrieb die Geschichte seiner Regierung und seiner politischen Einrichtungen in zwen außerordentlich schägenswerthen Werken, Alebarn ame und Ajini Albari, welche eine umständliche Geschichte und Statistif seiner Zeit und seiznes Reiches enthalten, und worauf der verdiente Orientalist Francis Gladwin Europa zuerst aufmerksam gemacht (3). Der Bruder Abufast'3, Feist, ist unter den persischen Dichtern eine außerors

<sup>(1)</sup> Thabafati Rafiri, die Claffen Nafiri'd. Man verwechfele Diefen Rafireddin von Dehli nicht mit dem Rafireddin aus Rubistan, dem Rafreddin, der Aftronome, sein ethijdes Werk Achlafi Rafiri, d. i. die Sitten Rafiri's, zugeeignet.

<sup>(2)</sup> Bafiati Baburi, ursprünglich türkifch, enthalt eine Beschreibung seiner Feldzüge in der Tataren und in Indien. Eine naturhistorische und ethische Beschreibung dieses Landes und seiner Einwohner. (Praser's Catalogue p. 1.) Bafiati Dschihangiri, die Commentarien Sultan Dschihangir's des Sohns Sultans Albar's. (Praser's Catalogue p. 6.) Auch Riarname Dschihangiri, das Geschaftenbuch oder Journal Dschihangiris, von ihm selbst versast. (Oriental. Collections p. 372.) Ein Auszug aus dem Baburname sindet sich in dem Archiv für assatische Literatur, Geschichte und Sprachfunde des herrn v. Klaptoth, S. 101 — 110.

<sup>(3)</sup> Ajiini Akberi, or the Institutes of the Emperor Akber translated in the original persian by Francis Gladwin 2.

dentliche Erscheinung, die weiter unten naher beleuchtet werden soll. Fassuls ber Wester, und sein Bruder Feisi der Dichter, waren in Indien die Dioseuren persischer Literatur, wie drenhundert Jahre früher der Wester Dich owaini und sein Bruder der Geschichtschreiber in Persien. — Schab Albar selbit, vielseitig gebildet und ein gelehrter Fürst, beförderte die Erweiterung des Neichs der Wissenschaft und Kunft in allen Theisen ihres weiten Gebiethes. Er belohnte Schönschreiber und Mahler reichtich, und gab benden durch die Prachtabschriften ber vorzüglichsten Werke der persischen Literatur hinlangliche Beschäftigung (1).

Dichtkunft und Geschichte genoßen der größten Aufmunterung, und entsprachen derselben. Gleich eiferstichtig auf den Ruhm der altesten indischen Literatur, und der neuesten persischen, befahl er die Uebersfetzungen der alten berühmten Werke der Inder, des Mahabarat und des Ramajan ins Persische. Das erste übersetzte der bender Sprachen wohl kundige Gelehrte Nakibchan Mewlana Ubdolskadir und Scheich Sultan unter dem Nahmen das Buch der Schlachten (2), das eigentliche indische Hebenbuch, das aber im Originale aus benläufig zwenmahlhunderttausend Versen besteht, und also noch einmahl so groß ist, als das persische Hebenbuch oder das Schahname. Eine indische Ubhandslung über Astronomie, ein sehr geschäfter arithmetischer Tractat, die Geschichte Krischna's, die Liebesgeschichte von Neil und Domogonti, ein romantisches indisches Gedicht, wie das persische Leila und Medschun, wurden aus dem Indischen ins Persische übersetzt, das letzte vom Dichter Feisi; aus der Sprache Kaschmir's die Geschichte dieses merkwürdigen Landes; aus dem Kürkischen, d.i. Tschagataischen, die Commentare Babur's; aus dem Arabischen das große geographische Wörterbuch Moadschemolsbeldan, durch eine Gesellschaft von Gesehrten, und Kelile ve Dimne, oder die Fabeln Bibpai's, in einem kläreren und einsachern Style als die vorhergehenden persischen noch vorsbandenen Uebersetzungen Naßrollah Mestusis und Hosselien Kaschisis.

Für die Geschichte seiner Zeit sorgte Ufbar burch die Unstellung der Wefainuwis, oder Geschichtschreiber des Reichs, vier und vierzig an der Zahl, von denen täglich zehn das Umt führten, jede Kleinigkeit aufzeichneten, und Ubends ihre Register (welche Jadascht hießen) dem Daroga, d. i. Burgvogt, zur Versiegelung übergaben. Zugleich befahl er die Zusammentragung einer allgemeinen Weltgeschichte, und half also diesem bis in dieses Zeitalter in der persischen Literatur fühlbaren Mangel in Indien zu derselben Zeit ab, als Mirch ond und sein Sohn Chondemir demselben in Persien abzuhelsen bestissen waren. Eine Gesellschaft von Gelehrten erhielt den Auftrag daran Hand anzulegen; Nafibch an und andere begannen es; Mewlana-Uhmed Labawie war einer der vorzüglichsten Fortsetzer, und Dschaferbeg und Ußasbeg vollendeten es unter dem Titel von Elsi oder der Geschichte von tausend Jahren. So vereinte sich also in Indien fast zwenhundert Jahre früher eine Gesellschaft gelehrter Männer zur Herausgabe einer allgemeinen Weltzeschichte, ehe in England die von Guthrey und Gren zu Stande kam. Das Bestpiel einer Fabrik der Nebersetzungen ward unter Sultan Ukbar im Größen betrieben, wie früher die Uebersetzung der siebzig, und wie später unter Sultan Uhmed III. die Uebersetzung der wichtigsten arabischen und persiz

<sup>(1)</sup> Die großen Werke, die er so mit Gemählben ausstatten ließ, maren die Geschichte Samfa's, ein Ritzterroman in zwilf Banden; das Dichengisname, die Geschichte Dichengischan's; Gafername, die Geschichte Timur's; Itbalname, das erste Werk des Fünfers Nifami's, Resmname, das Buch der Schlachteu, d.i. die persische Uebersegung des Mohabarat; Dul dumem, ein romantisches Gedicht, und Ajar Danisch, die neueste persische Uebersegung der Fabeln Bidpai's.

<sup>(2)</sup> Ujini Ufberi I. p. 102.

schen historischen Werke, burch eine Gesellschaft von türkischen Gelehrten. Schon bloß bieses Untheils willen, welchen die osmanischen Sultanen an der Verbreitung persischer Literatur genommen, verdienzten sie in einer Geschichte derselben nicht ganz mit Stillschweigen übergangen zu werden. Außerdem aber schrieben mehrere türkische Gelehrte persisch, wie Edris das historische Werk Hescht bihischt, die acht Paradiese; Remal paschasabe seinen Vildersaal, und Sultan Selim I. sogar einen ganzen Diwan persischer Gedichte.

CLI.

# Shah Ismail,

ber Grunder ber Familie Sefe wi, ber Sohn Sultan Haiber's des Sohnes Sultan Dichoneib's bes Sohnes Scheich Ibrahim's u. f. w., bis auf den Imam Muffa Raffim, geboren im Jahre ber Hedschura 892 (1486), welcher ben Thron nicht bem Schwerre, sondern bloß der Kraft des Mortes und feiner Geisterbeherrschenden Frömmigkeit dankte, bestieg denselben im Jahre der Hedschura 905 (1499). Im folgenden Jahre besiegte er den Herrscher von Schirwan, ein Jahr später den der Familie Akko junti, und abermahl ein Jahr nachber den Fürsten der Opnastie Sulkadr. Eben so unterwarf er sich in den folgenden Jahren Josh, Irak, Schirwan, Chorassan, und trug im Jahre der Hedschira 917 (1511) seine siegreichen Wassen die senseits des Oxus. Drey Jahre später verlor er die unglückliche Schlacht von Ischaldiran wider Sultan Selim I., und verlebte dann den Rest seines Lebens, das er nur auf acht und drepsig Jahre brachte, in stiller den Wissenschuser Ghataji an, und war also sowohl mit dem Schwerte als der Feder der Nebenbuhler Sultan Selim's I., welcher ebenfalls unter die persischen Dichter gehört, und einen rein persischen Diwan hintersließ. Aus demselben sind die folgenden Verse:

Bas fur ein Schatten ift's, der mich vom Freunde trennt, Aus Treue ward ich Staub, bas ift mein eing'ger Rummer.

Deine Mugen und Brau'n, o mein finefifch Gemahibe!

Gind wie Sirfche verftridt mit bem Geweih im Bezweig.

Die Berrichaft ift an ienen Mond gefommen, . Mus Liebe bin ich biefes Reiters Gelave.

#### CLII.

# Bediol=seman Mirfa,

ber Sohn Sultan Hoffein Mirfa's, ber nach feines Baters Tode mit feinem siungeren Bruder Mofaffer Hoffein Mirfa gemeinschaftlich die Regierung von Choraffan im Jahre der Hedschira 913 (1507) übernahm, sich aber nach Frak flüchten mußte, und im Jahre der Hedschira 920 (1514) an den Hof des osmanischen Kaisers Sultan Selim's 1. ging, wo er nach vier Monathen an der Pest starb. Sam Mirfa führt aus der persischen Blumenlese Sefin ei dewran, d. i. das Zeitenschiff, die folgenden Doppelverse an:

Ohne Deine Rofenwangen Bon dem Gram ber Trennung ift

3ft mein Berg wie Tulpen blutig. Sang mein Inneres gertüttet.

Garot fich beine Dange vom Bein wie Tufpen mit Blute. Schiefet bes hergent Dlut mir wie que Siafchen jum Dund.

#### CLIII.

## Scheibek Chan,

ber Sohn Borak Chan's, ein Abkömmling Dichengif Chan's, trat in die Dienste Sultan Uhmed Mir sa's des Sohnes Sultan Chussain bu ffaid's, des Statthalters jenseits des Oxus, wo er durch die Folgen der dort vorgefallenen Verwirrungen im Jahre der Hebschira 913 (1507) selbst zur Herrschaft gelangte. Er war ein großer Beschüßer und Liebhaber der Wissenschaften, selbst ein ausgezeichneter Erdmesser, Mahler und Schönschreiber, aber ein schlechter Dichter; dennoch verdient er in der Geschichte persischer Dichteunst einer besonderen Erwähnung, weil er, der Erste türkische Fürst, das Schahname Firdussisse aus dem Persischen in's Türkische zu übersehen befahl. Uls er die Stadt Herat belagerte, sandte er den Belagerten einige türkische Berse, die aber keiner Erwähnung verdienen.

#### CLIV.

## · Satifi,

nach Nifami, Dichami und Chosru von Dehli der berühmteste Verfasser eines Chamffe ober Fünfers, d.i. einer Sammlung von fünf Mesnewi oder doppelzeiligen gereimten Gedichten, geburtig aus Dicham, und ein Schwestersohn des großen Dichami, dem er seine Lust, als Verfasser eines Chamffe aufzutreten, entdeckte. Dichami sagte ihm, daß, wenn er die bekannten Verse Firdussis

Ginen Baum von bitterer Natur, Pflangeft du ihn auch auf Edens Finr , u. f. m.

nachahmen konnte, er fich getroft an dieß Werk wagen konne. Satifi verfaßte hierauf die folgenben, die er seinem Dheim brachte:

> Legest du ein Rabenen . Nabrest du ihn, wenn er brutet, Tranfft du ihn vom Selfebil, Rabenen bieibt Rabenen,

Paradiefespfauen unter; Rur mit Paradiefesfeigen, Sauchet Gabriel es an: Und umfonft ift Pfauenmub'.

Wiewohl diese Verse denen Fir du ffi's (1) nicht gleich fommen, so erlaubte ibm Dichami doch zu bichten, und hatifi bat nun seinen Obeim selbst durch den ersten Vers den Grund seines Wer= fes zu legen. Dieser sprach:

Das Loos des Berfes, das die Feder ichreibt, . Bezeichne einft ber gunfigen Aufnahm' Beichen.

Diese Voraussagung Dichami's ward erfüllt, benn es ward mit allgemeinem Benfalle aufgenommen. Er schrieb auch Chosru und Schirin, und heft Mansar, wie Leila und Medschnun, den Gedichten Nisami's nachgeahmt, bas erste dem gleichnahmigen, das zwepte dem heft peisger, die sieben Schönheiten, wiewohl nicht am glücklichsten. Auch schrieb er in Bersen Dimurname, ober die Siege Timur's, als Nachahmung des Istendername von Nisami, woran er vierzig Jahre lang arbeitete, und zu Ende seiner Arbeit mehrere Berse, mit denen er unzusfrieden war, unterdrückte, so daß das Werk zulest ganz anders aussah als am Unfang. Aus seinem

<sup>(1)</sup> Diese Berfe gaben in dem Auszuge aus Sam Mirfa, in den Notices et extraits des Manuscrits du Roi IV. 286. ju dem Berfoge Anlaß, daß Firduffi der Berfaffer eines Chamffe gewesen.

Chosru und Shirin find die folgenden Verfe als Schnähung des alten Beibes bas dem Ferhas die falfche Nachricht von bem Tode Schirin's brachte:

Ihr grunes Auge war ein Quell von Gift, In ihrem Mund' ein abgestumpfter Bahn, Saturnus, der als größtes Unglud aufgeht, Des Schmerzens Aefte waren ihre Juge, Boraus nur 3wift und haber fog bie Belt. Gin einziges Bein in einem alten Grab'. War nur ein Maal von ihrem Ungeficht. Sie öffnete bas Thor bes ew'gen Abgrunds,

### Mus bem Seft Manfar, ober fieben Unfichten.

Rath an feinen Gobn.

D Reumond von der Schönheitswelt, Bis dich der Bart am Kinn nicht flicht, : Nimm nicht ibas man umsonst dir gibt, Bor Schlechten sen auf deiner Huth, So lang das Kinn dir glatt und hell, Denn, flieht den Wein der Jüngling nicht, Nichts ist was Jugend so entweiht O weh! dem Jüngling unbeglückt, Die Weiber schmücket Gelb und Roth, Er bat nicht andere Farbe Noth Ein Fehler ist es von den Wilden, Sor' dieses Wort, wenns bir gefällt;
Beig' Jedent nicht dein Ungesicht,
Und war's die Seele, die man liebt.]
Wie trocknes Reisig vor der Gluth.
So trink nicht, war's auch Edens Quell.
Macht rother Wein ibm schwarz Gesicht,
Als Truntbegier und Gitelkeit.}
Der Wein trinkt und sich felber schmück.
Dem Mann sind Farben nur zum Spott.
Als Wangengelb und Thränenroth.
Sich was auf Schönheit einzubilden.

Satifi lebte in einem Garten bes Dorfes Gard fcard im Distrikte von Dicham, wo er begraben liegt, und wo auch der große mystische Dichter Kassimol-enwar ruht. Als Schah Ismail im Jahre der Hedschira 917 (1511) durch Gardschard kam und bas Grab Kassim's besuchte, bestüchte er auch den Dichter Hatifi, und trug ihm auf, seine eigenen Thaten zu besingen. Hatifi nahm den Auftrag an, und verfertigte beyläufig tausend Verse, an deren Fortsehung ihn der Sod unterbrach. Sam Mir sa meint, daß wenn er es vollendet hätte, dieses Werk den ersten Platz unter seinen Mes ne wi eingenommen haben würde. Die daraus angeführten Verse bestätigen aber diesen Ausspruch nicht. Das von Hatifi begonnene aber unvollendete Werk eines Heldenbuchs der Thaten Schah Ismail's führte in der Folge der Dichter Kassim Gunababi aus.

Hatifi's Leila und Mebichnun behauptet felbst nach ben romantischen Gebichten dieses Nahmens von Nisami und Ofchami einen sehr ehrenvollen Plag, und hauchet durchaus einen reinen fast platonischen Geist. Es beginnt mit dem folgenden herrlichen Hunnus auf die Gottheit, dessen auch Gir William Jones in seiner Abhandlung über das Alterthum des indischen Thierkreises, jedoch bloß in aftronomischer Sinsicht erwähnt:

Das Büchlein das die Feber schrieb,
Es trage an der Stirn den Nahmen
Des Sultans in dem Reich der Wesen,
Der fiebenfach die himmel wölbte,
Der Sehenden die Augen öffnet,
Er mablte die verborgne Welt,
Er schmudt den himmel mit den Sternen,
Durch seine Enade ward der Neumond
Den Negenbogen gab er ihm
Er ift es der mit Sonvenstrablen

Sen ihm bem Gio'gen heitig!
Des herren ber im himmel throne,
Im Obersten im Untersten,
Den Menschen schuf aus wenig Staub, I
Und alles Dasenns huld vertheitt.
Und schrieb das Blatt woran fein Zweifel.
Die Erde adelt er durch Menschen.
Zur Spange um des himmels Schenkel.
Statt eines Elephantenstachels.
Die Laute Unahid's (1) besaitet,

<sup>(1)</sup> Anahid, Benue, welche unter Saitengeton den Reigen der Sterne anführt, die Choragettinn ber Sarmonie-ber Sphären.

Bum Rofenfrang bem Berbfchif (1) gibt Den Simmelsbogen als die Waffel Er fouf die Sonne als den Gaah Er gab dem alten Weib ber Erde Er baute das Geniach des Leibes Worüber aus dem haar bie Mumacht Er machte Diefe Bunderwerfe Gr bauft ber Grbe Ufde auf. Es leuchtet ohne Dehl und Tocht Gr tegte um der Wolfen Stirne Go dafi aus Wolfen wie aus Mufcheln Er reget auf die Gluth des Genns, Gibt Bergen hermelin bes Schnees Und Buften in ben Frublingstagen Gr tranft Des Grafes garte Rinder In feiner Ruche ift ber himmel/ Umeifen ben ihm Gnade finden, 3m Sain bat er ben Rachtigallen . Er gab den Rofen Schöne Farbe, Er gab verschiednen Glang Biolen , Er gab Beruch Dem Moschushirfden . Durch ihn allein besteht die Belt, Die himmet fielen auseinander Gie fteben feft im Mittelpunct, Damit die Berge fich nicht heben

Der Pleias filberne Rorallen, Dem Bebram (2) in Die Sande gibt. Dem er das Sonnenheer verlieh. Des Morgens lichte Gilberftirne. Erleuchtet von der Mugen Fenftern, Die Augenbrauen aufgewölbt. Und diefe Deifterftude all. Wifcht ab den Roft vom Mondenfpiegel. Das Licht bas er bort angegundet. 2118 Diadem den Regenbogen, Die reinften Perlen fich erzeugen. Bertheilt Des Dafenns Chrenkleib, Um por der Ralte fich ju fdugen, Das baare Gold der Gilbertropfen. Mit füßer Milch ber Wolfenammen, Die Schuffel und der Mond das Galgfag. Gr.ift ber Bufluchtsort ber Blinden. Der Rofen Gipe aufgepolftert. Dem Knospenmunde fugen Duft, Jasminen Des Rriftalles Selle, Der Umbra und der Mloe, Er ift's der ewig fich erhalt. Wenn er fie nicht jufammenbande: Beil er befestigt ihren Sug. Befdwert er ihren Gaum mit Felfen.

### Guter Rath in Betreff des Alters.

Du, über achtzig Sabre alt, Bergicht auf Lebensphantafien . Entreiß bein Berg ber ichonen Belt, Des Bergens Bogel wird nicht fatt Der Ruf der Schonen gleich Suris Bergicht' auf Phantafie bes Weins, Der Becher ift ein Gundenwirbel, Wenn du aus diefem Ocean Go halte dich an folden Bein, Beißt welcher Buchs der fconfte ift ! D laß die Mugenbrau'n per Schonen, Berlanget bich nach ichwargen Beilen, Dein Saar ift weifi, um das Bewebe Berfchwunden ift der Jugend Nacht, Den engen Weg bir ju erleichtern Fangt fich der Bollmond an ju frummen, Die Mauer die jum Simmel flieg. Gin neues Thor für beine Seele Die Bahne trennen fich nom Mund,

Warum gedenfft du nicht bes Todes! Gedenke immerfort des Todes. Und fcneibe die Begierben ab. Bom Rorn geftreuet in dem Dek. Begiemet nicht am Rand bes Grabes. Der rothes Blut in ichwarges mandelt. Den du ein Weinglas pflegft ju nennen. Dein Schiff gerettet in ben Port, Der fern von Gund' ift und von Raufch. Der Buchs bes Rufers jum Gebeth. Es wölbt der hochaltar fich fconer (3). \_ Du findest fie in Roransschrift. . Des Leichentuchs dir vorzuhalten. Des Todes Morgen bricht icon an. Sat bich bas Alter frumm gebeugt. Wird er gar bald bem Mug' entschwinden. Senft , wenn fie alt , ben Ropf jum Juf. Ift jede Lude in ben Bahnen. Dag du bich trennft von Lederbiffen.

<sup>(1)</sup> Berdfcif, Jupiter.

<sup>(2)</sup> Bebram, Mars.

<sup>(3)</sup> Schone Augenbrauen werden gewöhnlich mit der Bogenlinie der Nifche des Mihrab, die in den Moscheen die Stelle unfere hochaltare vertritt, und junger Bart mit schwarzer feiner Schrift perglichen. Der Dicheter wendet bier Diese Bergleichungen umgekehrt an.

Es wird dir schwerer das Gehör Und beinem Aug' entflieht das Licht Das Alter bringet taufend Uebel, Und will ein Alter noch bezaubern Eröffne vorschnell nicht den Mund Des Rückens frummer Bogen soll Befümmre dich nicht viel ums Haus, Nur leere Luft ift deine Luft D höre, höre ganz das Wort Ich sach es dir aus reiner Liebe,

um Bofes nicht mehr anguboren,
um Bofes nicht mehr angufeben.
und iebes taufendlen Berachtung,
So fpricht man ihm vom weifen Gras.
Es fen denn um ihn auszustochern.
Dich immer ans Gebeth erinnern.
Denn deine Wohnung ift das Grab.
Seitdem du fie nicht stillen fannst.
Das ich für dich bewahret habe,
Nun steht's ben dir es zu behalten.

Aus diesen an sich selbst gerichteten Lehren erhellt, daß Hatifi mehr als achtzig Jahre alt war, als er den Entschluß gefast, mit einer Sammlung romantischer Gedichte, wie Nisami, Dschami und Chosru aus Dehli, aufzutreten, und die Art mit der er seinem Stoffe, den schon so große Meister behandelt hatten, dennoch einen Reiß der Neuhett zu geben versteht, erweckt Bedauern, daß er nicht früher an die Ausführung dieses schönen Borhabens gedacht. Einige wenige philologische Alfanzerenen und Buchstabenspiele, mit denen Hatifi der herrschenden Liebhaberen seiner Zeit den Zoll abträgt, ausgenommen, herrscht fast durchaus ein reiner, geläuterter Geschmack. Albernheiten dieser Art kommen gleich behm Anfang in der Kinderzeit Leila's und Medschmun's vor, wo sie mitsammen in die Schule gehen, und wo auch der Dichter recht kindisch mit den Buchstaben des Alphabets spielt. Das Mim muß zur Bergleichung mit dem Munde herhalten, dren Thränen fallen ihm vom Auge, als dren Puncte auf das Schin ih; das Sad frümmt sich vor Gram; u. s. w. Später, wo der Vater seinem Sohne Lehren gibt, um ihn von der Liebe Leila's abzuwenden, und zum Studieren anzuhalten, kehrt er diese Beziehungen um; da ist, meint der Bater, kein Buchs so schön als ein schönes gerades Elif , keine Locke so kraus als ein zierliches Lam , kein Mund so rund geformt als ein schönes Mim (, u. s. w.

Sobald als Leila's Mutter von dieser angehenden Schulliebschaft Wind erhalten, behalt sie ihre Tochter zu hause, und Kai's (hernach erst als Lieberasender Medschnun genannt) erscheint vor dem Thore seiner Geliebten als Bettler. Dann eilt er in die Bufte, wo ihn sein Vater aufsucht, und da ihn fein Sohn nicht kennt, ihm fagt, daß er sein Vater sep. Da bricht Medschnun's Schmerz in die so ruhrenden, dem Bahnsinn der Liebe so naturlichen Worte aus: Ber ist mein Vater, wer ist's? Ich kenne keinen Vater! Bas gibt es wohl außer Leila?

Um die von Dichami und Nisami so ichon ausgemahlte Situation, wo Medschnun den Holzhauer bittet, die Typresse nicht zu fällen, weil er in ihr den Buchs Leila's sieht, und von den Jägern die Gaselle loskauft, weil ihre Augen den Augen seiner Geliebten gleichen, zu verändern, und doch dem Charakter seines Furioso, und der romantischen Sage treu zu bleiben, läst Hatistienen Medschnun einem Hunde aus der Hürde Leila's zu Füßen fallen. Er küft ihn, bloß weil er an der Schwelle seiner Gebietherin liegt. Der Vater führt seinen liebekranken Sohn zu einem frommen Manne, dessen gute Lehren sedoch nicht viel fruchten, und er klagt hierauf seine Liebespein einer alten Frau. Medschnun und Leila schweiben sich.

Dich ame, aber ganz neu und glücklich ift der zarte genialische Griff, womit der Dichter den Rausfil, den ben Risami und Dichami glücklichen Rebenbuhler, darftelft. Er begegnet Medichnun, intereffirt fich für seine Liebe, tritt aus Mitleid und Selmuth als der Werber seines ung Leklichen Rebenbuhlers auf, und schlägt sich sogar mit dem Stamme Leila's, weil seine Fürbitte nicht angenem-

men worben. Enblich gang einzig, wegen ber anderen persischen Dichtern unbekannten platonischen höheren Resignation und Aufopferung alles Sinnengenusses ist die Situation, wo sich leila und Mobichen nun in der Buste finden, und wieder trennen, nicht ohne nachfolgende Reue, daß die Gelegenheit ungenüßt entsteh. Es last sich vermuthen, daß den lieberasenden Medschnun, der durch Hunger und Durst, durch Wachen und Irren aufgezehrt, in der Buste kummerlich sein leben fristete, solche Dicht in diesem Augenblicke eben so sehr zu solcher geläuterten Selbstentsagung stimmen mochte, als den Dichter sein hohes Alter zur Darstellung derselben. Wie dem auch sep, sie genießen nicht der Liebe. Leila wird aber auch keinem Nebenbuhler zu Theil, sie träumt Medschnun sey gestorben, und stirbt aus Trauer über diesen Traum.

Indem wir hier einige der vorzüglichsten Stellen überfetzen, bemerken wir ben biefer Gelegenheit, baß die in der neueren polnischen Literatur bekannte Rlage Medschnun's nach Batifi des kenntniß= reichen Liebhabers orientalischer Literatur, des Herrn Fürsten Udam von Czatorinsky, in Berfe gebracht von Lomaszewskiego, eine genialische Erfindung ist, indem in dem Werke Hatifi's auch keine Spur von solcher Rlage anzutreffen. Die wahre Rlage lautet im Originale folgendermaßen.

### Rlage Medichnun's uber bie Trennung von Leila.

Der Schreiber Diefer Blatter hat 2113 nun der Greis von Schmerg gedrückt Da warf in fein verworrnes Saupt Denn jeder Dorn im Juf des Gobns Und wer nie Bater ift gewefen, Gin Gohn, wiewohl nicht rein von Gehlern, Uls nun der Greis vernahm die Runde, Da fand er einen der ihm fagte Un den Ruinen jener Bufte Und mandte fein Geficht verbrannt Der Bater ging nun in Die Bufte, Den Ropf gefenft in tiefes Staunen, Mis er fo mandelt in dem Schutte, Bertrodnet von des Grames Fieber Er athmet und er regt fich nicht, Um hülfreich ihm die Sand ju reichen Und Richts gur Sand ben Staub ju lofchen Wahnsinnig lag er hingeftredt, Es uberquoll der Ropf von Saaren, Beifit wer mit ihm Gefprache hielt? Uls ihn der Bater fo erblichte, D Baterfeele? mas ift dieß! Bertrautes Berg! wer ift der Urme? Warum bift du denn fo verforen? Wer hat ein Maaf dir eingebrannt? Wer gof dir ein das Liebesfieber? Rach welchem Bein verlanget bich ? Auf welcher Glur fpriefit die Biote ? Und welche Gluth vergehret dich? Mis nun Medichnun aufthat den Mund, Und als er angefebn den Bater . Er fprach : Wer bift bu, und woher Er fprach: 3ch bin's, bein armer Bater, Gs fprach Mebichuun : Sag' wer ift Bater ! Denn wer der Liebe fich ergeben,

Muf feinen Safeln dief bewahrt. Den Buftand feines Gobns vernahm, Die Baterliebe einen Brand. Geht einem Bater durch die Geele. Begreifet nicht die Lieb' jum Gobn. Ift in des Baters Mugen rein. Forfcht er ben diefem und ben jenem. Bon bem verlornen irren Urmen: Da wandelte er ebegeftern , Sin gegen jene obe Statte. Ram bald borben an den Ruinen, Die Bruft gespalten und verwundet. . Gieht er ben Gohn darunter liegen. Die durres Gras in trodnem Jahr, Bon Thranen glangt fein Ungeficht. Rein Freund ben ihm als nur fein Magl, Mls flares Baffer feiner Mugen. Bluth fangend wie ein Bergensjunder, Die ihm ben Turban weggedrangt. Des Seelenfeuers Flammengunge. Aufschrenend er fein Rleid gerftudte. Ift diefes Traum und Phantafie! Und mer ift biefer Glenbe? Ber raubte dir Bernunft und Berg? ... Und wen verlanget bein Gebirn ? Bef Lippenforbet luftet bir? Wer weigert dir des Rinnes Upfel? Bo ift Urinen für bein Gebirn? D herr! bemahr' davor uns alle! Bracht er nur Leila's Rahmen vor. Erfennt er ihn vor Wabnfinn nicht. Dafi du mir fo befannt erfcbeinft? Der Tag und Racht um dich fich franft. Was gibt es außer Leila, mas? - Rennt Bater und fennt Mutter nicht.

Als ihn der Bater so erblidte, Er nahm die hand und sprach steh auf, Er fprach: o wunderthät'ger Heiland! O herr! ist Gutes oder Böses, Sobald Medschunn von Leila hörte, Er sprach: Dein Wort ist schwere Pein, Wohl gute Kunde kommt mir nicht, War dieß gleich seine Ueberzeugung, Mit tausend Listen brachte ihn Er bracht ihn nach und nach von hinnen Die Mutter als sie sah den Sohn, Sie nahm ihn zärtlich auf den Schooß Es wischet ihm die Augen ab, Sie rist die Kleider ihm vom Leib Schnitti hm alsdann die Nägel ab,

Bergoff auch er der Thranen Ströme. Komm schnell mit mir zu Leila hin. Der mir des Lebens Kunde bringt!
Ift es im Wachen oder Schlaf! Fand er sich gleich um vieles leichter.
Denn ifts nicht wahr so ifts Betrug.
Die hat mein Glud mir nicht gegeben.
So ging er doch belebt von hoffnung.
Der Vater endlich nach dem Haus.
Und übergab ibn seinen Leuten.
Rif sich die Haare aus dem Ropf,
Und füste bende Vangen ihnt.
Die arme tiefbesturgte Frau,
Und hullte ihn in neue ein,
Und von dem Ropf das haar verwildert, u. f. iv.

### Bufammentunft Leila's mit Medichnun in ber Bufte.

65 manbert Leila wie ber Mond Es übermältigt Schlaf die Schone, Die Racht mar duntel, fern die Guhrer, Denn das Rameel verließ den Weg So irrte fie berum in Buften, Die Rofe mar jest fern von Fluren, Entzügelt lief jest bas Rameel Gie trieb es durch die weite Bufte Go ging es fort von Pfat ju Pfad, Mis Leita einen Menfchen fah Dief mar die Bufte, mo Medfchnun Die Schone trieb nun gegen ibn, Sie fragte ihn nach ihrem Gau Medidnun war fo von Gomers Bergehrt, Much fie erfannte nicht Dedichnun, Woher bift du? fprach gu ihm Leila, Berforner ! fag' mir beinen Rahmen Der leidende Berliebte fprach : Mein Rabm' ift Rai's, aber nun Mis Leila Diefes, Wort gehört, .. D Urmer! Leila bin ich, ich! Medidnun als er gehört ben Rahmen, Da feste Leila fich bu ihm, Den Ropf, der in den Staub gefallen Die agb bem irren Fremdling Beimath, Sie wifchte mit bem eignen Mermel Mis er nun wieder ju fich fam, Bift du's , o Freundinn , die hier figt, Ift Dieg Die Wange fchlenerfos? Ift dieß im Schlafe mein Genufi,

Bon Station ju Station, Und bes Rameeles Baum entfant, Und fie vertor die Rarawane; Und mandte fich gur Weide bin. Und als fie auffah fah fie Richts. Gie war bom Stamm und Fremden fern. Mach allen Seiten in bie Ferne. Um die Gefährten aufzusvähen. Bis ihr Medidnun auffließ von gab. Bermandelt Weinen fich in Lachen. Bon Liebe rafet als Medfchnun. Rief auf ihn gu , und ihn gu fich. Und um der Beimath icone Blur. Daß fie, Die Treue, ihn nicht fannte; Um fo viel ichoner war fie nun. Und warum bift bu fo verwirre? Und wem du bich geweihet haff. D du mit Schonheit reich gefchmudt! Seif ich aus Liebesmahn Medfchnun (1). Gie bom Rameel gur Grbe fabrt. Und deines Leidens Troft bin ich! Dhnmadtig fiel er gleich jufammen. Gie felbft aus Mitteid außer fich. Legt fie bin ju fich auf bas Rnie. Gie nahm ibn auf in ihren Schoofi. Die Thranen ab ibm von den Mugen. Sob er das haupt bom Schoof der Freundinn. Die mich in ihrem Schoof umfangt? 3ch fürcht' es ift nur Traum und Wahn. Co ift Erwachen mein Berberben!

<sup>(1)</sup> Ram Rais est ve gefchte eknun es aschuftegii ische Medschnun. hier sind in einem einzigen Berfe drep Börter die das Persische mit dem Deutschen gemein bat, Nam Rahmen, est ift, Ehnun nun. Auch oben Bis ihr Medschnun aufstieß von iah ift das Schliswort taffelbe im Persischen na gah, das noch in der gemeinen Aussprache ben uns gah statt gah ausgesprochen wird.

So freach Dedfchnun ben Rummer aus Wenn biefes ift ein leeres Bild, Mis Leila nun ben Mund eröffnet, "D Durftiger! was gramft du dich, "Berbranntes Berg betrüb' dich nicht, "Berliebter fag' mir beinen 2Bunfch, "Dir geben uns allbier die Sande "Wer mollen nimmermehr uns trennen, Medichnun entgegnet fo bas Wort Wenn du ju und berab bich liegeft, Dan fann bas Thor der Stadt verfperren, Weit beffer ifts als dief und bas, Weil mir verfagt ift dein Benuf, Coll mir genugen meine Freundinn, Go trennte fich Medidnun von ihr, Er ging nicht todt und nicht lebendig, Er fprach mit blut'gem Bergenigram : Im Traume feb' ich dich, o Freundinn, 3ch habe fie auf ftats verloren, 3d fing ben Paradiefesvogel, Es wünfchte mich mein Urgt gu beifen, Mein Loos, es will daß trodnen Mund's Bum Lebensquelle führe mich Chifer (3), Der Biffen fiel mir in den Mund,

Mit Worten bie bas Borg gerichmelgen. Was wird aus mir wenn es verfchwindet. Sprach fie die Worte juderfüß: "Wenn du in Sanden hattft Gemfem (1) "Wenn dich der himmel nun begunftigt, "Daß ich benfelben nun erfulle! "Und treten auf den Ropf der Welt. "Der gangen Welt allhier verborgen." Der treuen Freundinn feines Bergens : Go famahte dich ber Uraber. Doch nie des Femdes Mund verfchliegen. Daß ich jur Beimath bich geleite. Goll mir dein fcones Bild genügen, Bis du einft mein bift, meine Freundinn! Und rannte in Die Bufte bin. Mit bundertfach durchbohrter Bruft, 2Bas foll ich von ihr ferne machen! 3ch Durft'ger feb' des Baffers Scheinbild (2); Bas foll ich machen, ich Berforner! Doch bofes Glud entführt ihn mir. Uch! Seilung war mir nicht bestimmt! Ich von dem Meere fehren foll. Mir mar daben fein Trunt bestimmt. Er mar der Geele nicht bestimmt.

### CLV.

## Mewlana Binaji,

Sohn eines Laumeisters von herat (baher sein Bennahme, ber Architektoniker), rerlegte sich von Trüber Jugend auf die Wissenschaften. Emir Gajaßeddin Manßur pflegte von ihm zu sagen: Binaji sey der Monta der Dichter und der Dichter der Monta's. Er war ein geschickter Ton-kunstler und Schönschreiber, Son und Dichter. Mit dem Emir Alischir, dessen Empfindlichkeit bekannt ist, verdarb er es durch verschiedene spisige Worte. So ging er einst zu einem Sattler und begehrte die Halfter Emir Alischir's. Dieser verzieh nicht das hinterbrachte Wort, und Binaji mußte aus herat nach Irak wandern, wo er im Dienste Sultan Jakub's demselben sein doppelzeilig gereimtes Gedicht Behram wu Behruf widmete. Nachdem auch Jususseg, der Bruder Jakubbeg's, gestorben war, kehrte er wieder in sein Vaterland zurück, wo er es abermaht mit Mir Alischir verdarb, so daß ihn dieser zuletzt wollte hinrichten lassen. Mir Alischir, der eine Abneigung wider die Ehe zeigte, stand in dem Ruse kein Held mit Weibern zu sehn. Binaji hatte ihm eine Kaßide zugeeignet, und als er ihn nicht wie er gehofft besohnte, so widmete er dieselbe Kaßide dem Sultan Uhmed Mirsse auf schickte dem Mir Alischir, der sich darüber aufgehalten, zur Entschädigung die folgenden Verse:

<sup>(1)</sup> Semfem, der Brunnen ju Meffa, der vor Sagar aufquoll, als fie ihr Kind vor Durft in der Bufte ver- fcmachten fab.

<sup>(2)</sup> Serab, das Phanomen, das die Frangofen mirage de sable nennen, und das feit der aguptischen Erpedition durch die Memoires de l'Institut du Caire befannter geworden, die Fata Morgana Der Italianer.

<sup>(3)</sup> Chifer, der Redar der perfifchen Liturgie, der Suther der Quelle des Lebens.

Meine Berfe, fie find die Tochter meiner Gebanfen, Ber vermögend nicht ift mit ihnen Rinder ju geugen,

Gerne geb' ich bem Mann jebe berfelben gur Frau. Dem entführ' ich fie, gebe fie Undern gur Frau.

Binaji mußte nun zum zweptenmahl auswandern; er begab sich jenseits des Orus zum Gultan Ali Mirsa, Gohn des Gultans Ahmed Mirsa und Enkel Abussaid's. Dort verfertigte er die Raside Medschmaol Gharaib, Sammlung von Seltenheiten, im Dialecte von Herat (1). Us Mohammed Scheibani Chvrassan eroberte, machte er den Binaji zum Dichterkönig. Auch in diesem Amte zog er sich Unannehmlichkeiten zu, indem man ihm Veruntreuung der für die Dichter bestimmten Gelder Schuld gab. Binaji siel in dem Gemetsel, daß Mir Munedschim Sani, der Großwesser Schah Ismail's, ben seinem Eintritt in diese Provinz anrichtete, im Jahre 918 (1512). Man hat von ihm einen Diwan erotischer Gaselen wie die von Hafis.

#### CLVI.

## Chodscha Messud,

aus einer vornehmen Familie Run's, einer der vornehmsten neueren Dichter im Mesnewi, Verfaffer von Juffuf und Guleicha und der Disputationen der Sonne und des Mondes, der Beder und des Degens; aus dem letten Gedichte ift ber bekannte Vers auf ein Kameel:

Sanftmuthig tragt es fort die Laft die ihm beichieben, Dom Rofenbect ber Welt mit einem Dorn gufrieden.

Bur Zeit Gultan Hoffe in Mirfa's ward er nach Berat berufen, um die Begebenheiten seiner Regierung in Berse zu bringen. Er verfertigte beren wirklich über zwölftaufend, ward aber vom Tode an ber Bollenbung seines Bertes unterbrochen. Er fang sehr viele verliebte Gedichte.

## Doppelverfe.

Eng wie bas herz ber Umeis ftand auf bem Tifche bas Salsfaß, Buder wie viel auf ber Wett, Buder barinnen fo viel-

Beine ich schlaflofe Rachte hindurch, tragt Weinen ben Schlaf fort, Und ich sebe den Schlaf, welcher die Thranen forttragt.

#### CLVIL.

## Mani aus Schiraf,

erft Goldschmid bann Dichter, lebte unter ber Regierung Schah Ismail's, ben bem ihn ber Sof-

### GafeL

Sorft du die Sage ineines Grams, Und mare ich nicht in der Welt, Ich thue größeren Bergicht, Sind andre Sagen minder, Go gab es Narren minder. Wenn ich nicht Nahmen habe.

<sup>(1)</sup> Go glauben wir, daß diefe Stelle verstanden werden muffe be fubaniher vift, nicht daß her wi fur den Berfasser gehalten werde. Attribué a Heravi, wie est in der Notiz von Sam Mirfa in dem vierten Bande der Notices et extraits des Manuscrits de la Bibliothèque nationale p. 288 überseit ift.

Und bin ich ohne haus und hof Defihalben wies man dem Gimurg Beit er von Lodungen der Welt Bertiebte die fich um die Gluth Als Schmetterlinge fönnen fie Gin schönes Jeft ift wobl die Welt, O gludlich ift die Trunfenbeit, O fege, Mani, dich nicht feft, Denn fur zwey Lage voll von Schmers

Sibt es Ruinen minder.
Bum Reft' am Rafe's Sipfel,
Mimmt Korn und Waffer minder.
Wie um Gewinnfte ftreiten,
Erscheinen wohl nicht minder.
Doch Gram fredenzen Schenfen.
Die hiervon trinfet minder.
Berlaffe diese Stelle,
Taugt dieser Wohnort minder.

#### CLVIII.

## Mani aus Meschheb,

feinem Handwerke nach ein Buchermacher, hernach ein Dichter, der fich dem Prinzen Mohammed Mohsen Mirfa, dem Schne Sultan Hoffein Mirfa's aneignete, unter seine Vertrauten geborte, und in seinem Gefolge von den Usbegen erschlagen ward im Jahre 923 (1517).

### Gafel.

Menfchen find wie du nicht fcon, Immer folg' ich deinem Bild, Liebesschmerz bedrobt mein Leben, Meine Thranc farbt als Rose, Ueber Steinwurf seufz' ich nicht, Statt der Freudennacht ist Tag, Trete doch auf Mani's Ung',

Nicht huri's und nicht Rifman (1), Rufe in Gedanken dich.
In dem Staube mallt mein Ropf.
Rofenzeit entfliehet fcnell.
Sufre Frucht trägt Liebe nicht.
Schmergensnacht hat feinen Tag.
Leib' ihm nicht zu hohen Werth.

### CLIX.

## Riafi aus Sawa,

Sawa, ein Dorf Chorassan's, ist der Geburtsort Riasi's, der unter Sultan Hoffein Mirfa eine Richterstelle im Distrikte von Herat bekleidete. Er erhielt von ihm denselben Auftrag wie der Dichter Messuch, seine Thaten zu besingen, und brachte es auf achttausend, wie jener auf zwölftausend Verse, ohne es vollenden zu können. Er starb über 80 Jahre alt im Jahre 921 (1515). Die folgende Beschreibung eines Verges ist aus dem gedachten historischen Mesnewi entlehnt.

Biegen des Berg's genährt von der Milch der himmlischen Ziege, Bon dem Morgenroth waren die Pantber getränft. Nund umgeben vom Meer des grünlich leuchtenden himmels, Morgenroth als Flor glühender Tulpen am Saum-

#### CLX.

## Seid Risai Gilani,

ein myftischer Dichter wie ber vorige, nur naturlicher und dem mabren Gefühle naber, aber auch ohne allen besondern poetischen Berth.

<sup>(1)</sup> Risman, der Suther des Paradieses, das Ideal mannlicher Schonheit im himmel, wie der agyptische Justu fuf auf der Erde.

Ei dil chasta tura sui schisa bajed rest.

D trantes herz, bu mußt nach heilung geben, Du willft nicht daß man einen Schritt nur thue, Man darf sich nicht auf feine eig'nen Werfe ftügen, Sen nicht beforgt um Rutten und um Teppich, Der Schah der benden Welten liegt im herzen, Die Glorie Salomon's, die Schähe Racun's, Wer auf bem Weg der Liebe will gefallen,

Wer frank ift muß um Arzenepen geben, Wie viele Berge weit muß man nicht geben! Man muß mit Gottes huld und Enade geben. Du mußt wohl ohne hand und Juß bier geben. Was soll an fremder Thur ich betteln geben! Sind teeres Nichts, weil sie in Wind aufgeben. Muß wie Risa von Stols und Wahn fren geben.

Her sahar ahi men es isehket sui girdun scheved.

Mit jedem Morgen dringt mein Licbes : Ab! jum Simmet, Der Mann des Auges hat die Trauer angegogen, D Schenke! Da man gar nicht bauen fann auf's Leben, Wer in das Lockennet von Leila ift gerathen, D zeig' dich gen Rifai, Geliebte! minder graufam,

3ch bin erstaunt, ich weiß nicht was zuleht foll werden. Bald wird er von dem herzensblute blutig weeden.

Sib Wein, daß augenblicklich frob das herz kann werden.
Er wird zuleht gewiß noch zum Medschnune werden.

Du wirft nur zum Gespräch, und mehr, der Liebe werden.

#### ° CLXI.

## Rulchani,

ber Schwestersohn Mewlana Schuhidi's aus Kam, steht an der Spisse aller unfläthigen Dichter und niedrigen Possenreisser. Er befaß einen hohen Grad cynischer Unverschämtheit, die so weit ging, daß, als ihm einst Sultan Haffan Mirsa, der sich des Seitenstechens wegen in einer Sanfte tragen ließ, begegnete, und ihn aus besonderer Huld fragte, wie es ihm gehe, er ihm mit frecher Stirne antwortete: Gott sep Dank, daß ich auf meinen Füßen gehe, daß man mich nicht wie dich als einen Todten auf der Bahre daher trägt. Er wurde in einem Gesechte zwischen einem der Sohne Haffan Mirsa's und den usbegischen Sultanen erschlagen. Da der Inhalt seiner Gedichte meistens solcher Natur ift, daß Sam Mirsa die Blätter seines Werkes nicht damit bestecken wollte, so führt er nur ein Paar Distichen aus seinen Gaselen an, wie:

Uls mich in feinem Gau Steinherzige faben, da fcbrien fie: Suger als Gerhad tommt ein Berliebter Schirin's.

Rulchan heißt eigentlich ber Ufchenberd in Badern, wo Ufche und anderer Unrath zusammengesichaufelt wird, und Rulchani ift noch beut zu Tage so in Persien als in der Türken der Schimpfnahmen eines unverschänten ausgelassenen Menschen. Indes ist es möglich, daß ihn dieser Dichter selbst annahm, wie sein Geistverwandter, der Aretin der Türken den Nahmen Deliburader, d. i. des närrischen Bruders.

#### CLXII.

## Mewlana Schahibi,

begleitete die Stelle eines Dichterkonigs unter Sultan Jakub. Man fagt er fen febr eingebildet und eigensunig gewesen, und habe über seine Gedichte von Niemanden Rath angenommen; er floh den Umgang derer die sich diese Frenheit nahmen. Von Choraffan reif'te er nach Frak, und von dort nach Indien, wo er in einer Stadt der Landschaft Gudschurat sich aufhielt, und darauf diesen Vers dichtete:.

Es effen Sufuraten Es fühlet Bergensblut

Gefaline Bergen fatt ber Braten, Statt Rebenfaftes ihren Muth,

Roinm Liebsfeuar aus gefrornem Bergen . . 1

Und gunde an die ausgetofchien Rergen.

Ginen Salfen fab ich im Traume, der raubte die Beute. 216 ich ermachte mar Bogel bes hergens nicht da.

Er ftarb ju Gud four at, nabe an hundert Jahre alt im 905ten ber Bedfchira (1528).

### CLXIII.

## Mewlana Sairani,

eigentlich aus Rum, wiewohl er fich von Samaban ichrieb. Er war seines außerordentlichen Gebachtniffes willen beruhmt, des hundertrausend Verse auswendig behielt, und hatte daher vermuthlich seinen Bennahmen Hairani, der zu Bestaunende, erhalten. Er war am Hofe Gultan Jakub's wohls gelitten. Er schrieb im Mesnewi oder doppelgereinten Versmaße: Behram und Nahid, d.i. Mars und Venus, den Wertstreit des himmels und der Erde, des Greisen und des Vogels, der Kerze und des Schmetterlings; aus dieser legten ift der folgende Vers:

Du bift jedes Saufes helle Lampe,

Gine Rerge, taufend Schmetterlinge.

Berühmt ift feine Sathre, die er wider den Richter Mohammed Rafchi verfaßte. Er ftarb in einem hohen Alter gu ham adan, wo er begraben liegt.

### Gafel.

Trennung, wie tange verbrennst du mir noch das herz und den Körper?
Rönnt' ich wie Kerzen doch schmetzen im Feuer der Bruft!
Uber es sindet der Tod zu mir nicht den Weg durch die Trennung,
Denn mit Seufzerrauch hab' ich verfinstert die Luft.
Frage mich nicht: warum bist du frant am Tage der Trennung?
Krantheit ist besser als Flucht, besser als Trennung ist Tod.
Siehe mein Jerz hat der Arzt mit Seufzernadeln genähet,
Faden blieb ihm in der hand, webet die Nadel zerschmolz.
Solcherzestalt hat gewirfet auf's Herz Hairan i's dein Untlis,
Daß er wie Kerzen verbrennt, immer zu sterben bereit.

Much der folgende brennende Bers auf eine Feuersbrunft gehört ihm gu: Das Teuer, das empor aus seinem Saufe ichtug, War nur der Rauch der Bergen, den der Wind hintrug.

#### CLXIV.

## Mewlana Saireti,

versuchte sich in allen Dichtungsarten, befonders aber in der Sathre, und die Sathren die zwischen ihm und Wahi di aus Rum gewechselt worden, sind bekannt. Prinz Sam außert aus Zartgefühl dieselbe Besorgniß als Dewletschah fur den guten Nahmen des Dichters, und erlaubt sich so wenig als sein Borfahrer eine dieser Sathren in sein Werk aufzunehmen; ein wiederhohlter Beweis, daß alle Sathre ben den Morgenlandern in personliche Leidenschaftlichkeit ausartet, und also keineswegs unter den Produkten schner Runke aufgeführt zu werden verdient. Die folgenden Verse sind von ihm:

Snadig fheint er indem er vom Pferde bes Borns berabfleigt ; Go flieg nie ein Bers emiger Bnade berab.

Lippenrubin der Schönen ward nicht aus Geelen geschmolzen, Sondern man schmelzte vielmehr Seelen aus Lippenrubin. Riemals haft du auf mich liebtosende Blide geworfen, Dag nicht der tofende Blid mich in Emporung gefett.

### CLXV.

## Derwisch Dihefi.

Dihe k ift der Nahme eines Viertels der Stadt Kafwin, woher er geburtig war. Er hatte bas Weberhandwerk erlernt. Der Ruf seiner Gedichte kam zu den Ohren Gultan Jakub's, der ihn rufen ließ. Besonders glücklich war er in guten Einfällen aus dem Stegreife, wie zum Bepfpiel:

Schirin, rief der arme Ferhad im Bebirge und ichwieg dann, Dag vom Biderhalle fuß ihm vertonte Schirin!

#### CLXVI.

## Elf Abbal aus Balch,

nannte sich zuerst Muta, d.i. den Gehorfamen, nahm aber zu Ende seiner Laufbahn den Nahmen Abdal an, welches einem in der Liebe Gottes ganz verlornen frommen Mann bedautet. Ben Sultan Jakub- dem Herrscher Aferbeidschan's stand er in großem Ansehen, und begab sich nach seinem Tode nach Iffahan. Als diese Stadt Schah Ismail eroberte, ließ er den Dichter rufen, bezeugte ihm Wohlgefallen über seine Berse, und wies ihm eine Besoldung auf die Einkunfte der Stadt an. Man hat von ihm viele Satyren und Possen, die vermuthlich wieder Nichts als Pasquille und Zotten sind, weil Sam Mersa es für unschieflich halt, etwas daraus anzusuhren.

#### CLXVII.

## Mewlana Abbal,

aus Iffahan, wo er Gewürzkrämmeren trieb. Die Veranlassung bazu, daß er sein Gewerbe aufgab, und bas irrende Leben eines Abdal oder Gottesnarren ergriff, gab eine unglückliche Liebe für einen jungen Menschen, wie es Sam Mirsa nach seinem eigenen Geständnisse umständlicher erzählt. In diesem Zustande eines Wahnsinnigen zog er bren Jahre in Isfahan, und fünf Jahre zu Tebrif berum, bis er sich endlich ganz zurückzog, und alle seine Zeit zwischen Undachts und poetischen Uebungen theilte. Daher haben seine meisten Gedichte mystischen und religiösen Sinn.

### Bafel.

Du blideft Alles an, Mich überfiel ein Schmers Bas für ein Unglud ift's! Er tödtet Taufende Bobin foll ich, verbrannt, Womit sie wohl erfreu'n Des Bergens Blut ift Bein, O web! daß Elenden

Rur mir fein Blid nicht wird. Der immer schärfer wird.
Ein einziger trunfner Blid, Eh' daß er fund noch wird.
Die Seele bringen nun!
Wenn nur sein Schnerz nicht wird!
Der Braten ift das Berd;
Rein ander Leben wird!

Berliebt that ich ben Schritt Daß er mich warf babin Ubdal es tragt bein Lied ! Denn foldes Wort ju Theil Und ich erfuhr gufege, Worans nicht Nettung wird. Un fich Periegestatt, Den Menfchen nimmer wird.

Er verfertigte noch mehrere Rafite, unter andern ein Seitenstück zu der Riatibi's, die boppeltgereimt ift, jum Lobe Ali's.

#### CLXVIII.

## Algehi Choraffani,

war sowohl Munfchi als Schair, b.i. geschiefter Briefsteller und Dichter, und bieß letzte besonders in der Dichtungsart der Raside, sonst aber seines moralischen Charafters wegen nicht im besten Ause. Er misbrauchte sein Schreibertalent zur Verfälschung von Diplomen und Besehlen im Nahmen Sultan Hossiachte sin Mirsa's, der ihm jedoch dieses Verbrechen beleidigter Majestät verzieh. Er verfertigte ein Seitenstück zu dem Derjai=ebrar (Meer der Gerechten) Chosru's von Dehli, welches seinen Fünser eröffnet, und selbst eine Nachahmung des Machsenol=efrar, oder Meers der Geseheimnisse Risami's ist, worauf später Dschami sein Subhetol=ebrar, den Rosenkranz der Gerechten, und Sohsetol=ebrar, Geschenk der Gerechten, verfaste. Auch ist er der Verfasser eines Schehr Uschub oder Stadtaufruhrs. So, oder auch Schehr engis (was dassels be bedeutet), heißt ben den Persern und Türken eine Urt von Gedicht, worin der Dichter die vorzüglichsten Schönen seines Orts (welche die Herzen in Aufruhr setzen) besingt. Diese Schönen sind nur Jünglinge oder gemeine Freudenmädehen, weil von der Schönheit der Bohlgesitteten, die in den Haremen eingesspert allen Augen und Zungen unzugänglich sind, unmöglich die Rede sen kann. Aus diesem Stadtaufruhr Ugeh's, worin die Schönheiten der Stadt Herat besungen werden, sind die folgenden Verse:

Giferfüchtig aufs Feld von herat find himmlische Fluren, Und die Sonne ift goldener Nagel des Thors. Wohnsis von hunderttausend Erob'rern und Weltenbeherrschern, Sammeln feit altester Zeit heere wie Sterne sich dort. Finster schauet der himmel darein, er der nur ein Wohnsis Einer verwirrten Schaar elender Flüchtlinge ist.

In so weit hat Ugehi's Stadtaufruhr mit den Gedichten beffelben Nahmens persischer und turkischer Dichter gleichen Inhalt. In der Folge scheint aber der Dichter sich mehr der Sathre oder den Zotten überlaffen, und vielmehr ein Schimpf als ein Lobgedicht verfertiget zu haben. Dieß erhellt schon daraus, das Sam Mirsa es für unschieklich halt, die vorzüglichsten Stellen daraus anzuführen, und einige die er noch als Proben mittheilt, bestätigen vollkommen das Gesagte. So zum Benspiel die Verfe auf den Chodscha Moin Mikjal.

Siebe Moin, mit taufend Beiden des Ungluds gebrandmarkt, Gin ungludlich Geftirn jegliches Maal des Gefichts. Aus der Ruche Nimrod's icheint diefe haftliche Frage Gin Schaumlofel su fenn, wurdig des Afchengemengs.

Sam Mirfa bemerkt, daß wer den Chobicha nur einmahl gesehen, diese Verse nicht ohne Lachen hören konnte; das Beste aber sen gewesen, daß er sie felbst auswendig ternte, und damit die Gessellschaft auf seine Kosten zu unterhalten pflegte. Nicht so gutmuthig nahm Mewlana Uhmed Tabsi die folgenden ihn betreffenden Verse des Stadtaufruhrs:

Athmed von Labs ift heute Sunni (1) und morgen ein Schii, Wie fechs Monde ber Weih' Mannchen bath, Beiblein tatt ift.

Um sich an bem Dichter zu rachen, klagte er ben Emir Chan, ber damahls in Berat Statthalter war, dieß Gedicht als ein Pasquill auf die Stadt Berat und ihre Einwehner an. Der Emir
ließ ihm die rechte Hand dafür abhauen, und die Zunge ausreissen. Dieß hinderte ihn nicht weder zu
fprechen, noch mit der linken Hand zu ichreiben, und das zwar bester als mit der rechten. Das Sprechen
schrieb er einem Bunderwerke des Imam Uli Mussa Ben Dschafer zu, von dem er erzählte, daß
er ihm im Traume erschienen sey, und ihm erlaubt habe, die Schwelle seiner Grabstatte zu tuffen. Undere aber sagen, er habe zuvor eine zu lange Zunge gehabt, und durch das Ausreissen seh der Rehler der
Natur verbessert worden, so daß er nachher besser gesprochen als zuvor. Er beklagte sein Schicksal mit folgenden Versen:

Wie der herbstliche Sturm Aborn und Weiden entblattert, Sat ein feindlich Geschick Junge und Sand mir geraubt. O mein herz, Einbildung ift Lieb' und Treue der Menschen, Wie die Raaba bald doppelt geschen im Traum.

Ugehi lebte noch vier Jahre nach dieser Execution, und starb im Jahre der Hedschira 932 (1525) zu herat, wo er begraben liegt.

#### CLXIX.

# Rafi Alaji,

Richter von Rureh, einer Gerichtsbarkeit Rum's, ein gelehrter Dichter, der fich bald in Ee brif bald in Bhald in Bebrif balb

### Doppelberfe.

Geftern fprach ich bir noch von meiner Bergeneverwirrung, Groffer ift fie beut, als bag ich fagen es fann.

Mit dem Morgenticht bringt frohliche Runde der Offwind, Dag ber Trennung Racht endlich vorüber nun fem.

#### CLXX.

## Silali,

aus einer tichagataischen Familie entsproffen, aber zu Uftrabad erzogen. In seinem Junglingsalter ging er nach Choraffan, wo er sich zu herat niederließ. Das erstemahl als er vor Mir Ulischir, den Wefir und Siegelbewahrer Gultan Hoffein's fam, redete er ihn folgendermaßen an:

Deines Gefichts Majeftat hat mich gu Boden geftredet, . . . Rimmer fieb' ich auf bis an das jungfte Gericht.

Mir Alischir, dem der Vers genel, fragte um den Bennahmen des Dichters, und als Dieser sich Hilalt (Hilal heißt der neue Mond) nannte, erwiederte Mir Alischir, daß er vielmehr Bedri (Bedr ift der Bollmond) heißen sollte. Er ift Verfasser von dren Mesnewi, deren das beruhmteste

<sup>(1)</sup> Sunni find nach der Meinung der Turfen die eigentlichen orthodoren Modlimin, und die Schil's Die Reger. Die Perfer find der entgegengefesten Meinung.

ber Shah und Derwisch, ben Roman einer Mannerliebe behandelt. Seine Levensart war sonbersbar genig. Er galt unter ben Schiiten für einen Sunniten, und bennoch ließ ihn Abid han, der Fürst ber Usbegen als einen Schiiten hinrichten. Hilali bat sich zur letten Gnade aus, von der Hand eines jungen Menschen Nahmens Seifollah, bas Schwert Gottes, der eben auf dem Richtplage war, zu sterben; diese Gnade wurde ihm gewährt. Der junge Mensch, der vermuthlich nie zuvor das Umt eines Scharfrichters vollzogen hatte, fehlte den ersten Streich, der ihn bloß am Kopfe verwundete und bas Gesicht voll Blut machte. Hilali improvisirte in diesem Augenblicke noch die benden Verse:

Blut ift's nicht, hilati, mas auf dem Befichte erfcheint, Sondern bas Berg, bas aus Gram gu bem Befichte herlauft.

Dief creignete fich im Jahre ber Bebichira 936 (1529).

Sam Mirfa führt aus feinen Werken die folgenden Unfangeverfe von Gafelen an: Wenn du mich fragest um des Mondes Station, Gie ift in meinem Berg, Doch weiß ich nicht wo diefes?

Dou! ber mir jum Rath aufthuft den Mund, Dag niemahle du geliebet, wird mir fund.

Marrifder Liebe halb muft ich viel Schmahung erbufben; Schon ift bie Liebe? Doch nicht wird man barüber geschmabt.

### Bafel.

Wenn du mit Jorn, mit Unade mich behandelft, Wiewohl du dir von Riemand schmeicheln taft, Gehft du mit andern um, lieg' ich im Staub'; Ich liebe dich so fehr ich es vermag, Bon deiner Schönheit hort' ich überall, Du bift die Geel' in meinem eig'nen here, Es sehnt sich hitati nach dir mit Luft,

Du bift der Raifer und ich bin dein Diener. So schmeicht' ich dir, du bift der Welten Schmeichter. Wenn nicht, warum gehst du mit mir nicht um. Erbarme dich so sehr du es vermagst. Doch als ich sie gesehn, fand ich sie größer. Ich hoffe daß du bleibst wenn sie entslieht. Und sang dies Lied, daß du es liedlich singest.

## Mus bem Chah und Derwifch.

Das Meer ift wie ber Schönen Bufen, Reunfaches Meer im Ocean Die Woge die jum himmel fleigt, Und ichtägt bagu die hande wunderbar,

Bon Aufen grun von Innen Perfen. Scheint hundertfache Sundfuth mir. Sie fteigt vom Monde ju bein Mond. Die Sand ift feer und voll der Saum.

Das zwente feiner Mesnewi führt den Litel Gifatol=aafchifin, Eigenschaften der Liebenden.

## lieber Guleicha als fie alt mar.

Das Alter gof Jasmin auf ihre Hnacinthen, Das weiffe Saar bekannte fcon bes Alters Schwäche, Die fcwarze Mandel wurde durch bie Zeit Der herbft verftreute nun die Blätter ihrer Rofen. Sieh was juleht mit ihrem Saupte vorgegangen. Bum Mandelmartt durch ihres Auges Weif.

## Mus Leila und Medichnun, dem dritten ber Mesnewi.

Ihr Muge faß als Rabe in dem Saine, Bon reinem Leibe wie das reinfte Gilber,

Und voll von Raben maren ihre Brau'n; Bon gartem Körper wie der Mandel Mark.

Der Schah und der Derwisch ift ein romantisches Gedicht, welches eine sentimentale Mannerliebe behandelt. Der Dichter war auf diese Idee, wie wir es in den Benfpielen aus seinen eigenen Worten umftandlicher sehen werden, gang besonders stolz, und hatte vielleicht mehr Recht dazu gehabt, wenn er ber-erfte Dichter biefelbe ausgeführt, und hierin gleichsaur die Babn gebrochen batte. Go batte er aber ichon im Mihr und Mufchteri, d.i. Gol und Beus, des Gohns Attar's, ein Borbild vor fich, bas er aber burch Ginfachheit und Bartheit ber Behandlung ben weitem übertroffen. Gein Gedicht zeichnet fich durch Chrfurcht gegen die Gitten, Bartheit der Empfindung, und gang befonders durch einen ungemein reichen Farbenfchmelz poetischer Beschreibungen aus, von beren affatischer Pracht bie Lefer fogleich felbft urtheilen werden. Je prachtiger bie Farben aufgetragen find, befto einfacher ift ber Umrif ber Ergahlung und Begebenheiten gezeichnet. Der Schah und Derwift geben mit einander in die Ochule, weil fich folche Junglingefreundschaften gewöhnlich aus ber erften Jugend berfchreiben. Trennung und Gifersucht folgt, wie überall, fo auch bier, ber Liebe auf dem Guffe nach. Der Pring geht auf die Teraffe mit Sauben ju fpielen, und erblickt den Derwifch, der benm Unblick bes Beliebten von Ginnen wie anbethend gur Erde fallt. Die Knaben auf ber Baffe, die bas feben, halten ihn fur einen Sonnenanbether, und werfen ihn als folchen mit Steinen. Die benden Freunde wechseln mitsammen Briefe durch die Taubenpoft. Der Pring ubt fich im Schiefen, und ba ibn fein Aufseher, der bier zugleich die Stelle des Debenbuhlers vertritt, auf die Jagd führt, findet er ben Derwifd, der den Berftand verloren, und als mahnfinnig wie weiland Medfdnun lieberafenden Ingebonkens mit den Thieren des Baldes und ber Bufte Umgang pflegt; benn nach ber Meinung ber Morgenlander (an der wohl etwas Wahres fenn konnte) fammeln fich wilde Thiere, befonders aber Gafellen, um Bahnfinnige und leben mit denfelben auf freundschaftlichem Fuße. Binter, Sommer und Berbst werden prachtig befchrieben. Die Freunde kommen noch einmahl zusammen am Weftade bes Meeres, wo ber Pring bem Derwifch einen Ring gibt jum Ungedenken. Der Bater bes Pringen ftirbt, und da er nun felbst den Thron besteigt', verdrängen die Gorgen deffelben Die Eindrucke ber Jugende freundschaft. Er besiegt feine, Feinde und ftirbt.

## Preis bes Bortes in ber Ginleitung.

Des Mundjuwelenkastchens Perle ift das Wort, Bestände nicht das Wort, was würden Leute sagen? Wie könnte man Geheinnis sich vertrau'n, Bestände nicht das Wort auf dieser Welt, Ein gutes Wort gift Hert und Seelen Leben, Spihfündige durchbohrten so das Wort, Das Wort stieg von dem himmel nieder, Gäb's etwas höh'res als das Wort, Gerad ist dieser Ausspruch sonder Zweisel, Es kommet aus dem Mund kein einz'ges Work, Iven Welten wurden durch zwei einz'ge Laute, Der ew'ge Schreiber ift dem Wort gewogen, Erzähle mir, Vernünstiger, vom Worte,

Die Politur des Zungenschwertes ist das Wort. Wie würden sie des Sinnes Perle bohren! Und das Berborgene zu wissen thun! So hätten auch die Menschen keine Zungen. Des heitands hauch bezeuget dieses Wort. Und sprachen solgendes zum Lob' des Worts: Bom blauen Dome sieg es nieder. So wär' es statt des Worts gekommen. Des Wortes Stelle ist fürwahr im himmel. Wo aus dem Worte nicht ein anders käme. Und diese benden Laute sind ein Wort. Des Wortes wegen schuf er Tafel, Feder. Fang' zu erzählen an mit Federzügen.

## . - Beranlaffung bes Merfes.

Ich fprach: Was immer von der Junge fommt, Die Lieb' ift beffer als das Alt' und Neue, Bald lenft ich meinen unentschlosinen Sinn Bald fing ich an in Thränen mich zu baden, Und wieder däucht mir befferes Geschief, Da fam aus höh'rer Welt mir eine Stimme; Weigt nicht daß durch unrubige Gedanfen

Ein jedes Wort hat nur Bezug auf Liebe. 3br Wort ift beffer als die andern Worte. Auf Leila's und Medfchnunen's Liebe bin. Gedenkend an Chosru, Schirin, Ferhaden, Der Buftand von Afra und von Wamif. Was du hier finnest ift nicht fehlerfrep, Gefundestes Gebirn muß erkranten.

Die Dren die du genannt find icon vermählt, Steh' auf, beschäft'ge dich mit hochzeit nicht, Denn führft du ju dem Brautigam die Braut, Bas ift von folder Liebe der Genug

Medidnun, Bamit, Ferhad mard auserwählt. Auf Rufe und Umarmung thu' Bergicht; Birft du als Unterhändler angeschaut. Als dann guleht im niedren Staub ein Ruf!

Er meint, es sen weit schwerer eine rein fentimentalische Liebe durchzuführen, als eine sinnliche, und hierin hat er sowohl als Mensch als auch als Dichter vollkommen recht. Defiwegen thut sich hilali etwas Befonders darauf zu gut, daß er statt bes vorgenannten schon abgebrauchten Gegenstandes die Liebe des Schahs und Derwisches zu singen unternommen habe.

## Wortstreit amischen Bogen und Pfeil.

Der Schab legt auf ben Bogen einen Pfeil, Mis fich der Pfeil nun durch Gewalt Des Bogens Biel er gang außer fich vom himmel nieder, Dann macht' er fich jum Rampf und Streite fertig, Du follft dich deines frummen Buchfes ichamen, Bald wirft man bich als frummes Sola ins Feuer, Du bift fcon alt, Dir auf den Jug gu belfen Denn ohne mich bift du ju gar Riches nube, Wenn man ju fprechen pflegt von Pfeil und Bogen, Der Starten Urme frummen dich gufammen, Muf Uebermacht thu' bir ja Richts ju Gute, Du felber wirft von ftarfer Sand gefeffelt, Go febr man bich auch gegen fich bingiebt , Das fchicte mahrhaftig nicht fich fur bein Alter, 2013 nun der Bogen biefes Wort vernommen, Er fprach : Was gebet bich mein Alter an? Much du, wenn dich das Alter erft erreicht, Sor' auf, dich ju dem himmel gu erheben, Du jageft nach dem Ginn von meiner Bruft, Man bat' bich bloß jum Unbeil jugefpiget, Du bift gerade, ja! wie Scorpionen, Bo bu dich nur ben 3.mt und hader zeigft, Doch wenn bu manchmahl nach bem Biele triffft, Die Welterfahrnen fennen dich fehr gut, Da dich ber Schah im Borne fortgefchnellt, Es fand ber Pfeil bes Bogens Gprache mahr, Gie fchloffen mit einander ben Berein, Es gibt nichts Beffres auf der Welt als Frieden,

Und ichieft benfelben gegen Simmel ab. Der Sand des Schahs der Welt entriffen fab, Und warf fich gang verloren auf die Grde. Und fprach jum Bogen : D du frumm gebogener! Des Leibes, in der Mitte halb entzwen; Bald trägt man dich jum Banf und Saber nur. Muß mein gerader Wuchs jum Stabe bienen. Und feiner nimme allein dich in Die Sand. Go werd' ich bir beständig vorgezogen. So daß du gang gebunden bift. Weil du mich in die Gerne von dir wirfft. Und trägft fo Band als Retten um ben Sals. Co seigst du dich doch immer nur von hinten. Und für Ginfiedler die in Bellen wohnen. Entgegnet er dem Pfeile feine Bunden. Bor' auf, einfames Leben gu verfrotten. Berbrichft febr fcnell und fcblupfeft in den Binfel. Und brufte dich mit fremder Schwungfraft nicht. Ich gebe dir Befehl und du gehorchft; Und mit der Gage dir den Ropf gescheert. Die mit dem Schweife fich die Bunden ichlagen. Dort ichlägft du im Borbengehn icharfe Bunden. Go falleft du daneben noch weit öfter: Gie nehmen dich bloß um dich wegzuwerfen. Bas ift's warum dein Mund fich nun aufhalt! Er machte Frieden und der Streit mar gar. Und gingen benberfeits ben Frieden ein. Dem Rrieger ift ein hartes Loos befchieden.

## Befdreibung bes Sommers.

Uls nun der herr des Sternenmeers am himmel Und brennend heiß des Sommers Odem wehte, Das Eifen floß wie Wasser in der hibe, Der Sand zersoß im hauche des Samums, Des Meeres Fluth vertrodnet nach und nach Der Wasservogel der sonst dort sich fühlte, Wer einen milden Gaul zu reiten pflegte, Des Eises Preis war theuer wie das Gold, Vor hise brannte selbst ben Nacht der Mond Was man für Sterne hielt das waren bloß Der Thau war Schweiß des Monds, und selbst der Sonne, Den Rrebsen aus der rothen Fluth gefangen, Jing Stein und Eisen an fich zu erweichen. Die Berge waren sauter Feuerstein.
Und im Gebein zerschmolz das Mark wie Wache, Go daß ftatt selber Staub empor fich bebte. Berbriet sich nun in seinem eignen Fett. Sah deffen hufe ganz im Jeuer glüben. Und selten wie Genuß der Silberdufen. Wie an dem hellen Lag die lichte Sonne. Schweißtropfen, bell wie sie die Engeln schwihen. Enttroff der Schweiß in lichten Stepnentropfen,

21 a a 2

## Befdreibung bes Berbftes.

So bringts mit sich ber Tag und Nächte Wechsel, Der grüne Zweig, emporgestredt jum himmel, Und tritt die Zeit des Blätterabfalls ein, Wo feine Rose blüht verstummt der Bogel, Die Nachtigallen irren wild umber, Die Rosen sind verschwunden, Dornen blieben, Orangen kleiden sich nun in Safran, Der Mond verhüllet sich in einen Schlener, Zerflüdt und blutig sind Granatenherzen, Die Taube schweigt, die Bienen nicht mehr summen, Die Frucht fällt rücklings von dem Zaum, o Graus! Jeht ift die Zeit wo euch die reifen Reben Den Rosen ift kein rothes Blatt geblieben,

Daß auf den Sommer immer folgt der Herbs. Legt dann sein gelbes Untlift in den Staub; So nimmt das grüne heer zugleich die Slucht. Was nührt denn die Zunge ohne Ohr? Entblättert ist die hundertblätt rige (1). Weg ist der Utlas und es blieb die Mackel. Die Trauben legen Purpurfarbe an. Mit gelben Wangen hüllt er sich in Schlever. Sie losen Stück für Stück sich ab mit Schwerzen. Die Lilie init zehn Zungen (1) muß verstummen. Die schlägt sich das Gebirn im Fallen aus. Bald Perlen bald Aubin im Moste geben. Nur Dornen sind im Rosenbeet geblieben.

## Shlufflage.

D weh! der unbeffänd'gen Station, Und frant'st wie Chifer du des Lebens Quell, Und führeft du wie Jesus gegen himmel, Und strahst du wie Jussus ein Schönheitsmond, Und hattest lange du wie Noah schon gelebt, Nur Er der Ewig ift, nur Er allein, Derwisch und Schah, fie geben all davon! Die Seel' entichlüpfet doch den trodnen Lippen, Bulent beherbergt dich die Erde doch, So fturgeft du doch iählings in den Brunnen, Entgingst du der Gefahr der Sündfluth nicht, Der Einzige, Er war, Er ift, wird fenn.

## CLXXI.

# Babur Padischah,

aus der Familie Timur's, ber Gründer des Reichs des Großmogols in Indien, welcher dassolbe zu Anfang des zehnten Jahrhunderts der Hedschira stiftete, und zu Ugra seinen Thron aufschlug, den er mit allem Glanze persischer Pracht und Cultur umgab. Gelbst Tonkunstler und Dichter, hinterließ er persische und türkische Gedichte, und schrieb die Einrichtungen seiner Regierung zur Richtschnur für seine Nachfolger.

### CLXXII.

# Haider Kelitsche aus Kerat,

erft ein Rogenmacher, daher fein Bennahme, dann ein Dichter, jedoch ein fehr gemeiner, wie feine Sandthierung; das Urtheil über feine Berfe hat er am beften in dem folgenden ausgesprochen:

Der Wangenfrieget macht verwirrt ben Papagen; Gr fpricht, doch fennt er nicht fein Biga Baga Ben.

Er schrieb mehr als zehntausend Distiden sowohl im Gafel'als Kafide, allein sein Leben war beffer als seine Verse. Er lebte nämlich arm und reif'te um fich Etwas als Raufmann zu erwerben nach Indien. Sam Mirfa führt von ihm einige Mokataa und ein Paar Gafelen an, die aber, weil sie das eben ausgesprochene Urtheil vollkommen bestätigen, nicht übersegungswerth geschienen.

<sup>(1)</sup> Die hundertblättrige Rofe, welche dem Dichter im vorigen Doppelverfe ale das Ohr erscheint, worein die Zunge der Rachtigall ihre Magen niederlegt.

<sup>(2)</sup> Die gebenblättrige Lilie, deren Blätter bald mit Bungen bald mit Schwertern verglichen werden, Die aber eine gang andere Blume als unfere Schwertlilie ift.

### CLXXIII.

## Der Fessi,

aus Irak gebürtig, brachte die meiste Zeit seines lebens in Herat zu, wo er eine Zeit lang Mohteffib oder Marktvogt war, zulest nach Randahar ging und dort im Jahre der Hedschira 938 (1531) in einem Alter von 60 Jahren starb. Er dichtete mehrere Gaselen und ein Seitenstück zum Machsenole effrar, d. i. Magazin ber Geheimniffe Nisami's.

### CLXXIV.

# Doft Mohammed Dichaji,

aus Sebfewar in Choraffan, zeichnete fich vor den Dichtern feiner Zeit durch Uneigennugigfeit und Benügfamkeit, und burch feine Rafibes aus.

## Rafibe.

Choschest mëi si kef jar chassa fassi behar.

Schön ift das Glas von der hand des Freundes besonders im Frühling,
Wo Spacinth und Ros' Bild von den Wangen und Haar.
Du ergreife den Wein und schau' die Schönheit der Rose,
Welche Zeugnist gibt von dem noch schönheit der Rose,
Welche Zeugnist gibt von dem noch schön'ren Gesicht.
Sich am Ufer des Scroms, schau' fröhlich das Wasser verrinnen,
Sich! es führt die Geduld allen Verftändigen fort.
Sieh! annuthig sproßt das frische Grün an dem Ufer,
Wie ein zartes Kind, üppig und lieblich genährt.
Siehe das Grun des Gestad's in dem Spiegel der grünlichen Fluthen,
Strom- und Ufer halt wechselnd den Spiegel sich vor.
Vlumen bestirnen die Flur und Plumen bestirnen die Wogen,
Jene sind Firstern', diese sind Wandelgestirn.
Von dem Wiederschein, der fällt in die Fluthen vom himmel,
Sind sie blau gemahlt, dunkel wie Indigoblau.

### Mus berfelben Rafibe:

Du bift der Zweig des Gluds, reich ftrogend an föstlichen Früchten, Wer dem Schatten fich naht, findet die Früchte alldort. Ich allein fand dort Nichts als Beschwerde des herzens; Dieß ift Schuld des Geschicks, ach! ich erfuhr es zu oft (1).

Er starb zu herat im Jahre ber Hedschira 939 (1532).

### CLXXV.

# Sail (Mewlana),

aus Demawend geburtig, ein ausgezeichneter Schonredner fo in Profe als in Berfen. In feiner

<sup>(1)</sup> Das Wortspiel, welches das Berdienst des Originals erhöht, und im Deutschen unüberseihar ist, besieht in dem Worte-Bar, welches die drepfache Bedeutung von Frucht, Last und Mahl hat, so daß die letten-Worte eigentlich heißen: Ich erfuhr es hundertmahl.

Jugend verließ er feine Baterftabt, und ging nach hamaban, wo er fich mit bem Dichter Saireti entzwente, und einige fatgrifche Berfe auf ibn ichrieb. Gegen bas Ende feines lebens verfiel er aus tiefer Schwermuth in eine Urt von Bahnfinn, und ftarb im Jahre der Sedichira 940 (1533). Bon ibm find bie folgenden Berfe:

> Ohne beine Lippen trauft 3ch verschlang des Blutes viel,

Blut aus meinem feuchten Muge. Defihalb ift mein Berg fo blutig.

Du, Die vor's Flammenaug ben Schlener haft geworfen, Mis bu liebgurnend haft die Brauen aufgeworfen,

Du haft den Brand in Glauben und Bernunft geworfen. Saft bu, Gott fen's gedanft! Liebfofung ausgeworfen.

Miemabls vergieht fich ber Mund ber Tiefgebeugten jum Lacheln, Denn die Thranen find Traurigen einziges Loos. Gerne fen mir das Mug', das nie hat Thranen vergoffen; 3d beflage das Berg, das nie gerruttet der Schmerg.

## Als Gathre auf Haireti:

D ferne, Gail', fennen biefen alten Thoren, Benn er mit Recht fich dunfe ein beff'rer Liedermund - 215 ich, fo ift ein beff'rer Dichter jeder gund.

Der dir nur Groll und Seindschaft bat geschworen.

### CLXXVI.

# Shah Soffein Safi,

aus Iffahan, wo fein Bater ein Obstverkaufer mar. Er hatte viel gelefen und mußte über Ulles gu bisputiren, wiewohl nur oberflächlich. 2116 Dichter verfaßte er einige Gathren, die aber von profais fchen Sehlern wimmeln. Er ftarb ju Damaghan im Sahre ber Bedichira 941 (1534) und hinterließ bloß einige wenige Gedichte.

### CLXXVII.

## Mewlana Nafiri,

Dichter und Ergafter (Riffa chuan, auf arabifch Deddah) wie fie noch beut in perfifchen, grabis fchen und turfischen Raffebhaufern angetroffen werden, im Dienfte Ochah Ismail's und feines Rach= folgers.

Die folgenden Proben find aus der bem herrn Grafen von Rzewusty gehörigen Gammlung von Muszugen aus perfifchen Dichtern.

Es tschahi ghabghabesch beder averd mahra.

Er giebt ben Mond aus feines Rinnes Brunn, Der Fromme, Der ibn ficht, geht aus bem Rlofter; 21m fungften Tage vor des Lichtes Schlener Bebt er die Reib'n vorben mit ichiefer Saube', Des Glanges Majeftat erfdrecht bas. Muge, Das Mug' fann feine Schonheit nicht umfaffen, Mein Laftthier fann nicht im Geleife geben , 3d hoffe, bin ich über's Dach binqus, 2Benn biefer Durft, Dafirt, Dich verläßt,

Und Scorpionen legen fich in Weg, Der Gultan, der ihn findet, braucht nicht Reiter. Bird Gott der Diener Gunden nicht aufdeden. Bergeffen Fürffen ihrer Berricherhaube. Der Blig verfündet Regen burrem Gras. Und nicht durchbliden die Bolltommenbeit. Es fchieppet fich Jo gut es fann ben Weg. In Mitte feines Gau's mich auszuseufgen. : 'aBill ich bie Gluth im Gelfebile fuchen.

## mm · 375 mm

Hest sieni mesraa ab u danci ma,

Der Saaten Schmud ift meine Nahrung, Die Nachtigallen und Gasellen, Gie bringen einen Ton bervor, Chos ru wird auf Schirin veraeffen, Es prahlen mit dem Rteid die Gleisner, Ich fiehe nicht um Macht und Reichthum, Ich mache beut auf herrschaft Unspruch, In unferm Borbof fann man bethen, huth' dich, der Blig schläft in der Wolfe, Mir schadet nicht des Loofes Bogen Ich blich auf Nahrung Eines Tages,

Der himmet herrschaft ift mein Rest. Sie hören meinem Sange zu. Nach meiner Liebestieder Ton.
Wenn er vernimmt mein Zauberlied.
Der Bund der Rutte ift zu haus.
Mein Schah ist ein zufriednes herz Wer ist als ich in unfrer Zeit.
Denn hoch genug ist unser Thor.
Der Donner rollt aus meinem Mund;
Mein Ziel ist der Bestimmung Pfeil,
Da ewig doch mein Leben währt.

Tschu urjan schüd murgh es saruret chane misased.

"Mus Rothwendigfeit baut ber nadte Bogel ein Reft fich , Mangelu die Rofen genügt Baffer und Rorn bem Bulbul. Ueble Bedeutung wenn fich Nachteulen feben auf Dacher, Bludlich ift fie nur bann, wenn in Ruinen fie fist. Schaaren regen fich auf aus Liebe jum Binfel bes Muges, und durch meinen Gpruch mallet der Bauberer Blut. Siehe! das Beltall theilt und machet jum Schmetterling Felfen, Wer vom mahren Beift emiger Liebe befeelt. Bis nicht der Frühlingswind verfündet ben Wechfel bes Jahres, Bas nütt cher wohl Gartnern im Garten das Schloff! Nachfichtsvollen Mugs foll man' die Diederen anfebn , Formet ber Simmel ja felbft Rannen und Becher aus Thon. Wenn Schönlodiger Bild in meinem Gehirne vorbengeht, Werden narrifd Peris an dem verwüfteten Plas. Richts vermindre die Luft wem Bittres ju foften bestimmt ift. Buderlächelnder Mund bietet der Gufigfeit viel. Liebe, Mafiri, bringt Unordnung ficher autwege, Du bift entschuldigt, ber Mann fann nur erzeugen ein Rind.

Bügü bedeir u chirabat esselam u mepürs.

Bordell und Rlofter gruß (1) und frage nicht i Guß ifts mit Lieben fich ju mischen, Der Leitung hand jog dich ins Rlofter, Und fommft du ju dem Freudenort, Berlangt es dich nach gutem Rusel, Gabst ein Paar Streiche Dummen du, - Nafiri geht die Liebespfade,

Mit Glas und Knaben fpiel' und frage nicht. Löß Gurtel, trinfe Wein und frage nicht. Bollende dein Geschäft und frage nicht. Bieb' vor den Schlener, frage nicht. So zeige ftandhaft dich und frage nicht. Geh' aus dem Rabinet und frage nicht. So geh' auch du um Zeitung, frage nicht.

Der anschnlich die Band der Gedichtsammlung dieses Dichters, welcher sich in der Sammlung der E. E. orientalischen Akademie befindet, ist in zwen Theile abgetheilt, deren der erste die Kaside, der zwente die Gasele enthält. Sie sind durchaus mystisch, wenn sie auch hie und da, wie das letzte hier gegebene, den Schein der Ausgelassenheit tragen, und dann nur um so viel widerlicher.

<sup>(1)</sup> Bugu effelam, d. i. fage Gruß. Daß das lette Wort arabisch fen und Gruß bedeute, Lippis et tonsoribus notum. Im Italienischen, Französischen und Deutschen heißt Sclamalocco, Selama leic und Selamaleif noch heute im burlesten Style eine Berneigung oder Ehrsurchtebezeugung. Dennoch hat man das Wort Selam auf eine unverbürgte und unrichtige Angabe der Lady Montaguo in dem Sinne eines Blumenstraußes mißbraucht, und in einer Beurtheilung des Musenalmanache, der diesen Rabmen trägt, gar für persisch ausgegeben!

### CLXXVIII.

## Baba Nafibi,

gebohren in Ghilan, von wo er nach Tebrif kam und Zuckerwerk verkaufte. Eines Tages kam er mit Baba Fighani zusammen, dem seine Berse noch sußer als sein Zuckerwerk schmeckten; er empfahl denselben dem Sultan Jakub, der ihn gutig behandelte, bis er im Jahre der Hedschira 943 (1537) den bitteren Sorbet des Todes austrank.

### CLXXIX.

# Ehli aus Schiras,

ein großer aber armer Dichter; er war stark im Reime, in ber Prosodie, in Logogryphen, verfertigte sowohl einzeilige als doppelzeilige gereimte Gedichte (Schiir und Mesnewi), Gedichte die sich nach zwen Sylbenmaßen scandiren laffen, und andere voll Wortspielen. Er widmete seine dem Emir Schann nachgeahmte Kaside dem Emir Mir Alischir, der durch das ihm darin ertheilte Lob sich zur Partheplichkeit verleiten ließ, den Ehli dem Selman vorzuziehen. Er war ein großer Liebhaber der Schönen. Sultan Hossein als er nach Chorassan kam, war ganz erstaunt in ihm einen Menschen zu sehen, der mit grauen Haaren noch so narrisch that. Ehli sagte:

Die Saare die den Ropf mir bleichen, Gind von der Liebesherrichaft Beichen.

Eines Tage als ber Gultan in feinem Garten fpagieren ging, hatte er dem Berichnittenen befoblen Niemanden einzulaffen. Ehli, guruckgewiesen, fchrieb auf ber Stelle die folgenden Berfe:

Rönnte ich bein Teppich fenn, Uch wie herrlich, o wie fcon, Dem burch bofen Stern ein Mann

Staub von beinen Fugen fenn. Muß der Ort fenn anzufehn, Grauen haars nicht naben fann.

wickelte bas Papier, worauf diese Verse geschrieben waren, in Bachs ein, und legte sie auf das Wasser bas in ben Garten floß, so baß sie dem Sultan zu Gesicht kamen, der den Dichter kommen ließ und ihn gnatig empfing. Dann ging er nach Lebris, zur Zeit als Kemandara dort herrschte, zog sich alt und geschwächt von der Welt zurück, und starb endlich zu Schiras im Jahre der hedschira 942 (1535).

3d Ungebulbiger fieh nun Gott fur bich um Treue, Du, reinen Stamms, fieb' um Bebuld fur mich ju Gott.

Kann mich nicht übern Tod der Nebenbuhler freu'n, Rann mich ja übern Tod der gangen Welt nicht freu'n.

Sage ju mem fou ich gehn, ba immer bas Berg nur ben bir ift? Beffer als bein Geficht, weffen Geficht fou ich feb'n?

#### CLXXX.

## Ehli aus Chorassan,

von einer guten Familie aus Terfchif, febr verliebter Natur. Go verliebte er fich in das ichone Geficht des Prinzen Feridun Mirfa, dem er, ein anderer Medichnun, mit ftruppichten Haaren
nachlief. Er sagte von fich felbst:

Das Saar bas fruppicht fich um meinen Ropf gruppirt,

Dit Schatten nur bes Liebesgludes das mich giert.

## mm 377 mm

Der Prinz ließ ihn zu fich kommen und gab ihm freundliche Worte. Eines Tages, als er im Garten war, wo ein Verschnittener dem Chli den Zutritt versagte, sang dieser aus dem Stegreife eine Gasele, worin sich diese Verse befanden:

Meine Augen febren aus Wo binfebeft du ben Fuß Weld, ein fcon geschmudtes Jeft Schade bag mein fcwarzes Loos

Dit den Wimpern diesen Ort, Möcht' ich Wege machen dort. Ift im Freundesfreis alldort, Mich verbannt von diesem Ort!

## Gafelen.

Ei mera ghark bechun didei chumbas estu.

Ich bin in Blut verfenkt durch dein blutdurftig Aug', Bald gieb' ich Wimpern: und bald Seufgerpfeil' heraus, Wie Sonnenstäubchen tangt der Glang vom Angesicht, Wie Sonnenstäubchen fliegt aus Lieb' empor mein Berg, Beig' bein Gesicht, daß ich aufgeb' aus Luft den Geift,

Bermundet in der Bruft und herzgedanken voll. So viel ich zieh' heraus find Pfeile deines Grams. Und wie der Schatten bleib' ich hinterm Wall gurud. Und kann gu deinem fich niemals erheben dich. Bu fterben giemt es mir, mich angubliden dir.

Mera merdümi dil es jadi tu ferjad miajed.

Dein gebenf, ift ber innere Menfch ins Weinen gefommen. Gines bift du mit mir, immer gedente ich bein. Sieh' mein, nachtlich Geftobn erichredt ben machenden Sausbund, Daß er ju heulen beginnt wenn er von weitem mich fieht. Wenn ich des Rofenbeets vor beiner Wohnung gedenfe, Schmils ich aus Giferfucht glübend , gerrinnend wie Dachs. Deine Bute vermehrt die Liebe im Grunde des Bergens, Wenn ein Schall von dir in das Gemuthe mir tont. Frenlich empfiehlt mir Gebuld ju bem Bau bes Beliebten ju fommen, Uber des Lebens Bau ift aus dem Grunde gerftort. Wer am Berg Biffutun die Geftalt Schirinens erblidet. Denft des armen Gerhad's ficher mit bitterem Leid. Bon der Geliebten entfernt durchftohn' ich Die Rachte der Trennung, Jegliche Racht icheint mir Stunde des jungften Berichts. Nimmer, Chli! hat ter Gram Die Seele, Die garte, betroffen, Bie gedachte fie mein, immer in Trauer verfentt!

Ei dagh ber dil es gülsari tu laalra.

Aus Begier nach Rofenwangen, Bin ich mehr berauscht als hatt' ich Uls die Rose fich vermeffen Warf das Loos que Straf' auf felbe Ronnen es wohl Nachtigallen Wenn von ewig her der Biffen Durch den Strom der Thranen konnt' ich Mit dem Blut der herzen kann man Ehli's Berse find der Ubglang Und fie gehen einst wie Rofen

Denen der Aubin fich neiget, Run zwenjahr'gen Wein getrunfen, Gegen dein Gesicht zu prablen, Statt der Steine Thaueskörner. Bon der Rose Lippen effen, Eingetauchet ift in Blut! Trennungsmaale nicht ausbringen, Tulpenmaale nicht auswaschen. Bon den Rosen deiner Wangen, Noch im Reeis von hand zu hand.

Darem es ischki tu derdi ki eger dschan birewed:

Se macht mir beine Liebe folden Schmers Entflohe, aus derfetben doch der Schmers Ich bin bein Wegftaub, lag mich an ben Saum Indem mich fonft ber Wind von deiner Flucht Daß, wenn die Seele Richt mehr entfiche. Des Rleides haften, Wie Staub forttruge. 3ch bin im Tulpenbeete diefer Welt Es fann mich nur der Liebe herzensblut Ein Sonnenftaubchen beiner Liebe nahm. Und drebte in den Wirbel meinen Staub Anziehungstraft von beiner Liebe ift's Die mich ins Land des Dafenns aus dem Nichts Wie viel Gedanken, Ehli, dent' ich heut Daß in den benden Welten mich der Freund Berbannt als Tufpe, Allibier ernabren. Den Plat im Serzen, Wie Weltensonnen und Herzenssehnsucht, Hervor gezogen. Und wie viel morgen, Allein erwähle.

Ei ki mihrabi sudschudi men chumi abrui tust.

D du, deft Augenbrau'n mein hochaltar, Je mehr als ich betrachte beine Brau'n, Der Augen Licht, die Seel's und herzensruh', Wie Schatten folgt im Staube das Gesicht. Ich sprach: D gebe nicht mit Nattern um! Im Liebesnehe fingest du mein herz, Wenn du, o Ghli, kommft in bofen Ruf, Def Thureschwelle meine Raaba ift!
Be mehr macht Undacht ju dem Sochaltar.
Die Augen und die Seelen folgen dir.
Und Seufzer folgen deinem hohen Buchs.
Und dieß trieb auf die Stirne mir den Schweiß.
Und deinethalb vergieße ich mein Blut.
So ift daran dein eignes Rosen Schuld.

## Rubajat.

Der Tag vergeht in Schmerg, die Nacht in Gram; Das Leben find mir einzelne Secunden,

Mein ganges Leben fo in Schmerg und Gram. D'meh! fo flieben bin durch bich die Stunden.

Ah ki si nili surüschkem rah sui an magh nist.

Ich! bag ber Thranenftrom ben Weg ju dem Monde verfperret! Dergeftalt fliefet ber Strom, daß er die 2Bege verfperrt. Berne von ihm wünfcht fich in Paradiefe bas berg nicht; Bie mar' froblich ein Ort wo der Beliebte nicht ift! Su der Trennungenacht fommt mir von der Rerge des Willens Muffer Flammen = 216 nimmer erfreuendes Licht. Aus der Lafel der Bruf flief ich fo viele ber Geufger Daf ich aus Schmache nun nimmer ju feufgen vermag. In dem Winde des Richts find die Gaaten des Dafenns gerftoben, Mir blieb Thranenforn, Strob Des Befichtes jurud. Ball' ich gleich wie der Spaten jum Staub der Jufe bes Soben, Reicht ber Soffnung Sand doch nicht jum Gaume hinauf. Reiner wagt es mich ju verfpotten Wahnfinnes ber Liebe, Wem von ferne befannt wie es den Liebenden geht. Du; Ebli, follft nicht die Gludsanwunfchung verfaumen, Weil er felber nie Wünsche Des Gludes verfaumt,

Es fiet Gluglu bes Weins ins Mondeulicht der Wangen,

Wenn nicht ein Rofenblatt, bas in der Fluth befangen-

3ch folg' im Schmerzensthal dem irren Glüde nach,

Der Fadelträger ift mein herzverbrennend Iche

Sag' nicht, die Kerze fie will bas Berg der Liebenden brennen; Denn im Bergen ift Nichts, Alles nur Junge ben ibr.

### CLXXXI.

# Sherif (Mewlana).

Geinen Rahmen Scherif, d. i. ber Eble, hat er burch ben Abel feiner in einem Duvan

## mm 379 mm

gesammelten Gedichte bemahret, in benen er fich als einen Schuler Liffani's zeigt. Er ftarb zu Ardebil im Jahre ber Bebichira 956 (1549). Die folgenden Berfe find aus seinen Gedichten genommen:

## Bafel.

Dschüs chun dilem bi tu si müschgan tschi keschajed.

Es fonnen ohne bich die Mimpern Blut nur gieben, Rann ohne deinen Bart wohl frifches Grun erfteben (1)? Im Blute ichleppet fich mein herz entzwen gespalten, D Chifer! beinem Mund entströmt der Quell des Lebens, Gieb' wie die Knospe mit Gewalt das herz gerfprengt, Sonft fonnen fie von Dornen ohne Rof' Richts gieben. Und konnen Anospen ohne Mundrubinen blüben? Und aus der Spalte will der Seele Falt entflieben. Und bem die Befen all' die Araft des Lebens gieben. Berfpreng' es fo, benn auch gerfprengte Retten gieben.

Wie foll ber Gram des Liebenden durch's Beld entflichen , Mein Leben ift gu End', geb' Morgenwind gur Freundinn, Bobin die Liebe geht, wird auch der Gram mit gieben , Sag' ihr: D frant' ihn nicht, benn morgen muß er flieben.

Machtig brangen berein geschwelte Fluthen des Grames, Reiffen bald hinweg diefes Gebaude bes Grams.

### CLXXXII.

## Sumajun Padischah,

Sohn Babur's Pabischah, des großen indischen Kaifers, gang des Baters murdig, trat als Liebhaber und Beschützer der Biffenschaften in seine Fußstapfen. Er liebte vorzüglich die mathematischen Wiffenschaften, ohne deshalb die Dichtkunft zu vernachläßigen, wie der folgende von Sam Mirsa überlieferte Doppelvers beweiset:

> Belde Copreffe bebt fich borten im Garten bes Buchfes, Gine Sadel ift's, Tauben umflattern bas Licht.

Seine Herrschaft erstreckte sich von Kandahar bis Bengalen, als im Jahre der Bedschira 957 (1550) der Pring Cam Mirfa seine Biographien persischer Dichter schrieb. Aber der größte ter Grogmogolen war der dritte derfelben, Akber der Gobn humajun's.

### CLXXXIII.

## Sam Mirfa,

der Sohn Schah Ismail's, des Gründers der persischen Dynastie der Sefi, und nach seinem Tode Horr in Chorassan, Dichter und Lebensbeschreiber der zu seiner Zeit lebenden Dichter, hinterließ eine Fortsetzung der Biographien Dewletschah's unter dem Titel: Tohfei Sami, d.i. das erhabe=ne Geschenk, in sieben Büchern, welche den Titel Sahifa, d.i. Blatt führen. Er mählte zu seinem Borbilde seine Borganger Dich ami und Dewletschah, welche die Geschichte der persischen Dichter schrieben, und Mir Alishir den Verfasser der Notizen der tschagataischen. Der Berth seiner Berkesche ben so weit unter dem Dewletschah's, als Firdussi, Dichami, Diche laleddin und Ha

25-6 6 2

<sup>(1)</sup> Der garte weiche Flaum des jungen Bartes wird dem garten jungen Grun der Fluren verglichen, das ohne benfelben nicht fproffen konnte.

fif uber Kaffim von Gunabab, Satifi, Schewfet und Saib, ihre Nachbether, auf ben Pfaben epischer und iprischer Poesie erhaben find. Nichts desto weniger verdient er als gelehrter Furit und Gonner der Dichtkunft keinen mindern Ehrenplag in der Geschichte der persischen Dichtkunft, als Ulugbegh und Schahroch, die gelehrtesten Fürsten aus der Familie Timur's im vorhergehenden Zeitraume (1).

### CLXXXIV.

## Wahib aus Tebris.

Seine Gebichte icheinen myftifchen Sinnes ju fenn, es liegt aber nicht viel baran, benfelben auszumitteln, weil fie febr mittelmäßig find.

### An but ki dameni dilem es kaf reha nekerd.

Der Abgott. ber den Sergenssaum nicht ausfäst, 3ch sprach: D fag' mir an den Preis des Ruffes ! 3ch sprach: Warum hast du mein Blut vergoffen? In finstrer Nacht die liebefranken Seelen Wer deine Lode nur genau anblicket, 3ch sprach: Ich rufe deine Seele an zu Zeugen ! Wie kannst du vor den Wimpern seines Auges, Indem die Pfeile der verstohtnen Blicke

Wie viel hat er gefieht und liebgefof't!
Ausfüchte nahm er hundert, fagt den Preis nicht.
Da ward er böf', nahm einen leeren Borwand.
Verfehlten nicht des Turfen Schelmenblide.
Wird fie mit Moschusblafen nicht vergleichen.
Er brachte viel unnöthige Beweife.
Wie fannft, Wahid! du deine Seele retten,
Nach allen Richtungen hinfliegen?

#### Ei si dihanet her buse dschani,

Du, beffen Ruffe Seelen find, Dich will ich preifen überall, Es dient dem Glude wer dir dient, Dein Berg drobt hinterhalt im haar, Es fift auf Edens Lottosbaum, Und beffen Mund fein Mug' gefehn, Dich will ich denfen allezeit. Dein Sclave ift ber herr ber Welt, Das Auge fpannt den Bogen an. Wer wie Babid im Staube fist.

### Ei refte der firaki tu mera bebad omr.

In Wind ging auf von die entfernt mein Leben, Das Leben mehrt fich durch dein Angedenken, Berfag' dem Begikaub nicht der Gnaden Waffer, Steh' auf, o Argt, und fest dich zu dem Kranken, Mir, dem der Schmerz der Liebe Freuden bringet, Es schlage den Genusses Lag die Trennung, Der gute Wille ift genug Wahid,

Micht ohne ben Genug vergeh' bas Leben. Defhalb vermehret immer fich mein Leben. Es gehet auf in Gluth, in Wind mein Leben. Nimm feine Sand, bald ift entfloh'n das Leben. Bib immer Schmerz, daß freudig fen mein Leben. Denn ohne ihn hat feinen Reiß das Leben. Denn Must was du fiehft bezwecket Leben.

### CLXXXV.

# Mirsa Taher oder Mahid.

Die Gebichtsammlung des Prinzen Mirfa Saher, der den Dichternahmen Wahib, b.i. der Einzige, annahm, hat eben so wenig poetischen Gehalt als großen Umfang. Das schone Eremplar des Gerrn Grafen von Azewuskt hat mehr als tausend Quartseiten, deren Inhalt nicht sowohl aus ganzen Gaselen als aus Bruchstücken und abgeriffenen Bersen, alle durchaus mystischen Sinnes, besteht. Wie schaal und geschmacklos solche Früchte des Mysticismus sepen, wenn den tauben Kern nicht die Schaale schoner Phantasse umschließt, davon geben die Werke mehrerer phantassearmer Nachtreter

<sup>1)</sup> Siehe die umständliche Notig über sein Berf in den Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotheque nationale IV. p. 273.

bes großen Mewlana Dichelalebbin, nahmentlich Urfi's, und unter anbern auch biese Gebichtsammlung bes sehr langweiligen Prinzen Taber, hinlängliche Probe. Die Armuth an poetischer Schöpfungskraft beurkundet sich vorzüglich durch sein überall sichtbares Unvermögen, zwen oder drey
Ideen an dem losen Faden des Gasels in ein Ganzes zu verbinden. So leicht die Forderungen sind,
welche die persische Poetik an den Dichter des Gasels in Betreff des Zusammenhangs zu einem Ganzen
stellt, indem die Leichtigkeit morgentändischer Einbildungskraft ungeheure Ubsprünge und Lücken gestattet,
so schwer mußten sie den Prinzen drücken, der meistens unbekümmert um die Form und Einheit des Gasels, nur Bruchstückweise gedichtet, so daß die einzelnen Distichen, welche ben anderen Dichtern nur einen Unhang ihres Diwans, hier in fortlaufender alphabetischer Ordnung, mit den Gaselen unter= mischt, den größten Theil dieser Sammlung ausmachen. Wiewohl nun hieraus sich vermuthen ließe, daß unter den einzelnen Distichen eine weit größere Auswahl ausgezeichneter Ideen und Vilder anzutreffen, als unter den minder zahlreichen Gaselen, so ist doch auch dieses nicht der Fall, sondern vielmehr umge= kehrt. Bepspiele solcher Distichen sinde

Des Lebens Quell wird offnem Mund nicht aufgethan, Des Gartene Fruchte beifit bes Schloffes Babn nicht an (4.

Rein Glud in diefer Welt ift ohne Pein , Die Buderdute felber ift nicht rein (.).

Das Grab im Staub den Saamen der Begier ausftromt, Bis daß am jungften Tag der Soffnung Gaat gebeiht.

Ewiges Leben ward Chifern, indem er trant von dem Quelle, Ewiges Leben wird bir, wenn bu dich nabreft vom Staub'.

## Bruch ft üd e.

Ich fürchte nicht ben Tod, die eigne Geel' ich fürchte, Richt Geelenfeinde fondern meine Geel' ich fürchte, Wovon fich fürchtet fonft das Bolf, ich mich nicht fürchte, Go oft mein Aug' mit Furcht erfpaht der hurbe Umfang,

Und vor mir felbst wie vor ben Jeinden ich mich fürchte. Ich Urmer! vor mir felbst am meisten ich mich fürchte, Bom Storpionenstich der Freunde ich mich fürchte. So fürcht' ich nicht den Wolf, nein, ich mich selber fürchte.

Biewohl der Schmetterling umfreif't der Rerge Licht, Es bleibt in finftrer Nacht des Mondes Licht verftedt,

Umfreif't er vor bem Licht bes Schonen Ungeficht. Bis er bas Ungeficht wie Rergenlicht aufbedt.

Auch auf das Sufefte ein Bitt'res folgt, Auf jeden Blid voll huld und Schmeichelen, Bur alle die an Jahren alt und jung, Der Weg von Balch, er führet nach Tebrif, Das Wahre ift mit Fehlern untermifcht, Dem erften Tag bes Monds ber lette folgt. Wie auf ber Mandeln Gufe Bitt'res folgt. Ein erfter Tag des Monds, ein letter folgt. Wie auf das Gute flats das Bofe folgt. Auf Renten ohne Grund nur Gram erfolgt.

Ein Stein geschliffen nach des Spiegels Urt,

Wird doch erhellt vom Glaubenslicht; Er zeigt des Menschen Angesicht.

Im Berbft, wenn aus dem Rofenbeet, Wer leicht gefchurget ift und fren,

Die Schönheit der Enpresse geht, Der läßt im Raramanferai Laft fie nicht Furcht gurud. Auch fein Gepad gurud.

<sup>(1)</sup> Eine Unspielung auf die Babne des orientalifden Schluffele, welchen Regnier in feinen serrures egyptiennes vervollfommnet bat.

<sup>(2)</sup> Gelbst das Papier, worin Salma, d.i. eine Art von schmierigem Buderwerf eingewickelt wird, ift nicht rein.

Wenn fich mein Gram im Wirbel dreht, Die Farbe flieget von der Wange, Es hat der Seele Bogel diefes Daf ohne Fittich, ohne Flügel, Wenn fich das Berg in feinem Gaue Wenn es im Neft fich fest gefeht, Wenn des Genuffes Rofenbaine Bon unfern Augen, wie von Wolken,

So manche ichwere Laft auffliegt; Wie von bem Berg ber Felfen fliegt. Bor andern Bögeln gang allein, Er nun um fo viel leichter fliegt. Den Aufenthalt hat auserwählt, Es alsdann mit dem Schnabel fliegt. Sich unferem Anblick fellen dar, Ein blutgefärbter Regen fliegt.

## Gafel.

Si scherm gescht jar sesid u siah u surch.

Es mard der Freund aus Schaam weiß, schwarz und roth, Ins herz, o Frühling! legst du Saamenforn Wann werd' ich aus Begier, wie's Blatt des herbst's Bon Maalen ist gewürfelt mir die Brust Die Maale sind gefärbt wie Mondenhof Wenn er erscheint in vollem Glanz entströmt Wenn ich gedenk' der Augen und des Munds, Wie ist, Wahid, die Wange dir gefärbt

Wie's Frühlingsangeficht, weiß, schwarz und roth.
Wie der Granaten Kern, weiß, schwarz und roth.
Auf deinem Hoffnungspfad weiß, schwarz und roth!
Wie Burfel von dem Loes, weiß, schwarz und roth.
Aus Liebe zu dem Freund, weiß, schwarz und roth.
Der Wangen Farb' wie Gold, weiß, schwarz und roth.
Entströmen Thranen mit, weiß, schwarz und roth.
Aus Schwerz viel taufendmahl, weiß, schwarz und roth.

Daniste est jar tschu rasi nuhuftera.

Sat der Freund einmahl das verborgne Geheimnis erfahren,
Sage Anderen nicht was du demfelben vertraut.
Wie die Fackel, so läuft mein Auge vor ihm auf dem Weg her,
Und erweckt an dem Weg jeglichen Tuß der da schläft.
Rimmer sag' ich es euch, warum ich weine und ftohne,
Denn viel minderen Werth haben die Persen, gebohrt.
Hier ist der Ort, wo sich mein herz ausruhet, o komm, schau
Wie ich dieses haus von der Begierde gescheuft.
Durch die Aloe wird die Gluth verwandelt in Rosen.
Dein Gesicht erkfart mir den verstohlenen Blick.
Schlechte Manner sind unachtsam in eig'nen Geschäften,
Wie, geziemt der Schaf Männern die schläftig zu Fuß!
Wenn die Liebe beginnt, Wah id, ist's schicklich zu weinen,
Rosenwasser entströmt besser den Rosen die frisch.

Die Geufger glatten mich wie einen Spieget, In Gluth gerichmolgen bin ich gang verwandelt, Wifit ihr benn nicht was mir gefagt der Alte: Einft waren lieber mir als Wein die Knaben, In meiner Bruft geht bell die Sonne auf. Der Spiegel fcheint mit Wachs gang überzogen. "Mit dem Geliebten trinfe alten Wein." Doch lieber ift mir nun der alte Wein.

Tschun mihr ki sased be nasar tase tschemenra.

Wenn, du mit Liebe auf die Fluren blickt,
Si werde deinem Feind das Leichentuch
So oft der Finger deinen Mund verfehlt,
Das Weib bleibt Weib, der Mann bewährt den Mann,
Unmöglich ift's mit Worten dich zu schildern,
Dort wo's nicht gut unnuh zu reden ift,
Ein jedes Ringlein deines Moschusflaums
Ein jedes härrchen bringt mich in Verwirrung,
Rein Wunder ift's wenn der Gefaline sieget,

Macht deine Huld das Alte wieder jung. Bon deinem festen Schwerte zugeschnitten. Wird von dem Pfeil der Zauberring versehlt. D hüte dich mit Weibern dich zu meffen! Denn viel zu eng ist aller Worte Bau. Sind stumme Lippen bester als die Zunge. Beschämet die Gasellen aus Choten. Und jedes neue Maal frischt atte auf. Die Erd' im Grund' des Meers ist dessen Boden.

#### Her tschend ki der dava dil bim helakest.

So oft mein fordernd herz aus Furche zu Grunde geht, Wiewohl von Aufen unrein, wie des Weines Blasen, Im herzenswasser, das ich trinfe; spiegelt fich Ein reines Mädchen ift der alten Rebe Tochter, D Weltschmerz, seh' im herzen dich nicht fest! Bift du nicht in die Nachtigall verliebt, o Rose! So oft du einen Blid nach mir Gefallnem fendest, Berwehr' mirk nicht mit Sohlen zu liebäugeln,

Was fürcht' ich wenn der Liebe Richter dir benfiebt! !
Ift doch mein herz im Liebesgrame rein.
Die Wahrheit, daß die Welt nur eine Handvoll Staubs.
Das von der Sonnenamme auferzogen ward.
hinaus! denn Erderschütt'rung drobet diesem haus.
So sag' für wen zerriffest du den Nacken dir?
So gebt, ben Gott! mein herz für dich zu Grunde.
Die Sobienbänder sind des herzens Adern.

### CLXXXVI.

# Obeibbollah Chan,

ber Neffe Scheibek Chan's, ein blutdurstiger Tyrann, welcher mahrend seiner Regierung nicht weniger als vierzigtausend Menschen hinrichten ließ, und bennoch Dichter war. Sam Mir sa hat folgendenden Doppelvers von ihm aufbewahrt:

Der Schente ift mir bold , o Berg! nun trinte Liebe,

Bum Reben ift nicht Beit, bu trinf' und fcmeige ftid.

### CLXXXVII.

# Emir Chansade,

berühmt unter bem Nahmen Tablbaf, d.i. des Trommelfpielers, stammt aus einer Familie ber Seibe von Termed ab, und trat als Oberstiägermeister in die Dienste Humajun Padischah's. Da er sich übersinnlichen Vetrachtungen überließ, war er oft sehr zerstreut, und redete was ihm in ben Mund kam. Er war nicht nur ein guter Trommelschläger, Reiter und Vogenschüße, sondern auch ein seidentsicher Dichter und Rathselschmid. Sein Dichternahme war Deliri.

3ch habe feinen Freund ber fich nach mir erfungigt, Db Underer Schmerg haft bu mit mir bas Mitleid nicht, Mur manchmahl fage, und manchmahl fraget er ein Bore. Das bir fur Undere mein Schmerg gegeben hat.

## CLXXXVIII.

# Schah Aadil Mirsa,

ein tapferer Prinz, der den Bogen und die Lanze, die Feder und die Laute gleich gut zu führen wußte, aus der Familie Kerkin Milad, welche schon zu Sam Mirsa's Zeit ihre Ihnen dreptausfend Jahre weit hinauf zählte. Er fiel im Jahre der Hebschira 952 (1545) durch den Dolch eines unbekannten Uffassinen. Von ihm sind die folgenden Verse:

Medfchnun's Befchicht' ift alt, bor' meines Grames Sage, Derfchwend' das Leben nicht, bor' an mas ich dir fage,

### CLXXXIX.

# Shewfi aus Jest,

ein aufgeweckter Kopf und zierlicher Schonschreiber, ber sowohl Gafelen als Rafibe bichtete. Gine

ter bekanntesten ift die als Seitenstück zu einer Kafide bes Dichters Umidi gedichtete, woraus diese Berfe:"

Die Wangen find der Mond der Schönheit, Die Rofen und Eppreffen prablen Wenn du einher im Garten schwankest, Und wenn du zeigest deine Wangen, Der Mund verstedt fich vor den Wangen, Eppreffen fiben fill im Winkel, Der Wuchs des Anmuthshaines Beder. 'Ilmfonft vor dir mit ihrer Schonheit. Entfernen fich aus Schaam Enpressen, So schwiben Rosen Thau als Ungsichmeiß, Enpressen vor dem boben Buchfe. Und irrend täuft der Mond am himmel.

### CLXXXX.

# Shewfet,

aus Bochara, ein Nachkomme bes unter bem Nahmen Bochara's berühmten Sammlers der mündlichen Ueberlieferungen des Propheren, zog mährend seines Lebens in Persien herum, wo er sich einige Zeit hindurch in Istahan aufhielt. Er starb ehe er seine Reise vollendet hatte, und der Ort seines Begräbnisses ist unbekannt. Daß man auf seinen Diwan einen großen Werth setzt, beweisen die, im Versgleiche mit anderen mehr bekannten Dichtern, sehr hausigen schönen Abschriften seines Diwans (1). Wiese wohl der mystische Sinn mehrerer seiner Gedichte nicht abzuläugnen ist, so schönen doch die meisten eben fo weng als die Hafisen's im allegorischen, sondern im buchstäblichen Sinne, als Lob des Weins und der Schönen gedichtet zu seyn. Man urtheile selbst:

Tschi gham es sahidi efi nigahi endische mara.

En was fümmert mich wohl der schlangenblickende Rlausner,
Ift die Flasche nur funkelnd geschliffner Smaragd.
Richt so leicht ists zum Buchs von meinem Liebling zu kommen,
Wimpeen als Löwen des Hains halten die Bache des Wegs.
Siebe die Liebe! sie zieht uns bin zum eignen Gebilde,
Unsern behauenen Stahl ziehet an sich Lissutun (2).
Meines Glüdes Iweig, wann wird er vom Wasser getränket?
Wasser! was nübet es wohl meinem verwundeten Aug'?
Schelmisch stehet mein Sinn nun auf den Wogen des Weines,
Weisses vom hirschenaug' scheinet die Flasche zu senn.
Trunken kam sein Bild Schewtet zum Feste des herzens;
Vom Verliebten being' Kunde zum Liebenden hin.

Tschunan girift si sindan dili essiri mera,

Im Rerfer ift mein Berg fo fehr befangen, Dein Bitd hat mich mit Rofenduft berauscht, Bor beinem Bilde ift ber Teppich unnun, Bon Biffutun trug Bunfch mich gu Schirin, Wenn ich Schenbet von feinen Bliden fpreche,

Daß Rettenringe Lowenaugen icheinen. Es führt ein Weg vom Bergen ins Gehirn. Das Ulter bringt von felbft hervor die Matten. Der Mil chfluß diente mir das Roff zu geifeln. Bermag die Jeder Richts hervor zu bringen.

<sup>(1)</sup> Zwen Exemplare davon find in der Sammlung des herrn Grafen von Rzewusty befindlich, deren eines in perfifc - ladirtem Dedel gebunden, vielleicht in Europa das am schönften gebundene orientalische Masnuscript ift.

<sup>(2)</sup> Bissutun, der Berg in dessen Felsen Ferhad das Bild Schirin's aushaute. Das Gifen meines Beild wird vom Magnete Bissutun's (dem Bilde Schirin's) angezogen.

#### Bedami chalkai ahbab besend mera.

An's Meh des Feeunderings ward ich gebunden, Mun kann an keinem Ort ich mich bewegen, Mit Ketten zog man Tag und Nacht mich Trägen, In meinem Kindesichlaf fand ich nicht Ruh', au Gden's Anginthen wollt' ich fliegen, Die mir ein Netz aus Wolle zubereiten, Wie soll ich ben bem Wein das Auge wenden, Sehnicht, Sche wie et, ins Netz wie Nachtigallen,

An Saiten goldnen Weins ward ich gebunden. An Moschusnabelfreis ward ich gebunden. Mit Faden feinen Schlafs ward ich gebunden. Denn an Queckfilber hat man mich gebunden. Ich fand mich durch ein trüg'risch Netz gebunden. Im Mondschein baben Manche sie gebunden. Ich bin daran durch Talisman gebunden. Mit frischen Rofen hat man mich gebunden.

#### Bi tu berku chande der tscheschm jegist.

Dhne dich find Blig und Lächeln Becherrand und Müdenfreise Glaub' und Unglaub' find zwen Rosen Gögentempel oder Ragba Wo die Flammen boch aufschlagen Sina's Flamme, Stubenlampe, Brenn' ich jest als Galamander, Rosenhaine, Feuerheerde, Trunfenheit hab' ich erwählet Weg jur Schenfe, ju Moschen,

Meinem Ange Alles Eins.
Meinem Ange Alles Eins.
In der Einheit Rosenbeet.
Meinem Ange Alles Eins.
Werde ich zum Schmetterling.
Meinem Ange Alles Eins.
Flieg' ich dann als Nachtigall.
Meinem Ange Alles Eins.
Unserm Scheich Schewfet zum Troß.
Meinem Ange Alles Eins.

## Muf bas Reifen.

. Nasibun es seferi hasa ghairi mihnet nist.

Mein Loos von Diefer Reife ift nur Grant; . 3ch ichlafe fuß ju Saus auf Strohematten,

Bon ichwargen Schlangen Reinem Beil noch fam. Auf Strafen muß ich ohne Ruh' ermatten.

### CLXXXXI.

## Mirsa Raffim,

aus einem Geschlechte ansehnlicher Scheiche in Choraffan entsprossen, ber lette persische Dichter, ber burch größere boppelgereinte Gedichte in die Fußstapfen Firduffi's und Dichami's als epischer und romantischer Dichter trat. Er hinterließ nicht weniger als vier Werke in Mesnewi, nämlich ein Schahname oder die poetische Geschichte der Thaten Schah Ismail's, ein didaktisches und zwen romantische, nämlich die Liebesgeschichten Leila's und Medschnun's, Chosru's und Schirin's, welchen Gegenstand früher die größten romantischen Dichter, wie Nifami, Ofdami, Chosru und Hatifi behandelt hatten. Aus seinem übrigens ganz prosaischen Schahname führt Sam Mirfa die folgenden Verse als eine der schönsten dichterischen Beschreibungen an:

Es hob fich in der Luft der Staub so dicht, Bom Rofenroth der blut'gen Langen ichien Gepangert von dem Kopf' jum Bufi in Stahl Es schwieg die Zeit\_als mit Verwunderung Es klang von Sieb und Stoß der helm und Schild, Die Reiter Kurgten seelentos vom Roff, Daß er die Wege dem Gebeth verschloß; Das Morgentoth jur Erd' herab. War jeder held ein spiegelndes Gebild. Sie Ring an Ring der Männer Augen sab. Wie von dem Beil' Ferhaden's Biffutun. Als waren sie von holz im Schahbretfeld.

## Befchreibung eines Gartens.

Die Pinien fammten fich mit Nadeln, Die Rofe feucht vom Morgenthau, .... Eppreffen glangten hoch und bell, Und zogen alle Welt an fich; Trug feid'nes Rleid als schöne Frau. Wie Chifer an dem Lebensquell.

C c c

Mus feinem romantischen Gebichte Leila und Ded fonun find bie folgenden benden schönen Dopvelverfe:

Die Schrift Des Grames wird von Thranen Der Tulpe Brandmagl wird vom Baffer

Mus meinem Bergen nicht verwifcht, . Des Frühlingsregens nicht verwischt.

Sein didaktisches Gedicht Rarname, d.i. das Geschäftsbuch, genannt, lehrt die Runft des Ballens und Schlagels, oder bes Maillespiels, und aus bemfelben find die folgenden Verfe:

Mit dem Stod in der Sand vor der Saule des Ziels ift der Spieler Mofes auf Sinai's Berg, führend den Stab in der Sand. Mächtigen Schlags mit gewaltiger hand treibt Jeder den Ballen, Golden und rund wie die Sonn', schnell zu dem Ziele hinan.

Mus bem Munabichat ober der Unrufungshymne feines Chosru und Schirin find die folgenden Berfe genommen:

Mit Maal und Wangenbrand ber Schonen Die Solle fann mir bann nicht fcaden,

Sted' meines Dafenns Speicher an, Bum zwentenmahl brennt Ufche nicht.

Die folgende Unrede eines Liebenden an die Kerze, ift aus demfelben Gedichte:

Du leideft, wie ich febe, Fürst der Kergen, Ich feh', daß nimmer dir die Seele ruht, Indeft brennst du nur bis der Tag erwacht. Du haft von diefer Welt, der mandelbaren, Dein Schmerz ift wie der meine fund gegeben, Ein Bogel bift, der Blut und Feuer frift, Es nabret dich mit Gluth und Blut die Zeit, Ein Salamander lebft in Flammen hell,

Wie ich, viel Gram in diesem haus der Schmerzen. Indes ju Afche dich verzehrt die Gluth.
Ich, Armer! brenne buffos Tag und Nacht.
Wie ich, viel Ungerechtigkeit erfabren.
Mußt brennen so wie ich, wenn du willft leben.
Weshalb dein Schnabel feurig blutroth ift.
Das fie ftatt Korn und Waffer dir geweiht.
Das Feuer ift für dich des Lebens Quell.

Much die folgenden benden Doppelverse sind aus einer Beschreibung des Frühlings in demselben Merke:

Die Rofenknospe, feucht vom Morgenthau, Bon halb verdedter Schmeichelenen Rofen,

Lacht wie ber Mund Schirin's, der fconen Frau. Errothen taufend halb entfnospte Rofen.

Schon vor Mirfa Kaffim hatte Scherefebbin von Jest bie Geschichte der Feldzüge Timur's in poetischer Prosa geschrieben. Er mochte sein Werk mit größerem Rechte das Buch des Sieges betiteln als Kassim, der, wenn er sich an historische Treue gehalten, unter den Siegen Schah Ism ail's auch die Niederlage in den Ebenen von Tschalbiran beschreiben mußte, statt dieselbe mit Stillschweigen zu übergehen. Er widmete das Werk seinem Helden, als dessen Lobredner er sich anstundigt, wie Scherefedd in von Jest als der Lodredner Timur's. Man sieht, daß außer dem Musterbilde ber in Prosa verfaßten Geschichte des legten, dem Mirsa noch der stolze Gedanke, das Ichahname nachzuahmen, vorschwebte, daß es ihm aber an Kraft gebrach, mit diesem auch nur durch die kurze Strecke von vierthalbtausend Distichen in die Wette zu laufen.

Mach bem gewöhnlichen Lobe Gottes und des Propheten, des Schahs (Ismail's) und des Wesfirs (Schemfeddin Mohammed Ben Kemal), beginnt er von haider dem Bater Ismail's, ben er ben der Geburt aufnimmt, und dann seine Züge in Iran, Turan, Schirwan und Gisan erzählt wider Schirwasch und Elwendsultan, dann in Irakiadschem wider Iakub und Murad, wider die Sulkadriten und Alaeddewlet in Sprien, und wider Mohammed Scheiban in Chorossan bis zu seinem Tode, dem wie gewöhnlich die Beschreibung des herbstes vorausgeht.

Mis nun der Gerbft die Flur verfchnente, Die Wolfen fich jufammen frummten, Der Bind ber Rofen Licht ausblies, Das Waffer Trauerfleider trug, Die Rosenfeuer all erloschen,
Die Blumen all jerftreuet fielen,
Die Knospe, von dem Wind beleidigt,
Die Thränen, so Nareissen weinten,
Der Herbstwind Tuspen ohne Schonung
Und harre Schläg' dem Basser gab,
Die Ueste, von der Frucht entblößt,
Die Pinie mit gespaltnem herzen
Das Aug' der Mandel gang im Schlafe
Die Lotos sich ins Wasser sentte,
Die Unewone brandgemaatt,
In dieser Jahrszeit, u. s. w.

Die Flur ein blut'ger Wirbel war, Des Lebens Spreu im Wind verfiog, Sich in den Dornenschlener barg, Wegwuschen aus dem Aug' das Schwarz, Bon ihrem Haupt die Krone nahm, Das sich in Blätterschlener hüllte, Nur wie gemalte Palmen schienen, Die Nadeln aus der Hand versor, Sich von dem Garten weggefehrt, Das voll von blauen Blasen schien, Bur Reise Worbereitung traf;

Einige folder Beschreibungen ausgenommen, die stellenweise vorkommen, ist das Ganze sehr mite telmäßig und leer an poetischem Gehalte, wiewohl der Dichter ganz eine andere Meinung von sich hatte und mit den ersten Lichtern der persischen Poesse, mit Enweri, Nifami und Hatifi am Him= mel des Ruhms zu strahlen hoffte. So spricht er gleich im Unfange seines Werkes benm Lobe des Schahs:

D machtiger und gnad'ger Schah, Die Treuen wenden fich ju dir, Wie Muscheln öffne mir das Ohr, Du bist die Ursach des Gesangs, Du bist's der Redewaaren fauft, Es soll nun auf dem Blatt' der Welt Bab Ch'ifer nicht den Lebensquell, Als Nifami die Verfe wog,

Und zu Ende beffelben Ubfages:

Hus Tausenden blüb' ich als Rose, Wie Sirius frahlt mein Gedicht, Der Berse Blätter sind gegablt, Go hoch heb' ich empor das Wort, Das Wort allein bestehet ewig, Das Wort vom himmet niederstieg, Wär' nicht das Wort von ewig her, Das Wort ist über allen Raum Gegeigt sich durchaus wie die Geele, Das Wort ist ewig in der Welt, Wär' nicht das Wort, wo wär' die Spur Alle En weri das Wort erweckt', Und von Nisami's süsem Wort Wär' datifi nicht auferstanden, Und wären Persen nicht durchbobrt.

Def Gludsgestirn hoch am himmel! Ich bin der hund von deinem Gaue. Wenn ich des Wortes Perten ftreue. Die Verfe find nur dir geweiht. Du bift Sandfchar; ich Enweri. Dein Nahme fünftig herrlich ftrablen. Will ich ihn aus dem Schwarzen geben (1). Vergoß fein Riel des Wortes Schähe.

Ich bin ein Zweig der Früchte bringt.
Mit ihm beherrschend Erd' und himmel.
Um Werth den größten Perlen gleich.
Daß es zur Loosestafel reicht.
Und Alles Andre ist vergänglich.
Bom Schicksbuche auf die Erde.
So wär' nicht Tasel und nicht Feder (2).
Und über alle Zeit erhaben.
Es schweigt das herz, die Zunge spricht.
Es ist der wahre Quell des Lebens.
In dieser Welt von großen Kaisern.
Erscholl die Welt von Sands dur's Nahmen,
Lebt Alexander und Perwis.
Wer hätte denn das Wort verbreitet,
So wären sie fein Ohrenschunds.

### CLXXXXII.

# Behram Mirfa,

ein hoffnungsvoller Pring, Sohn Sultan Hoffe in Mirfa's, der große Unlagen zur Dicht=, Ton = und Schreibekunst verrieth, indem er sich frühzeitig durch schöne Reschitaalikschrift auszeichnete, aber auch frühzeitig, im Jahre der Hedschira 956 (1549), starb.

<sup>(1)</sup> Chifer gab aus der Finsterniß Alexandern nicht den Lebensquell, aber ich will benfelben aus der Tintenschwärze geben-

<sup>(2)</sup> Die Tafel und Die Feder des ewigen Loofes.

## CLXXXXIII.

## Kemal Ibn Gajaß,

ein Mann von fanften Sitten, der sich mit Chronographen und anderen Berfekunstelenen abgab. Auch verfertigte er Lobgedichte auf die Familie des Propheten, die allgemein bekannt sind. Die folgenden sind von ihm:

Schnelles Reden fchadet Manchem, Daß aus Bofem Gutes werde, Tugend führt auf Gottes Wegen, Gutes Zeichen bringet Glud, Denfe nicht an Schickfalstafel, ..... Nachgefonnen, nachgebacht, Aufgehoben, aufgespart. Tugendhaft fen, tugendhaft. Gutes Beichen, guter Ginn. Nur Bertrau'n. Rur geduldig, nur Beduld.

Er war in Schiraf wohl angeschen wie ein anderer Buffati, und trieb außer seiner Lobredneren noch nebenben die Apothekerkunft. Er verfertigte nämlich Arzenepen, und las aus dem Dschamas ben ame und dem Ahkamt suchan, so daß er ein ganz einträgliches Einkommen hatte. Eines Tages ließ ihn Ibrahim Sultan Mirsa rufen und fragte ihn, welche aus den vier orthodoren Secten (Schafii, Hanbeli, Maleki, Hanefi) die beste sep. Er antwortete: O Sultan! du sigest hier in einem Saale der vier Thüren hat, und ben was für einer Thüre ich immer hereingehe, sehe ich immer den Sultan. Diese Antwort gesiel dem Sultan, der den Mewlana dafür reichlich besohnte. Wirklich ist sie ganz im Sinne der mystischen Philosophie der Sosi, welche die Einigkeit Gottes unabhängig von allen äußeren Formen der verschiedenen Religionen anbethen, und ohne Unterschied von Rechtzläubigen und Ungläubigen keinen andern Gottesdienst kennen, als den der ewigen Liebe, welche die ganze Welt umfaßt, und die Liebe der Kortrefflichkeit in den Geschöpfen zu dem Quelle aller Kollkommenheit, dem höchsten Wesen und einzigem Gotte zurücksührt, daß der Mensch in dem Sinne des reinen Gnosis mit Gott Eins wird (1).

### . CLXXXXIV.

# Molla Wahschi,

von beffen Gebichten fich ein sehr schon geschriebenes Exemplar in ber Sammlung bes Geren Grafen von Rzewusky befindet, versuchte fich in allen Gattungen ber lyrischen Poefie, meiftens in Kafaid zum Lobe bes Schah Tahm as und seiner Minister gedichtet, in Gaselen, vierzeiligen Strophen und satyrischen Bruchstücken, ohne großes eigenes Talent, jedoch nicht ganz ohne Glück, wie fich aus den folgenden Benspielen urtheilen läßt.

## Im Eingange benm Lobe bes Propheten.

Was fagt der Herbit der Rof' ins Ohr, Gs ftreut der Wind mit vollen Sanden Er fliegt in diefer Blatter Plünderung, Auf finftern Tannen glangt der Schnee, Die Blatter find mit Roth gefärbt,

Daf fie die Saube von fich tvirft! Bon Baumen Rlattergold herab. Wie Fledermaul' nach allen Seiten. Wie weißer Bund auf Inderscheitel. Beil fie des herbstes Sturm verschlangen.

<sup>(1)</sup> Τουτο εξί το αγαθον τελος τοις γνωσιν εχηκοσι θεοθηναι.

Das Baffer tragt nun Gilbertafeln Es schaut die Rachtigall die Rofe Mus Schnee tragt fie ein Leichentuch Betrachte nur des herbfte Bermuftung , Such' alten Wein und junges Grun Cen leicht und beb' den ichweren Gimer Gen aufgeraumt mit Geelenfreunden, D fcone Glafche! ftrablft mir bell, Benn du uns mit Bergnugen freifeft, Bibts größ're Luft als benm Belage Du feuchteft an mit Wein bas Birn, Benn ben den Erinfern freif't das Glas, Und vom Getummel trunfner Ganger Die Erommel fcmiegt fich ans Beficht, Und Geigen weinen wie bie Feinde . Das Beltbeberricher! gibt es benn Mli, des herrn, des Genn's Bertreter,

Wie Rnaben Die jur Schule gebit. Befallen von dem Ehron der Berrichaft. Und heißt nicht mehr des Lebens Sanger. Und bringe purpurfarben 2Bein. 3m garten Glaum des Rnabenfrühlings. Der von bem Bergen hebt die Laft. Mit ihnen ift die Wolluft fuff. Bie himmelsblau und wie Ranopus, Go freif't ber himmel uns nach Wunfch. Bu figen, und ben bir ber Schenfe! Erhebft jum Simmel laut Gefdren. Go lächelt ihnen Bunfcherfüllung. Entträuft dem Simmelsauge Blut. Die Alete fofet mit den Rungen. Greilt vom Pfeil Des Weltbeberrichers. Muf Diefer Welt noch feines Gleichen, Der Diefen Weltenbau befvacht.

### In einem Lobgedicht bes Nowab Mir Miran.

Der Frühling fommt, das Jahr ift neu, Die Unemone farbet fic, Der Glang, den ihr die Tulpe nennt, Des Gartens Blumen find voll Milch, Die Blatter dringen aus den Aeften D febet den smaragdnen Terpich, D Frühlinsrose hinterm Schlever, Und zwischen Aesten singet er D Frühlingsglang! o Welterseuchter!

Und Rof' und Tulpe bluben fren. Die Rnospe reißt ihr herz entzwen. Springt aus ben Felfen wie ein Funke. Un denen er als Säugling hängt. Bespiht hervor wie Schlangenzungen. Deß Jaden grün und grün der Einschlag. Es harret dein der Fluren Sänger, Die Frühlingsmelodien so: Ein jeder Tag sep dir ein Feft!

### Mus einem Lobgedichte an Ubbas Beg.

Der wilde Bogel hohen Nest's, die Seele!
Um Raficht ftoft er Sittig ab und Schwingen,
Es lauert fein der Fall auf Fürstenhand,
Er weilt verbannt von feiner heimath Fluren,
Des Nest's beraubt fieht er an einer Mauer,
Das haupt gebeuget schwer von Unglückslasten,
Da tont berab vom himmelsnest ein Laut,
heb' ibn, o herr! empor jum Lotosbaume!
Berleib' ibm folden Flug, daß auf den Uft
Bereit fein Nest in deiner Gute hallen,
Wahfcht! er ging und fam nicht von Bagda,

Ift ein'ge Zeit in diefes Reft gesperrt,
Und leidet taufend Ungemach vom Kerker;
Und auf der Flur blutdurst'ge Vogelsteller. •
Im Frühling fehte der herbst, im herbst der Frühling.
Bon der des Schidfals Steine auf ihn fallen.
Die Flügel schwer vom Staub, gesenkten Flugs.
Er spreitet aus die Paradieses Flügel.
Nur folcher Flug geziemet seinem Muth.
Des Lotosbaumes er sich sehen möge.
Beglückt der Bogel der dort nisten kann!
Des Gultans Schatten bleibe der Nowas.

### Um Schlufe ber Raffaid.

Freunde, wo ist mein Gefährte, wo? Lang genug hat mich verzehrt der Gram, Wie ein Pfau ist mir gemahlt der Leib; Ohne Freund, was soll ich sinnen aus; Ausgebrannt ist meines Herzens Licht, Krank ist wen der Gram wie mich verwirrt, Ausgeronnen ist mein Aug' in Thränen, Hoffnungslofer Gram besiel mein Herz, Meines Lebens Rosenbeet verblüht, Pros' und Vers, Juwelenkenner sagt, Meines Lebens Zweck siel aus den händen,

Meines Grams Genoß und Bruder, wo? Sagt, wo ist Arznen der Sorgen, wo? D, mein Papagen! wo ist er, wo? Ein vertrauter Freund! wo ist er, wo? Wo ist meine Abendlampe, wo? Weiß ichs wohl, wo ist mein Kranker, wo? Wo ist wer mein Aug erleuchtet, wo? Wo ist wer es neu auffrischet, wo? Wo ist wer es neu auffrischet, wo? Wo Juwelen wie die Berfe, wo?

mm 390 min

## Gafele.

Ebrest u itidali havai chisanist.

Umwölft erfrischt ber herbft die Luft, Der Sonne Blas tritt binter Wolfen, Romm, Schenke, tomm, bring' Moschuswein, Ben Wein und Brun und mitder Luft, Romm, Schenke, gib ben Purpurwein!
Mun ift es Zeit das Glas zu leeren.
Beht da die Luft von Umbra duftet.
Fehlt Nichts als Freundgespräches Duft.

Bügüsescht devri Jussuf we devrani husnitust.

Jussuch Beit ift vorben, an dir ift die Reihe der Schönheit,
Der Herzen Mißt (1) gehorchet deiner Schönheit.
Biele Köpse hat man an die Zinnen der Liebe gebunden
Dort wo der Dom sich hebt von deiner Schönheit.
Allgebietender herr im weiten Reiche der Liebe,
Ein ieder Schmetterling zollt deiner Schönheit.
Retten des Grams hat um den Nacken der Seele geworsen
Das Haar, der Kettenschmuck von deiner Schönheit,
Und es wird mit dem Lebenswasser der herzen getränstet
Das Grün, der Schmuck des Gartens deiner Schönheit.
Ach ich weiß, daß bis ans Ende der Zeiten ich ziehe
Mit Flehn und Pein am Saume deiner Schönheit.
Un Liebfosungen läßt Wah fich fürwahr es nicht feblen,
Doch sind sie weit noch unter deiner Schönheit.

Usleti ma schüd sertaser dünja meschhur.

Sa! unfre Einfamteit ift weltberühmt, Dief wird bem ber fich icheidet von der Welt, Die Liebe breitet aus der Schönheit Ruhm, Medich nun ward nicht allein berühmt allbier, An allen Orten wie Wahich i berühmt, Bon Raf zu Rafift der Simurg berühmt. Und Jefus ward durch himmelfahrt berühmt. Juffuf ward durch Suleicha erft berühmt. Unch unfre Worte find jeht weltberühmt. Rein Ort wo sie nicht wären wohlberühmt.

Ei murghi kafessi hasreti bostan ki dari.

Bogel des Käfichts, o sag' nach welchen Fluren du schmachtest,
Solches Schmerzensgeftöhn welcher Beraubung es gitt?
Wüstenbewohner vertrodneten Munds, dein brennender Seufzer,
Welchen Lebensquell wünschet er brennend herben?
Du, der mit blutigem Juß durchziehst die Pfade des Wunsches,
Welcher Wüste Dorn hat dich so blutig geritt?
Du, dem längst das grünende Gras der Hosfnung verdorrt ist,
Sag', von wem hoffst du Fluthen belebenden Quells?
Geel' in Gluthen verzehrt, dieß'Feuer das mächtig emporsammt,
Wessen freisender Saum hat es entzündet in die!
Alle stöhnen um dich herum, wir stöhnen mit ihnen,
Arme Brust! welch Dorn hat dir die Wunde verset?
Deine Worte, Wahschi, durchdrangen, ein Wunder, die Busen,
Welch verborgener Gluth dantst du so mächtige Gunst?

Men gili bejaban gülistan gusaschtem.

36 Buffentehm bin in das Rofenbeet gegangen, Es ward viel Gnade mir durch einen Sauch ju Theil, Bon muffer Blur bin in den Garten ich gegangen, Bom Paradies bin ju Rifwan ich hingegangen.

Da Uhriman mir nicht genug liebfofet hat,
Ich richtete das Ung' auf Metfa's Strafe bin,
Wo Finfternif verbarg den Quell des Lebens mir,
Es ift der herr, der mich gebracht in diefe Ungft,
Wahfchi glebt nicht den Juft gurud aus Liebesbanden,

Bin ich jum Sofe Salomonis hingegangen. Mur Dornenpfade bin ich dort vorbengegangen. Ich ging und bin den Lebensquell vorbengegangen! Mit Sab' und Gut bin burch die Sundfluth ich gegangen. Wiewohl er an Entbehrungen vorben gegangen.

### CLXXXXV.

# Mewlana Nifam aus Aftrabab,

ein frommer Dichter, ber zwar Anfangs fich bloß mit Rathseln abgab, bann aber Gebichte zum Lobe ber Familie bes Propheten, und endlich auch ein doppelzeilig gereimtes Gebicht, Salomon und Balkis, verfertigte. Er ftarb im Jahre ber Hedschira 921 (1515); die folgenden Verse sind aus einer seiner Kafibe.

Rur berjenige kann ben Schmerz ber Nächte verstehen, Der, wie der Morgen, ein Maal traget in beimlicher Bruft. Leider fiel ich in Staub wie die Spreu, doch der Belter der Thränen Trägt mich hoffentlich wieder vom Staube empor. Rummer und Schmerz barrt ftats des Manns der ein Sclave der Welt ift, Einer Fliege gleich, welche den Buder berührt.

### CLXXXXVI.

# Baba Figani aus Schiraf,

weihte sich bem Dienste Sultan Jakub's, und hieß zu seiner Zeit der Vater der Dichter; nach bem Tode Jakub's kam er unter Schah Ismail's Regierung nach Choraffan, wo er sich in der Stadt Biwerd niederließ. Dort gab ihm der Statthalter täglich eine Portion Fleisch und Wein, ben er so liebte, daß er gar bald deshalb ins Geschrep kam. Er starb zu Meschhed.

### CLXXXXVII.

# Mewlana Liffani,

war in Schiraf geboren, hielt sich aber meistens zu Bagdad und Tebris auf. Ein sußer Gaselenbichter, dessen Werken es aber an der gehörigen Feile und Vollendung fehlt; man kann nicht sagent
daß er ein einziges fehlerfrepes ganz vollkommenes Gasel verfertigt habe, was aber daran schön ist,
ist sehr schön nach des Prinzen Sam Urtheil, der ihn genau gekannt, und mit ihm vielen Umgang
gepflogen. Er starb arm zu Tebris im Jahre der Hedschira 941 (1534). Die folgenden Proben sind
aus Sam Mirfa:

Ich fann die Sand an deinen Saum nicht legen, Mus Rebenbuhlerfurcht zu dir nicht fommen, Mein Weinen führte fo viel Staub nicht fort, Wie fann ich wohl in Burcht des Nebenbuhlers Es ftrebet Liffan i gar riel nach dir, Richt beine Sehnsucht aus bem Bergen bahnen. Und ohne bich ju feinem andern fommen! Daß ich nicht beden fann bamit ben Scheitel, Bon beiner Schönhelt menden weg den Blick. Wer fann bes Lebens Baaren minbern,

Seute bin ich mehr verwirrt, Don dem Erennungsmaale mehr,

Mis ichs fagen fann, Mis ich fagen fann. Immerfort verein' ich gwat Doch bewein' ich ibn nicht fo, Aller Gram fiel auf die Seele, Sine Bendung nahm ich, die Ungerechtigfeit hat mir Und gerschnitt die Adern mehr, Liffani, es tropfet-Blut Seine Farbe ift nicht fo,

Meines herzens Schmers, Daß ichs fagen fann. Welcher fallen fann. Ich nicht fagen fann. Klau'n ins Blut gefeht. Ils ichs fagen fann. Bom geheimen Maal, Daß ichs fagen fann.

Deine Liebe läßt mich nimmer Ohne deine Liebe kann ich, Sage mir was ift die Ursach' Sage mir was ift die Ursach' Nichts als schone Männer feb' ich Nimmer kann ich Umgang pfiegen Ruben einen Augenblick, Ruben feinen Augenblick. Lom Benfammenfenn der Liebe? Bon dem Richtbenfammenfenn? In dem Kreis der schönen Welt. Mit den Freunden schöner Welt.

Er nahm ben Nahmen Liffani, d. i. der Zungenbegabte, vermuthlich mit einigem Bezuge auf hafif an, ber Liffanol-ghaib, d.i. die mystische Zunge, hieß. Er zungelte aber in einer ganz sinnlichen erotischen Sprache. hier folgen bren Gaselen aus drenhundert, welche ber in ber Sammlung bes herrn Grafen von Nzewusky befindlichen Diwan enthalt.

Es kudscha mi aji ei gülbergi chanedan es kudscha.

Lachendes Rofenblatt, moher? woher? Stifter der Unruh, bober Buchs, Wunden der Zahn' entströmet Blut, Schwerlich gefall' ich ibm, der hactich, Lodengefangen halt er mich graufam,

Liebender Licht und Mug', woher? mober? Unheil der Schlanfen, fag' woher? Störiger! fag' woher? moher? Solche Begierde, fo fcmer, woher? Feffeln, Liffani, woher? woher?

#### Sülfi tu dudi ateschi sevdai merdüm est.

Deine Loden find der Rauch Und dein Muttermaal ift Licht Bis von deinem Maal das Bild Rann ich nimmer glauben, daß Zeige nicht dein Untlig uns, Was bedarf denn dein Geficht Herr, mein Gott! welch ein Getös Tag und Nacht nichts als Getös Deine Schönheit zeig', entführe D Geliebte, so erfülle Bon der Bunschegluth der Menschen, Fur die Augen aller Menschen. Richt in memem Auge fibet, Ruben soll darin ein Apfel.
Und verbrenne nicht die Seelen. Sich zu wenden nach dem Menschen? Auf bem Boden deines Gaues! Und Empörung unter Menschen. Körperbanden meine Seele.
Das Berlangen aller Menschen.

### Bui choschi tu hemnefsi (1) dschachni chasta bad.

Dein füger Duft foll hauch ber tranfen Seele fenn, Da meine hand ju dem Genuffe nicht gelangt, D Sonne! im Benith bes Glückes Stäubchen nahrend, Bom Thranenftrom, ber beinem Schattenbilbe folgt, Durch bittres Weinen ift Liffani gang betrübt, Dein Mundrubin nach Bunfch gebrochner Bergen fenn. . Go foll des Bergens Jufi in Lodentetten fenn! Bon deinem Glang foll bell mein Sag ftats fenn! Goll ftats der Schönheit Flur des Augpallafis gewaschen senn! Er nibge ftats mit deinem Lippenguder fenn!

<sup>(1)</sup> hemnefs, der denfelben Odem ein = und aushaucht, ein inniger Freund, Bertrauter, also wortlich : dein Wohlgeruch foll der innige Bertraute der franken Seele fenn.

## CLXXXXVIII.

## Saib

ift vielleicht ber einzige unter allen perfifden Lprifern, ber ben Titel eines philosophischen Dichtere vor-Bugeweise verdient, indem er weder, wie Safif und die Legion feiner Borganger und Nachahmer, Die epifuraifche Philosophie bes lebens unter Blumen und Bedern gu nieder von der Erde leicht megbafcht; noch, wie Dichelalebbin Runit und bie Beerschaar ber Minftiker, bas bochfte But bes Lebens bloß mit uberfinnlichen Schwingen innerer Offenbarungen gu boch erfliegen will: fondern, bende Alippen vermeidend, die ewigen Musfpruche ber Vernunft und bie praktifchen Bahrheiten bes Verftandes in bem tiefen und flaren Fluthenfpiegel ichoner Rede barlegt. Ernft und befonnen, und boch ergrei= fend und eindringent, verdient er, wie wenig andere Dichter, im vollften Ginne feinen Dichternahmen, welcher der Durchdringende beift. Unter ben Turfen icheint ihn Raghibpafcha fic jum Mufter vorgestellt zu haben, aber welch ein Ubstand! - Bo ift Raghibpascha's ermudende trockene Langweiligkeit, und wo Gaib's Beift und Berg aufregender Tieffinn?

#### Aklra divane midanem ma.

Bernunft ift gar oft Bahnfinn, Mit Sand und Schwert vergießet Die Welt nur Blut, Berader Ginn in Diefem 3m Rofenbeet ber Liebe. Die Gage von dem Glude; Und fcuttet es vom Gurtel Die Secle auszuspielen Der Ocean voll Wogen Gin jedes Berg, deß Innres Es icheinen die neun Simmel Wenn gegen mich fich einer Der hohe Muth des Mannes,

Go viel ich treiß; Berftorten Saus, Das grune Glüd, Das immer macht, Den-Reichthum aus, 3m Liebesfpiel, -Und Schaumgemifch, Gich rein erbalt. Bor ew'gem Licht, 218 Freund anfielt, (Go mein' ich mit Gaib)

Die Liebe oft ein Rind nur, Mit Glafden und mit Bechern, 3ft Bipperlein im Trunfe, . Ift eine fremde Pflange, . Sft durch und durch nur Fabel, Rehm' ich ein Rorn genügfam, Ift mahres Spiel der Rinder, Ift eine eing'ge Blafe, Ift des Geliebten Tempel. Gechs Schmetterlinge höchftens, Go weiß ich fremd gu thuen, Sft Sittig für die Borficht,

Co viel ich weifi. Co viel ich weifi. Go viel ich weiß. Go viel ich weiß. Go viel ich weiß. Co viel ich meif. Go viel ich weiß. Go viel ich weiß. Go viel ich meifi. Go viel ich weiß. Go viel id weiß. Co viel ich weiß.

### Menih ber dili sar bari dschihanra.

Leg' franfem Berg die Laft ber Welt nicht auf. Bom Rorper gieh' die Sand, erfreu' die Geele, Bieb' Feuerfreife um die Wett ju gwingen, "Es geben frifche Rofen dir die Runde,... Da man fich langfam an bas Gift gewöhnt, Es bleibt das Berg nicht rein in ird'ichen Banden, Die fich auf Michnnie ber Liebe legen, Bild' dir nicht ein in Ghren feft ju fteben , . Es hat der Simmel felbft ja nicht Beftand, Entferne did, daß man bich nicht verachte, Bewiß! man bringet Perlen bir jum Gffen, Die Tragheit mafchet eine Thrane meg, Billft bu ein Gaft fenn der Bollfommenbeit, Die Belt, Gaib, ift ohne Mart ein Bein,

Muf Rofengmeigen bau' bir leicht ein Deff. Das Mug ift Spiegel für ben Spiegelfenner. Das Feuer macht den harten Bogen iveich. Mus Berbft und Frühling mach' nur einen Becher. Mach' mit dem Tod befannt langfam die Geele. Much Stride reiben nach und nach das Gifen. Bermandeln Marf Des Gluds in trodnes Bein. Bebrechlich find Die Sproffen Diefer Leiter : Wie willft denn du Beftand in Sandlungen! Unwürd'gen raum' den Biffen aus dem Munde. Wenn du den Mund nur rein wie Mufcheln haltft. Mls Strom führt eine Thrane weg den Schlaf. Bib auf dem Weg dir nicht unnuge Dube. , Du merfe diefes Bein den gunden vor.

## Mikuned paimal ten achir dili assudera.

Bulent bezwingt der Leib Das fille Berg, Die langfte Soffnung beinget Dichts als Reue. Ber geben will ben langen Weg ber Liebe,

Es folgt dem Buf Des Leichentuches Gaum. Wie riele maffen nicht benfelben Weg! D daß er fab' bes Freundes rubig berg!

Ben bem geringften Unlaß giebt ber Simmel Das trage Berg geborchet boch bent herrn, Das ichivarge Loos macht in bem Bergen Nacht, Wie bring' ich Sonn' und Mond, Saib, jusammen? Den ber fein Wort nicht bort jur Straf' benm Obr. Es trägt wohin er will fein schläfrig Wefen. Dis daß der Mond aus Moschusbrauen schaut. Leg' flammendes Gesicht zum Staub ber Rose!

### Egertschi chosch nebad seiri gülistan tenha,

Die wohl's nicht gut ju gehn im Sain allein, Des Lebens Leng ift freundlicher Berein, Bulbull ift trunfen von der Liebe Wein, Du wollest für mein Uch! nachsichtig senn, Ich spreche wohl der Worte taufend ein, Es soll des Schufes Wind mir gunftig fenn, Die Erde Kerbela's und bu Saib, Nahm ich Erlaubnif doch für mich allein. Wie könnte Edens man fich freu'n allein. Ich gittre — denn der Garten ift allein. Das herz beschwert des himmels Laft allein. Wenn ich mich mit dem Munde find' allein. Es fand der herbst den Frühling ganz allein. Ihr wunschet heil für Ikfahan allein.

Da in bem bem herrn Grafen von Rzewusky gehörigen Exemplare Schewket's nur ber Buchstabe Elif von bem Diwane Saib's bengebunden ift, so hatten wir unfre Proben auf die Auszüge aus biesem Buchstaben beschränkt; als uns herr von Rosenzweig die folgenden aus seinem Eremplare und von seiner Feder mittheilte.

#### Padischahi ne besim u ser u kevher basched.

Richt in Silber, Goto und Perlen, Jeder ber genügsam lebet.
Jeder ber, bem Meere ahnlich, Dessen Meuß'res wird voll Umbra, Bor ber Menge, deren herzen
If, mit durst'ger Lippe sterben, Gtats unmöglich bleibt es Jenem, Dessen herz, ben Zuderworten, Meige dich mit Urt vor Jedem, Xuf der Wage der Bergeltung (1) Saib! trage du geduldig Daß, wenn einst dein herz zerfließet,

Liegt die Burbe des Monarchen. Wird ein zwenter Ulerander. Bitt're Tage nur verlebte, Deffen Inn'res wird voll Perlen. In des Neides Gluthen lodern, Gutes Glück für Alexander. Sich von Banden zu befreyen, Ginem Pfande ähnlich weilet. Sen er König oder Bettler! Liegen beyde einst benfammen. Herzensbrand und Durft der Lippen, Es zu Remfer's (2) Quelle werde.

### Diger kira künem es ehli derd mahremi ras.

Welchem der Betrübten soll ich Da mich mit gebroch'ner Zunge Eraue nimmer jenen Augen Denn mit zugenähtem Auge Als er die zwen Brauenbogen Der da spricht: Es ist nicht ziemend, Säume nicht; zur Zeit des Flaumes Denn zu furz wird dir der Abend Jenes herz, das an der Liebe Wird wohl an den Sonnenstrahlen Wie der Strom Gesträuch und Dornen Also dog zur wabeen Liebe Mimmer hindert Sine Blase Mimmer bindert Sine Blase Mimmer dedt des Schweigens Siegel Sieh! dem wankendes Gemüthe Mein Geheimnis anvertrauen, Meine Farbe schon verrathen? Die Berschämtheit übertünchet: Flattert dieser Konigsfalfe. Des Geliebten sah, entsich er. Nach zwei Riblen hin zu bethen. Deine Lage vorzutragen; Bur Berrichtung des Gebethes. Heisem hauche nicht zerfieset, Des Gerichtes nimmer schmelzen. hinträgt an des Mecres Ufer, Mich Allegorie der Liebe. Gines Meeres tosend Büthen: Die gebenmissvolle Micne. Hat ich Bande angeleget;

<sup>(4)</sup> Die Gerichtstage Difan.

<sup>(</sup>a) Gine der Quellen des Paradiefed

Denn das wogende Gewäffer . Darum fteht der Bunfch des Bolfes Beil er an die Urt und Beife Schmiedet felber fich die Rette. Nach Saib's Gedantenfulle, Des Satif von Schiraf mahnet

Si seri sanui chod ainedaret dade em.

Deines eig'nen Rniees Scheibe Sieh Daber ju meldem 3mede Bu der Behrung auf bem Wege Und jum Ritt', als eine Schede, Beiche nicht der Rinder Steinen, Denn ju Undrer Gous und Labung Deine Bugel hatt ein Und'rer, Bie dem Rind, bas auf dem Robre Thoricht fcufft ju einem Unfer, Du das Schiffchen beines Iluges, Um der blut'gen Bergen Anospe Jenen Sauch, ber bir voll Barme Du vermagft die eig'ne bolle Denn im thranennaffen Huge Blinden gleich, machft du noch immer Jenen ichonen Ring bes Muges, Wird man beine trage Musflucht Dir in der bewegten Geele Bift du icheinbar gleich im Rerfer Sat man bir boch Die Grlaubnif Saib! halt man beines Fluges Dante Gott , daß man ein Inn'res,

Ward jum Spiegel dir gegeben (1). Man den Spiegel bir gegeben. Ward ein Berg dir umgebunden, Ward dir Tag und Nacht gegeben. Gleich dem obftbelad'nen Baume, Ward dir Blatt und Frucht gegeben. Wenn man fie bir gleich jum Scheine, Reitet, in Die Sand gegeben. Muf ber Möglichfeiten Meere, Das man bir jur Gahrt gegeben. Bu erfdliegen nur, vermende Bard als Frühlingswind gegeben. In ein Paradies ju mandeln. Ward ein Rember dir gegeben. Bu der Schlinge bes Befichtes Bur Erfenntniff dir gegeben. Wohl vernehmen, ba jur Reife Ward ein ichnelles Pferd gegeben? Der vier Wande Deines Leibes . Mus der Burg ju gebn gegeben. Bittige gleich flats gebunden, Beisheit jagend bir gegeben.

#### Si charsari tealluk keschidi damen basch,

Mandle aufgeschürzten Saumes Und entsiege jedem Dinge Durch die Saft der trop'gen Früchte Rimm die Früchte an; doch werde In den zwenmahl sieden Lagen, Sew erschießes Launen prüfen — Staune, wie des Spiegels Muge Welche Rleidung fieht wohl besser ihn hin auf deine Mugen, Seder Better ist ein König Trete nicht aus deiner Grenze, Saib! von den Nachtigallen, Sen Sass, mit holder Junge

Auf der ird'schen Wünsche Dornen, Das dein Sers zu toden trachtet. In des Zweiges Wuchs gebogen. Die Enpresse dieser Fluren.
Wo du hier als Rose blübest, Als des Rebenfreund's Gebeimnis. Mimmermehr ist's deine Sache! Bästichem und Schönem staunet, Als der Mantel fremder Fehler? Und du magst dann nackend wandeln. In dem Innern seines Hauses; Und du bift ein Wettbeherrscher. Die in diesem Saine köten, Und mit holdem Lon', dein Muster.

### CLXXXXIX.

# Ubul = Fafl,

ber Sohn Mobare E's, ein geborner Inder, der große Befir des Größten ber Mogolen, hinterließ in feinem großen Berke Ukbarname, d. i. das Buch Ukbar's genannt, ein unsterbliches Denkmahl, wodurch

<sup>(1)</sup> Der perfifche Ausdrud: auf die Aniefcheibe bliden, heißt: nachdenken, Betrachtungen über fich felbft anftellen.

er seinen Nahmen als Geschichtschreiber so wie als Besir, burch seine weise Berwaltung, verewigte. Es besteht aus dren Theilen; ber erste enthält einen kurzen Ueberblick ber Geschichte der Vorsahren Akbar's; ber zwente erzählt die Begebenheiten von seiner Thronbesteigung bis zu dem sieben und vierzigsten Jahre seiner Regierung, und zerfällt in zwen Abtheilungen, deren erste die ersten drensig, und die andere die andern siebzehn Jahre umfaßt. Der dritte Theil ist das (von Gladwin ins Englische übersetze) Ujini Ukbari, d.i. die Regierungsgebräuche Akbar's (1), ein politischstatissisches Werk, welches das vollständigste Staatsgemählde des mogolische indischen Reichs auf dem höchsten Punkte seines Flors und seiner Größe darstellt (2). Als Schönredner versaßte er eine neue Uebersetzung der sogenannten Fabeln Vid pai's, unter dem Titel: Aljari danisch, d.i. Probestein der Wissenschlagebe dieses berühmten Ipologenwerks.

21 bul - Rafl ergablt in ber Ginleitung feiner Ueberfegung nach 3bn Mokaffaa, baf Mufchire wan, nachbem er von bem Dafenn biefes fostbaren Werkes in bem Schate ber indifchen Raifer gehort, lange umfonft einen berder Gprachen fundigen Mann gefucht, benfelben aber gulett in Barfuje, einem jungen verständigen Argte, gefunden, und ibm den Auftrag gegeben babe, diefes und andere philosophifche Bucher aus Indien ju verfchaffen. Er erhielt funfzig Beutel, jeden mit zehntaufend Golbftuden gefullt, ju feinen Reifeboften, und bie Groffen bes Reichs gaben ibm auf eine Strecke bas Beleite. Rach langer (umftanblich ergablter) Berbindung mit den erften Brabmanen gelang es ibm, burch die Freundfcaft eines berfelben, die verlangten Berte zu erhalten, und er gab fogleich feinem Berrn bavon Nachricht, ber ibm feine Reife ju beschleunigen befahl. Un ber Brange mard er mit ben größten Ehren, und nach feiner Unkunft am Bofe am fiebenten Tage in einer Berfammlung ber Großen bes Reichs empfangen, benen er in Gegenwart bes Raifere ben Inhalt bes Buches vortrug. Dufchirman uberbaufte ibn mit Lobeserhebungen, und befahl bie Rammern feines Schapes zu öffnen, woraus ibm frenfteben follte, nach feinem Belieben zu nehmen. Barfuje bantte fur die faiferliche Grofmuth, bath fich aber fatt bes Golbes ein Ehrenkleid, und eine noch größere Onabe aus, Die ibm, fprach er, bauernden Ruhm und Große verburgte. Rufchirman ficherte ihm diefelbe im Boraus gu, mit bem Bebeuten, bag je großer fein Begehren fen, er es ibm um fo lieber gemahren wolle. Da bat Barfuje, bag Bifurdichimibr, bem bie Ueberfegung bes Berfes aufgetragen war, berfelben einen befondern 216. ichnitt über Barfuje's Berkunft und Stand, Reife und Biffenichaft einverleiben mochte. Die gange Berfammlung staunte über biefes bochftrebende Begehren, boch priefen fie feinen boben Unternehmungsgeift , und erkannten ihn der erbethenen Onade murbig. Dufdirman rief ben Befir Bifurbfdis mibr, ergablte ihm bas Begehren des Urgtes, und trug ihm auf, ber Ueberfebung einen blog von ben Berbienften Barfuje's handelnden Abichnitt vorauszuschicken. Bifurdich imibr vollzog ben Auftrag, und las am neuen Sahrofefte vor ber offentlichen Berfammlung bes Bolfes biefes Rapitel, wodurch Barfuje's Mahmen ewigen Ruhm erhalten.

Nach dieser aus Ibn Makaffaa übersetzten Erzählung, gibt Abul-Fast eine kurze Geschichte ber früheren Uebersetzungen bis auf den Auftrag seines Herrn Schah Akbar's, und spricht von der Wieberherstellung iber von Hoffein Baif ausgelassenen benden ersten Hauptstucke, welche, wiewohl nicht zum indischen Werke gehörig, als Worte Vifürdschimihr's und Barfuje's, kostbare Denk-

<sup>(1)</sup> Ayeen Akberi or the Institutes of the Emperor Akber. Calcutta Dann London 1801.

<sup>(2)</sup> S. hierüber umstandlicher Calile et Dinna ou fables de Bidpais par M. Silvestre de Sacy, Tome X. des Notices des manuscrits, und die neueste musterhafte Ausgabe des arabischen Textes. Paris 1816.

mable der alte ie. persischen Literatur sind. Es enthalt daher das erste Hauptstud Worte bes weisen Bisurdschimibe's, und das zwepte Nachrichten über Barsuie den gesehrten Urzt. Die folgenden vierzehn Hauptstude sind, die in dem Enwari Soheili und dem Humagunname enthaltenen. Nach der Aufzählung derselben folgt aber die sehr merkwürdige aus Abulmaali Naßrollah Mestusi genommene Notiz, daß das sowohl im Arabischen als Persischen aus sechzehn Hauptstuden bestehende Kelile ve Dimne im Indischen deren nur zehn enthalte, die andern zehn senne ein Zusas des gesehrten Bisürdschimibe's, nahmlich die vier letzten und die benden ersten, welche die Worte Bisürdschimihe's und Varsuise's enthalten; dieses nähmlich auf Vitte Varsuise's zu dessen Ehren, jenes aus des Uebersehrer eigenem Antriebe, als Sinseitung seiner Uebersehung geschrieben. Dank dem großen Wester Abul=Fast, der dieselben wieder herstellte, und uns auf diese Art kostbare Reste der altesten persischen Literatur ershielt, die durch Hossielten, und uns auf diese Art kostbare Reste der altesten Versischen Varsuise's, daß er auf diese Art die ihm von Ruschirwan und Visursschimibr zugedachte Ehre der Unsterblichkeit seines Verdiensten hoch über alle Angriffe, die selbst sein Dassen bezweiselten, erhob.

Muszug aus bem erften Sauptftude. Bon ben Werken Bifurbichimihr's.

## Erzählung.

Ein Mann, der in der Wüste einen Schatz fand, sprach zu sich selbst: Wenn ich es auf mich nehme, ben ganzen Schatz wegzubringen, versließt bas Leben darüber, und ich selbst kann nur wenig davon bringen; besser ist's, ich nehme Söldlinge und schaffe durch sie den Schatz nach Hause. Wie gesagt so gethan; aber damit sie keinen Verdacht schöpfen möchten, über die Last, die man ihnen aufgeladen, vernachläßigte er die Goldkasten zu bewachen. Uls einer dieser gedankenlosen Männer nach Hause kam, fand er statt des Schatzes nichts als Reue. — In der That besteht der Nutzen eines Busches im Verstehen, nicht im Auswendigwissen. — Wer eines Geschäftes unkundig, dasselbe unterenimmt, gleicht jenem Mann, der persisch reden wollte, und seinen Freund bat, ihm einige persische Ausschlassen, sied brücke aufzuschreiben, der dann die Taseln nach Hause trug, und von Zeit zu Zeit ansah, in der Meinung, sich hierdurch die ganze Wohlredenheit eigen zu machen. Eines Tages, als er in einer Gesellsschaft serlich sorach, und ihn ein anderer darauf aufmerksam machte, sachte er und sprach: — Der Fehler liegt bloß in meiner Zunge; zu Hause auf der goldenen Tasel steht es wohl aufgeschrieben.

## Gleichniffe.

Wer ba weiß und nicht nach feinem Wissen handelt, gleicht bemsenigen, der die Gefahr des Wesges kennt, und doch darauf fortwandelt, bis er geplündert oder erschlagen wird; oder dem Kranken, der von Dingen, die er für schällich anerkennt, dernoch ist, bis er zu Grunde geht. Wer schändliche Dinge als solche anerkennet, und sich dennoch daren stürzet, brandmarkt seine eigene Vernunft. So sielen zwen Männer in einen Brunnen, der eine sehend, der andere blind. Wiewohl sie bende verlorven sind, so entschuldigen Vernünstige doch den Blinden. Die erste Nusanwendung des Wissens ist die eigene Veredlung, indem man sich durch Wissenschaft göttliches Wohlwollen erwirdt. Erst wenn man seinen eigenen Geist ausgebildet hat, kann man der Vildung der andern obliegen. Wer sich oher mit andern als mit sich seischäftiget, und die Pflichten gegen sich vernachlisigt, gleicht einer Quelle, deren Wasser andern nützt, und von sich selbst nichts weiß; oder einem Vinden, der ans deren den Weg weisen will; oder einem franken Arzte, der sich damit abgibt andere zu heisen. Zwey

Dinge erwerbe der Mensch zuerst, ehe er sich um andere annimmt: Wissenschaft und Wohlstand. Erft reinige man seine Sitten, ehe man bie ber andern richtet; ehe erhebe man sich selbst über die Armuth, ehe man ber Armuth der andern abhelfen will, u. s. w.

## Zwentes Sauptftud. Heber Barfuje ben Argt.

Go fagt Barfuje ber perfifche Protomedikus. Mein Bater mar Goldat, und meine Mutter aus der Kamilie der Gesetgelehrten Gerdufcht's (Goroafter's). Die erfte Bnade, die mir Bott ber Berr verlieb, mar bie Freundichaft meines Baters und meiner Mutter, und ihre Liebe fur mich, fo daß fie mich por meinen Brubern auszeichneten , und mich auf bas forgfältigfte erzogen. 2018 ich fieben Sahre alt war, liegen fie mich Arznen ftubieren. Wie ich nach und nach etwas erlernte, fing ich an bie Große diefer Biffenschaft einzuseben, und bemubte mich ernftlich mir barin Rubm gu erwerben. -Mun ergablt Barfuje weiter, wie er als praktifcher Argt bie Argnenkunde ausgeubt, und barin Bollfommenheit gefucht, wie er endlich fich von berfelben jurudgezogen, und bloß auf die Moral fich verlegt babe. Auf biefe Art, fabrt er fort, fam ich von den Beichaftigungen ber Argnenkunde guruck, und verwandte all mein Bemuhen auf die Sittenlehre. Ich fand, ber Beg der Bahrheit fen unendlich, burchaus eng und gefährlich ; weder Rubrer noch Grangen fepen bekannt. Much bie Bucher ber Urznepkunft fagten mir fein Mittel an, mich aus diefer faunenvollen Berwirrung zu befronen. fand ungablige Meinungen und Gecten. Einige ichlugen fich nach ererbter Beife frumm und labm; anbere festen aus Rurcht vor den Großen nur gitternd ben Rug vor. Einige lecten aus Begier nach weltlichen Dingen und Ehren bie Beine ab; andere gaben fich als Gectenhaupter und Schulenftifter aus. Gie wichen von einander ab in ihrer Erkenntnig bes Schöpfers und ber Schöpfung, und von ben leften Dingen. Binter einem jeden berfelben lief viel Bolfes einher, bas ba ichrie: Bir haben ben mabren Beg ergriffen, die andern find irrig baran. Co borten fie nicht auf, fich felbft berausgupuffen, und andere ju tabeln. Gie betheten fich felbit an, und hatten von mahrer Religiofitat und Bottesverehrung feinen Begriff. Go irrte ich mit langen Gedanken in ber Bufte bes Staunens, und wandelte lange Zeit Bergauf und Thalein, ohne daß ich felbst ben mahren Beg finden fonnte, und phne bag ich einen Weameifer fand, ber mich babin geführt hatte. Ich beichlog alfo ju reifen, um Die Schriftgelehrten aller Religionen, und die großen Manner aller Gecten gu feben, und fie um ben Stamm und die Zweige ihrer Glaubensartifel auszufragen, bamit ich boch irgendwo mit Gewificheit feften Auf faffen konnte. Mit biefem aufrichtigen Boftreben ließ ich mich in Wortftreit und Erlauterungen ein. Aber jede Gecte bie ich fab war in ihrer eigenen Meinung befangen, jog ihren Glauben und ihre Lehre allen übrigen vor, und war nur bedacht, das Lehrgebäude der andern ju Boden ju ichlagen. Gie fuchten ihren eigenen Grund anzubauen, und ben fremden zu verwüften. Mirgends fand ich Seilmittel fur die Krantheit bes Bergens, und nirgends ein Pflafter fur meine Bunden. Es mar flar, baß ihr Gebaude nur auf Eigenliebe und Gelbfliucht beruhe, und nichts Gutes, das Bernunf= tige annehmen möchten, baben berauskomme. Id bachte, bag, wenn ich nach fo langem fruchtlofen Forichen und in Erfahrung gebrachter Bericbiedenheit ber Meinungen, mich einer Diefer Gocten aufe Gerathe= wohl in die Arme murfe, und fremde Worte mir jum Ziele fteckte, ich bem unvernünftigen Diebe ber folgenden Ergählung gleichen würde.

## Erzählung.

Diebe stiegen ben Nacht in bas haus eines Reichen ein, der darüber erwachte und fie gewahrte. Er weckte sein Weib auf, und sagte ihr heimlich warum er fie geweckt, und befahl ihr, ihn gleichsam aus

bem Schlafe ju weden, und bann gu fragen, auf wolchen Wegen er benn gu feinem großen Reichthu= ine gekommen. Das Beib fragte ibn wie ihr befohlen worben, und ber Mann fagte: Laf bas fragen, benn wenn ich bir mit Bahrheit antworten wollte, fo mochte, Gott fen dafür! und jemand behorchen und baraus manches Hebel fur andere und fur mich entsteben. Das Beib bath nachbrudlicher, und ber Mann erwieberte: Das Bebeimniß burfe man nicht verratben. Das Beib flagte weinent, bin ich denn beines Butrauens unwerth? - Mun fo will ich, fprach ber Mann, die diefes Weheimniß eröffnen, aber der Simmel verbithe, daß bu es jemanden mittheileft. Biffe, allen Reichthum ben ich besige habe ich burch Diebstahl erworben. Ich war ein ausgeternter Meifter, und wußte ein Zauberwort, fraft deffen ich in mondheller Racht mir in alle Bohnungen der Großen und Reichen den Beg öffnete. 3ch fuhr mit ber Sand gegen ben Mond, und fagte fiebenmahl Scholem, Scholem, fogleich ftand ich am Dachfenfter; ba fagte ich fieben anderemabl Scholem, Cocholem, ließ mich ohne Mube gum Renfter berunter, und befand mich in ber Mitte bes Saufes. Auf bas nachfte fiebenmablige Scholem, Scholem öffneten fich mir alle Caffen bes Saufes, und mit fiebenmahl Scholem, Scho-Ie m fubr ich bann reichbeladen jum Tenfter hinaus. Daben blieb ich fraft biefes Zauberfpruches Allen unnichtbar, mabrent ich Alles fab. Go brachte ich meinen Reichthum zusammen. Doch ber Simmel bebuthe, baf bu dief jemanden ergableft, oder jemanden bas Zauberwort mittheileft. - Der Dieb, als er biefes gebort, mard deffen frob im Bergen, und fobald er ben Bausberrn im Ochlafe glaubte, ftellte er fich aus Dachfenfter, und lag, indem er nach fiebenmabligem Scholem, Scholem leicht binab au finten vermeinte, auf einmahl topflings mitten im Bofe bes Saufes. Der Sausberr fprang auf, nahm einen Prügel, ichlug ibm das Genick entzwen, und fprach: Sab ich defihalb mein Lebelang mit Urbeit und Schweiß mir etwas erworben, baf bu Steinherziger es in beinen Schnappfack einbindeft, und tavon trageft! Birft bu nicht fagen wer bu bift? Der Dieb fprach : 3ch bin der bumme Tolpel, ber fich auf bein Reben felbft auf bie Erbe gefturgt, und ben bein warmer Baud bem falten Binbe Preis gegeben hat. Ich bachte ben Teppich auf bem Baffer aufzubreiten, und verbrannte mein Sab und But; ich habe die Bluth des Lofes eingeschluckt, nun wirf eine Sand voll Staubes auf mich, bamit ich leichter bas Ocheiben ber Geele ertrage.

Hierauf fahrt Barfuje ober Bifurdichimihr, ber in feinem Nahmen fpricht, in ahnlichen philosophischen und moralischen Betrachtungen (kostbare Ueberreste der altesten perfischen Philosophie) zehn Oftav = Seiten hindurch fort, und schlicht endlich das Kapitel folgendermaßen:

In Aurzem: Ich gelangte endlich bahin, daß ich mich in Allem ber görtlichen Schiefung unterwarf, und so viel als möglich der Vernunft gemaß handelte. Ich suchte auch in diesem Lande (in Indien nähmlich, den vorher spricht er von seiner Binreise) mir Bollsommenheit zu erwerben, und brachte ben meiner Rückreise die Bücher indischer Beisen mit mir. Eines derselben ist das Relile ve Dimne, bas ich zuerst betannt machte. Durch diesen Dienst erwarb ich mir die Gunst des Kaisers; und Verbienste um ben Glauben und das Reichs. Ehe ich aber das dritte Hauptstuck, womit jenes Buch eigentlich anfängt, beginne, will ich noch eine hieher gehörige Erzählung vorausschicken.

Run folgt die auch von Riafchifi und im humajunname vorausgeschickte Erzählung von bem Könige Chobschefte Rai und seinem Besir Faruchfal, und ihr Gespräch über die Einrichtung des Bienenstaats als bes Musters menschlicher Gesellschaft. In der Folge der Erzählung nennt der Besir den indischen Kaiser Dabischlim, und den weisen Brahman Bidpai, wovon der König mehr zu hören begierig ift, und womit also eigentlich das indische Original begonnen zu haben scheint.

Man fieht hier, daß von der alteften Zeit ber Unterschied zwischen dem Urwerke und den Bufagen bes Uebersetzers nicht in Bergeffenheit gerathen ift.

CC.

# Feisi,

ber Bruder Ubul - Ka (l's des Großmefirs, ift nicht nur in Indien fondern auch in Europa burch bie Rolle berühmt geworben, welche er als bes Raifers Gunftling und Lieblingsdichter in der Erforschung ber brabmanischen Religionsgebeimniffe fpielte. Utbar, in einer Aufwallung von islamitischem Religionseifer, hatte beichloffen, ben Gottesbienft Brahma's ju vertilgen. Unbefannt mit bem, mas in ihren Boblen und Grotten gelehrt und geubt mard, fandte er Reifi unter Diefelben, um als Scheinbefehrten in bie Donferien ihrer Lebre einzudringen. Te ifi, theils durch die Erhabenheit ber intifchen Alleinslehre, welche im Grunde eine und diefelbe ift mit bem Onfteme ber Gofis, theils ourch die Reite ber Tochter eines Brabmanen gewonnen, trat an bem Bofe Ufb ar's nicht als Unflager, fondern als Bertheidiger ber Brahmanen und ihrer Lehre auf, und vermochte burch feinen Bericht, und wohl auch burch ben Ginflug feines Bruders, bes weifen Befirs Raft, den Raifer babin, den Glaubigen Brahma's ungehinderte Religionsubung ju geftatten. Gin großes Benfpiel religiofer Dulbung von bem Bekenner einer ber undulbfamften Religionen, nahmlich bes Islamismus, gegeben. Bon Feifi's Genbung, die Dow nach ben Quellen ber indifchen Gefdichte ergabtt, nahm La Harpe ben Stoff ju feinem indifchen Drama : Les Brames, bie aber eben fo wenig Inder als feine Barmegiden Perfer , fondern bende nur eingefleischte Frangofen find , fo baß ber Bis ber frangofifchen Feuilletons ber bamahligen Zeit , bem ersten durch bas les bras me to mbent, und bem zwenten (wegen ber leere bes Schauspielhauses) burch die Benennung les peres du desert bas gerechte Urtheil fprach. Ercuer als ber Frangofe konnte ber Deutsche ben Beift bes Inders und Perfere verfolgen, wenn er, genahrt von bem Umrit bes Mildmeers indifder Bedichte, feinen Riel in bie Connengluthen tauchte, worin Reifi bie Dichterweihe und Die Lichttaufe brabmanifder Beiebeit empfangen hat. Biewohl er perfifch gedichtet, und befihalb unter ben perfifchen Dichtern aufgegablt werden muß, fo mochten wir ihn boch lieber einen indischen nennen, nicht nur weil er in Indien geboren und erzogen, bort gelebt und gestorben ; fondern hauptfachlich barum, weil auf feinen perfifden Dichter Indiens Klima und Gitte, Philosophie und Myfit, alte und neue Religionslehre fo fichtbar eingewirkt baben, als auf ibn, ben bem die Schönheiten der Wedanken gwar in Fran's Goldftoff gekleibet ericheinen, aber unter bemfelben bennoch die garten Formen des luftigen Gliederbaues, und die fonnengebraunte Wefichtsfarbe eines heiferen Simmels errathen laffen. Gon ben Chosru von Dehli ift bemerkt-worben, baf feine Gafelen Spuren indifcher Battheit an fich tragen; boch biefe liegt ben ihm mehr in ber form als in bem Befen feiner Wedankenreibe, Die durchaus perfifche Beimath, Sitte und Empfin. bungemeife verrath. Geine voetifchen Schonheiten bleiben Perferinnen, wenn gleich mit indifchem Muffeline verschlenert, mahrend die Reifi's unter perfifchem Flore eingeborne indifche Mabchen find, garte Konigsbraute voll naiver Unfduld und hoher Burbe, wie Gafontala, ober liebesfehnfuchtige Bajaberen, aber auch bann noch als Priefterinnen bes Tempels ber Dichtkunft bein Connengotte geweiht.

Gleich im Unfange seines Dimans kommt die folgende ihn und seinen Bruder den Westr betreffende Stelle vor:

Bom himmel fam ber Nahme Ubulfeif, Und als ber Bater fah ber Sterne Jugung, Uls nun die Beit die hoffnung flott gemacht, Daf ich benfelben truge in ber Beit. Fand er, mich überftrome himmelagunft (1). War er mein Unter in bes Sturmes Noth.

<sup>(1)</sup> Unfpielung auf den Rahmen bes Dichtere, weil Geif Bunft beißt.

3m Abgrund, two fich Bret an Bret gerichlug, Die Unabenhand, Die uber meinen Scheitel 3d fürchtete mich nicht in Jugendnacht Er war Gefährte mir in jeder Sugend, Er fehrte mid der Kenninif bochften Punct, Gin frebliches Gebuich im Reinheitsgarten, Mit einem folden Bater, ben ich pries, Gr, Ubul : Faft, deffen Renntnigbauch Wenn ich gleich um dren Jahre alter bin, Der Garener ichaget nicht den Ubernaft Spricht man von meiner Liefe, feiner Soh', Stars unter ibm, wie ich mich auch vergleiche, Bie Dime bin ich halb aus Gluth gefchaffen, Sch fürcht' mein Rahme tragt bavon die Gpuren, Gen's daß ich nun gefehlt, fen's daß ich Recht gethan, In Banden Diefer Welt bin ich befangen, Gin ind'icher Papagen, der, Bilder traumend, Der Pfau der fich im Paradiefe fonnt, Ru ibm gefellen fich bie Raben nicht, Mir fdeint, es trifft ben mir bie Gabel ein: Do am Geftad' des Meers mit lauter Stimme Bur theure Worte aus dem Schacht der Dummheit,

Mar er ber Stab, woran mein Muth fich fabt. Gr ausgeftredet, war mein Leitungeffern. Den Weg ju fehlen unter feiner Leitung. Unführer in der Wiffenfchaft und Gitte, Das feinfte Saar der Biffenfchaft, Das ftats mit bundert Rofen duftig ichattet, 2Bard mir ein preifenswertber Bruder noch, Das Birn der Beit mit tiefem Ginn durchduftet. Lauft hundert er mir an Berdienft jubor. Weil er den Rofenstrauch an Soge übertrifft. 3ft er, der himmelhoch, ich niedrer Staub. Der Ball im Meer, in Gluthen Galamander. Mus Gede, Feuer, ABaffer, Luft geformt. Muf goldnem Blatt bin ich ein gelbes Stroh. Go fcmah' mich nicht, fo ward's vorher beftimmt. Denn nadt fiel ich mis fiebenfache Belt. Mit Perfiens Nachtigallen Lieder fingt. Salt es für ein Beraufch von Engelfcwingen. D Bruder! laß ju mir fie fich gefellen! Gemeiner Stein bielt fich für rothen Schwefel, Der Efel fchrie: 3ch bin ber Umbraftier. Und maren fie von Gold, geb' ich fein Rorn.

## Bruch stüde.

3ch bin's, deffen hohe Phantafie, Mein Diwan liegt auf dem Throne Gottes, Undre hangen Lieder an die Raaba, hand in Sand fliegt mit des himmelsichenken. In-dem hochgezett der himmelsenget. Ich bas meine an des himmels Schenfel (1).

Willft bu des Lebens Gußigfeit genießen, Das Gugefte vem Buderrohr ift mas junachft So fete bich flats ju des Staubes Fugen. Der Erde machft.

Der Trinfer ew'ger Liebe, ber Die Racht Der wird aus feinem Urme fich bas Riffen,

Im irdenen Gefäß des Leibs durchwacht, Den Polfter aus der Bruft ju machen wiffen

Es ift demuthig mit der Welt, Doch ftorrig und hochmuthig ift Der hat nicht Schuld, der nicht Berdienff, Unreife Frucht hat berben Saft, Wem Wiffenfcaft ins Herz gefallen, Wem Dummbeit ift jum Loos gefallen. Der Benden Loos ist fo gefallen. Die reife wird vom Baume fallen.

Wenn du mich fragft nach meinem Schah, Und fragft du mich nach meinem Wort, Und fragft du mich nach meinem Scheich; Er ift der billigffe der Zeit; Es ift darin die Welt des Worts; Er ift der hochften Schönheit Geift;

(1) Diefer Ausdruck, der fich häufig ben orientalischen Dichtern findet, ift in der Zusammenstellung, worin er fich bier befindet, sehr merkwurdig. Er ift ein Commentar der uralten Gewohnheit, die Schonkel der Gotter und hervenbilder mit Inschritten zu beschreiben. Wir finden sie auf den altesten agyptischen und inosichen Monumenten, und die Runftler Griechenlands und Roms haben dieselben benbehalten. Wie am Schonkel des himmels die Sternenschrift, sollte der Nahmen des Kunstlers oder des helben am Schenkel des Kunstwertes prangen; deshalb hängt Feifi seine Gedichte nicht an die Kaaba, sondern viel hoher, an den Schenkel des himmels.

Und fragft bu mich um mein Gedicht, Und fragft du nich um meinen Riel, lind fragft du nich ums Baterland, Und fragft du mich um meinen Stamm, Es ift die Sage in dem Rreis; Es ift sein Punct der Perlen Glang; Es ist des indischen Strahles Schacht; Er ist wie Onpp aus Jemen.

Was immer dir auf diefer Welt erscheint, Und was du mit der Wahrheit Aug' erfennst, Es sprach Vernunft: Was ift das Weltenrad, Das nicht getrennt ist durch der himmel Raum, Ich sprach: Ein Rosenkrans, wo die Korallen Ein Wegeweifer auf bem Pfade des Herrn ift. Die mabre Strafe gu bem Ewigen ift. Des Umfreis in einander fließt, Und wo fich flate ein Ring am andern fchließt? Bum Lob des Herrn im Gebethe fallen.

Scheich Teifi's Diwan besteht, wie alle größeren Diwane ober lyrifche Gedichtfammlungen, aus zwei Sauptabtheilungen, ben Rafide oder langeren Gedichten, elegischen, und ben Gafelen erotischen ober mpflifchen Inhalts; eine, wie er in der Borrede fagt, von ihm felbft getroffene Auswahl von neuntaus fend Diftichen oder achtzehntaufend Berfen. Die gewöhnlich fehr langen Rafide find fast alle Lobgevichte auf Schah Albar, d.i. der Grofe, der gewiß aus allen indifden Katfern, deren die Befdichte erwahnt, diefen Rahmen am meiften verdient, und die gute Borbedeutung, welche ihm denfelben ichon in feiner Kindheit benlegte, mahrend eines halben Jahrhunderts (von. 1556 - 1605) durch eine weife und gludliche Regierung zum Beften der Bolfer und der Biffenschaften bewährt hat. Undere Glegien find Alagen über ben Tob feiner Meltern und Freunde, und ein Daar Terbichte der Gedichte mit wiederkehrendem Schlugreime. Die Gafelen find mabre Moschusgafelen, die leicht über Rofenhaine bes Genuffes und Buften der Leidenicaft hinwegfpringen, und felbit den durch die ftarkiten perfifchen Beruche verwöhnten poetifchen Beruchsfinn noch mit fußem Dufte durchwurgen. Gie durchicherzen bas Leben in reinem Connenfchein un= ter einem immer heiteren Simmel, ben weder ju tief bangende Bolken der Sinnlichkeit, noch ber mafferfpiegelnde Dunft des Myfticismus truben. Wo Feifi aber wirklich myftifch ift, ift er es mahrer und erhabener als irgendmo einer der schwülftigen Nachtreter Uttar's und Dichelaleddin's; ja der Mufti= cismus tragt ben ibm, mochten wir fagen, die eigentliche Farbe und ben Geruch feines urfprunglichen Baterlandes, bes indifchen Bodens, biefes (um bier über bie Chronographen, Celegenheitsgebichte, und andere poetifche Runftelegen, welche auf die Gafelen folgen, weggneilen) erhellt befonders aus den Bruch-Auden, und den auf fie folgenden Rubajat, welche fonft als Unhangfel der Diwane nur immer eine Debenfache find, bier aber fur europaische Lefer gang gewiß ber merkwurdigfte Theil ber gesammten Berke Reifi's. Er hat nach der beliebten Bahl Des Drients, womit ben Europaer ber Uraber burch bie Eriablungen der Taufend und einen Racht, und der Turke durch die Cifterne Die Taufend und eine Saule in Konstantinopel bekannt gemacht bat, taufend und einen Bers in Strophen theile moftifoen, theils philosophischen Inhaltes geordnet, und diefe Sammlung das Sonnenftaubchen (Gerre) genannt. Diefer Eitel bezeichnet als Bieroglyphe das darin verwahrte Geheimniß, welches (fo philosophifc 21 bul = Kafl der Wefir, und Raifer Ufbar, felbit benten mochten) es einem Mostimen boch nie gerathen fenn durfte, deutlicher an den Sag ju legen. Es enthalt namlich diefes Sonnenftaubchen, und vorzuglich ber in gwolf Simmelszeichen mitgetheilte gauf ber Sonne, ber einen Theil diefer Sammlung ausmacht, neue Resultate Der alten perfifden und indifden Feuerlebre und Phaofophie, mit welcher Reifi, wie es aus diefem religibfen Berfchen erhellt, auf das innigfte vertraut fenn mußte, und deren Abglang in bem reinen Spiegel feines Beiftes und feiner Seele fo ichen widericoint. Mehr hieruber ju fagen ware überfluftig, weil die Lefer felbst aus den gegebenen Proben urtheilen werden; nur ift bemerkenswerth, daß Teifi als Moslim feineswegs fich rein ausfprechen, fondern feine bellen Unfichten nur dunkel andeuten burfte, und ber herrichent in Religion feiner Bater und des Staats willen feleft hie und da eine faliche Maste annehmen mußte, um von guten Modlimen nicht als ein Gogenbiener und Sindif, oder Frengeist, verdammt zu werden. To sagen die lleberschriften mancher Abschnitte, besonders des Sonnenlaufs
durch den Thierkreis, daß dieselben das Lob Schah Akbar's enthielten, der hier mit der Sonne
verglichen würde, wiewohl im Texte keine Spur davon vorkömmt. Es ist aber auch möglich, daß diese
lleberschriften nicht von Feisi selbst, sondern von orthodoxen Abschreibern herrühren, die hiedurch des
Dichters Orthodoxie mit ihrer eigenen zu retten glaubten; dieses Phanomen, das uns sonst ben keinem
einzigen persischen Dichter vorgekommen, rechtsertiget die erhöhte Stimme, mit der wir hier die Ausmerks
samkeit der Leser aufrusen.

## Wierzeilige Strophen.

Frühling ifts, und die Welt ift voll von hundertlen hoffnung, Auf den Fluren halt Rofe den Becher Dichemich id's. Wasser das jeht im Thau von Wolfen träufet jur Erde, Ift ein Tropfe nur, welcher der Sonne entquillt.

Garten an Garten frifcht jest die Sonne von Neuem mit Glang auf, Und die Rosen der Flur nehmen jest Jarbe und Duft; Sie ift's, welche nun mit neuen Rosen die Erde erfrischet, Und das Lotosaug' öffnet des himmels, mit Glang.

Sonn en ausfluß gibt den Rofen beständiges Wohlfenn, Und verleibt nach Bunsch Aesten die schmedende Frucht. Blid' auf die Frucht und fern' aus ihrem Genuffe: Dhne Feuer noch Rauch, findet sich Gufigkeit doch.

Sehet die Sonne, fie frifcht hnacinthen und Gedern durch Luft auf, und von ihrem Gtang raubet die Rofe fich was. Allen Blattern der Flur läßt fie Lichteinfluß gedeiben, Machet die Blatter fo grun, machet die Rofen fo roth.

Festag ift's und Frühling, ber Garten ift farbig bedecket, Und der Rofenbusch lieget den Baumen im Urm'. Wenn ein Sanger wie ich nicht vermag die Sonne zu preisen, Behnzungig schweigt freplich die Lilie dann.

Frommer! die Rofen enthlubn, du aber liegest verdorrt ftats, Immer harrt dein Juf falt an der Schwelle der Thur. Sonnen feuer entlocht viel taufend Quellen den Felfen, Deine Felfenbruft bleibet gefroren fur ftats.

Frühling ift's, und die Flur erschalt von den Tonen der Mufit, Manche Neuerung fangt an in den Garten der Leng. In den Augen Bulbuls, der frifch aufsteht in dem Garten, Ift die Rose die Gonn', Dornen die Strahlen davon.

Serr der farbigen Blur, ift wieder der Frühling gefommen, Und die Sonne fdmudt wieder von neuem die Zeit. Baffer verfprechen nunmehr die Wolfen, und diefes genügt uns; Bitteres Baffer wird fuß durch der Liebenden Aug'. Gruhling ift's, nunmehr auffiehn hochftämmige Codern, Und Nareiffen ftehn auf mit gefräufeltem Saar. Regen träufet herab, entgegen fommet das Grun ibm; Sieh' gur Thure hinaus, wie-die Smaragden entstehn.

Steh! auf, den der Rain ift nun beblumet mit Rofen, Auf Die Rofen ftreu'n Wolfen die Perlen herab; In den Wolfen fpielt ein freundlicher Schimmer des himmels, Einen einzigen Blid geiget Die Sonne von fich.

Morgens früh da fib' ich erwachet zu glänzender hoffnung, Mit der ewigen Sonn' Wange an Wange gelehnt. Richt ein Fünkchen Gluth möcht' ich für die Welten dann geben; Denn durch eigene Gluth bin ich die Sonne, die Welt.

Leiber bin ich verbannt in Ruinen, was foll ich nun thun? Wie ein Sonnenftaub ängsig, was foll ich nun thun? Ganze Rächte hindurch möcht' ich nuch werfen in's Feuer, Närrisch durch's Sonnenlicht; faget, was foll ich nun thun?

Weiß ich vielleicht welch' eine Sonne die meinige fenn mag? Für Sehnsüchtige ift Ribla der Hoffnungen fie. Innig verknüpft mit ihrem Lichte, ward selber mein Herz Licht; Gott sen Dank, es ift dieses das ewige Licht.

Sieh', die Sonne, nach ber als Ribla die Blide fich wenden, Ift das lette Biel meines vieltundigen Sinns. Lieber hab' ich fie, als alles was da bestehet, Weit fie der Gunftling ift meines Geliebten der Welt.

Man glaube nicht, daß der Uebersetzer, bier irgend eine Auswahl getroffen; die übersetzen Stroppen folgen im Diman in derfelben Ordnung wie sie hier stehen auf einander, ohne daß ein einziges übersprungen worden, und das ganze Tausend von Verfen ist fast von gleichem Werthe.

## Todtenflage auf ben Scheich Saffan von Rabul.

Bia ta künim 'es felek dadchuahi.

Romm zu mir , daß wir endlich vom himmel Gerechtigfeit fordern : Mit der Sterne Blut geben wir Beugenschaft beut. Gott! welch eine Gundfluth ber Schmergen befallt uns, Daß fo Bogel als Gifch fturmen in Lutten, im Meer. Welch ungunftiger Wind ift gab aus den Wolfen gebrochen, Daß nun Untergang brobet großbergigem Schiff. Bas für eine Beit ift s, bag von dem Dreben des himmels Sich die Erde ins Meer blutiger Bergen gefenft! Gieh' bas Weltenaug', es fehrt uns nunmehro bas Beiß gu, Und Der Erde Geficht hat fich gehüllet in Schwarg. Ubgefest vom Thron', o möcht' ich erbliden die Sonnet Und das Sternenheer wider diefelbe emport! Meberall Aufruhr in der Welt und Richts als Emporung, Morgen fruh vielleicht halt fie bas-jungfte Bericht. Mirgends ift Gicherheit, eng ift ber Gaum, wo foll ich ihn greifen, Ungludsvoll ift Die Welt, Schidfal bedränget die Beit.

## mm 405 mm

Michts als ein Zauberschloß ift der himmet, o möchte die Zeit doch Dert der Unahid blenden das zaub'rische Aug'.

Und das Schickfal, es ift ein falfcher betrügerischer Spieler,
Der aus des himmels Reif schleudert die Stepne zum Buef.

Uch! es ging in dem Meer der Jon as der Wissenschaft unter,
tind der Konntniß Juffuf flieg in den Brunnen binab.

Er, haffan! der Meister des Worts, des füßen, beredten,
Welcher die Liefen des Sinns spielend durch Worte erklärt, u. f. w.

In bemfelben Tone find auch die barauf folgenden Elegien auf den Tod seines Waters und seiner Mutter, und die vorhergehenden auf den Tod Hekem Abulfeth Gilani's und Usade de de wlets gesungen, worauf die Gasellen beginnen.

### Amed Dschunnn u mags chired der serem kudacht.

Der Babnfinn tommt, und in dem Kopf das Sien zerfchmitzt. Im Bufen Brandmaal, und am Scheitel Wahnfinnsmaal, Fort mit dem Rath, die Thrane ziemet nicht dem Mann! D Wolfe voll von huld, in Wusten wandle ich, Es feht der Liebe Beckster (1) mich, von Schaden rein, Bon hunderttausend Kerzen war ich Schmetterling; D Feisi, was sazieft du vom Herzensbrand,

Es fommt der Schmerz, und in dem Bufen das herz zerfchmilzt. Das Kiffen untern Ropf, der Sonne Polfter schmilzt. Das ift nicht Thränenfluth wovon mein Auge Ichmilzt. Romm mir zu hülf', weil vom Samum mein Leib zerschmilzt. Im Liegel an die Sonne, wo mein Gold zerschmilzt, Der Schmetterling, der an dem Licht die Flügel schmilzt, Indem von einem Hauch das Wort des Goldes schmilzt.

#### Ser ei kuhken es kachi bisutun kem nist,

Bergleute wohnen an dem Berg, es fehlt fich nicht, Romm ich vom Festgelage ber, so schmah' mich nicht, Ber ift ber Schenke der mir Trunknem Blut einschenkt? Und frägst du um die Meilenhand des Liebewegs, Beindunft ift in dem Ropfe des Genusses Bunfc, Bas bringt es für Gewinn die Bimpern angufichn? D Feisi! der Bogel Junge ift dein Riet,

Ben Orgelton ift Blasbalgstritt, es fehlet nicht. Des Wahnfinns Unfang ift ber Rausch, es fehlet nicht. Benn Weingeruch ift Blutgeruch; es fehlet nicht. Beginnst aufrichtig du zu gehn, Wegweiser-fehlen nicht. Benm Festgelag ein Tulpenglas, es fehlet nicht. Ben Feinheitskennern Wissenschaft, sie fehlet nicht: Un Zauberenen der Phantasie, es fehlt dir nicht.

### Mera berahi muhabbet du muschkil uftadest.

Bwen Dinge find mir schwer am Liebesweg gefallen, Du frag' mich heute Nacht nicht um den Trunk des Weins, Was sucheft du in meinen Grabern nach Gebeinen? Für meinen Sals genügt als Freundschafts: Talisman, O feen von mir, ihr Pilger der Vollfommenheit, Wie wird es mohl mit mir und diesen Schelmen enden? Es jaget Feifi in einem Jagdrever Das Mörder mir mit Blut als Freunde jugefallen. Durch welchen Wein das Feuer in den Arcis gefallen? Der Steg ift fort, der Baum ift and Gestad gefallen. Das Schwerteswunden mir als halsband jugefallen (2). Ich sehe weit, mein Aug' ift an das Biel gefallen. Nur Flammenberz ihm, eisernes, ist zugefallen, Wo taufend Königsadler sich halb todt gefallen.

- (1) Cfaire fi oder Cfarraf, die Becheler, welche in handelestädten auch jugleich Mungwardeine find, welsche das Gold und Gilber probieren. Go ftellte auch General Menon in Aegypten des essayeurs publics d'or et d'argent an.
- (2) Diese Stolle ift eine ber paffendsten, die mir als Inschrift für einen Talisman anzugeben mußten, und ba die Mode beffelben gegenwärtig so herrschend ift, wollen wir den ganzen Text hersegen:

Be kerdenem si tu tavisi dosti in bes Ki sachmi tighi schehadet hamail uftadest, und daten bemerken, daß Hamail (woraus unfer Amulet entstanden ist) nicht sowohl ein Hale'and als ein Wehrgehange heißt, und daß Taavif das eigentliche persische Wort für diese Art von Talismanen ist.

#### Si laalet bih be efsun ruhra kut.

Des Geiffes Nahrung ift der Lippen Bauber, Die grünet nicht der Flaum um diese Lippen! Für die Ermordeten von deinem Wuchse Es geht fein Bild in meinem feuchten Auge Den Sorbet reich' er mir, o Arzt der Secle! Es wuchsen mir auf einem Blid die Schwingen, Entfag' dir, Feifi, am Liebespfad!

Es find harut, Marut die benden Mugen. Ber fette den Smaragd zu den Aubinen? Geziemt ein Sarg von holz des himmelslotos. Wie in dem Wassermann die Sonne auf. Er macht zu Jünglingen vielleicht die Greifen. So daß ich nun mit Edens Bögeln fliege. Verzicht auf Menschheit ift die erfte Regel (1).

#### Bemedschlisi mei es an laali ateschin bitschekid.

In Rreis der Wein vom Glutrubine träuft; Die Seele fioh als ich die Lippen füßte, Ber schwanket so, die haare nach sich ziebend? Das herzensblut träuft aus des Auges Schlever Die Sonne schämt sich seines Wangenschweißes, Und in der Nacht träuft Thau von den Jasminen, Es höret Feifi nicht auf zu weinen, Mein warmes Blut vom Aug' jur Erde träuft. Wiewohl von felben Richte als Honig träuft. Was ift der Moschus der von Ambra träuft. Wie Wein benm Manenfeste träuft. Deshalben sie aus Neid das Manna träuft. Weil Schweiß von feinem Obrgehänge träuft. Weil auf den Saum, Blut von dem Aermel träuft.

#### Rui tu es nikabi saba der hidschab bad.

Dem Oft foll bein Geficht verschlenert fenn, Der Mundrubin, verehrt vom heil'gen Geift, Das Locienhaar, das Engeln Nebe ftellt, Dein Auge, das des himmel Flor zerftort, Dein Buchs, der bende Welten irre führt, Dein Maal, verführerischer als die Liebe, Dein Flaum, der meine Tugend schwarz gemacht, Der Sonne und dem Mond verhüllet fenn.
Soll duftend vom Berdacht des Weins fren fenn.
Soll Wolfe deiner Wangensonne fenn.
Soll unterm Wimpernflore ftorig fenn.
Soll ruhig, aller Unruh Urfach fenn.
Soll Urfach alles herzenblutes fenn.
Soll hunderttausendfach verschlevert fenn.

### Jadi men ba jadi an schirin püster amichte.

Meine Eeinnerung ist mit Erinnerung des Knabens vermischet,
Wie, am softlichen Tisch, Butter mit Honig vermischt.
Morgens, sagst du, hat sich der Oft mit den Locken vermischet,
Meine Seele war's die sich dem Morgen vermischet,
Looswahrsagende, die mir langes Leben verfünden,
Haben mit Lockenhaar Faben des Lebens vermischt.
Wer mich ins Dasehn ruft durch Erinn'rung des Mundes und des Auges,
Hat mit Zudergebäck, Mandeln, die frischen, vermischt.
Selig der Trunsene, der, wie Knospen der Rosen im Garten,
In dem Beutel stäts Silber mit Golde' vermischt.
Sedes Wort das für andere den schelmischen Lippen entschlüpfet,
Ist für mich nur Gift, frensich mit Honig vermischt.
Nimm dich in Ucht, das mit Feist ib d dich nicht vermisches,
Weilt er des Auges Blut blutigem Jersen vermischt!

## Der Lauf ber Sonne burch ben Thierfreis.

Erftes Simmelszeichen: Bon der Ginheit Gottes.

Sohne des Wege! was fucht ihr irrend die Strafe der Wahrheit, Wendet jur Sonne euch bin, bin ju dem ewigen Licht! Wo ihr sie immer erblickt, bort ift die Strafe der Wahrheit! Sich nach einem Ort wenden ift Repergebrauch.

<sup>(1)</sup> Salit heißt ein Pilger des Beges der afcetischen Bervollkommnung (taritat), auf welchem bie erfte Regel ift, der Menschheit zu entsagen.

# min 407 mm

Sal von Liebesgluth ift bie Geele in Flammen vergangen, Und vom brennenden Berg bat fich verflüchtigt der Beift! Saget, wie fonnte ich wohl das Lob der Sonne je fingen? Meine Bunge verbreunt, wenn ich die Sonne nur nenn'.

3mentes Simmelszeichen: Von der Reinheit des Morgens.

Faffeft du nun, daß der Morgen der Luft enthullet die Wangen?
Eme hoffnung wiegt Welten zehntaufende auf!
Ich, ein Sonnenftaubchen, gefallen zu Fufen des Staubes,
Rann die Sonne nicht preifen aus Größe der Schaam.

Morgen ift's, und die hoffnung belebet von Neuem die Belten; Sehet die Sonne, fie naht-wieder dem ewigen Biel. Ungebunden' bin ich, in der hand den Faden der Sonne, Mit dem Faden flieg' wieder zur Sonne ich auf.

Drittes himmelszeichen: Bon bem Aufgang ber Gonne.

Giebe die Sonne nur an, wie fie, vom himmet ber hoffnung, Auf die Erde ichieft Faden des ewigen Lichts! Jeder Faden, er ift an benden Enden gebunden, Eines am Sonnenhaupt, eines am haupte bes herrn.

Voller Morgen ift's nun, es ift nicht Beit gu verfaumen, Wende das Angesicht bin gu dem ewigen Licht! Schlaf, du pade im Aug' die fieben Sachen gufammen, Und das Lebewohl fage dem Schlafe, o Aug'!

Vierses Simmelszeichen: Preis ber Sonne nach dem Sinne des Werkes Sejatil oder Die Tempeln des myftischen Philosophen Sehrwerdi(1): daß die Sonne ber Tempel, das Ebenbild Gottes fey.

> Um den Scheitet der Welt flicht Straftenbinden die Sonne, Bundet neunfach an Lampen des himmlischen Belts. Lob dem herrn und Preis! Er hat dem Berftande geffattet, Daß ihm die Sonne fen Gleichniß des ewigen Gott's.

Rosenwasser, Sorbet, geläuterter honig und Zuder, Seele, herz und hirn, Ubern und Sehnen und Bein: Alles was du fiehft, find Stäubchen ber ewigen Sonne; Jedem Stäubchen find eigene Rrafte verliehn.

Fünftes himmelszeichen: Ranon der Weisheit.

Immer genießet die Welt ausströmenden Ginfluß der Sonne, Es verjunget fich Frühling der Seelen durch fie; Stäubchen an Stäubchen reiht fie Perlen des ewigen Lichtes, Und fein Stäubchen geht bennoch verloren bavon.

Meun Altare, fie ftehn vor mir auf der Ribla des Beltrunds, Ausgebreitet find hundert der Teppiche dort. Benn's der Son ne gefiel ju begünftigen Arbeit und Muhe, Burde jum naffen Weg mieder die Strafe des Staub's.

<sup>(1)</sup> In dem alten Sinne heißt ben Macrobius die Welt der Tempel Gottes. Bene autem universus mundus Dei templum vocatus propter illos qui aestimant nihil aliud esse Deum nisi coelum ipsum et caelestia ista quae cernimus. In Somn, Seip. L. I. c. 14.

# 408 mms

# Sechftes Simmelszeichen: Bom Frühling.

Icht ift die Beit, wo Chifer den Garten die Seelen verleiht, Bo er neuen Schmuck Schönen der Fluren verfeihet. Auch die Sonne verleiht nun huld, fie, von Bolten verborgen; Schöner ift die huld die im Verborgenen wirtt.

Wolfen regnen herab, was wundert in Sanden das Glas dich?
Sind die Schonen im Hain, wunder der Nofen dich nicht!
Test, da der Sonne Macht ausübet so früftigen Einfluß,
Wundre dich nicht, wenn du grün die Pleiaden erblickfe.

#### Siebentes Simmelegeichen: Bon der Liebe diefer leuchtenden Form.

Selig wer jum ewigen Licht der hoffnung gefommen! Wer als Schmetterling kömmt jum beschriebenen Licht! Ich bin verliebt in das Licht, und weit das herz mir verbrannt ift, Band an die Sonne ich Fäden der Liebe nun an.

Mir find die Augen geöffnet jum Seben des Lichtes der Wahrheit, Und der Sonne Glüd leuchtet den Sebenden ein. Nirgends brennt ein Licht, dem ich die Seele nicht weihe, Nirgends leuchtet ein Blig, dem ich Verehrung nicht joll'.

#### Achtes Simmelszeichen: Lob ber Sonnenanbether, Die aus ber Finsterniß and Licht geeilet find.

Licht! dich bethen wir an, wo immer dem Blid du erscheineft! Morgens und Abends feufst immer verbrennet das Serg. Sonne! du leuchteft bemm Tage, der Mond erhellet die Rächte; Wo nur immer Licht, fint' ich anbethend dabin.

Morgen ift da! viet beffer daß du die Augen dir reinigst,"
Daß du, verlassend das Bett, Augen jum himmet erhebst.
Wenn aus Geborsam du nicht das Licht erkobren jur Ribla,
Besser ist's, man freut Staub auf den Teppich und dich.

#### Reuntes Simmelszeichen: Tabel ber Lichtlampen.

Frommer! befehle mir nicht das Aug' der Sonne gu ichließen! Gebe du hinaus über die Jadel der Welt! Benn ein Füntchen von Licht dir je gu Gesichte gefommen, Heller alb die Sonn, zeige dich unferm Gesicht.

Pilger jum heiligen Saus, o malle nach ewigen Fluren! Gib vom schwarzen Stein einmahl die hoffnungen auf. Du haft zur Ribla ben Stein, und ich ermählet die Sonne: Welch ein Unterschied zwischen der Sonne, dem Stein!

Zehntes himmelszeichen: Von dem Zustande der Beraubung der Erdebewohner und bes sinfteren Staubes vom Unblick der ewigen Sonne, die keinen Untergang kennt.

Racht ift da, und Finfterniß hat fich gelagert am himmel, Schattenichlener weht ichaurig über die Welt. Reine Sonne, so fagft du, feh' ich nun an dem himmel; Beinde ichrecht des Schahs nächtlicher Ueberfall jeht(1).

<sup>(1)</sup> Das ift: Drmufd fampft mit Uhriman im Dunfeln.

# mm 409 mm

Mis die Conne binunter nun fank, da fprach ich: D Weltlicht! Warum verbirgft bu dich hinter bem himmlischen Rad? Fort, antwortete fie, geb' ich in die mpflische Wett nun, Dort zu hohlen Licht für den erobernden Schah?

Gilftes himmelszeichen: Bum Lobe des Schabs.

Einer ift der Berr, ber die Liefen der herrschaft ergrundet! Einer ift der Mond, welcher die Sterne regiert! Du! veriere dich nicht, es führt jum herren nur Ein Weg, Eine Sonne, Gin Gott, und nur ein Gin giger Schab (1).

Sonne, du bift's die in Gold den Staub des Weges verwandelt, Und als Elirir ftrabift aus bem Blide gurud! Wer auf fotchem Weg anbetbend leget das haupt bin, Gebet auf Gottes Weg machtigen Schrittes einber.

3molftes Simmelszeichen: Befdlug diefes aus Taufend und einem Berfe bestehenden Buchleine,

Diefer Redepallaft, den ich erbauet als Meifter, Ward auf meinen Winf taufendeinfäulig geschmudt. Alle Buge des Plans entlehnt' ich der ewigen Sonne, Aller Sinn ift von Gott, und nur die Worte find mein.

211s der ewige herr in die hand mir den Schluffel gegeben, Schlossen Schabe des Sinn's meinem Verstande fich auf. 211s ich der Sonne Preis gefungen am Morgen in hommen, Sah' ich, wie fie das haupt senkte vom himmel zu mir.

Diefe Proben aus Rei fi's Diman konnen fur einen Symnus bes Sonnen-Cultus gelten, und fcmerlich murte ber vom Baterlande und bem Glauben des Dichters ununterrichtete Lefer aus ihrem Inhalte ben Perfer oder Inder, und am wenigften ben Moslim errathen. Meugerft merkwurdig, nicht nur fur bie Wefchichte ber ichenen Rebefunfte, fontern auch fur bie ber Religionen, find fie als Denkmabl ber Connenverebrung, die bier von Perfien nach Indien, mober fie ausging, wieder gurudgeführt erfcint, doch fo, bag bier von feiner finnlichen Berehrung bes Connen : Bottes, welcher ben Sag berauf= führt, fondern blog von dem überfinnlichen Cultus der Sonne, als dem Symbole des ewigen Befens und Lichtes, die Rede ift. Dief ift nicht Gurna ber indifche Sonnengott, ber mit grunem Giebengespann auf dem flammenden Wagen bes Lichtes ben Simmelsbogen herauffahrt; nicht Mithras, ber Allbegrunende und Allbelebende Vermittler ber Schöpfung, von ten Genien des Morgens und Abends mit aufgehobener und gefenkter Facel begleitet; dieß ift fein agnytischer Sarpokrates, Gerapis, Sorus ober herakles als Ginnbild ber Gonne in den Bendepuncten bes Gommers und Binters, in ben Tag- und Rachtgleichen bes Frublings und Berbftes; dieß ift nicht Belios mit flammenichnaubendem Giegesgespann; nicht Phobos, dem der filberne Rocher voll peffchwangerer Pfeile vom Rucken raffelt; nicht ter xanthifche, Incifche oder pataraifche Upollo, zu beffen Ehren ber Sacular-Gefang der Junglinge und Jungfrauen vom Capitolium icholl: fondern es ift bas Ginnbild bes ewigen, reiniten, unerschaffenen lichtes, bes Urborns alles Senns und Befens, bes großen Licht - Uccordes, ber harmonie ber Spoa-

<sup>(1)</sup> Man bemerkt bier die Dregeinigkeit, fo in den dren erften Berfen, wo fie in drep Strablen aus einander laufet, als im letten, wo fie fich im Brennpuncte wieder vereiniget.

ren, bes Shöpfers und Vaters der Welten. Dieß ist der Licht-Quell aus dem Zenophanes und Plotinos, die Eleaten und Neuplatoniker ihre Ideen schöpften; das Weltenplectron des Cleanthes (1), welches behm Perser die Lyra der Unahid mir Sonnenstrahten besaitet; nach Plato (2) und Hermes Trismegistos (3) der Demiurg und Vater der Welten; nach Cicero (4) und Macrobius (5) die Vernunft der Welt und das Herz des Himmels, und nach den noch heute weit ausgestrahlten Ideen der indischen und persischen Mystik des Vedanti und des Sofi, das ewige Licht, dessen in unendlichen Formen zurückgespiegester Glanz, die äußere Erscheinung der Welt Alles und Eins ist.

(1) Cleanthes solem plectrum; in Oriente enim jubar fulciens mundum veluti pulsans in concinnum ap tumque cursum lucem diducit. Clemens Alex. strom V.

(2) Die bekannte schöne Stelle im sechsten Buche der Republik. Siehe auch Pleffing's Versuche jur Aufklarung der Philosophie des altesten Alterthums, Seite 310, und Tie dem ann dialogorum Platonis argumenta. Edit. Bip. pag. 209.

(3) Διὰ καὶ τὴν ἐν τῷ κοσμῷ πάντων δημιουργίαν αὐτὸς μόνος πεπις ευται ἄρχων πάντων καὶ ποίων πάντα ὀν καὶ σέβομαι καὶ προσκυνῶ αὐτοῦ τὴν ἀλήθειαν καὶ μετὰ τὸν ἔνα καὶ πρῶτον τοῦτεν δημιουργον γνωρίζω. Ερμ. εκ των προς Τατ.

(4) Dux et princeps et moderator luminum reliquorum, mens mundi et temperatio. Ia somnio Scip.

(5) Mens mundi ita appellatur, ut physici eum cor coeli vocaverunt. In somnium Scipionis cap. XX.. und derselbe sagt über Plato's berühmtes Gleichniß: Plato cum de τ'αγαδω loqui esset animatus, dicere, quid sit non ausus est, hoc solum de co sciens, quod scire quale sit ab homine non posset: solum vero ei simillimum de visibilibus solem reperit; et per ejus similitudinem viam sermoni suo attolendi se ad non comprehendenda patesecit. In somnium Scipionis. Cap. I.

# Siebenter Zeitraum.

Verfall der Dichtkunst und Geschichte in Persten und in Indien. Flor der Briefschreibekunst und Reisebeschreibung.

Mit Schah Albar und mit Schah Albas, den größten Fürsten der Dynastien der Sefi und ber Babur, welche im Anfange des eilften Jahrhunderts der Hedschira auf den Thronen Perstens und Indiens saßen, erlosch der Glanz der persischen Litteratur und besonders der Dichtkunst. Rein Dichter aus den letzten zwen Jahrhunderten hat sich großen Nahmen erworben; kein großer Geschichtschreiber ift aufgetreten, der mit den Meistern der vorhergehenden Zeitalter eine Bergleichung aushielte. Mir sa Mohammed Mahadi Chan, der Geschichtschreiber Drengsibs, und Niamet Chan, der Geschichtschreiber Nadirschah's, sind die Einzigen, welche auch des Styles wegen genannt zu werden verzienen. Doch sind die historischen Werke dieses Zeitraums als Quellen für den Forscher der afiatischen und besonders indischen Geschichte, in Ermangelung von besseren und lauteren Quellen, von einigem Werthe (1).

(1) Borgugliche hiftorifche Berte aus diefer Beit find:

Tarichi Padifcahani Sind, die Geschichte der Padischahes Indiens, die in Dehli herrschten, bie auf Schah Atbar.

Tabakati Akbarschabi, von Nisameddin Ahmed Ben Mohammed Mokmi Alrui, die Geschichte Indostans von dem Einfalle der ersten Eroberer, d. i. vom Jahre der Hedschira 367 (977) bis auf das Jahr 1002 (1593).

Padifchapname, das Buch der Padischahe, von Abdolhamid Lahori, in drey Foliobanden, die Geschichte der indischen Beherrscher von Timur bis auf Schah Dichihan.

Meafiri Didibangeri, die Denfmable Didibangiri's, die Gefdichte diefes Raifers.

Alle mgirna me, die Geschichte Drengsibs, von Munschi (Gefretair) Mohammed Kaffim Ben Mohammeb Emir.

Tarich i Kifch mir, die Geschichte von Raschmir, von haffan Ben Ali aus Raschmir, von der fruhesten Zeit bis zur Eroberung Schab Albar's.

Mireti Jefenderi, der Spiegel Alexander's, die Geschichte Gusurat's von der frühesten Zeit bis auf die Eroberung Schah Afbar's.

#### Compenbien:

Monte dabet = tewarich, Auswahl der Geschichten, von Abdolfadi Mulufschaft Bedauni, geschrieben im Jahre der hedschira 999 (1590) auf Befehl Schaft Albars.

Tarici Dichibanname, ein altes Compendium der Geschichte Dichingif = Chan's und feiner Nachfolger bis jum Ende des Lebens Hulagu's.

Tarichi Mobareficabi, die Beschichte der Sangariden in Indien , vom Jahre der Bedschira 569 - 837 (1173 - 1433).

Tarichi mochtagar, abgefürzte Geschichte, die Geschichte der Großmogolen vom Tode Drengsib's bis Mohammed Schah-

Relimati Taibat, die merfwurdigen Worte und Schreiben Drengfib's.

Uhwali Sigehan, die Geschichte der Seits.

Bekaif Riamet Chan Ali, Die Begevenheiten Rramet = Chan's, eines fatyrifchen Dichters am hofe Drengsib's. Ff 2

Die nächsten Nachfolger Schah Akbar's, Ofdihangir und Orengsib ober Alemgbir, traten noch in die Fusikapfen ihres großen Uhnen; sie hinterließen selbst geschriebene Bentrage zur Gesichichte ihrer Zeit, und beguntigten die Erscheinung großer historischer Werke. So verfaste Schah Ofchihangir ein Tagebuch und veranlaste das große persische Wörterbuch, beruhmt unter den Nahmen Ferheng i Oschihangiri, das aus vierzig anderen zusammengetragen ward, und hinreichen wurde seinen Nahmen zu verewigen.

Statt ber Poesie und Historie erhob sich nun die Epistolographik so in Persien als in Indien. Es ward ungemein viel Mühe und Künstelen verwendet auf den schönen Styl und die schöne Schrift ber öffentlichen und Privatschreiben. Besonders wetteiserten die Staatssecretaire benachkarter Höfe sich in den Eredentialien ihrer Bothschafter den Rang der Beredsamkeit abzugewinnen. Auch wurzen meistens zu Bothschaftern nur sehr gebildete, geistreiche und gesehrte Männer ernannt, welche vielbesesen in persischen Dichtern, die berühmtesten Stellen derselben ben Gelegenheit herzusagen und anzuwenden wußten. Ihr Wis und ihr mit schönen Kenntnissen geschmückter Eeist, sollte dem Sultan und dem Westre des Reichs wohin sie gesendet wurden, einen hohen Begriff beydringen von der Bildung der Geschäftsseute ihres Herrn, so wie der schöne Styl und die Kalligraphie der Beglaubigungsschreiben von der Geschlichkeit seiner Secretaire. Die osmanische Geschichte enthält vielsältige Belege zu dem Gesagten, sowohl in den Erzählungen der sepersichen Audienzen und Feste, welche indischen und persischen Bothschaftern in Konstantinopel gegeben wurden, als auch in den Gesandtschaftsberichten türkischer Bothschafter, die an die Höfe von Ißsahan und. Dehli gesendet wurden.

Unter solchen Umständen mußte sich das Inscha, b.i. die Epistolographik oder die Kunft bes Munschi, d.i. des Secretairs, zu einem hohen Grabe von Bollkommenheit ausbilden. Frenlich baß auch hier der ganze Saft der Rede in Blättern und Schöflingen aufwucherte und nur wenig ers freuliche Früchte guten Geschmacks trug. Die ersten Unweisungen und Benspiele zierlicher Schreibart in Briefen hatten Watwat, der Gesetzgeber der persischen Metrik, und der Dichter Schahfur von Nischabur gezgeben, welche hierüber besondere Ubhandlungen schrieben; aber erst Chodscha Dschih an beachte die Regeln derselben in seinem Werke Men a sir olein sch ain ein vollkommenes sehr ausgebildetes Spstem. Muster von Briefen selbst hatten mehrere vortreffliche Dichter, unter andern Dschami und Saib, hintersassen (1).

Tarichi Schah Sched ichai, Gefchichte Schah Schedichai's, bes Bruders Sultans Orengsib's, von Mohammed Magum.

Carichi Ali verdichan, Die Gefchichte Alimerdifchan's, Nabobs von Bengalen.

Tarichi Robila, die Geschichte der Robilas.

Shir fcahname, die Geschichte Schirschah's, eines afganischen Usurpators.

Faruchfirname, Die Befdicte Des Raifere Feruchfir.

Meagiri Mahmudfcani, die Gefchichte von Malwa.

Bodari Meafir, eine Gefdichte von Teffan.

Afari Ahmedi, Denkmable Ahmed's von Schah Tichiragh.

Die große und durch Dow in Europa bekannte Geschichte Ferischte's in vier Theilen, wovon ber erste die Geschichte Baidschap ur's, der zweyte die Geschichte von Gusurat, der dritte die Geschichte von Teffan, und der vierte die Geschichte der Patanen und Mogolen enthält. — Die umfandstiche Auskunft über diese und andere historische persische Berke gibt Stewart's Katalog ben Tipu Saib's Büchersammlung.

<sup>(1)</sup> Die vorzüglichsten epistolographischen Berfe der Perfer find nebft den obenangeführten: Dadfeneol-Infcha, das Magagin der Epistolographit, von Moined din hoffein dem Sobne

Die Inscha's tieser bevben großen Dichter sind hauptsächlich wegen ber haufig barin eingestreuten Werse, welche ben Stemvel ihres Genius tragen, außerordentlich geschäßt und gesucht, und stehen unter den Benspielsammlungen oben an, wie das Werk Chodscha Ofchihan's unter den bloß didaktischen; state Ubwechselung von Versen und gereinte Prose gehört unter die Bedingnisse des geschmückten Styls (Mosedschaa), welcher allen Wersen, die auf einen Ehrenpreis der Rhetorik Unspruch machen, unerläßlich ift. Wiewohl die persischen Spistolographen sich in dieser Hinsicht sehr viele Uebertreibungen und Kunsteleven zu Schulden kommen laffen, so sind sie doch noch weit hinter den Türken, welche es ihnen auf Kosten des gesunden Geschmackes und Menschenverstandes zuvorthun wollten, zurückgeblieben. Dersselbe Borwurf der Uebertreibung und der Versändigung gegen den guten Geschmack, welcher den meissten Veiessammlungen gemacht werden kann, wo der Sinn in einem Schwalle gleichtsnender Wörter und riesenhafter Vilder ersauft ist, trifft noch um so viel härter die Geschichte. Versspiele davon enthält die Geschichte Radir son Wahadichan, welche Sir William Jones ins Französische überssetze. Indessen ist dieses Werk doch noch ein ungemein schäßbares in Vergleich der neueren Reichsgeseitet.

Mli Rafdifi's, des Ueberfegere des Relile ve Dimne, in einer Einleitung, dren Abtheilungen und einem Anhange.

Mefaiffol-Relam ve araiffol aflam fil in fc, d.i. koftbare Redens- und geschmuckte Schreibarten von Rafiedd in Uhmed Ben Mahmud von Samarkand.

Elhed afet fit-terefful, die Richtung in der Correspondens, von hoffein Ben Talha Rafi dem Secretaire.

Rifaati Dichami, die Auffage Dichami's, auch Inichai Dichami, das Inicha (Brieffammlung Dichami's) auf der faiferl. Bibliothet ju Bien, Nr. 55.

Firduffi Dichenati riafil infca ve dichamii durreri dichevahir il-belaghat wet maana, d. i. Paradiefifche Garten der Briefichreibekunft jund Sammler der koftbarften Perlen der Berediamteit und des Sinns, vom berühmten Dichter Saib, ein wie das vorige außerordentlich hochgeschähtes Werk.

Inicha Ubul- Safl, Brieffammlung Abul- Fafl's des gelehrten Großwefire, des Verfaffere des Afini Afbari, in dren Banden.

Inschai herkern, die Briefformeln von herkern, eine schlichte Sammlung von Briefen und Geschäftsauffägen über verschiedene Gegenstände; ind Englische übersetzt und sammt bem Text herausgegeben Calcuita 1781, mit einem am Ende angehängten Gloffarium.

Infchai Gofi und Infchai Chod nifc; derfelben Art.

Inschai Catif, artige Brieffammlung.

Medich mu olalfab, Sammlung von Titeln und Courtoffen.

Ritabi Alami, Briefe und Fermane der Könige von Iran und Turan, von Schah Albar, Schahe abbas (u f. w.), find't fich swar von Dufeln (oriental. Collections III. 45.) ohne Nahmen des Berfasters angeführt, ift aber nichts anders als die schon oben angeführte Briefsammlung des gelehrten Besurs Abul- Fast, wie aus dem handschriftlichen Kataloge der Drientalichen Manuscripte ben King's Chapell in Cambridge Rr. 22. erhellt. Daraus sind auch die folgenden Titeln von Infcha's genommen:

Mr. 25. Infchai Mirfa Abdolfadir.

Mr. 28. Inschai Abdolhaji.

Mr. 31. Infcai Madhoram.

Mr. 35. Infchai Mirem.

Endlich mehrere andere Sammlungen ohne Nahmen Des Sammlers, blog unter dem Titel Infcha oder Rifaat

fcichten perfifcher Konige, ober bem fogenannten Schahname, welche eben fo febr auf Roften ber Bahrheit als auf Roften bes guten Geschmads fundigen.

In diesem Zeitraume von zwen Jahrhunderten ward ein neues Fach der Prosa bebauet, das in dem vorigen gang brach gelegen war, nahmlich das der Reisebeschreibungen. Zwar hatten früher der berühmte Dichter der Schönheiten der benden Frak, der arabischen und persischen, durch ein besonderes Gedicht Tohfetol it alle fein, das Geschenk der benden Frak der graf beschrieben, und Abdur-risak, der als Gesandeter Schahroch's an Baisangur nach Indien ging, hatte seine Gesandtschaftsreise seinem schäsbaren hie storischen Werke Matlaefeseadein, d.i. der Aufgang zwener glücklicher Gestirne, eingeschaltet. Aber besondere Reisebeschreibungen verfaßte Abdulker im der Günstling Tahmas Rulichan's, und in unseren Tagen der oben als Dichter genannte Mirsa Abuthalibchan. Der erste beschrieb seine Reise von Indien nach Mekka. Gleichzeitig mit ihm lebte auch Scheich Mohammed Ali Hosfein, der, um sich vor Nadirschah's Verfolgung zu retten, sich nach Venares zurückzog, und dort um das Jahr 1779 in einem hohen Alter starb (1). Abuthalibchan, den Dichter mehrerer Gaselen, der seine Reise in England und von England zu Lande nach Indien beschrieb, hat der Versasser Geselen, der seine Reiser Durchreise zu Konstantinopel persönlich kennen gelernt, und dankt ihm eine ehrenvolle Erzwähnung unter dem vom englischen Ueberseher verstämmelten Nahmen Himru.

Eine ber neuesten indischen Geschichten ist das Seirel = mutechirin, oder Lebensbesch reibung ber Neueren, von Golam Hoffeinchan, der die Geschichte Indostans vom Jahre 1707 — 1780 beschrieb, weil, wie er in der Borrede sagt, seit Orengsib kein Geschichtschreiber ausgesstanden war (2). Die neueste persische aber ist das Schahname des regierenden persischen Kaisers, eine Geschichte in Prosa, die nur durch die Fictionen womit sie, statt historischer Daten, angefüllt ist, an das Schahname Firdussis erinnert. Augenzeugen der darin erzählten Thatsachen haben dieselbe gestesen, ohne sich im Geringsten darein sinden zu konnen, so sehr ist die Wahrheit durch Schmeichelen und Rhetorik entstellt.

Seit Nadirschah bis zur gegenwärtig herrschenden Dynastie der Katschar, ward Persien von volitischen Umwälzungen verheert, und wiewohl nach den Bersicherungen der neuesten Reischeschreiber und anderer Augenzeugen, die Meisterwerke der großen Dichter noch immer in Ehren gehalten werden, so scheint doch die Kraft welche dieselben hervorbrachte, ausgestorben oder verwildert. Franklin und Soot Waring (3) haben ihre Wallfahrt zu den Gräbern Saadis und Hafisen's beschrieben; aber das erste ist fast verfallen, wiewohl Kermanchan zehntausend Piaster auf die Wiederherstellung

<sup>(1)</sup> Tohfetolirakein V. Oriental Collections II. p. 89.

Voyage de la Perse dans le Inde par Abdoulkerim, Mus der Sammlung des herrn Langles. Voyage de l'Inde à la Mokke par Abdoulkerim, macht den ersten Theil der Collections portative de voyages aus.

Extract from the travels and memoires of Scheikh Mohammed Ali Horem. Translated from the Persian by W. Ousely, Oriental Collections II. 36.

Voyages de Mirsa Abou Thalib Khan, nach der englischen in Calcutta aus dem perfischen Originale verfasten Ueberfegung. Paris 1811.

<sup>(2)</sup> Asiatic anual Register V. 1. Characters 7, und noch mehrere biographische Rotizen aus einem perfischen Werke, beffen Berfaffer nicht genannt ift, im Besite Des herrn Banfittart.

<sup>(3)</sup> Scot Baring's Reise. Erster Theil, S. 70. Franklin vogage du Bengal a Chiras dans la collection de Langlès. p. 103.

berfelben verwendet hatte. Noch bewässern die Fluthen von Rokenabad die Garten Moßella's, noch blüben die Rosen, noch singen die Nachtigallen von Schiraf um die Gräber Saadi's und Hafis sen's, aber kein verwandter Schall tont ihnen von den Rehlen der Dichter entgegen, trub und sparsam vinnet die Quelle der Dichtkunst. Doch haben Nimet Chan, der Jänger Orengsib's, Mirsa Ubuthalib, der Reisende, Seid Uhmed Hatif, der mystische Sänger, und Fethali Schah, der regierende persische Kaifer, daraus noch getrunken.

Un dem Hofe desselben bestehet noch heute die Burbe eines Dichterfürsten, die wir in dieser Geschichte an den Höfen aller Herrscher, welche den Flor der Dichtfunst begünstigten, unter dem Nahmen eines Dichterkönigs angetroffen haben; frensich waren dieselben nicht immer Könige der Dichter, sondern nur Dichter der Könige, die ihnen wohl den Titel, aber nicht die Kraft des Genius verleihen konnten, und deren Diplom mit den Archiven in der Geschichte verschwand, wenn es die Natur nicht mit dem Flammengriffel dichterischer Weihe ihnen an die Stirne geschrieben hatte. Der hentige persische Hospier Nadschi Mohamed Hossein ist noch mehr als ein blosser Dichter fürst, indem er, ein wirklich gefürsteter Dichter, mit der Würde eines Chans bekleidet, an den großen Festen des Newrus und Bairam (Neujahr und Aftern der Moslimen) ben feperlichen Audienzen von Tributzollenden Stammen und Geschenkebringenden Vethschaftern, das Lob bes Schahs in gebundener und ungebundener Rede ausspricht. Die Gedichte Schah Fethalis mögen der Person des Dichters willen, wie die des Kaisers Kienlong, oder des vorlegten osmanischen Sultans Selim III. gesucht werden, verdienen aber sonst keine Auszeichnung.

Der herrschende Geift der heute in Perfien blubenden Dichtkunft ift reiner Mpfticismus, oder die Lehre ber Sofis, über beren Befen und Ziel in diefem Werke bereits mehr als einmahl ausführlich gefproden worden ift, beren begeifterte Ganger und felbit Satifi (ber britte berühmte Dichter biefes Rafmens) aber weit hinter ben großen Mufterbilbern ber Borgeit, hinter Genaft und Dichelaledb in Rumi, hinter Attar und Raffimol = enwar, hinter Feifi und felbft hinter Urfi gurucksteben (1). Berne hatten wir jedoch auch von ihnen, wie von ben Dichtern ber vorhergebenden Zeitraume, Proben geges ben, wenn und nicht das Utefchede (der Fouerherd), die einzige Quelle von Lebenbeschreibenben und Bluthensammelnden Bentragen gur Charafteriftit der Dichter Diefes Zeitraums , (vom Befiger beffele ben herrn Rouffeau, zwar mit feiner gangen Cammlung in Frankreich durch gedruckten Ratalog gum Raufe ausgebothen,) jum Gebrauche auf einige Bochen verweigert worden ware. Wenn gleich durch ben Mangel biefer Mittheilung ben Proben von ben größten Meisterwerken perfifder Dichtkunft fein Ube bruch gefdieht, weil in ten letten zwen Jahrhunderten auch nicht Gin großer Dichter in Perfien und Indien aufgestanden, fo bleibt burch biefen Abgang unfere Geschichte diefes Zeitraums bennoch in literarischer hinficht unvollständig. Da auf folde Beise ber Bervollständigung des Berkes die Bermeige= rung bes Bebrauchs einer ber vorzüglichsten Quellen im Wege ftand, und bem Deutschen aus bem Perfer die Geichichte feiner Redekunfte zu ergangen verfagt ward , fo mag hinfuhre, was an ter Bollständigkeit Diefes Berkes eines beutiden Drientaliften die Ungefälligkeit eines frangofifden verbrochen, Die Gelebr-

Odes mystiques du Seid Hatefi, traduits par Monsieur Jouannin. (Fundgruben Des Oriente, II.

Mirsa Abootales Dde. (Fundgruben des Drients, III. Bd.)

<sup>(1)</sup> Rabere Auskunft über Das Treiben Der Gofis in Perfien enthalt Des brittifchen Bothichafters, General Malcolm's, perfifche Geschichte.

famkeit eines feiner ebler gefinnten Landsleute, durch Auszuge aus dem ihm vielleicht leichter zuganglichen Atesche e, ben der gelehrten Welt wieder gut zu machen streben. Dem Verfasser muß es genügen, daß es ihm so gut ward, dem Leser eine doppelte Centurie aus den stimmenführenden Mitgliedern des Diwans, d. i. des Reich braths der persischen Dichtkunst, als Dolmetsch vorzuführen.

Rum Schluffe endlich und gur Bervollstandigung biefer Beichichte, muffen wir noch ber großen Berbieufte ermabnen, welche mit bem Ende bes vorigen, und mit bem Beginne biefes Sabrbunderts bie brittifden Orientaliften in Indien, fo wie um alle Zweige affatifcher Belehrfamkeit, fich auch um bas Studium verfischer Sprache und Dichtkunft durch Musgaben und Ueberfenungen perfischer Dichter und Befchichtichreiber erworben haben. Die von Gir Billiam Jones fo ruhmlich gebrochene Babn verfolate Gladwin als Ueberfeter der Gatungen Albar's, des Guliftan und Dabiftan, als Berfaffer der besten Brieffammlung (Munichi) und der fachfundigften Ubhandlungen über perfifche Rhc= torif und Profodie, als Leiter der in Calcutta veranstalteten Prachtausgaben ber Berfe von Safif und Saadi. Auf diefelbe Beife wurde auch der Text bes Buches des Rathe von Attar, bas Buch Alexander's von Difami, und ein Stud bes Schahname (bas leite burch Atkinfon) ju Sage gefordert. Die Gefchichte haben Scott und Franklin, jener durch die Ueberfegung Terifchte's, diefer durch die der Regierung Schah Malem's, und Figpatrif durch die Originalbriefe Tipu Gaib's bereichert. Die Berausgabe bes perfifchen Borterbuches Burtani Ratii beforgte Roebuef, und die begonnene bes gangen Schahname, Lumsden, der Berfaffer ber grundlichften und weitläuftigften perfiften Sprachlebre in zwen Foliobanden, und ber bagu gehörigen Benfpielfammlung in feche Banden, ein Roloffe von Sprach = und Sachgelehrfamkeit, ber wie die Riefenbilder indifcher Gottheiten por bem Telfentempel perfifcher Philologie fteht, kommenden Gefchlechtern gum Staunen.

# Sachregister.

21.

21 6 ba 1, ben den Reisenden Ganton genannt, 287. — fieben große Beilige, 345. — als Dichterbennahme, 366.

Abwesend, der Freund, doch gegenwärtig, 318.

Abnen erfeten nicht Tugend, 319.

Ukademie zu Hamaban, 130.

Afademien, die altesten, ju Samarkand und Bochara, 137.

Ulchymie, die mystische, Verwandlung ber Geele, 175, 179. — der Liebe, 393.

Allegorien persischer Dichter: ber Rose und Machtigall, bes Ballens und Schlegels, bes Schmetterlings und bes Lichtes, u. f. w., 26.

Allegorischer Roman, 275.

Allein, als Schlugvers eines Gedichtes von Saib, 394.

Alles und Eins, 410.

AllEinslehre, mustisch vorgebildet, 187, 346.
— indische, worin Feist eingeweiht ift, 400.

Ulles bin ich, 189, 193, 197. - ift mir Eins ohne ben Geliebten, 305.

Umulet, aus dem Urabischen, 405.

Anka, 20, 22, 45. — am Berge Kaf, 181. — mefdrik, ber orientalische Phonix, 228. S. Simurg.

Un ekdoten aus bem Behariftan, 337.

Unrebe Dichamis an feinen Gobn, 322. - an das Berg, ben Oftwind, u. f. w., fiehe biefe Urtitel.

Unrufung der Machtigall, Flote u. f. w. im Unfang perfifcher Gedichte, 26, 106.

Alter, guter Rath bemfelben ertheilt, 34. — bas Guleicha's beschrieben, 369.

Upolog, vom Knaben ber ins Baffer fiel, 143. -

mpstischer, vom Kameel, dem Drachen und den zwen Mäusen, 183. — vom Herrn Jesus, 108. — von Salomon, 108. — des Herrn Jesus mit dem Gerstentopfe, 150. — des Gosis mit dem Hunde, 151. — Udam's, der Even räth das Korn nicht zu effen, 154. — vom Papagen und dem Gewürzfrämer, 168. — von der Nachtigall und Umeise, 208. — von den benden Knaben und vom Reisen, 210. — von dem dummen Vogelfänger, und dem entstohenen Vögelein, das ihm Lehren gibt, ursprünglich persisch, 222. — vom Herrn Jesus und der Welt als Weib, 236. — von der Schildkröte und Gans, 321.

Urm, Metaphern bafur, 31.

Urme, eine Claffe ber Gofis, 342.

Urzt der Geelen, Jesus, 194. — ber perfische, Barsuje, bringt die Fabeln Bidpai's aus Inbien, 398.

Mergte, zugleich Dichter, wie Balchi, 291; Dichelaleddin, 233; Tuti, 293; Emhadi, 295.

Mufgang ber Gonne, 407.

Mugapfel, auf perfifch Augenmensch, 292. — in verschiedene Sprachen burch verschiedene Bilber ausgedrückt, 338.

Auge, Metaphern dafür, 29. — Gafele darauf, 202. — ein schönes Unbeil, 292. — das nie Thränen vergoß, 375.

Mugen, 406.

Metaphern dafür, 28. - Sochaltar, 357, 378.

Augensprache, 256.

Augenschminke, Gurme, 174. — im myftischen Ginne, 176. — ber Fuße Staub, 317. Außen und Innen, 318.

Ausgaben perfifcher Gafelen gu Caleutta, 416.

(B) 9 9

Musruf, hu und Jahu ber Derwische, 189. — Allah hu! 193.

#### B.

Babanekbote von Timur, 220.

Baume, die Blatter vom Buche Gottes, 206.

Bande des Haars, 265.

Ballen und Schlegel, 26. - romantisches Gebicht von Satefi, 301.

Bart, junger weicher, 379.

Bartflaum, Metaphern bafur, 30.

Baufunft, altperfifche, 145.

Baumeifter, jugleich Dichter, 361.

Bedier, ber muftifche, Dichemichib's, 23.

Begeisterung, myftische, ber Derwische, 188,

Beglaubigungefdreiben, ichon gefdrieben,

Begrugungsformeln für Briefe, 347.

Beil, das, von Ferhad, oft in Gedichten allegorisch gebraucht, 179. — bas spige, Ferhad's, 231.

Berg, bichterisch beschrieben, 363. — Biffutun, worin Ferhad Schirin's Gestalt eingehauen, 377, 384.

Bergleute wohnen am Berge, 405.

Befchreibung des Frühlings, Winters, herbstes, Weins, der Rose, Gefellschaft u.f.w. S. unter diesen Wörtern. — der Nacht, 247, bes Tags, 248. — eines hohen Schlosses, 254.

Beffer ift Genuß und Liebe, als taufend anbere Dinge, 212, 214. — als Mes, 230, 252.

Bibliothek, die, der Uffassinen verbrannt, 138.
— Die, von Bagdad in den Tiger geworfen,
139.

Bilberfaat, historischer, 307.

Bildhaueren, altperfifche, 4, 5.

Bilbergallerie, Eitel eines Berts, 241.

Bilberle bre, perfifche, 15.

Biographien ber Dichter, Borr. VII. - von Dewletschah, 274, 349. - von Sam Mirsa, 379. Blätter, hundert der Rose, zehn der Lilie, 371.

Blau, im Farbengebichte Abhad's, 260.

Blid, verftohlner, Metaphern dafür, 29.

Blumen, viererlen, 225.

Blutdurftiger Dichter, 305.

Bogen und Pfeil, als Bilb, 261. - Bortfreit mit bem Pfeil, 371.

Bothschafter, perfische, meistens fehr gebildete Manner, 412.

Brauen, Bochaftar, 292.

Brevier der Derwische Mewlewi, 195.

Briefmufter, 85, 234.

Brieffammlung Dichamis, 347.

Brieffchreibekunft, Flor derfelben, 411, 412. Brieffteller, Ugebi, 367. — von Schahfur, 135. Bruch stüde Haffen's, 212. — bie berühmten Jemini's, 234. — Dichami's, 319. — Mirfa Taber's, 380. — Feifi's, 401.

Brüder Dichowaini, 138.

Brunnen der Zauberer ben Babel, 132. - des Kinnes, 240, 375.

Bruft, Metaphern bafur, 31.

Buch er werden vernichtet durch Baffer und Feuer, 35, 138, 139.

Buch, bas, Alexander's von Nifami und von Dichami, 335, 336.

Buich ftaben (piele Dichami's 322. - Satifi's, 240, 358.

Bulbul, f. Dachtigall.

# C.

Chriften, Gefchichte berfelben mit einem Befir, aus bem Meenewi Dichelaleddin Rumi's, 171. Chriftliche Bilberfprache, 126.

Chronographen, 33.

Coloffe, indifche, 15.

Commentaren Babur's des Grofimogolen, 352.

Cordial, s. Herzstärkungsmittel.

Cypreffe, Frenheitsbaum, 26.

# D.

Dafenn, wie ber Menfch in baffelbe fam, 180. Dattelbuchen, Wortstreit deffelben, 288.

Degen, minter zu ohren als bie Feber, 237.

Derwisch, Serr ber Welt, 234.

Deutsche Sprache, mit der persischen verwandt, Vorrede VII. — hat sich aus der romanischen Sprache bereichert, wie die persische aus ber arabischen, 83.

Deutsche Worte aus dem Persischen. Note S. 42, 150, 184, 288, 296. Note S. 360.

Deutscher, er suche den Urborn persischer Dichtkunft in der persischen, der deutschen verwandten Sprache auf, 136.

Dichter, der Freffer Ibu Ishak, 288.

Dichterfürft, ober vielmehr gefürsteter Dichter am hofe bes heutigen Schah's von Perfien, 415.

Dichterkönig, Unfari, 12. Moafi, 77. — von Mahmud eingesetht, 47. — Ubul Ola, 124. — Fesleki, 125. — Seferdeh, 157. — Medscheddin Semeli, 202. — Binaji, 362. — Schahidi, 364. Siehe auch S. 9, 13, 84.

Dich teun ft, persische, hat sich aus der arabischen bereichert, Borrebe V. — Sage vom Ursprunge
der persischen, 35. — Epochen, 35, 83, 137, 219,
273, 394, 411. — Berfall derselben, 411. —
Geift, der in der heutigen persischen herrschet, 415.

Dichterselbstlob, 387.

Dichterwerke in Europa, perfifche, überfett in Calcutta berausgegeben, 14, 416.

Diefes und jenes ift gut, 185.

Dinge, die letten, Gedicht darauf, 158. -

Distidon Gaadi's, 216.

Diwan, Sammlung Inrifder Gedichte, 37. — Proben aus dem hafisen's, 262. — mehr als einen hat Dichami gedichtet, 313.

Dollmetich, das Borbild derfelben Juffuf, 19.
— bes ewigen Schönheitsmondes, 185. — der Erkennende, 341.

Doppelgereimtes Gebicht, Mesnewi, 88.
— bas berühmteste mystiche, 165.

Doppelfinn, burch Auslaffung ber Unterfcheis dungspuncte, 126.

Drey, die bedeutungsvolle Zahl der Misstiller, 152. Dreyeinigkeit der Sofis, 347. — des Liebenden, Geliebten und Herzens in Gott, 227.

Du und 3ch, Eins, 190, 197.

Dummheit, Stolg, 401.

#### E.

Sveisteine, von Repphühnern verschlungen, 147. — viererley, 225. — die neun persiichen, 33g:

Gifer fucht, Urfprung berfelben, 265.

Ein-Gott, Schah, Sonne, 406, 409.

Einer ben Ginem bleibt nicht, 209.

Einleitung eines perfifchen Bertes, aus fieben Theilen bestehend, 118.

Eins, Glaube und Unglauben, 188. — ift 211les, 198. — wird der Mensch mit Gott burch die Erkenntniß besselben, 388.

Einfamteit, Preis derfetben, 238. - der Go-

Einzug Suleicha's in die Hauptstadt Regyptens, 332,

Elegie, f. Kaßide und Klage:

Elemente, die Diener der ewigen Liebe, 191. - die vier, 225.

Ente, Unvede derfelben an die verfammeften Bogel, 148.

Episch es Zeitalter, 35.

Epistolographische Werke, f. Briefsteller.

Er (Gott) ist was ist, 227.

Erkenntnis, 341. — Grabe der mystischen, 344. — der Einheit Gottes, 345.

Ermahnung Firduffi's, als Schluff der fieben Abentheuer Jofenbiar's, 76. — bichterifche, 923 Erftgeborner der ewigen Beisheit, Ali, 180.

Eroberer Timur, ein Freund ber Belehrten,

Erotische Gafelen, 278. - Dichter, Safis, Schembet, 384.

Erzählung vom Anaben der ine Waffer fiel, & g g 2

143 - vom Scheich Sanaan, 149. - vom legten Willen bes Sippofrates, 151. - bes Schahs mit bem Sunde, 151. - vom Gewürzeramer und bem Papagen, 168. - vom Judenkonige und den Chriften, 170. - von Toghrul, der auf den der Schildmache versprochenen Mantel im Urm der Liebe vergaß, 217. - bes 216ten mit Alexander, 228. - vom Berrn Jesus, ber die Welt als Weib erblickt, 236. - 3a= big's von Voltaire, aus Berbelot entlehnt, 309. - vom Fremben aus Kanaan, 321. - vom Scheich Ubu turab, 322. - vom aften Weibe und dem Propheten, 322. - alte indifche, in die persische Litteratur verpflangt, 351. - von einem Manne, ber in ber Bufte einen Ochas fant, 397. - vom bummen Diebe, 398. von Merander am Berge Raf, 336. G. auch

Erziehung, Ausbildung guter Anlagen, 259. Efel, wilder, mit im Laufe durchschoffenen Sufe, 114. — ber huf in Gold gefaßt und als Ohrgehänge getragen, 114. — wilder, ihm sind drey Körner Gerste besser als drey Zentner Gold, 229.

Evangelium ber Mahler, Note S. 5.

# F,

Fabel von ber Nachtigall und vom Falken, 107. Fabeln Bid pai's, 13, 36, 40. — bes Schahename, 21. — übersett ins Persische von Nastrollah, 87, 181. — unter bem Titel ber Lichter Sohaili's, 275. — übersett von Ubul-Fast, 396.

Falke, Unrede deffelben an die versammelten Bogel, 147.

Feder hoch zu ehren, 217. — höher als ber Degen, 237. — ber Allmacht, 278. — Compliment an diefelbe, 348.

Teen, 17, 21.

Feinde, poetifche Bermunfchung berfelben, 90.

Felfengraber Ferhad's, 315.

Festgebicht zu Ende der Faste, 175, 182.

Festtag ift's, 403.

Fetwa, fomifches, bes Dichters Imami, 202,

Feuerhienft, 1, 15.

Feuerherd, Titel einer perfifden Dichterbiogras

Finger, Metaphern bafur, 32.

Fifd, ber bas Beltmeer tragt, 151.

Flammenbundel ale Beiligenglorie, 325.

Flaum, gruner, bes Barts, 293, 379.

Flote, ftatt der Muse angerufen, 25. — mpftische Klage derfelben, 197.

Flur, die grune, Chifer's Rleib, 175.

Form, die aufere, des Cultus, dem Gofi gleiche gultig, 191.

Frage, als Schlufform jedes Berfes einer Gafele, 135.

Frage nicht, Gafellenrefrain, 265, 375.

Freffer, ber Dichter Gimi, ein großer, 290.

Freund, sieht die Fehler des Freundes als Tugenden an, 238. — prufe wen du dazu wählft, 239. — abwesend, doch gegenwärtig, 318.

Freye Schreibart ber Dichter, mas davon zu halten fen, 224.

Frengebigkeit, nicht zu übertreiben, 235. — ber Fürsten gegen Dichter, 273. — gegen einen Dichter, 338.

Frengeisteren Omar Chiam's, 80. — Masiri's, 224. — ber Gebichte hafisen's, 262.

Frener Mann, wer? 236. - begebre nie nad zwen Dingen, 238,

Frohlich lebe! 235, 239.

Frommer! fomm und genieße, 266.

Frommes Gedicht, 297.

Frühling, angeredet von Mewlana Dichelalebbin Rumi, 174. — ist wieder ba, 210, 214, 227, 403, 404, 408.

Frühlingsaufruf, 213.

Frühlingsbefdreibung, 40, 87, 88, 96.

Frühlingsfest und Rose, Titel eines Ge-

Frühlingsgarten (Beharistan): Dichamis, 337. Frühlingsgedichte, 183, 190, 371. Frühlingenachte, myftisch befungen, 177.

Fundgruben bes Orients, enthalten bie Ueberfestung bes Mesnewi von Dichelalebbin Rumi, 168. — bes perfischen Gedichtes Juffuf und Sulcicha, 327.

Fünf, als mystische Zahl mit vier und fieben, 185.

— Bortrefflichkeit biefer Zahl, gepriefen am .
Schluffe des Fünfers Ofchami's, 335.

Funfer, eine fünfgetheilte Sammlung romantiicher Gedichte, bie vorzüglichsten berselben, 86. — 105. — Chosru's von Dehli, 229. — Dichas mi's, 313, 314. — Hatifi's, 355.

Für ften bie felbst bichteten, wie Schah Ismail, 354; Hossein Baikara, und seine Gohne Bebilfeman und Schahroch, 354.

#### **G**.

- Sans, Unrede derfelben an die verfammelten Bogel, 146. — Ergablung von ihr und der Schildkrote, 311.
- Bange, bas mar nai er ber Myftifer, 152.
- Banges und Theil, muftifche Musbrucke, 178.
- Gartenbeschreibung, lprifche, 268.
- Sarten, ein beliebter Sitel perfischer Dichterwerke, als: ber Ziergarten Senaji's, 102; ber Rofen- und Fruchtgarten Saabi's, 205; ber Frühlingegarten Dichami's, 313.
- Gafele, b. i. Ode, ii. Saabi ift Meister darin, 205. - erotische, 273. - mittelmäßige Wahid's, 305. - Feist's, 405.
- Gaftronomischer Dichter Ubu Ishak, 288.
- Gebeth, die Stellungen deffelben bildlich burch Blumen vorgestellt, 175.
- Gebachtniß, burch bas feinige marb Saireti ber ruhmt, 365.
- Gebicht mit wiederkehrendem Schlugreime, Terb= fci, 306.
- Bebichte, mogolische, 221.
- Weduld, bitter und fuß, 182. Preis berfelben, 323, 324.
- Begenreben, bichterifche, bes Tages und ber Racht, 49. S. Wortstreit.
- Geift, von den Ginnen gefeffelt, 182.

- Geitige, verglichen bem Rothe, 319.
- Belb, im Farbengebichte Abhab's, 259.
- Geliebte, Metaphern gur Benennung berfelbem,
- Geliebter ift überall, 318.
- Gemeine, ichließ' bich an bie myftische an, 195.
- Genien, ben ben Morgenlandern Dicinnen genannt, 21.
- Geniefe bie Gegenwart, 298.
- Genuß, beffer als Ulles, 252.
- Wenügfamfeit, Preis berfelben, 234, 314.
- Gefandte aus allen Gegenden, nach Aegypten gefendet, um Guleicha zu begehren, 327. — perfische gebildet, 412.
- Weschen E ber Gerechten, ein Bers Dichami's, 320.
- Gefchichte, Quellen ber gegenwärtigen, Vorrede VI. — alteste, bes persischen Reichs, bas Schahname, von Dakiki begonnen, von Firbussi vollendet, 36, 37. — Timur's, beschrieben von Scherefeddin von Jest, 284.
- Gefchichten ber perfifchen Dichtkunft, Borrebe VII. - perfifche, 293.
- Gefchichtschreiber, Binakiti, 241. Raschidedbin, 242. Waßaf, 243. Ubborrisak, 274. bes Reichs, angestellt von Ukbar, 353.
- Gefchichtichreibung, perfifche, erfte Musbile bung derfelben, 219. Fortichritte, 351.
- Geschichtsquellen, von Chaffari angeführt, 308.
- Gefdren ber Derwische, Su, ale Refrain einer mystischen Dbe, 189.
- Gefellichaft, perfische, bichterisch beschrieben, 107. bem Ocean verglichen, 292.
- Gefegbuch Dichengischan's, 137.
- Gefetgeber ber perfifchen Metrif, Batwat, 119.
- Gefetgebung, Berke darüber, 275. ....
- Geficht, Bunfche fur das, des Geliebten, 406.
- Gegenrede, Wortstreit.
- Geper, Unrede desselben an die versammelten Bogel, 147. Wie eine General in Mit gin Garan

Gier, fey nicht gierig , 319.

Gifdt, bas beutiche Bort, rein perfifd, 184.

Glauben und Unglauben, dem Mystifer gleichgultig, 175. — durch ein Pferd vorgebildet, 176.

Gleichgültigkeit ber Gofis gegen alle Reli-

Sleichnahmige persische und türkische Dichter, Hafis und Chiali, 279, 293. S. auch die bren Hatifi, 301, 355, 414; die dren Misami, 104, 105, 247; zwen Kermani, 248, 249; zwen Kemal, 255; zwen Mani, 362, 363; zwen Ehli, 376.

Gleichniffe, Regeln fur ben Gebrauch berfelben, 33. - aus ben Fabeln Bidpai's, 397.

Onabig ber Fürft, 365.

Gold, Gedicht auf daffelbe, 90.

Goldschmid, ein Dichter, ber Goldsmith wieder Perfer Gergeri, 121. - ber Dichter Mani, 362.

Gott wird jum Menfchen, 347.

Gotteseinheit, 407.

Gottesmann, Definition beffelben burch eine gange Gafele, 179. — eine Claffe ber Gofis, 342.

Grab, es harrt Aller, 271. - bes Dichters Duft, entsteigt einst demselben rein, 283.

Grabbefuch Gaadi's ben feinem Gohne, 218.

Grabschrift Gaadis, 206.

Grade der Liebe, 255.

Gram, 379.

Granatapfel, Urfprung deffelben nach perfifcher Gage, 23.

Greif, der perfifche Simurg, aus dem indibifchen Garruck entstanden, das Sinnbild des phochsten Besens, wie der Sabicht ben ben 2leapptern, 184.

Grun, im Farbengebichte Abhab's, 259. - ift . bie Flur, 294.

Großwesir, Megyptens, unter ben Pharaonen Afif genannt, 3282 : dieter Gesteller

Gruß, auf Urabifch Gelam, 375.

Gut, biefes und jenes ift, 185. - bad Sochftef Gott, 196.

# H.

Baar ftrömt Moschus, 318. — struppichtes,

Saarbeismittel, Rusme, 174. Rote, gu berichtigen ftatt Gurme.

and strained to

Saaresbande, 266.

Sai und hui, als Onomatopoie bes Gefangs der Nachtigall, 290. — der Derwische, f. 3 abu 262.

Sals, Metaphern dafür, 31.

Sandidrift, orientalische, eine der schönften, 258.

Sarem, verschieden von Gerai, 214.

Sarte des Liebenden, 283.

Heermufik, morgentandische, funfmahl des Tages, 94.

Beilige ben den Muftikern, 345.

Heirathen, Ewhabi entschuldigt sich, warum er nicht geheirathet, 245.

Sembe haucht Geelenduft, 317.

Serbft, Untunft beffelben, 215. - Befchreis, bung deffelben, 113, 371, 386, 388.

Herz und Zunge, das Kleinste, 120. — inpstisches Gasel auf dasselbe, 187. — Unrede an dasselbe, 193, 236. — unterliegt dem Leisbe, 393.

, Bergensspiegel, f. Spiegel

Bergftarfungsmittel in Berfen gepriefen, 233.

Spiel deffelben, 254.

himmelfahrt Mohammed's, 18.

Siftorifde Runft, f. Wefchichte.

hochaltar der Brauen, 292.

Sofdichter bes heutigen perfichen Sofes, 415. S. auch Lobredner und Dichterkonig.

Soffprache, perfifche, 3.

Suldigung, ber Schönheit ber Geliebten bargebracht, 120, 121. - der Schönheit bee Geliebten, 132. Hülfe! Hülfe! als Schlufvers einer Gafele, 265. Hunb, Apolog beffelben mit bem Schahe, 151. Hunbert, die Worte Ali's, 119. Hundertblättrige Rose, 145. Huris, 17. Hüther des Lebensquelles, Chifer, 181, 361.

— des Paradieses, Riswan, 363.

Humnus des Sonnen-Eultus, 409.

# 23

Jawort ber ewigen Vorherbestimmung, 191. Ich bin Alles, 189, 193, 197. — bin's, ber im Himmel thront, 401. — und Du Eins, 190, 197. — der Herr, 191. — und Nicht Ich, 157. — und Wir, 181. — verzicht darauf, 178.

Jesus, nach dem Roran, 19.. — bes Gerrn fein Efel, 126. '- Gespräch mit bem Gerstentopfe, 150. der Todtenerwecker, 186.

Beiblichkeit, Schrin; rafender Liebe, Med fchenun, 325.

Indifder Ginfluß auf Perfien's Cultur, 350. Innen und Mugen, 318.

Inschrift einer hohen Pforte, 235. — eines Karawanserai, 236. — für einen Talisman, 455. Io Jo, als Jahu ber Mystiker, 262. Julep, ein persisches Wort (Gulab), 150.

Jungling fen machfam! 185.

#### R

Rameel, Apolog beffelben mit bem Drachen und ben zwen Maufen, 183. — Lob beffelben, 362.

Randel, der Bochara's, 220.

Kanon ber Beisheit, 407.

Ranglenfdreiben, perfifch abgefaßt, 36.

Rarawane, Aufbruchszeichen berfelben, 256.

Karawanserai, erbaut von Mir Alischir, 312. Kafide, die elegische und panegprische, die größten Dichter, Enwert, 88. — mystische, Chakanis, 127. — Farjabi, 130. — Meisterstück Saabi's in biefer Dichtungeart, 208. — auf bie Sonne, 306. — als Frühlingsgebicht, 373. Relch und Hoftie, mystische, 192.

Kerze, Lobgedicht auf dieselbe, 44. — als Bild ber Seele, 170. — als Bild ber Schönen, 210. — als Junge, 378. — Unvede eines Liebenden an dieselbe, 486.

Rette ziehen, eine mystische Rebensart, 235. Kind, unmündiges, gibt von Jussuf's Unschulb Zeugenschaft, 326.

Rinn, Metaphern dafür, 31. — Brunnen, 375. Klage der Flote und Laute, 197, 198. — Medschnun's über die Trennung von Leila, 351. — Ugehi's über sein Schickfal, 368. — jum Schluffe eines Gedichtes, 372.

Rleid fur Bein verfest, 281.

Komm es ift Frühling! 227.

Roran, Gagen aus bemfetben, 18.

Korn, schwarzes und grünes der Mystiker, 17.

Runft, baktrifche, 2.

Runfte, die schönen, unterstügt Mir Ulischir, 312. Runftlergebrauch, ihre Nahmen an die Schenfel der Statuen zu schreiben, sehr alt im Morgenlande, 401.

Ruß auf die Erde, eine morgenländische Sitte, 300. Rutte nüßt nichts ohne Liebe, 317. — die blaue, der Sofis, 322.

# L.

Lampen, Tadel derfelben, 408.
Land der Finsterniß, 20, 23. — von Alezrander besucht, 119.
Lebe fröhlich! 235.
Leben am süßesten zu genießen, 401.
Leben der ist, wer liebt, 213.
Leben sbeschreibung, der Neueren, eine bet neuesten persischen Geschichten, 14, 41.
Leben sque II, 296, 379.
Leben swasser, beschämt, 267.
Leben swasser, beschämt, 267.
Leben swasser, beschämt, 267.

Lehren, bren, vom entflohenen Vogel dem Vogelfanger gegeben, 222. — Dichami's an feinen Sohn, 322.

Lehrgebicht, die vier Bucher von Misami, 105. — mystisches, das Mesnewi, 10.

Leib, Metaphern fur die Mitte deffelben, 32.
— als Efel vorgebildet, 182.

Leicht mandle durch's Leben, 393.

Licht, bas ber Geele, 156.

Lichtlehre der Gofis, 346.

Liebe, Metaphern derselben, 27. — Ausdruck derselben im Gasel, 163. — macht Sclaven fren, 179. — geht durch Narrheit und Vernunft, 180. — Preis der göttlichen, 182. — Wesen und Kraft der mystischen, 185, 186, 189. Klage derselben, 198. — und Sonne, dasselbe Wort im Persischen, 203. — ohne dieselbe Alse todt, 212. — der Schönheit entstohen, 265. — ohne dieselbe ist man nicht Mensch, 283. — dem Himmel entsprungen, 301. — der unglücklichen, Justand geschildert, 302. — derselben wahrer Geist, 375. — dieht uns zum Ideal; 384. — läst mich nicht ruhen, 392. — Allegorie derselben, 394. — als leuchtende Form, 408.

Liebende, ber mystifche, angerebet vom Dichter, 173, 174, 188. — Narrheit derfelben , 192.

Lieberafender, von perfischen Dichtern dargestellt in Medschnun und Ferhad, 110, 111, 241, 358. Liebesausbruck, 257.

Liebes geschichten, 46. — die am meisten bearbeiteten romantischen Stoffe, 325.

Liebeshuldigung in Saadi's Gafelen, 212.

Liebestlage, myftifche, 198, 200.

Liebes fchmerg, 265, 363, 377.

Bilie, die Blume der Frenheit, 26, 174. — Sinnbild der Reinigkeit und Frenheit, 142. — die zehnblättrige, 372.

Tippen, Metaphern dafür, 30.

Lippenrubin, 366.

Lob; ein Brandmaallager, 47. — bes Weins und ber Trinkgelage, 112. — Gottes, bes Prophe-

ten, des Königs, des Westrs und Frihlings, als Einleitung jedes persischen Dichterwerkes, 118.

— des Schah Ismail's, 387. — des Propheten, des Nowab Mir Miran und des Abha's Veg, 388. — der Sonnenanbether, 408. — des Sultans Schahroch von Jussus Emiri, 296.

Lobgebicht auf ben Bruder Gultan Mahmub's. 46. - auf ten Wein, die Kerze, Melone u. f. w., f. diefe Borter. - auf einen Dichter, qu, 97. - auf Gultan Ganbichar, 92. - auf Firusschah, 94. - auf die Residenz des Defirs, 94. - auf Togrultegin, 95. - auf eine Gultaninn, 95. - auf Rafirebbin Saber, 96. - auf Behramschab, 101. - Bat= wat's auf Chowaresinschah, 120. — Rifil Urslan's von Archestegi, 122. - auf den Atabegen Ilbigif, 130. — auf die Turkisminen, 131. - auf den Frühling und Fürsten, 132, 134. - Geferdeb's auf Togbrul, 157 .- Lobnani's auf Kachreddin Geid Ben Saffan, 161. - bieroglyphisch durch Federn ausgedrückt, 185. des Schönen, 200. - Omani's auf den Utabegen Usbeg Mohammed, 261. 11 - Schehab's auf den Pringen Tichokeri, 300.

Lobgedichte, übertriebene, 54. - auf Fürsten, go.

Lobredner ber Majestät, b.i. Wagaf der geschmuckteste persische: Geschichtschreiber, 220. 1 .-Ulugbeg's Igmet, 277.

Locken, Metaphern dafür, 28. — find Mauch, 392. Logographen, 33, 290. S. Rathfel.

Enrik, vorzüglich auf persischem Boden heimisch, Borr. VII.

Lyrifer, Fürst der persischen, Safif, 261, — Ochewket und Molla Bah-fchi, 349.

Eprische Gebichte Mewlana's Dichelaleddin Rumi, 172; Ewhadi's, 199; Saadi's, 211; Fraki's, 227; Chosru's, 230; Kemal's, 250; Hafisen's, 262; Ihmet's, 278; Kiatibi's, 283; Schahi's, 294; Nami's, 304; Urfi's, 305; Dichami's, 317; Feisi's, 404. 5002

Maal, Metaphern bafur, 30.

Mährchen, geliebt von den alten Perfern, 6. - verboth Mohammed dem Araber, der fie vom Perfer entlehnte, 130.

Magen wenner nur voll, gleichviel von was, 237. Mableren, altrerniche, 4.

Maillefpiel, 216. - urfprünglich perfifch, 301.

Mann bes Muges, 364. G. Mugapfel.

Mannerliebe, als Roman behandelt, 369.

Maus, Apolog ber zwen Maufe mit dem Kameel und Drachen, 183.

Mehr als ich's fagen fann, 391.

Meisterfänger, perfische, 9.

Melodie, in welcher Safifen's Gafelen gefungen werden, 272.

Melone, Berfe auf dieselbe, 44.

Mensch, wird Gott, 347.

Menfchen, fie mandeln auf bren Wegen, 236. Mes newi, doppelgereimtes Gedicht; bas berühmetefte Dichelaleddin Rumi's, 166. — hilali verfaßte beren bren, 368.

Metrif, Geschgeber der perfischen, Batwat, 85, 119. Metrifche Runftelepen Schirwani's, 158.

Mifchung ift überall, 193.

Mond, Lob beffelben, 77. — Schmähung deffelben, 99. — mystischer, 177. — des siebensten himmels, 185. — Linie der Schönheit, 221 — Bächter der Geliebten, 230. — als Ungesicht, 257. — wer ift dieser? 316.

Morgen, der gludliche, 180, 192. - ift's, 263. - Reinheit beffelben, 407.

Morgenland, beliebt, 402.

Morgenluft, gepriefen, 209. G. Oftwin'd.

Morgenstern, weiblicher Genius deffelben, 117. Note. — Unahid, 24, 356.

Morgenwind, willfommen! 248.

Moschus, Bild bes Umgange ber Guten, 237. — entflieft bem Saare, 318.

Mühle, die Belt, 236, 237.

Mund, Metaphern bafur, 31.

Mundart, perfifche, von Berat, 362.

Mundvorrath ber Reifenten, Titel eines Berks Seid Hoffeini's, 228.

Munzwardein, 405.

Mufit, altperfifche, 5. — Instrumente, 26. — und Poesse, Wettstreit über ihren Borzug, 230.

Muth, hoher, Preis deffelben, 90. — Mehrer deffelben der Raifergeper (Augustus), 147.

Mysticismus, Geschichte besselben von Dichami, 340. — ichaler, Mirfa Saber's, 381. — berricht in ber beutigen perfischen Dichtkunft, 340.

Mystiker, 10. — verspottet von Omar Chiam, 80. — die berühmtesten Senaji, 102. — Attar, 140. — Mewlana Oschelaseddin Rumi, 163. — Kassimol-enwar, 285. — Ursi, der Orpheus der Perser, 304. — ihre Eintheisung nach Oschami, 340.

Mystische Bilbersprache, erklärt in ben Noten zu Chakani's Kafibe, 127. — Zunge, Haffe seid Mimetollah's, 223. — Urfi's, 305.

Mythologie, altperfische, 2. — neupersische, 16.

N.

Macht, mystische, Gasele auf dieselbe, 179. — Rafide, 202. — Gelegenheitigegedicht auf dieselbe, 222. — Beschreibung derfelben, 247.

Nachtigall, ihre Liebe zur Rose, 25. — Fastel von ihr und vom Falken, 107. — ihre Roste an die versammelten Vögel, 144. — Seufster derselben, 231, 280. — im Rosengedichte Kiatibi's, 282. — die berauschte, 298. — die genügsame, 375.

Rachtscene bes Liebenden, 269.

Mah fen dem Herrn, 193.

Nahmenszug, verschlungener, des Gultans, Eughra genannt, 133.

. Marrheit der Liebenden, 192.

Dafe, Metaphern dafür, 29.

Mationen, orientalifde, deren Poefie eine Geichichte verdient, Borr. VI.

Meujahrsgedicht, das siebenfarbige, Urhad's, 259.

5 15 15

- Meumond, Hufeisen bes himmelsgauls, 142.
   gekrummt, warum, 304. als Dichterbennahme, 368.
- Menn und Vier, mystische Zahlen, 190. Schleper ber Welt, 226. Schilbe, oder Unfichten, 229.
- Mibelungenlieb, verglichen mit dem Schahnas
- Michts, Fall's Obe an baffelbe, mit einer perfifchen myftifchen Gafele verglichen, 286.

#### **D**.

- Dhr, Metaphern bafur, 28.
- Orden der Derwische Mewlewi, 104.
- Ostwind, Salomon's Reitpferd, 20. Unrede an denselben, 255. — Bitte an denselben, 265. — Bothe des Dichters, 291. bringt Licht, 292. — Moschusschwanger, 293. — bringt Kunde vom Morgensicht, 368.

#### N.

- Palinodie einer Gatyre, 124.
- Palme, die, Maria's, ift die Feber, 319.
- Panegprifer, 9, 83. Enweri, 88. Chakani, 125. Achestegi, 122. Farjabi,
- Papagen, feine Unrede an bie versammelten Bogel, 145. — Upolog beffelben mit dem Gemurgframer, 168. — bie Vernunft, 317.
- Paradies, 17. irdisches, von Frem, 19. was damit gemeint fen, 265. ob alte Weiber in dasselbe eingehen? 322. Quellen desselben, sieben, 339. Note 394.
- Paro die eines Fetwa, 202. ber Gebothe bes Islam's. S. Om ax Chiam, 80. und Refaxi, 224.
- Peri, 17, 21.
- Perfifche Sprache, mit ber beutschen vermandt, Vorr. VII. - bereichert sich aus ber arabischen, 83.
- Pfau, Unvede deffelben an die versammelten Bo-

- Pfeil und Bogen, als Bilb, 261. Woriffreis mit ben Bogen, 371.
- Pfeilich uß als Grangenbestimmung, aus ber alten perfischen Geschichte, 104.
- Pferde, Verse darauf, 157. Bild des Glaubens, 176.
- Philosophie der Reisenden, 208. die alte orientalische, 347. Dichter derselben, Saib, 393.
- Pilger, die, nach ber Raba, find im Sinne bes Mustikers nicht auf bem mahren Wege der Vollkommenheit, 181, 406.
- Pilgerzeichen, die Maale die fich bie Pilger einbrennen, 299.
- Planetennahmen aus dem Arabischen sim Titurel aufgenommen, 300.
- Poefie, die arabifche, alter als die perfifche. Borr. V. und Mufit, Bettifreit über ihren Borgug, 230. S. auch Dichte un ft.
- Poffen aretinischen Inhalts, 215.
- Posseureisser, Rulchani, 364. Elf Abbal, 365.
  Preis des Schönfers, von Hatifi, 30. 356.
  - der Stadt Gerai, 256. der Gedichte des Pringen Chalil, 270. — von Berat, 367. G. Lob.
  - Proben aus dem Mesnewi, Juffuf und Guleicha, von Huffar 168. — aus Juffuf und Guleicha Dichami's, von Rosenzweig, 327.
  - Prophetenfagen nach dem Koran, 18, 19. Profa gewinnt rheterische Bildung, 10.

#### 91.

- Maben bes Muges in bem Saine, 369.
- Rath, guter, 40. vom Dichter fich felbst gegeben, 91, 92. — Difami's an seinen Gobn, 112. — guter, fur's Ulter, 357. G. Lebre.
- Mathfel, 33, 34, 79. von Turandot, der Perferinn aufgegeben, 116. Misami's aus Astrabad, 391.
- Raum und Zeit, 251.
- Raufch, die Geheinniffe beffetben, Titel eines Gedichtes, 290.
- Reden, schnelles, schadet, 388.

Reh, bas gefangene, von Mebidnun angeredet,

Mh etorik, Lehrbucher derfelben, 37. — Lehrbuch barüber, 48.

Rhetorifche Unterhaltungen, Matamat, b.i. Gigungen genannt, 41, 44.

Reichsgeschichte, neuere perfifche, 415.

Reigen, religiofer, der Derwifche, 185. 191.

Reiher, Unrede deffelben an die verfammelten Bogel, 147:

Reinheit des Morgens, 407.

Reisen, Aufmunterung dazu, 208. - Berfe darauf, 385.

Reisebeichreibungen, poetische, 44. - per-

Religionen, verschiedene, als dem Goff gleich= gultig, jufammengestellt, 191.

Repphuhn, Unrebe deffelben an die verfammelten Bogel, 146. — liebt die Edelsteine, 147.

Reu'e, lebe wohl! 267.

Roman, allegorischer, 275.

Momantifer, f. die Dichter Misami, 56. Kiatibi, 281. Emiretdin, 291. Hatifi, 301, 355. Dichami, 315. Ehli, 349. Hitali, 368.

Romantische Gedichte, ber Stoff der europaischen bes Mittelalters fam aus dem Morgenlande, 135.

Romantisches Gebicht, Rosen's und Frühslingsfest, 233. Gol und Jupiter, 234. — ber Ballen und Schlägel Dichabschermi's, 288.

Mofe, 25,-210. — ihre Liebschaft mit der Machtigall, 144. — myftisches Lob derfelben, 186. — Die huntertblattrige, 372.

Rofen = und Fruchtgarten Saadi's, nachgeahmt im Frühlingsgarten Ofchami's und anberen, 313.

Rofenfeuer ber Wangen, 291.

Rofengarten Gaabi's, 205.

Rosengedicht Riatibi's,, 282.

Rofenfrang ber Gerechten, Sitel eines Berfes, 322.

Rojenkunde, 293.

Rofenwangen, 377.

Roth im Farbengedichte Abhab's, 200.

Rubin, ber Schrin's, 256. - der Lippen,

Ruffinnen, zwen, fpielen eine merkwürdige Rolle in der perfischen fabelhaften, und türkischen wah= ren Geschichte als Turandot und Roxelane, 136.

#### ල.

Sagen ber Perfer, 15.

Saldmon's Siegel, Reitpferd, Gilbothe, 20.

Salg, Vergleichung mit demfelben, 252.

Salgfaß, Doppelvers darauf, 362.

Sammeln ohne Theilung ift feine Runft, 238.

Sammler der Geschichte, ein großes historisches Werk, 220.

Sanfte, Guleicha's, zieht wie eine Rosenkarawane bahin, 328.

Gangerfrenheit, 338.

Satt ward noch Miemand Dom Buder, 256.

Cathre Firduffi's auf Schah Mahmub, 53. — Emveri's, 97. — auf sich selbst, 99. — auf einen geitigen Westr, 120. — auf den Sohn Chowaresmichah's, 120. — Abul-ola's auf Chafant, 124. — Saadi's, 218. — Agehi's, 317. — die bekannte von Firdussi, nachgeahmt von Hatifi, 355.

Sathrifer, Enweri, 98. Sufeni, 101. Bo- runduf, 280. Rumbur, 297. Hairetti, 365.

Saum, des Rleibes, blutig, 317.

Schabernat, das Wort, ursprünglich perfifch, 114.

Chabelp pra mid en, von Dichengischan und Timur aufgeführt, 220.

Schah und Derwifch, Titel eines romantischen Gedichts, 369.

Schahname, das, Sagen darais, 22. — begennen von Dakiki, 48. — von Fireuffi
fortgefest, 50. — von Effedi vollender, 49.
— uber Geift und Dichtung beffelben, 54.

55 h h 2

- Proben baraus, 56. ber Thaten Ismails schah's, 385. Fethali Schah's, 415.
- Schenkel, Metaphern bafur, 32. bes Simmels, 401.
- Schlachtgefdren ber Morgenlander, 95 Mote.
- Schlafgemach ber Phantafie, ein allegorifcher Roman, 241.
- Schlener, die neun, der Welt, 226, 234. die fieben des Auges, 251.
- Chloß, hohes, beschrieben, 254.
- Chluß ber Bedichte Bahichi's, 389.
- Sch fuffel, ber orientalifche, 380.
- Schmetterling und Licht, 26. als Bilb der Vernunft, 210. der Liebe Vild, 251.
- Schmud, größter , ber perfifchen Geschichte in Bagaf , 220.
- Schone, die Rachfrage um diesetbe, wie im boben Liede, 181.
- Schönheit, Metaphern bafur, 27. und Herg, 291. — Juffuf's noch vor Erschaffung ber Belt, 325. — Juffuf's gepriesen, 390. — des Geliebten, woher, 392.
- Schon heitsbeschreibung burch Frage und Ausruf, 257.
- Schonheitspreis, 200, 210, 227, 263, 264, 269, 270, 278, 283, 374, 393.
- Schonfdreibefunft, gepriefen, 277.
- Schönschreiber, Katibi, 277. Pring Baifangur, 285. Simi, 288. Emir Schahfur, 293. Schewfi, 383. Behram Mirfa, 387.
- Schöpfer, Preis deffelben, 142.
- Schöpfungsgefchichte, islamitifche, 17,0
- Schrift, schlechte, 315.
- Schriftarten, fieben, 340. feche fchrieb Bais fangur, 285. und Simi, 290.
- Schulben flage eines in Schulben fteckenben Dichters, 250.
- Schwanengefang Gaabi's, 215.
- Schwarz im Farbengedichte Abad's, 260.
- Schweigen, beffer als reben, 238.
- Schwerkraft, von einem perfifchen Dichter befungen lange vor Demton, 91.

- Schwert und Feber boch zu ehren, 217.
- Schwerter, Die Blätter ber Lilie, 372.
- Schwur ben der Schonheit der Geliebten, 26g.
- Dedis und fiebenfach, 133.
- Geds 2014, mystische Babl, 128.
- Gech & Tage und fieben Simmel, 280.
- Sedhesseitig, bas Beltgebaube, 226.
- Seele, als Kerze vorgestellt, 176. als köwe vorgebildet, 182. die reulose, 251.
- Gelbstlob des Dichters Chakani, 126.
- Gerai nicht zu verwechseln mit Sarem, 214.
- Senn, o höchster Gott! 196. Alles in Gott, 357.
- Gieben Schönheiten und sieben Bestalten perfiicher Romane, 6. Mote - Abentheuer Doftem's, 22. - die Linien des Bechers Dichem= bichib's, 23, 127. - Abentheuer Isfendiar's, aus tein Schahname, 59. - mit Bier, bie zwen geheimnifvollen Bablen der Gofis, 82. - und fechs, ebenfalls eine mystifche Bablenbezeichnung, 09. - Schönheiten, Mifami's Gedicht, 105. - in Gieben, der Inbegriff ber morgenlandifchen Toilette, 112. - als Stufenjahr bes Rnabens=, und zweymahl fieben des Junglings.= 211= ters, 112. - die, Geftalten, bas romantische Bedicht Misami's, 114. - Pringeffinnen, Die Schönheiten Behram's und ihre Pallafte, 115. - Theile ber Ginleitung eines perfifchen Berfes, in 18. - in fieben Stucke follte Batwat gerriffen werden, 121. - Berr von fieben ganbern, 122. - Gemacher im Pallafte Guleicha's, 127. - Erdgürtel, 128. - Meere', 151. - Lichter in feche Tagen, 141. - Bater, 158. - Spharen, 159, 326. - ber Unallickliche frift mit fieben Magen, 166. - Erben und sieben Himmel, 181. - als mystis fche Babl mit Kunf und Bier, 185, 199. -Schleper des Mondes, des Muges, 251. - Sim: met in feche Tagen, 286. - die, großen per= fifchen Dichter, 313. - Quellen des Paradiefes, 340 - Schriftarten, 340. - Grabe ber

Stufenleiter ber Vollsommenheit, 343. — 216bale, ober große Beilige, 345. — Schönheiten Nisami's, nachgeahmt in ben fieben Unfichten (Best Mansar) Hatifi's, 355.

- Siebenfach in fechs, 133.
- Siebenfarbiges Gedicht Abad's, 289.
- Giebner, ber, Dichami's, 313.
- Siebenfchläfer, berfelben Sund, 176.
- Siebent aufend Jahre der Bonne für fieben Jahre von Rummer, 271.
- Siegel, bas, bes Propheten Mohammed's, 18. 20. Salomon's, 184, 186.
- Gilbergebicht, 100.
- Simurg, 20, 22. ber Bogelgreis, als Simbild bes höchsten Befens in ben Bogelgesfprachen, 144. als baffelbe den Bögeln vom Bidhopf beschrieben, 148. am Berge Kaf, 363.
- Ginne, find Bande, welche den fregen Geift feffeln, 182.
- Sinnengenuß im mystifchen Ginne, 347.
- Sittenlehre Saadi's, 209. persische, 275. aus bem Behariftan, 337.
- Sitten fprüche Chiam's, 81. Saadi's, 215. Ibn Jemin's, 235. Bibpai's, 391.
- So viel ich weiß, als Refrain einer Gafele Saib's, 393.
- Soffra, fo Bort als Sache perfifc, 92:
- So fi, ihre Ordensregeln, 12. was sie unter dem Lebensquell verstehen, 20. das Ziel derfelben das Anschauft des ewigen Lichts, 153. Bleichgültigkeit gegen alle Religionen, 188, 190, 193, 233. Alleinslehre derselben, 189. derselbe verzichtet auf alles, 194. 195. Ausruf derselben, 189, 193. die Welt ist ihm nur Erscheisnung, 196. ihre Lehre, 341. ihre verzschiedenen Classen, 342, 343, 346. Ableistung des Nahmens, 346.
- Sommer, Beidreibung deffelben, 371.
- Sonne, die mystische, angeredet von Mewlana Dichelaleddin, 174, 187, 194. — sinnbildlich als Greif oder Simurg bargestellt, 184. —

- ber Verliebten, 223. Bild bes Geliebten, 230. und Mond, 293. Kafite auf diefelbe, 406. Preis berfelben von Feifi, 403.
- Sonnen. Cultus, indifcher innstischer, 409.
- Sonnenlauf burch ben Thierfreis, muftifch befungen von Feifi, 406.
- Sonnenstäubchen, 377. Titel eines herrlichen Gebichtes Feifi's, 402, 409.
- Sotadische Erzählungen, 84.
- Spiegel Mexander's, 23. bie Rniefcheibe, 395.
- Staar, Unrede beffelben an bie verfammelten Bogel, 148.
- Staatsmanner, gelehrte, 10.
- Stadtaufruhr, eine Urt von Gedichten, 367.
- Statistik Indiens von Abul = Faft, 395.
- Statte meiner Gelma ; 271.
- Stegreif, aus demfelben gedichtete Berfe, 376.
- Stein ber Beifen, 237.
- Steingebicht, 100.
- Sterne, Metaphern dafür, 28. Satyre auf diefelben, 97. Gefprach eines Derwifches mit benfelben, 155.
- Sternfunde, blubt unter Ulugbeg, 274.
- Sternbilder, 17, 24, als lyrische und mystische Vilber gebraucht, 179. preisen Gott 240, 357.
- Sternwarte zu Meragha, Erbauung derfelben, befchrieben von Baffaf, 245.
- Stiftungen, fromme, hinterlaffen von Mir Allifchir, 312.
- Stoff vieler europäischer Gebichten und Ergablungen aus dem Morgenlande, 301, 308. zwener Tragodien La Harpe's, der Barmegiden und Brahmanen, echt orientalisch, 400.
- Streit zwischen Dichtern, als, zwischen Sabir und Watwat, 121, und zwischen Schagruch und Medschirebbin, 130. S. auch Wort ftreit.
- Streithammer, Tschafan, 301.
- Strophen, vierzeilige, Omar Chiam's, 80. Saabi's aus Hama, 161. Buffati's, 276. Urfi's, 306. vierzeilige, 378. Feifi's, 403.
- Stufenleiter der Liebe, 255:

Sturnt, blutiger und graufamer, auf Iffahan und Samarkand, unter Timur und Dichengif= chan, 220.

Sußigfeit bes Lebens, 401.

#### T.

Dafeln, aftronomische, 246.

Sag, Beschreibung besselben in historischer Profa, 248.

Sag und Racht, Gegenreden berfelben, 49.

Talisman, 405.

Sang, mpftifcher, ber Derwische, 196. G. Reisgen.

Saufend und Eine, 231.

Saufend und Gine Racht, 6, 84.

Tempel Gottes, die Gonne, 407.

Teufeln, ben den Morgenlandern Dime, 21, 22.

Theil und Ganges, in mystischem Ginne, 178.

Thranen, ber Traurigen Brot, 375, 378.

Thier kreis, Lauf der Sonne durch denseiben, 406.

Di fc, worauf Jefus bas Bolk fpeiste, 319.

Do'd, vorher bestimmt, 43. — bandigt Mes außer Gott, 202. — gewaltsamer, von Dichtern: Gabir Edib ertrankt, 121. Spilali geköpft, 369.

Sobtenflage ben bem Leichname Alexander's, 337. — Feifi's, auf den Scheich Saffan, 404.

Sontunftler, gepriesene, 293.

Tonweise, persische, 272.

Trabant, aus bem Perfifchen, 238.

Tragodien, zwen orientalifche, La Harpe's.

Traum, Guleicha's, die in selbem das Ideal ihrer Liebe erblickt, 331.

Trenne dich nicht von mir jum zwentenmable, 253.

Trennung, ein Dolch, 240. — Uebel derfelsben, 268. — Suleicha's von Juffuf, 333. — Klage Medschnun's über seine Trennung von Leila, 359.

Trennungsmaal, 377.

Treue, verschwunden aus ber Welt, 253.

Trennungsnacht, 378.

Trinter der emigen Liebe, 401.

Trommel und Pfeife, Ehrenzeichen der Oberen ber Derwische, 185. — ber Schaff berfelben, Bakrabaku, als Refrain ninftischer Gedichte, 187.

Erommelfpieler, ein Dichter, 383.

Trunkenheit, im myftischen Ginne, 347.

Turban, von Dulbend, 257.

Eurken, nur Stumper in der Dichtkunft gegen bie Perfer, 280.

Durfis, Lobgebicht auf die Turfisminen ben Ri-

#### 11.

Meberall ift der Geliebte, 318.

Ueberfehung des indischen Originals der Fabeln Bidpai's, 395.

Ueberfegungen aus bem Indischen ins Persi= iche unter Utbar, 353.

Umgang, den der Geringeren suche inicht, 319. Unanständige Berse Saadi's, 215. S. Sostadisch.

Universalhistorie Emhadi's, 274.

Unruh, personiscirt in der Person der Geliebten, 213.

Unftern, entichiedener, 225.

# V..

Baterunfer der Moslimen, 286.

Beranlassung des Werkes, zu Anfange eisnes jeden persischen erzählt, 116. — Risami's, 117, 323.

Berdien ft bleibt nicht verborgen, 282.

Berbienfte ber englischen Orientalisten in In-

Vergeltung naht, 253.

Berliebt bin ich, 318.

Berliebte, Buftand berfelben, 213. - mys ftifcher Aufruf an diefelben, 203.

Bernunft, was fie ben Dinftifern gilt, 180. - ein

Papagen, 317. — was sie benm Liebenben ist, 406.

Berfe, die Tochter ber Gedanken, 365.

Berft and gundet feine Leuchte an, 264.

Bertrauter, inniger, 392.

Bermanbtichaft ber perfifchen und beutschen Gprache, Borr. VII. - ber Deutschen und Perfer aus ihren alten Bohnfiben, 137.

Berweigere mir nicht, Gafellenrefrain, 265.

Bergudung, impflifche, 188, 197, 408.

Biolett, im Farbengedichte Ubhad's, 260.

Vi er mit Sieben, die zwen geheimnisvollen Bahten ber Sofi, 82. — Waffen, Blumen, Edelsteine, Elemente, 225. — als mystische Zahl mit Fünf und Sieben, 185, 199. — mit Neun, 190.

Biergig, eine mystifche Babl, 323.

Wogel, ein lustiger, 150. — ber entflohene, belehrt ben gierigen Vogelfanger, 222. — im Randt, im mystischen Sinne, 390.

Bogel, ihre Einwürfe gegen den Widhopf, über die Beschwerlichkeiten des Beges nach dem Hofe Simurg's, 149. — abgeschreckt durch die Beschwerlichkeiten des Beges zu Simurg, 152. — vom Käficht fren, eine mustische Allegorie, 176.

Bogelgefpräche Alltar's, 141.

Bollkommenheiten bes Dichters, 401. Bollmond, Bild ber Schönwit, 250.

#### M.

Dachfam, fen, Jungling! 185.

Baffen, viererlen, 225.

Wahrhaftige, ber, Juffuf's Bennahme, 320. Walzer, ursprünglich ein rein mystischer Tanz, 196. Bangen, Metaphern bafür, 29. — bie ber ewigen Schönheit, 187. — Rosenfeuer, 291. — bem Staube eingebrückt, 317.

Wangenwiderschein, 317.

Was ist's? 190.

Bas weißt bu? 194.

Baffer einer Klinge, . 161.

Wafferglang, für Freude und Ehre, 78. Note. Wafferrader, Naura, 78. Note.

Beib, bas alte, welches an Schiein bie falfche Rachricht vom Tode Ferhad's überbrachte, 356.

Weiber, alte, ob sie in bas Parabies eingehen, 322. — Schmähung berfelben, 22. — huthe bich vor ihnen, 382.

Beiblich feit, die ichone, ber Morgenlander, bargestellt in Schirin, 109.

Bein, Lobgedicht auf benfelben, 40, 122. — in mystischer Bedeutung, 128, 175, 194. — ben Wein her, ihr Freunde! 263, 264, 265. — trinken, keine Sunde, 268. — Geheimnisse desselben, 316. — trink mit bem Geliebten, 382. — Tochter der Rebe, 383.

Beinen trägt den Schlaf fort, 362.

Weiß, als Refrain einer Gafele Emir Haffan's aus Dehli, 232. — im Farbengedichte Abhad's, 259. Weis heit, ber ewigen, Erstgeborner, Ali, 180. — demuthig, 401.

Weißt du was? 194.

Beld Cederwuchs! als Schönheitsbeschreibung,

Welt, poetisches Bild derselben, 41. — sie ist Gottes Abgland, 180. — nur Erscheinung dem Gofi, 196. — rollt sich wie Schlangen, 234. — Definition derselben, 235. — dem Herrn Jesus geschenkt, 236. — der Vernünftige bes gehrt ihrer nur zwener Dinge willen, 238. — wust und unbeständig, 271.

Weltgeschichte in Indien, persisch beschrieben, 353.

Welten, diese und jene, 79. Note. — philosfophische Betrachtungen darüber, 78. — die benden, befinirt durch einen Narren, 146. — auf die benden richte den Blick, 215.

Welten Ereis, ein Mühlrad, 236.

Beltenfeele, das 3ch, 191.

Beltenspiegel, f. Spiegel.

Werift's, und was ist's, als Refrain von Gafelen, 257.

Werke, gesammte, Saabi's, 204; Alifchir's, 311; Dichami's, 313.

Werth, bed Menfchen, nicht in Schonheit, 232.

- bes Geliebten, Taufend und Eins, 232. - mancher Genuß ist nicht die Muhe, die er koftet, werth, 238.

Wefen, das höchfte, unter dem Bilde des Sabichts und Greifs, 184.

Wesenbeit, Gott allein, 196.

We fire, gelehrte, Beschützer der Wissenschaften, 12, 274. — Maimendi, 37; Nisamolmulk, 38; Oschowaini ben Abakakaan, 138. — der gelehrte, Dschengischan's, Ilitschutsai, 138. — der letzte und größte Alischir, 310. — Abul-Fass, der große Westr Sultan Akbar's, 353, 395. — der gelehrte Visurbschumihr ben Nuschirwan, 396.

Biberhall, bem Ferhad Schirin gurucktonend, 366.

Widhopf, Salomon's Eilbothe, 20. — Wegeweiser, 142. — der Wegweiser der Vögel nach dem Hofe Simurg's, d.i. des göttlichen Lichts, 143. — Unrede deffelben, 144. — von den versammelten Vögeln um Rath angesprochen, den er ihnen ertheilt, 148.

Wim pern, Metaphern dafür, 29.

Binter, Beschreibung deffelben, 87, 161.

Wir und Ich, Verzicht darauf, 178. — find, und find nicht, 190.

Wiffenschaft, als Nahrungszweig, 200.

Do ift ber Ochone? 181.

Woher die Reige bes Geliebten ; 392.

Bohnfig der alten Germanen im heutigen Chowaresm, 137.

Bollen Eleid der Gofi's, 346. Rote.

Bolken, unnug wenn fie auf das Meer regnen,

Wort, Metaphern dafür, 33. — Preis deffelben zu Anfang persischer Dichterwerke, 106. — wohl zu bewahren, 238. — Preis deffelben als Ein=

leitung des Gedichts: ber Schah und Derwisch, 370.

Wort= und Buchstabenfpiele, 35.

Borte, die hundert, Ali's, 119. — die zwen der Schöpfung, 141.

Wortspiel, unübersethares, 280, 373. — thetorisches Kiatibi's, 281. — zwischen Liebe und Sonne, 283. — persisches, 296, 320. — Ofchami's, 339.

Wortstreit des Tags und der Nacht, 49. — des Dattelkuchens, 288. — der Sonne und des Mondes, 362. — zwischen Bogen und Pfeil, 371.

Wuche, Metaphern dafur, 32. - ein Saarftrich, 240. - an Eppressen, 291, 384.

Burde des Monarden, nicht in Gold und Perlen, 394.

#### 3:

3 ahlen, geheimnifvolle Bedeutung derfelben, 226. 3ahne, Metaphern bafur, 31. — Lobgedicht auf die Nafiredoin Taber's, 97.

Beit, Klage auf biefelbe, 91. - Sathre auf Diefelbe, 99.

Zeit und Raum, 251.

Biergarten Genaji's, 102.

Botten in Gaadi's Berfen, 216.

Buder macht Miemanden fatt, 256.

Bufriedenheit, Lob berfelben, 92.

Bunge, Metaphern dafür, 31. - und herg; bas Rleinste, 120. - einzuhalten, 320.

Bungen die Blätter der Lilie, 372.

Bufammenhang findet fich nicht in den perfi-

Bufammentunft Mebidnun's mit Leila in ber -

# Berbesserungen.

Geite 3, Beile 13 und 14 von unten, lefe man Ghuuri ftatt Ochunri.

Geite 11, Beile 10 von unten, lefe man Mogolen fatt Mongolen, und fo überall.

Geite 24, Zeile 18 von unten, lefe man Billen ftatt willen.

Seite 47, erfte Spalte Beile 19 von oben, lefe man gab' ftatt gab.

Geite 67, auf der erften Spalte, Beile 9 von oben, lefe man gurudlaft ftatt gurudelaft, und Beile 26 von unten, lefe man ber ftatt berr.

Seite 78, Beile 8 von oben, lefe man Dewletich ab's fatt Dewleticheh 8.

Geite 95, Zeile 14 von unten, lefe man Bum ftatt Bumi.

Seite 117, Beile 14 von oben, lefe man Simmelfahrt ftatt Simmelfahr.

Seite 130, Beile ib von oben, lefe man Berlofden ftatt Berlochfen.

Seite 132, Zeile 29 von oben, lese man choschter statt chose hter.

Seite 133, Beile 24 von oben, lefe man Gefolge ftatt Befolge.

Seite 158, erfte Spalte, Zeile 14 von unten', lefe man in ftatt iu.

Geite 171, erfte Spalte, Zeile 13 von unten, lefe man verschlafenb ftatt verichafenb.

Geite 174, in der Dote, lefe man Rusm'e ftatt Gurme.

Seite 185, Zeile 6 von unten, lese man superstes statt duperstes.

Seite 200, Zeile 15 von unten, lese man es Areb statt Esareb.

Seite 207, Zeile 13 von unten, lefe man Sunna ftatt Guuna.

Geite 301, Beile 20 von oben, lefe man Satifi ftatt Satefi,

Seite 330, zwente Spalte, Zeile 22 von unten, lefe man Raufluftige ftatt Raufiustige.

Seite 332, erfte Spalte, Zeile 24 von oben, lefe man gefest ftatt befest.

Geite 337, Zeile 11 von unten, lefe man Frühlingsgarten fatt Fruchtgarten.

Seite 377, Zeile 9 von oben, lese man es tu statt estu.

Geite 385, Beile 1, lese man bestem statt besend.

Seite 390, Beile 7 von oben, lefe man hussni tust ftatt husnitust.

plactice.

Cognical Cognitive per tele

Contrares Cognitive per cognitive

Contrares Cognitive per cognitive

Contrares Cognitive per cognitive

Contrares Cognitive per cognitive

Cognitive Cognitive per cognitive

Cognitive Cognitive Cognitive

Cognitive Cognitive

Cognitive Cognitive

Cognitive Cognitive

Cognitive Cognitive

Cognitive Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

Cognitive

# Wien, 1818.

Gebrudt in der Buchdruderen der v. Ghelen'ichen Erben.



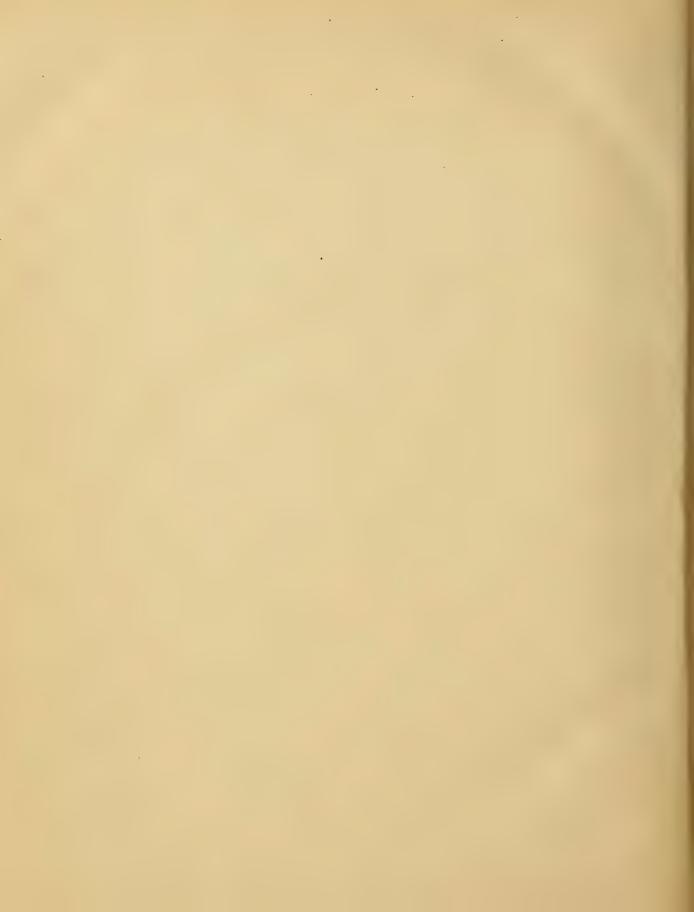





